

ACCESSION.

SHELF.

12519 . . 5 943.01 Di3



# Deutsche Geschichte.

Erfter Banb:

## Geschichte der deutschen Urzeit

nod

Felig Dahn.



Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1888.

# Geschichte der deutschen Urzeit.

Von

Jelix Dafin.

Zweite Hälfte. (Bis a. 814.)



Friedrich Andreas Perthes. 1838.

There 12/93 2 1. + reg. 789

## Inhalts-Überficht.

#### Drittes Buch.

Außere Geschichte des merovingischen Frankenreichs.

Einleitung. Die Vorgeschichte ber Erftes Rapitel. Die frankische Hauptgruppe und ihre Franken. Entstehung aus ber Bereinigung ber Mittelgruppen Entstehung der Frankengruppe: S. 4.: — Gliederung und Ramen ber frangifchen Weittelgrubben. : S. 5. -Die Sugambern in ben Franken erhalten. G. 6. -Fortleben bes Engantermainens G. 7. - Rannenefaten. "Salier. S. 8. - Die Salier. Die Chattuvaren. S. 9. — Ripuarier: Befandtelle. G. 16. — Brutterer in ben Ripuariern enthalten. S. 11. - Amfivaren als Ripnarier. S. 12. — Daner ber römischen Berrschaft am Rhein. S. 13. — Römer am Rhein a. 400-406. S. 14. — Berbreitung ber Franken, Burgunber, Alanen in Gallien seit a. 408. S. 15. — Franken in Köln. S. 16. — Aëtius gegen Ufer- und Salfranken. S. 17. — Die hattische Mittelgruppe. S. 18. — Bestandteile ber Chatten; nicht bie Salier. S. 19-20. - Chatten zuerst mit Uferfranken, nicht Saliern, verbündet. S. 21. — Die Chatten find Sueben, Herminonen. S. 22-24. — Anschluß ber Chatten an bie Uferfranken aus politischen Gründen. S. 25. — Beffen von Franken boch unterschieben. S. 26. — "Umwanblung" ber Heffen in Franten? G. 27. — Frantische Spuren bei ben Beffen auf

Ceite

1 - 40

später Kolonisation beruhend. S. 28—29. — Chatten und Userfranken gegen Alamannen. S. 30. — Borbringen der Chatten und Userfranken in alamannisches Land. S. 31. — Bordringen der Thüringe gegen die Hessen und Userfranken. S. 32—33. — Thüringe = Thoringer. S. 34. — Kämpse der Franken und Thüringe. S. 35. — Berhältnis der Chatten zum Frankenreich. S. 36. — Bedeutung der Chatten zum ben echt-stänkischen Gruppen. S. 37. — Erst allmählich straffere Heranziehung der Hessen. S. 38. — Fränkischen hessischen Solonisationen. — Nachbarschaft der Mittelgruppen. S. 39. — Nachbarschaft ist vorzugsweise Grundlage der Gruppen. S. 40.

#### Ameites Kapitel. Die Vorgänger und Vorfahren Chlodovechs

41 - 53

Das Gautönigtum Grundlage von Chlodowechs Macht.

S. 41. — Bon jeher Gautönige bei Sugambern 2c.

S. 42. — Salisches Gautönigtum vor Chlodovech.

S. 43. — Chlogio und andere Gautönige. S. 44. — Die Könige Chlogio, Meroveus, Childerich I. S. 45. — Die Childerichsage. S. 46. — Childerich zurückgetehrt, mit Rom verbündet. S. 47. — Basina, Geschichte und Sage. S. 48. — Childerich gegen Sachsen und Sachsen. S. 49. — Childerich gegen Sachsen und Mamannen. S. 50. — Childerich Eteung zur Könger. Genoveva? S. 51. — Childerich Beiebung zur Könger. Genoveva? S. 51. — Childerich bei den Könnern deliebt.

S. 52. — Residenz Childerichs zu Tournay; sein Grab daselbst. S. 53.

#### Drittes Rapitel. Chlodovech . . . .

53-109

Chlodovechs Regierungsantritt. S. 54. — Zahlreiche andere salische Gautönige neben Chlodovech. S. 55. — Die salischen Gautönige einander verwandt. S. 56. — Übergang vom salischen Gautönigtum zum Königtum der Böllerschaft. S. 57. — Chlodovechs Charafter. S. 58. — Chlodovechs Pläne: auf Gallien beschräntt. S. 59. — Schranten in Chlodovech und der Franken politischem Talent. S. 60. — Naivetät und Jugendlichkeit Chlosdovechs. S. 61. — Zustand Galliens bei Chlodovechs Ansängen. S. 62. — Spagrins "König" der Kömer. S. 63. — Chlodovech gegen Spagrius. S. 64. — Sieg Chlodovechs über Spagrius bei Soissons (486). S. 65. —

- Lynch

Tob bes Spagrius. S. 66. — Chlobovech verlegt feinen Sit nach Soissons. S. 67. — Chlobovech vor Nantes? vor Verbun? S. 68. — Chlobovech erwirbt Aremorifa (c. 490). S. 69. — Die Aremoritaner. S. 70. — Ausbreitung ber Macht Chlobovechs gegen Westen. S. 71. — Chlodovech an Somme, Seine, Loire. S. 72. — Bertragsmäßiger Anschluß ber Provinzialen an Chlodovech. S. 73. — Die Thoringer. S. 74. — Chlodovech unterwirft die Alamannen (496). S. 75. — Chlodovechs Mamannensieg (496). S. 76-77. - Freigebliebene Alamannen (496). S. 78. — Nur noch ein Alamannen= Winig (496). S. 79. — Franken im Alamannenland (496). S. 80. — Chlodovech wird katholisch (496). S. 81. — Bund Chlodovechs mit ber Kirche (496). 6. 82. — Protecilbis wirft für ben Katholicismus. (493-496). S. 83. - Chlodovech für ben Ratholicis= mus. S. 84. - Die Bischöfe bereiten Chloboveche Betehrung vor (493-496). E. 85. - Rotwendiger Sieg bes Ratholicismus. S. 86. — Unhaltbarkeit bes Beibentums in Mitte ber romifch-driftlichen Rultur. G. 87. -Die Rechtsfrage bei ber Taufe (496). S. 88. — Beschliff und Vollzug der Taufe Chlodovechs (496). S. 89. — Chlobovech, "ein zweiter Konstantin". S. 90. — "Sicamber." - Aufforderung jur Ausrottung bes Beibentums (496). S. 91. — Würdigung ber Taufe burch bie Zeitgenossen. S. 92. — Chlodovech gegen Burgund (500). S. 93. — Schlacht bei Dijon (500). 6. 94. — Chlobovech im Bund mit Gundobab von Burgund (501 - 506). S. 95. - Der Bestgotenfrieg (507). S. 96. — Die Staatsfunst Theoberichs bes Großen (493-507). S. 97. — Chlobovech und Ala= rich II. S. 98. — Die Bischöfe im Westgotenreich für Chlodovech (500-507). S. 99. — Die Beiligen und die Miratel für Chlobovech. S. 100. — Sieg Chloboveche auf ben vocladischen Feldern (507). S. 101. — Erfolge ber fatholischen Waffen. S. 102. — Theoberichs bes Großen Einschreiten in Gallien (508 - 510). S. 103. -Thlobovech Konful; Hauptstadt Paris (510). S. 104. — Die Ausmorbung ber Gautonige (?-510). S. 105. -Ausmorbung ber Gautönige. S. 106. — Konzil zu Drléans; Chlobovechs Tob (511). S. 107. — Die falsche Schentung an Euspicius. S. 108.

1 -0000

Viertes Kapitel. Chlodovechs Nachfolger bis zum Tode Chlothachars I. (511—561). . . . . 109—125

Die Reichsteilung unter bie Erben (511). S. 109. -Privatrechtliche Auffassung ber Thronfolge. S. 110. — Die Reichsteilung von 511. S. 111. — Krieg gegen Thilringen, gegen Burgund. S. 112-113. — Rrieg im Bund mit Sachsen gegen Thilringen (531). S. 114. — Aufftand ber Auvergne. Sieg Chilbiberts I. über bie Westgoten (531). S. 115. — Einverleibung Burgunde (532). Tob Theuberichs (533). S. 116. — Erwerbungen ber Franken auf Kosten ber Oftgoten (535-555). S. 117. -Die Baiern c. 550 unter frantischer Oberhoheit. S. 118. — Erstarfung ber Frankenmacht unter Theubibert I. (534—548). S. 119. — Theubibalb (548 bis 555). Papst Vigilius (537 - 555). S. 120. — Beziehungen ber Papste zum Frankenreich (537 - 560). S. 121. — Erster Aufstand Chramns (557). Tob Chilbibert I. (558). S. 122. — Zweiter Aufftand und Tob Chramus (560). Tob Chlothachars I. (561). S. 123. — Aufftreben bes Dienstabels. S. 124-125. -- Berfinfen ber kleinen Gemeinfreien. G. 125.

Fünftes Kapitel. Bom Tode Chlothachars I. bis zum Tode Chlothachars II. (561—628.) . . 126—182

Die Reichsteilung von 561. S. 126-127. - Kämpse mit Westgoten (feit 585) und Langobarben (feit 568). S. 128. — Die Langobarben gegen bie Franken und gegen ben Papst (568-773). S. 129. - Die Relten in Aremorica. Austrasten gegen die Avaren (562). S. 130. — 2 Feldzilge Sigiberts I. gegen bie Avaren (562. 566). Gesandtschaft nach Byzanz. S. 131. — Tob Charibert I. (567). Teilung feines Reichs. S. 132. — Sigibert und Brunichilbis, Chilperich und Gailesvintha (567). S. 133. — Fredigundis. — Gailesvintha ermorbet (567). S. 134. — Rämpfe mit Langobarben und Sachsen (568-573). S. 135. - Rrieg zwischen Sigibert und Chilperich (573/4). S. 136. — Nieberlage Chilperichs burch Sigibert (575). S. 137. — Ermorbung Sigiberts I. (575). S. 138. — Berbienste Sigiberts. Brunichilbis verteibigt bie Krone gegen ben Dienstadel. S. 139. — Childibert II. (575-596); wird entführt (575). S. 140. — Brunicildis vermählt sich

mit Chilperichs Sohn Merovech (576). S. 141. — Rrieg zwischen Chilperich und Guntdramn (576); Bertrag von Pompiere (577). S. 142-143. - Guntchramn und Chilbibert II. gegen Chilberich (573/9). S. 144. — Fredigundis ermorbet ihren letten Stieffohn (580). 6. 145. - Chilperich und Chilbibert II. gegen Guntdramn (581). S. 146. — Hermenigilb und Ingundis (580). S. 147. — Permenigilbs und Ingundens Tob (585. 586). S. 148. — Refared u. Rigundis; Chilperich ermorbet (584). S. 149. — Chlothachar II. (584—628). S. 150. — Erhebung bes Dienstadels und Gundovalds gegen Guntdram (584). S. 151. - Guntdram betämpft ben Dienstadel (584). S. 152. — Fredigundis ermordet Prätertatus. Gunbovalbs Untergang (585). S. 153. — Chilbibert II. gegen bie Langobarben (586 - 590). 6. 154. — Die Berfdwörung bes Dienstabels erftidt. haltniffe zu Goten, Basten, Langobarben. G. 157. — Guntdramns Riederlagen burch bie Westgoten (585-589). Rämpfe und Berhandlungen Chilbiberts II. mit ben Langobarben (584-590). S. 159. - Raubfahrten ber Relten in ber Bretagne. S. 160. — Mißerfolge gegen die Bretagne (590-594). Guntdramn flirbt (593). S. 161. - Die rechtsrheinischen Stämme. Chilbibert firbt (596). S. 162. — Brunichilbis bandigt ben — St. Columba (596—613). S. 163. Abel. Schlacht bei Lesaur (596). Frebigundis flirbt (597). S. 164. — Nieberlagen Chlothachar II. bei Dormelles (600) und bei Etampes (604). S. 165. — Major bomus Protadius erschlagen (605). S. 166. — St. Co= fumba ausgewiesen (610); in Bregenz (bis 613). S. 167. — Thenberich und Theubibert St. Gallen. fterben (612. 613). S. 168. — Sigibert II. (613). — Die Anfänge ber Arnulfingen. S. 169-170. - Pippin ber Alteste und Arnulf von Met. S. 171. — Arnulfs S. 172. - Arnulf und Bippin treten gu Söbne. Chlothachar über (613). S. 173. — Untergang Brunidilbens und ihrer Urenfel (613). G. 174. - Chlothachar II. Alleinherrscher (613-628). Konzil von Paris (614). S. 175. — Dagobert I. König von Auftrafien S. 176. - Abglieberung Auftrafiens: (622 - 638).Gründe. S. 177. - Hervortreten bes Mojordomats.

S. 178. — Majordomat: Gründe seiner vorragenden Bedeutung. S. 179. — Beränderte Stellung des Majordomats. S. 180. — Tag von Clippiacum (627). Königtum und Dienstadel. S. 181. — Chlothachar II. Tod. Seine Urkunden. S. 182.

Sechstes Kapitel. Bom Tode Chlothachars II. bis zum Majordomat Pippins des Mittleren. (628 bis 690.)

183 - 212

Dagobert I. Anfänge unter Arnulf und Bippin. S. 183. — Die Wenden Samos (623—630). S. 184. — Arnulfe Eintritt ins Rloster (627). Runibert von Köln. S. 185. — Charibert II. in Aguitanien 628-630. S. 186. — Dagoberts Berbienste; Berlegung bes Berrschersites nach Paris. S. 187. — Pippin eingebannt; Berschwägerung mit Arnulf. S. 188. — Dagobert II. gegen Goten, gegen Samo (630). S. 189. — Diferfolge Dagoberts gegen bie Wenben (630-632). S. 190. -Abglieberung Austrasiens: König Sigibert II. (III.) zu Met (632). S. 192. — Teilung zwischen Sigibert II. und Chlobovech II. (633). S. 192. — Rabulf von Thüringen gegen bie Wenden (634). Vasconentrieg. S. 193. — Urfunden Dagoberts I. S. 194—196. — Urkundenwesen. Die Immunitäten: alterer, negativer Bestandteil. S. 197. — Immunitäten : jüngerer positiver Bestandteil. S. 198. — Majordomus Aga. Pippins Rücklehr und Tob (638. 639). S. 199. — Grimoald. Otto. Rabulf. Faro (640-642). S. 200. — Erchinoalb. Flaochat (640). Willibab: Gefecht bei Autun S. 201. — Sigibert II. stirbt: Grimoalbs (641).Staatsstreich (656). S. 202 — Grimoalds Staatsstreich und Sturz (656). S. 203. — Chlodovech II. Urkunden und Tod (656). S. 204. — Chlothachar III. 656—670. Balthild Regentin 656—664. S. 205. — Chilberich II. 660—673. Leodigar von Autun. S. 206. — Leobigars Stury (673). Theuberich III. (673-691). S 207. — Ebroins Bollherrichaft: Dagobert II. Dagobert II. ermorbet (678). S. 208. — Emportommen Pippins bes Mittleren. Schlacht bei Latofao (678). S. 209. — Ebroin ermorbet (681). Schlacht bei Tertri (687). S. 210. — Pippin ber Mittlere Majordomus des ganzen Frankenreichs (690). S. 211. — Emporsteigen ber Arnulfingen (690-800).

#### Viertes Buch.

Außere Geschichte des arnulfingischen Frankenreichs.

Erstes Rapitel. Pippin der Mittlere. (689—711.) 215—220 Bekehrungsarbeit in Deutschland. Die Alamannen. S. 216. — Zurückgewinnung der rechtsrheinischen Stämme. Chlodovech III. S. 217. — Grimoalb († 714). Drago († 708). Theuboald. S. 218. — Theuboald major domus, Plektrudis Regentin, Karl ausgeschlossen (714). S. 219.

ausgeschlossen (714). S. 219. Karl ber Hammer (714—741). Zweites Kapitel. 220 - 245Raginfrieds Sieg im Walb von Cuise (714). S. 220. -Karl gefangen. Chilperich II. (715—720) mit Ratbob vor Köln (716). S. 221. — Karls Siege bei Amblève (716) und Bincy (717). S. 222. — Chlothachar IV. (717-719). Karl gegen Sachsen und Friesen. S. 223. -Chlothachar IV. flirbt. Karls Sieg bei Soiffons. S. 224. — Bertrag Karls mit Eubo (719). Theuberich IV. (720-737). S. 225. — Karl im Morben (723), in Batern (724). S. 226. — Swanahilb, Grifo (724. 725). Karl in Baiern (728). S. 227. — Die Araber in Narbonne (720). S. 228. — Die Araber in Autun (725), schlagen Eubo an ber Dronne (732). S. 229. — Sieg Karls über die Araber bei Cenon (732). S. 230. — Karl in Burgund (732). Friesland (733, 734). Karl "ber hammer". S. 231. — Wiberstand ber Friefen und Sachfen gegen bas Chriftentum. bis 233. — Bobos Kall (734). S. 233. — Karl in Aguitanien 735. 736 gegen bie Araber (736). S. 234. — Karl regiert ohne König (737—741); Karl in Aquitanien (737). S. 335. — Karls Sieg bei Narbonne (737); Karl in Sachsen (738). S. 236. — Die Mächte und Parteien in Italien (568-740). S. 237. -Langobarben, Bäpste, Byzantiner in Italien (568-740). 6. 238. — Weltliches Ansehen ber Papfte. Bilberftreit. Die langobarbischen Herzogtilmer. S. 239. — Karl Tehnt bas Einschreiten in Italien ab (739). S. 240 bis 241. — Sätularisation? S. 421—242. — Reine "Säkularisation" unter Karl bem hammer. S. 243 — Die Reichsteilung von 741. S. 244. — Karls Reichs-

teilung und Tob (741). S. 245.

Drittes Kapitel. Der Majordomat Karlmanns und

Pippins. König Pippin 741—768 . . . . 246—273

Grifo. Hiltrub. Baiern (741. 742). S. 246. — Karlmann und Pippin gegen Aquitanier und Baskonen (742). S. 247. — Die Brilber gegen bie Mamannen (742. 743). Bonifatius. S. 248-249. — Synobe zu Liftinas. — Chilberich III. (743—751). S. 249 bis 250. - Die Feldzüge von 743-747. S. 250. -Karlmann im Kloster (747). Pippin in Baiern (748). S. 251. — Grifos Tob. — Pippin König (751). S. 252. - Die Thronbesteigung Pippins (November 751). S. 253. — Der Papst billigt Pippins Thronbesteigung. S. 254. — Absetzung Chilberich III., Thronbesteigung Pippins (751). S. 255. — Septimanien (752). P. Stephan II. in Frankreich (753). S. 256. — Papft Stephan II. ju Ponthion, ju Riersy: Schenfung Pippins (753). S. 257. — Das Schenfungeversprechen Pippins. S. 258—259. — Salbung zu St. Denis (754). S. 259. — Der Patriciat Pippins (754). S. 260. — Karlmanns Senbung und Tod. 1. Langobarbenfrieg Pippins (754). S. 261—262. — 2. Langobarbenfrieg Pippins (756). S. 263. — König Deftberius. — Bonifatius stirbt (754). S. 264—265. — Bonisatins Erzbischof von Mainz († 751). S. 265. — Synode von Vernenil. "Mai-feld" (755). S. 266. — Münzneuerung (755). Synobe von Gentilly (767). S. 267. — Pippin unterwirft Aguitanien (760-768). S. 268. — Pippins aquitanische Kriege (761—763). Abfall Tassilos (763). S. 269. — Aquitanische Kriege von 764-766. S. 270. - Ende ber aquitanischen Rriege (767-768). S. 271. - Reichsteilung und Tob Pippins (768). S. 272. — Würdigung Pippins. S. 273.

273 - 282

Karlmann und Karl ber Große (768—774). S. 273. — Feinbschast zwischen Karl und Karlmann. S. 274. — Aquitanien (769). Tassilo. Verschwägerung mit Desi-berius (770). S. 275. — Papst Stephan III. und Karl. S. 276. — Karlmanns Tod. Karl schließt bessen

- Fine h

431 1/4

Seite

Söhne aus (771). S. 277. — Langobarbentrieg (773). S. 278. — Karl in Rom (774). Bestätigung ber Schentung Pippins. S. 279. — Karl König ber Langobarben (774). S. 280. — Karls Patriciat; seine Nechte gegenüber dem Papst und dem "Kirchenstaat" (774). S. 281. — Friaul und Spoleto (775. 776). S. 282. —

Fünftes Kapitel. Karl und der Islam . . . 283—290

Karl von Arabern nach Spanien gerufen (777).

S. 283. — Feldzug in Spanien (778). S. 284. — Ronceval, Roland (778). Ludwig, König von Aquitanien (781). S. 285. — Graf Wilhelm von Touloufe (790).

S. 286. — Freundschaft mit Alfons II., mit Harun Arraschib (797. 800). S. 287. — Harun Arraschib (801). — Jerusalem. — Corfica. S. 288. — Spanien (808—812). Corfica geräumt (810). S. 289—290.

Sedstes Rapitel. Karl und die Sachsen . . . 290-318

Karl und bie Sachsen. S. 290. — Frithere Kämpfe zwischen Franken und Sachsen (553. 715. 738. 758). S. 291. — Karls Auffassung seiner Sachsenkriege. S. 292. — Die vier Gruppen ber Sachsen; Gaustaaten. Boltsabel. S. 293. — Zersplitterung ber Sachsen. S. 294. — Griinbe ber Sachsenfriege. 1. Krieg: Ere8burg, Irminful (772). S. 295-296. - Bullerborn. Karl a. b. Weser (772). S. 296. — Sachsenkriege von 774 und 775. S. 297—298. — Einzelne aus ben Abel gewonnen. S. 298. — Sachsentrieg von 777: Lager zu Lippspringe. S. 299 — 300. — Wibutind. S. 300. — Rachezug ber Sachsen von 778. S. 301. — Krieg von 778—780. S. 302. — Reichsversammlungen au Lippspringe 780 und 782. S. 303. — "Capitulatio de partibus Saxoniae" (782). S. 304. — Graffcaft8verfassung in Sachsen. — Nieberlage ber Franken am Süntel (782). S. 305. — Blutgericht bei Berben (782). Schlacht bei Detmold (783). S. 306. — Schlacht an ber Hase (783). — Keldzug von 784. S. 307. — Keldzug von 786. S. 308. — Sachsenaufstand von 792. 6. 309. — Sachsenkriege von 794 und 796. S. 310. — Sachsentriege von 795. 796. 797. S. 311. — Reichstag zu Aachen von 797. S. 312. — Sachsenaufstand und Sachsentrieg von 798. S. 313. — Schlacht an ber Sventine (798). S. 314. — Reichstag zu Nachen Letter Sachsenaufftanb (804). S. 315. — (802).

| Karl schenkt Nordalbingien b. Abobriten (804). S. 316. — Die Bistümer, Bremen, Münster, Paderborn. S. 317. — Würdigung der Sachsenkriege. S. 318.                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| eiebentes Aapitel. Karl und die Rordleute. Karl und die Angelsachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319—324 |
| Aarl und die Slaven: Karantanen. S. 324. — Tassilo und die Karantanen (772—778). Sorben (782). Abodriten. Wilzen (789). S. 325—326. — Czechen (791). S. 326. — Karl in Regensburg (803). Czechen-triege (805. 806). S. 327—328. — Sorbenfrieg (806). Hohbuti (808. 810. 811). Donauslaven (810). S. 329. — Karl = Kral, slav. "König". S. 330.                                                                   | 324-330 |
| Reuntes Kapitel. Karl und die Baiern Die Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 330—334 |
| Behntes Kapitet. Karl und die Avaren: Borgeschichte. In Baiern und Friaul geschlagen (788). S. 335. — Avarenkrieg von 791. S. 336—337. — Karl in Regensburg 792. Kanalban von 793. S. 337. — Der Avarenring erobert (795). S. 338. — Avarenkriege von 796. 797; Erichs von Friaul Helbentob (799). S. 339. — Karl in Baiern (803). S. 340. — Unterwersung (805) und baldige Ausstölung des Avarenvolkes. S. 341. | 334—341 |
| und der Papst. Karl und die Errichtung des weströmischen Kaisertums (800). Karl und Byzanz.<br>Karl und Italien (779). S. 342. — Karl in Rom,<br>Pippin und Ludwig zu Königen gesalbt (781). S. 343. —                                                                                                                                                                                                           |         |

Karl in Rom 781, 345. S. 344-345. — Unterwerfung Benevents (787). S. 346. — Landung und Nieberlage bes Abelchis; Karl nimmt Istrien (788). S. 347. — Feldzug gegen Grimoalt v. Benevent (791). S. 348 — Synoben von Regensburg (792) und Frankfurt (794): Bilberverehrung. S. 349-350. — Habrians Tob. Leo III. (795-816). Synobe zu Rom (799). S. 351. — Gefahr des Cafaropapismus. S. 352. — Papst Leo flüchtet nach Rom über Spoleto nach Paberborn (799). S. 353. — Karl in Rom (800). S. 354. — Botschaft aus Jerufalem (800). Auftauchen ber Raiferibee. S. 355 bis 356. — Ausgang ber Kaiseribee: nicht vom Bauft. S. 357. — Die Raiserfrönung (800). S. 358. — Berleihung ber Kaiserfrone burch ben Papst (800). S. 359. — Ausschluß bes Papstes von späterer Übertragung ber Raiferfrone. S. 360. — Die Raiferwürde anfangs nicht vererblich gebacht. Folgen ber papstlichen Berleibung. S. 361. — Rein Recht des Papstes, die Raiserfrone gu verleihen. G. 362. - Karle Theofratiemus; feine Oberhoheit über ben Kirchenstaat. S. 363. — Karl und Benevent; Harun Arraschib. S. 364. — Karl und harún. Karl und Byzanz (788—800). S. 365. — Plan ber Bermählung mit Irene. S. 366. — Berhältnis zu Byzanz, Benevent, bem Papst (802-804). S. 368. — Leo in Franfreich (804). Benedig (805). S. 369. — Karl erwirbt Benetien und Dalmatien (805). Bagbab und Berusalem (807). Benevent (806-812). S. 370. — Benetianische und byzantinische Banbel (806 bis 809). S. 371. — Pippins Tob. Karl von Byzanz als Raiser anerkannt (810). S. 372. — Benedig und Dalmatien. Byzanz zuruckgegangen; Anerkennung von Karls Kaisertum (810-812). S. 373. -

3wölftes Kapitel. Karls Regierung im Innern. Seine Perfonlichkeit. Sein Sof. Seine Familie. teilungen. Tob und Bestattung. Schlugbetrachtung 374 - 398

Karls Regierung im Innern. S. 374. - Seine Bielseitigkeit. Kleine placita, große Reichstage. S. 376. — Die Reichsgesetzgebung. Reichstage und Synoben; Weltliches und Kirchliches gemischt. S. 376 - 377. - Stammesrechte. Schöffen. Senbboten. Marten. S. 378-380. -Karls Wirtschaft. Die Treueide. S. 380 — Karls

.

...

-·.

\*

Karls Bemilhungen um Bildung, Heldensage, Kirchenzucht. S. 382. — Schulen. Theotratie. Augustinismus. Pfalzen. Gastfreiheit. Die Hosschule. Die Atademie. Die Ansalen. S. 382 — 384. — Karls Sorge für Bildung. Karls Bauten. Seine Räte. Seine Familie; seine Frauen; Kindererziehung. Die Töchter. S. 385—387. — Die Reichsteilungen. S. 388. — Die Reichsteilung von 806: rein privatrechtlich gedacht. S. 388—391. — Unterthanenverband und Lehenstaat. S. 392. — Testament von 811. S. 393. — Tod der älteren Söhne. Reichstag von 813. S. 394. — Karls Persönlichkeit. Karl tein "Franzose", sondern Usersranke. S. 395. — Karls Heinsschung. S. 396. — Karls Heiligsprechung. — Rückblick und Borblick. S. 397. — Schlußbetrachtung. S. 398.

### Fünftes Buch.

Innere Geschichte des Frankenreiches bis zum Tode Karls des Großen (450—814).

Entstehung ber fränkischen Gruppen. S. 401. — Mittelgruppe. Die Salier: ber Name. S. 403. — Die Salier 350—420. S. 404. — Die Ausbreitung der Franken über Gallien 350—430. S. 405. — Salier. Shatten. Userfranken. S. 406. — Amstvaren. Moselsfranken. Salier. S. 407. — Trevirer. Burgunder. Alamannen. S. 408. — Chlodovech salischer Gautönig. S. 409. — Freiwilliger Anschluß der Katholiken. S. 410. — Die Franken und die Römer. S. 411. — Reine Landteilung. S. 412. — Die Loirelinie. S. 413. — Die Römer: Prinzip der persönlichen Rechte. S. 414. —

Die Kömer im Frankenreich; ihr Wergelb. S. 415. — Römer. Wergelb. Romanisterung. S. 416. — Ehegemeinschaft und Glaubensgemeinschaft zwischen Franken und Kömern. S. 417.

#### 

Das Reich und seine Glieberungen. S. 418. — Die Teilreiche: ihre provinciae. S. 419. — Römische Bezeichnungen. S. 420. — Francia. Austrasia. Brovingen. S. 421. — Provingen. Marten. S. 422. — Gau. civitas. campania. territorium. S. 423. — Die Grundlagen ber Gaue. S. 424. - Go, - bant, eiba, — bara, — lanb, — felb. S. 425. — Die hundertschaften. S. 426. - Die hundertschaft nicht ur-, nicht gemein-germanisch. S. 427. - Hundertschaft und Gau verschieben. S. 428. — Hunbertschaft kleiner als Gan. S. 429. - Sunbertschaften. S. 430. -Dörfer. Bofe. Ihr Ding. G. 431. — Dorfbing. Nachbarschaft. S. 432-433. - Hoffiebelung. Die Stäbte. S. 433. — Die Stadt: ihre Bedeutung, ihre Berfaffung. S. 434. — Die römische Stäbteverfassung nicht erhalten. S. 435. — Stabtgebiete. S. 436. — Ursprung ber Stäbteverfaffungen. G. 437.

#### Prittes Ravitel. Das Bolk. (Die Sippe) . . . 437-474

Das Bolk: die Sippe. S. 437. — Die Sippe: Pflichten und Rechte. S. 438. — Beschränkungen ber Sippenrechte burch ben Staat. S. 439. — Obervor= mundschaft. Berlobungsrecht. S. 440. — Berwandt= schaftseben. Beispruchsrecht ber Erben. — Die Stände. S. 441. — Römische Stände. — Boltsabel. Dienstabel. Wirkung merovingischer Königs-Land-Schenkung. Gemeinfreie. Reichtumsabel; mediocres, minosledi. S. 443 bis 448. — Reichtum und Armut. Grundlage ber neuen Stände-Gliederungen. S. 449. — Abel und Liten ber Sachsen. Boltsabel bei Friesen, Baiern, Franken. S. 451. — Auch ber Dienstadel wird erblich. S. 452. — Die Gefolgschaft bes Königs. S. 453. — Privatgefolgschaften. — Beamte. S. 454. — Erhöhtes Wergelb ber Beamten, Herzoge, in hoste, ber Geistlichen. S. 455. — Die Gemeinfreien: Abnahme. S. 456 bis 457. — Rachinburgen. Namen. S. 457. — Grund- $\Pi$ Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

besitz. Halbfreie. S. 458. — Die Liten. S. 459. — Coloni. Freigelassene. S. 460. — Römische Freilassung8= formen. Kirche und König gegenüber ben Freigelaffenen. S. 461. — Tabularii. Cartularii. S. 462—463. — Homines regii. S. 463. — Freilassung burch Schatzwurf. S. 464. - Halbfreie. - Unfreie: romifche, germanische, flavische. S. 465. — Unfreie außerhalb bes Vollsrechts: Hofrecht erst spät. S. 466. — Unfreien= buße, nicht Wergeld. Unfreie bes Armen. Servi casati. S. 467. — Unfreie als Zubehörben von Grunbstilden. S. 468. — Entstehung ber Reallasten: Zins und Fron. S. 469. — Erträglichkeit ber Lasten ber Unfreien. S. 470. — Die vier altgermanischen hausämter; seniskalk. - Major domus. S. 471. - Rein Waffenrecht und keine Waffenpflicht ber Anechte. S. 472. — Unfreie ber Krone; ber Kirche. S. 473.

474 - 489

Grund und Boden. S. 474. — Hofspftem. Aufstommen des Großgrundbesitzes. S. 475. — Rodung. Meubruch. S. 476. — Kronwälder: Rodung darin. S. 477. — Gründe des Austommens des Großgrundsbesitzes. S. 478. — Keine sozialen oder agrarischen Notstände. S. 479. — Kein "selbständiger Gutsbezirt". S. 480. — Die Immunität: Gerichtsbarkeit in denselben. S. 481. — Bögte. oeconomi. S. 482. — Immunistäten: Bannbetrag bei Berletzungen. Kein "Bodenregal". S. 483—489. —

Volkswirtschaft. Bobenbewirtschaftung. Landwirtschaft. Dreiselber-Spstem. S. 489—491. — Huse. Allmännde. Neubruch. S. 492. — Privateigen an Grundstücken schon vor fräntischer Zeit. S. 493. — Feldgemeinschaft. Erb-recht der Nachbarn. S. 494. — Sala dominica, mansi vestiti: ingenuiles, lidiles, serviles. S. 495. — Flur-zwang. Allmännde. S. 496. — mansi: Größe. Ansfangs sehr wenige Großgrundbesitzer. S. 497. — Hand-werker in Stadt und Land. S. 498. — Handel. S. 496.

Namen ber Schlitzlinge. Abhängigfeitsverhältnisse. S. 499-500. - Wirtschaftliche Schaben bes Nömerreichs: ihre Nachwirkung: "Latifundien". S. 501. — Kreigelossene. Lanbleibe. Praearium, praestaria, commendatio, bona, data, oblata. S. 502-504. - Rirdyliche Benefizien. Praecaria und praestaria. S. 505. — Latifundien. Erbpacht. Leihgut von Kirchen. Entstehung bes Benefizialwesens. S. 506-507. - Vassaticum und beneficium. Berbrängung ber andern Kormen ber landleihe durch das beneficium seit 740. S. 508—509. — Die "Zwangsanleihe" bei ber Kirche. Unterthanenverband, nicht Feudalität bilbet ben frantischen Staatsverband. Abhängigkeitsverhältniffe. S. 510-512. -Überwiegen ber Basallität. S. 513.

Ursprung bes frankischen Königtums. S. 514. — Gaulonige: Mittelgruppen. Hauptgruppen. Bolts- und Rick-Könige. S. 515. — Könige von jeher bei ben spoter frankischen Bölkerschaften, bei Sugambern, Batavem, Brukterern. S. 516-517. — Chattische principes, salische, fränkische Gaukönige. Tacitus und Gregor über bas Königtum. S. 518—519. — Königsgeschlecht bas ebelste Abelsgeschlecht. Der Name "Mero-vech". hoheitsrechte bes Königtums. S. 520-521. — Geringer Einfluß bes "Imperatorischen". Das Bannrecht bes Königs. S. 522-523. - Höhe ber Bannbuße. Allmähliche Beseitigungen ber Beschränkungen bes Bannrechts. S. 524-525. — Der Königsschutz. S. 526-529.— Besonderer Königsschutz und Königsfriede. Friedensschutz, Friedlosigkeit, Ungnade. S. 530—531. — Das Römische im Königtum. Die Thronfolge. S. 532 — 533. — Reichsteilungen; tein Wahlrecht bes Bolkes. Mitwirfung bes Volkes. Mündigkeit. Muntschaft. Regentschaft. S. 534—535. — Frauenregentschaft? Krönung. Das Königshaar: Salbung. Umreitung. Hulbigungseib. S. 536-537. — Eib bes Königs? Treuepflicht ber Unterthanen; infidelitas; crimen laesae majestatis; Strafen. S. 538-539. — Treueeib. Unterthanen-

verband. S. 540. — Titel: vir inluster; keine Resibenz. S. 541. — Das Königtum: Schlußbetrachtung. S. 542—546.

Achtes Kapitel. Die einzelnen Hoheitsrechte des König=

548 - 749

Das Rechtsleben. Prinzip ber "perfonlichen Rechte"; römisches Recht. S. 548-549. — Römisches Bulgarrecht. Glieberung ber Stammesrechte. Lex loci. Rechtsentlehnung. Formularjurisprubenz. Reichsgesetzgebung. S. 550 bis 552. — Frantisches öffentliches Recht. Fälle. Das Prinzip ber "personlichen Rechte" in gemischten Källen. S. 552-555. - Mischfälle im Sipperecht. — Die Kirche, die einzelnen Geistlichen. Säufigkeit von Mischfällen. S. 556-557. - Rechtlosigfeit bes Fremben. Die Juben: nicht "Römer", haben tein Recht, nach römischem Recht zu leben. S. 558-559. — Anbere Frembe. S. 560. — Rein Königs= ober Amts- gegen Bolt8=Recht. S. 561. — Befugnisse bes Königs. Wibereinander von Königs- und Bolksrecht. S. 563. — Die Märzselber. Heeresversammlung: Heerbannpflicht; S. 564-565. — Märzselb. Maifelb. Bewaffnung. Stammesversammlungen. S. 566-567. - Bersamm= lungen im 7. Jahrhundert. Placita mixta bes 6. Jahrhunderts; jüngere Reichstage. S. 568-569. - Maifelber und Synoben. Mangel ber Zuständigkeitsbestim= mung bes Reichstages. S. 570-571. — Verrichtungen bes Reichstags. Gründe ber Aufzeichnung ber Stammesrechte. S. 572-573. — Inhalt ber Stammesrechte. ©. 574-576. — Leges Romanae. Leges Visigothorum, Burgundionum. Formularjurisprubenz. S. 576-577. Urkundenwesen. Nicht Allein-Geltung des Frankenrechts. Römisches Recht. Lex! Salica. S. 578-579. — Leges Ripuar., Chamav., Alamannor., Bajuvar., Frisior., Saxonum, Anglior. et Warinor., id est Thuringorum. Lex Thuringor. — Formelsammlungen. Anteil bes Königs an der Gesetzgebung. S. 560-583. — Erlasse Chil= perichs, Childibert I. und II., Chlothachar I. und II. Ebift und Präceptio Chlothachar II. Rapitularien. S. 584-585. -- Capitula legibus addenda unb per se scribenda. Capitula missorum. ©. 586—588. — Benedift Leviter. — Amtshoheit. S. 589. — Außerordentliche Beamte. Belohnung berfelben. Der Centenar.

THE WA

Scite

Der Sakebaro. S. 590—594. — Schulbheisch. tribunus. vicarius. Graf, comes. S. 594—595. — Entfiehung bes Grafenamts; römische und germanische Grundlagen. S. 596-597. - Das Grafenamt. Der Graf. Bestallungsformel. S. 598-600. - Gerichtsbermaltungs-, Kirchen-, Finanzhoheit. S. 601. — Der Graf, nicht Krongutsverwalter. Grafen - Benefizien. ber Banngelber. S. 602 - 603. - Graf: Wergelb. Amtsbauer. Berpflichtung bes Königs, ben Grafen aus ben Gaugeschlechtern zu mählen (612). S. 604-605. Ebift von 614. Bretonische Grafen. vicecomes, vicarius. Mart- Herzöge. Mart-Grafen. S. 606-607. - Bergog: Dreifache Bebeutung. Römische duces; auftrafische S. 608 - 609. - Berzoge ber Baiern; ber duces. übrigen rechtsrheinischen Stämme. S. 610-611. -Buftanbigfeit berfelben. patricius. S. 612-613. -Außerorbentliche Beamte. Königsboten (Rügeschöffen): Berrichtungen. S. 614-615. - Sof- und Reich8beamte. Entstehung ber vier großen Hofamter; mariskalk, camtrarius, thesaurarius, pincerna. Truchseß. S. 616 bis 618. — Optimatiis consilarii. Der "bertrauteste Rat". S. 619. — nutritor. domesticus. villicus. Referendarii; cancellarii; archi-capellanus. palatii. S. 620-621. - comes palatii. cancellarius, archi-capellanus. spatharii. ostiarii. S. 622-623. -Entsenbung ber Optimates. Die Sbelknaben. S. 624.— Der Majordomus. S. 625-629. — Heerbann. Beer-Wehrpflicht aller Freien. Rein Zehnerspftem. Märzfeld. S. 630-631. - Beeriflit. Beerbann-Buffe. Oberfelbherrenschaft. Aufgebot. Freiungen ber Kirchen. S. 632-633. - Erleichterungen ber Wehrpflicht. Reiterbienft. Scarae. Baffenbienft außerhalb bes Beerbanns. S. 634-635. — Das heer fein Bafallenheer. mählich wachsende Bebeutung ber Bafallen im Beer. S. 636-637. - Beute. Rriegszucht. Gerichtsbobeit. Rechtspflege. Bann und Tuom. S. 638 — 639. — Genoffengerichte: Glieberung. Rein Wibereinanber von "Königsrecht" und "Bolksrecht". S. 640-641. — Rein "Amtsrecht" wider "Bolferecht". Rein Königs= ober Amts= recht wider Boltsrecht. Aufhebung von Boltsrecht burch Gesetz. S. 642-646. — Der Graf, ber orbentliche Richter im Gau. Einteilung ber Gerichte. S. 647. — Rechtspflege bes Grafen. Urteilsfindung. Rachinburgen.

Schöffen. Der Centenar. S. 648-650. - Ganbinge. Gerichtstag. Gerichtsbauer. S. 651. — Gerichtswesen ber Mamannen, Baiern, Franken. S. 652 - 653. -Gerichtliches Verfahren. Römer vor Gericht. Gericht8= bante. Borsitz. Gerichtsort. S. 654-655. — Rechts= mittel. Strafarten. Mitwirfung bes Volfes. versammlung ber Alamannen, Baiern, Thirringe. S. 656 bis 657. — Hundertschaftsversammlungen. Umaestal= tungen burch Karl ben Großen: Schöffen. S. 658 bis 662. — Sogar bie Schöffeneinrichtung nicht im ganzen Reiche burchgeführt. S. 663. — Reine Schöffen bei ben Sachsen und Friesen. S. 654—666. — Sehr beschränkte Durchführung ber Einrichtungen Rarls. S. 667. — Genoffengericht. Gericht über Unfreie und über freie Schützlinge; Gerichtswesen für Immunitäten. S. 668 bis 669. — Hofgericht bes villicus. S. 670. — Geistliche Gerichtsbarkeit über Geistliche und Laien. S. 671. — Weltliche Gerichtsbarkeit über Geistliche. S. 672-675. -Das Pfalzgericht bes Königs. Der Pfalzgraf. bigfeit bes Pfalzgerichts. S. 675-679. — Gerichte ber Königsboten. Begnabigungsrecht. S. 680. — Urfunbenwesen. S. 681-687. — Kinanzhoheit. Allgemeines. Fistus, tonigl. Privatvermogen, thesaurus. S. 488. aerarium Francorum, thesaurarius, andere Finanzbeamte. S. 689. — Die Staatseinnahmen: von ben Kron= gütern. S. 690. — capitularn de villis, Bestandteile, Berwaltung ber Krongliter. S. 691 — 693. — Besteuerungsrecht ber Krone. S. 694—696. — Reine altgermanische Hufensteuer. Rein Boben-Regal. S. 697. — Rein Jagb-, Berg- und Salz-Regal. S. 698-699. -Die Ropfsteuer. Besondere Abgaben ber Schlitzlinge, ber Freigelaffenen. S. 700-701. - Oftergeschente. Außerorbentliche Einnahmen. S. 702. — Friedens = Bann= Gelber. Wetten. Silfsgelber. Beute. S. 703. - Berrenloses Gut. Gütereinziehung. S. 704. - Stranbrecht; "servitium" gegenüber ben Beamten; Leiftung für bas Heer. S. 705. — Bolle. Märtte. Gebühren. S. 706-707. - Marktwefen. recht. Münzrecht. S. 708. — Golbmungen. Milnzhoheit. Milnaftätten. S. 709. — Milnzwesen. Chlodoveche Anderungen. S. 710. — saigae. Silberwährung verbrängt Golbwährung. Pippins Anberungen. S. 711. — Der tarolingische Münzfuß. S. 712. — Milnzwesen. Berhältnis bes



| Gelbes zu ben Nahrungsmitteln. S. 713. — Beute.          |
|----------------------------------------------------------|
| Schatzungen. ", steora". S. 714. — tributarii. Der       |
| Schatz, Hort, thesaurus. S. 715. — Die Staats-           |
| ausgaben. Polizeihoheit. Berwaltung. S. 716-717.         |
| Polizeiverordnungen. S. 718. — Staatszwed: Friede        |
| und Wohlfahrt. S. 719. — Kirchenhoheit. Kirchen-         |
| wesen. S. 720. — Die Bischöfe. Aufgaben. Bebeu-          |
| tung. S. 721. — Gerichtsrechte. Wergelb. S. 722. —       |
| Geringschätzung bes Staates burch bie Kirche. Geistliche |
| in Staatsämtern. S. 723. — Berfügung ber Könige          |
| ilber die Bischossstühle. S. 724. — Die Könige er-       |
| nennen Laien zu Bischöfen. Entsetzung ber Bischöfe.      |
|                                                          |
| S. 725. — Gehorsampflicht ber Bischöfe gegenüber bem     |
| Könige. S 726. — Bischösliche Disziplinargewalt über     |
| die Geistlichen. Die Zuchtmittel. S. 727. — Metro-       |
| politane. Bischossitze. S. 728. — Bisitationsrecht.      |
| Wander= und Chor=Bischöse. Klosterwesen. S. 729. —       |
| Klosterregel Beneditts von Nursia. S. 730. — Folgen      |
| bes Eigentums an Kirchen und Klöstern. S. 731. —         |
| Glaubenszwang unter ben Merovingen. S. 732. —            |
| Zwangsglaube, Glaubenszwang: Kirchenbann und Reichs-     |
| acht. S. 733. — Berquidung von Staat und Kirche.         |
| S. 734. — Eintritt in ben geistlichen Stand. Kirchen-    |
| versassung. S. 735. — Wergelb, Wehrpflicht ber Geift-    |
| lichen. S. 736. — Berbreitung bes Christentums unter     |
| ben Germanen. S. 737-738 Irische, schottische,           |
| angelfächsische Bekehrer. Willibroord. Bonifatius.       |
| 6. 739. — Bekehrung. Synoben. G. 740. — Reich !-         |
| konzilien. Konzilien ber Teilreiche. G. 741 Kon-         |
| zilienwesen. S. 742. — Konzilien. Borfity. Buftanbig-    |
| feit. Königliche Beftätigung. G. 743. — Der Papft        |
| und die frantische Landestirche. S. 744. — Berhältnis    |
| von Staat und Kirche in merovingischer und arnul=        |
| fingischer Zeit. S. 745. — Bonisatius Casaro. Papis-     |
| mus. S. 746. — Bertretungshoheit. Entscheidung über      |
| Krieg und Frieden. S. 747—749.                           |
| ottley und Mileven, C. (x1-(x).                          |

Shlußbemerfung .

750

## Prittes Zuch.

Anßere Geschichte des merovingischen Frankenreichs.

### Erstes Kapitel.

Einleitung. Die Vorgeschichte ber Franken. Die fränkische Hauptgruppe und ihre Entstehung aus der Vereinigung der Mittelgruppen.

Wir sahen (Bd. I, S. 461. 467. 481), in welcher Weise, aus welchen Gründen, wo und wann unter den neu aufstauchenden Gruppen-Namen der der Franken auftritt: bald nach dem der Alamannen wird er zuerst genannt.

Man wird sich die Entstehung dieser dauernden Verbindungen, welche anerkanntermaßen vor allem gegenseitige Waffenhilfe bezweckten, um das Jahr 200 ganz ähnlich vorstellen dürfen und mussen wie einen Vorgang, ber um zwei Jahrhunderte älter ist: bieselben Bölkerschaften ungefähr, welche ca. a. 200 bie Frankengruppe bildeten — Sugambern, Brufterer, Tenchterer, Usipier waren um bas Jahr 11 v. Chr. von ben Erstgenannten, welche schon seit Cafar immer zuerst ben Angriff ber Legionen vom Rheine her zu tragen gehabt und die tödliche Gefahr der auf bauernde Unterwerfung gerichteten römischen Plane wie das Ungenügende vereinzelten Widerstandes erkannt hatten, aufgefordert worden, zu einem Bündnis gemeinsamer Verteidigung zusammenzutreten: daß dabei die nähere Verwandtschaft nicht den Ausschlag gab — und bei wesentlich strategischen Zwecken nicht geben fonnte - zeigt die Heranziehung der nicht-suebischen, ingavonischen Cheruster zu dem Bunde bieser istävonischen und herminonischen Sueben, während die herminonischen suedischen Chatten zunächst nicht beitreten: Vertrag mit oder Furcht vor Rom hielt damals die von den Legionen wiederholt schwer Getroffenen noch zurück: mit Gewalt wollen sie die Sugamsbern zum Beitritt zwingen, der dann zwei Jahre später freiwillig erfolgte, nachdem bei den Chatten die nationale Partei obgesiegt hatte, wahrscheinlich unterstützt durch den Zorn, welchen die römischen, dauernde Unterwerfung verratenden Bauanlagen erwecken mußten (oben I, 357).

Der uralte Verband ber Sueben bagegen war entstanden in einer Zeit, da es noch gar keine dauernde Seßhaftigkeit gab, ist daher in keiner Weise auf Nachbarschaft, nur auf ursprüngsliche nähere Verwandtschaft zurückzuführen, die sich in gemeinssamem Götterkult, gemeinsamer Tracht, gemeinsamer Kriegsund lange kestgehaltener unseßhafter Lebensweise, in der Versfassung und in gegenseitiger Kriegshilfe (gegen Säsar: freilich kämpsen auch Sueben gegen Sueben: es gab kein Bundessgericht und kein Kriegsverbot für die Völkerschaften der Suebensgruppe), später in Ackergemeinschaft ausdrückte. Seit sester Seßhaftigkeit mußte die neue Nachbarschaft vielsach praktisch wichtiger werden, als die alte Blutsgemeinschaft: daher sehen wir denn schon 11 v. Chr. eine gewisse Lockerung oder Versdrängung des alten suebischen Verbandes: eine Heranziehung von Nicht-Sueben, ein zeitweiliges Fernhalten von Sueben.

Gewiß ganz ähnlich waren Entstehungsgründe, Entstehungs= weise, Zusammensetzung für die großen Gruppen des 3. bis 4. Jahrhunderts: eben nach räumlichen, nach Verteidigungs= und Ausbreitungs=, also auch Angriffszwecken: übrigens nicht nur gegen Rom, auch gegen germanische und nicht-germanische, andere Rachbarn: die alten Kriegsbündnisse, nicht auf Dauer eingegangen, trennten sich wieder, römische Politik und römische Wassen lösten sie wieder auf.

Von Anfang, scheint es, sind innerhalb der fränkischen Hauptgruppe drei Mittelgruppen zu unterscheiden: die der salischen Franken an den Rheinmündungen und am Niederschein, die ripuarischen oder Ufer-Franken mit dem Hauptsitz

Köln, doch auch an Maas und Mosel, im jetzigen Lothringen seßhaft, endlich die (oberfränkische: oder, wie wir lieber sagen, die) chattische, hessische Gruppe 1).

Der Name der Franken wird doch wohl die "Freien" bedeuten <sup>2</sup>): keineskalles geht er auf die Nationalwasse, die Doppelart, für Wurf, Hieb und Stoß geschiekt, welche vielsmehr umgekehrt von dem Volksnamen die "fränkische" (francisca) heißt. Der Name der Salier ist von der Psfala, Sala, dem Rheinarm, abzuleiten; Userfranken heißen die Ripuarier von ihren Sizen am Rhein: freilich hätten die Salier auch "Userleute" heißen mögen, und freilich saßen die Ripuarier nicht nur an den Rheinusern; der Hessen name ist Fortbildung des alten Chattennamens.

Sind schon diese Sätze bestritten, so noch viel mehr die Zusammensetzung der salischen, auch der ripuarischen Gruppe. Es kann hier auf alles Detail jener Streitsragen nicht einges gangen werden: wir nehmen an, daß die Salier gebildet wurden vor allem aus den (ursprünglich chattischen) 3), Batas

<sup>1)</sup> Bgl. an Litteratur: Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme (Münden 1837), S. 325. — Richard Schröder: "Die Ausbreitung ber salischen Franken", Forsch. zur beutschen Geschichte XIX, 140 f.; "Die Berkunft der Franken", in v. Sybels histor. Zeitschr., R. F. VII, 1 f.; "Untersuchungen zu ben fränkischen Bolkbrechten" [Festgabe für Thöl.] (Burzburg 1879); umgearbeitet in Picks Monatsschrift sur die Geschichte Bestdeutschlands VI, 470; "Die niederländischen Kolonieen in Nordbeutschland zur Zeit bes M.=A.", in ber Vorträge=Sammlung v. Birchows und v. Holtzendorffs XV, 347. "Die Franken und ihr Recht" Beimar 1881, Abbruck aus ber Zeitschr. ber Savigny-Stiftung für R.-W. II): hier wird diese Abhandlung am meisten berlicksichtigt, welche bie älteren zusammenfaßt und vielsach berichtigt. — Sohm: "Fränkisches Recht und römisches Recht, Zeitschr. ber Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte I (Zeitschr. sür Rechtsgesch. XIV.), German. Abteil.", S. 1. — Müllenhoff: Dentsche Litteraturzeitung (1880) IV, 11. — Kaufmann, Deutsche Geschichte I. II (Leipzig 1880, 1881). Dahn, Bausteine VI (Berlin 1883).

<sup>2)</sup> So Zeuß, S. 326. 3. Grimm, Gesch. ber beutschen Sprache, S. 338.

<sup>3)</sup> Was freilich Millenhoff lebhaft bestreitet.

6 III. Buch. 1. Kap. Die Sugambern in ben Franken erhalten.

vern (s. oben I, 63 und noch S. 550), dann aus den alten Sugambern 1).

Die Sugambern nennt, anderthalb Jahrhunderte nach ihrer angeblichen Vernichtung, Ptolemäus ca. a. 150°): in den alten Sigen, mit dem alten Namen (Sizumßooi, Sizumßooi) ³) nach den kleinen Brukterern in der Nähe der Tenchterer: bei der Taufe Chlodovechs a. 496 spricht Bischof Remigius: "mitis depone colla, Sicamber" 4), was auch Gregor von Tours noch Ende des 6. Jahrhunderts für so verständlich hält, daß er keine Erklärung für nötig erachtet.

- 1) Bon benen Millenhoff und auch Schröber nur bie Marfen und Augernen erhalten annehmen. Die Chamaven, nach benen bas "Hamaland" benannt ist, werben zu ben Uferfranken gestellt, obgleich ihr Land zu Ripuarien nicht zählte (Schröber, Die Franken, S. 3 u. 46 f.). Die Site ber Chattuarier, welche man boch von bem Bollsnamen ber Chatten nicht (mit Millenhoff: bagegen mit Recht Schröber) logreißen fann (f. unten), find lebhaft bestritten und haben jedesfalles wiederholt gewechselt. (Bgl. Müllenhoff a. a. D., dagegen meine Karte, "Urgeschichte" I, 19. 20 und Schröber, Franken S. 4f.: letzterer nimmt aber irrig bei Zosimus III, 6 Chamaven statt Chauken an: ich halte an letzteren fest, nicht nur, weil aus Χαύχοι viel leichter als aus Χάμαβοι, Κουάδοι werben fonnte, vielmehr beshalb, weil eben bie Chauten wirklich, wie Zosimus fagt, ein Teil ber Sachsen waren, nicht aber bie Chamaven: bas ift ent= scheibenb; vgl. Dahn in v. Wietersheim I, 475 und oben I, 550.) über das Fortbestehen ber Bataver in den Saliern stimme ich mit Schröber, unabhängig von ihm und zum Teil aus anderen Gründen zu bem gleichen Ergebnis gelangt, völlig überein: bag aber außer "ben Angernen und Marsen sugambrischer Herkunft nur noch in den mit den Marfen ibentischen (gewiß nicht!) ober benachbarten Gambriern Sugambern fortlebten, scheint mir trot allen Gifers nicht bewiesen". Weshalb sollte sich die Rhetorit immer wieder gerade auf diesen Ramen besonnen haben, wenn er gar nicht mehr gehört ward?
  - 2) II, c. 11, ed. Müllenhoff, p. 126.
- 3) Gegen Ende des 5. Jahrhunderts nennt Apollinaris Sido = nius die "Sikambern" als Teil der Franken in deren innersten Silmpsen (XXIII, v. 244); die Art, wie er sie nochmal die Sumpsbewohner nennt, Epist. IV, 1 zeigt, daß er das Wort nicht aus der Luft gegriffen.
  - 4) Greg. Tur II, 31.

Der a. 565 verstorbene Johannes Lydus 1) sagt, ohne jeden Zusammenhang mit den abendländischen Quellen, "Sh= gambern, welche gegenwärtig die Rhein = und Rhoneanwohner Franken nennen". Benantius Fortunatus (ca. a. 535 bis 600) redet wenig später den Merovingen Charibert an: "Shgamber, von edlem Stamm entsprossen "2). Und wieder ein halbes Jahrhundert später braucht bas von einem Zeitgenoffen geschriebene Leben des heiligen Arnulf († a. 640) "Sicambrorum natio" shnonym mit Franken 3). Entlehnung liegt dieser Übereinstimmung in den meisten Fällen unmöglich zugrunde: weshalb sollen nun, abgesehen von Ptolemäus, bei welchem diese Möglichkeit ganz entfällt, alle diese Autoren in der Suche nach rhetorischen Wendungen sämtlich gerade auf jenes Wort verfallen sein, wenn es nicht fortlebte in der Überlieferung von der Abstammung ber Franken? Dabei wird noch Claudian 4) ganz außer Anschlag gelassen, weil er allerdings Bölkernamen oft willfürlich, nach Wohlflang und metrischem Bedürfnis, verwendet: er fährt, nach Nennung ber Sikambern, fort: "quae que domant Chattos immansuetosque Cheruscos", wobei bie Chatten freilich ganz normal, die Cheruster aber allerdings Doch ist es nicht ohne jeden Wert, daß bedenklich sind. anderer Stelle ben "Sicamber" Claudian an "Salier" zusammenstellt 5).

Von den meer = anwohnenden falischen Franken waren sowohl 6) jene häufigen Seeräubereien ausgegangen, welche

1) "De magistratibus", ed. Bekker (Bonn. 1837), p. 248.

<sup>2)</sup> Carmina, ed. Leo, Mon. Germ. hist. Auct. antiq. IV, 1 (Berol. 1881); VI, 4.

<sup>3)</sup> Mabillon, Acta II, p. 150.

<sup>4)</sup> ed. Jeep, Bellum Geticum V, 419: "agmina quin etiam flavis objecta Sicambris".

<sup>5)</sup> De laudibus Stilichonis I, V. 219:

"Ut Salius jam rura colat, flexosque Sicambrus in falcem curvet gladios geminasque viator cum videat ripas quae sit Romana requirat."

<sup>6)</sup> Bgl. Schröber, Herfunft, S. 28; Franken, S. 11.

Britannien, Holland, Belgien, Frankreich heimsuchten 1), als die großen Eroberungen zu Lande: beruhten doch beide zum Teil auf Ausbreitungsversuchen zu Schiff wie zu Land: denn auch jene Seeräuber ließen sich oft, wenn sie konnten, im Lande nieder. Auch wurden die Salier ihrerseits von Frisen und Sachsen (Chauken) nach Süden gedrängt 2).

Kannenefaten, noch im 4. Jahrhundert in den alten Sizen genannt, wandern wie die Augernen (Reste der Susgambern, seit 8 v. Chr. auf dem linken Rheinuser) nach Toxandria, dem Druck von Nord und Ost (und Süd) außeweichend. Dieser Druck der sich von Nordosten her außbreitenden Sach sen ist nur eine abermalige Wirkung der von uns als ganz allgemein treibend erkannten Ursachen (Borwort, p. xx1): deshalb dauerte er auch in späteren Zeiten in ganz ähnlicher Weise fort: so vertreiben Ende des 7. Jahrhunderts die Sachsen einen Teil der Brukterer 3).

Zur Zeit Ammians, genauer schon im Jahre a. 358, konnte man es bereits eine "Gewohnheit" nennen, daß ein Teil der Franken Salier heißt, "nämlich diejenigen, welche die Gewohnheit Salier, die salischen, nennt, die in Toxiandria, wo sie schon lange sich, auf römischem Boden Gehöste zu bauen, kecklich herausgenommen"<sup>4</sup>). Außer den Batävern werden deren Nachbarn, die eben erwähnten Kannenefaten (noch im 4. Jahrschundert genannt) und die Kugernen <sup>5</sup>) in die Salier aufgegangen sein.

- 1) Dahn in v. Wietersheim 1, 267. 445. 475. 534. 541.
- 2) Nicht nur von Chamaven und Chattnariern, wie Schröber S. 12, der die Chaufen ganz außer Ansat läßt.
- 3) Beda, Hist. eccles., ed. Giles (London 1843) V, c. II; bei anderen Einfällen ist die Absicht der Niederlassung nicht nachweisbar und unwahrscheinlich: so unter Chlotachar I., ca. a. 560. Greg. Tur. IV, 16; dann im Jahre 715; vgl. hierliber Schröder, Herkust, S. 26. IV, 3.
- 4) XVII, 8: "Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appellavit ausos olim in Romano solo apud Toxiandriam locum habitacula sibi figere praelicenter."
- 5) Urgeschichte I, 19, wo Guberni in Gugerni zu bessern, unter Civilis, ebb. II, 132: ein Gan ber Sugambern, wie man vermutet.

Selbstverständlich verlangte Rom von diesen Saliern Anserkennung der Oberhoheit des Reichs und, vermöge des soedus, Stellung von Truppen, solang' eben das soedus währte und sosern die Römer noch mächtig genug in Gallien standen, Gesporsam zu erzwingen. Übrigens führte schon das eigene Interesse die Franken, da sie dauernd mit den Alamannen, vorsübergehend mit Burgundern, Vandalen, Alanen, Westsgebend mit Burgundern, Vandalen, Alanen, Westsgebend mit Burgundern, Vandalen, Alanen, Westsgeben Dienst zur Abwehr dieser Konkurrenten: man braucht also durchaus nicht 1) die fränkische Waffenhilfe für Astius gegen Attila, für Ägidius gegen Sachsen und Burgunder auf Fortsehung des alten Bundesverhältnisses (der Batäver) zurückzussühren. Unter gleicher selbstverständlicher Verpslichtung siedelte man ca. a. 288 Franken im Gebiet der Nervier an 2).

Die Chattuvaren, d. h. "Chattenmänner", "Chatten» wehren, aus irgendeinem Grund von den übrigen Chatten unterschieden, wahrscheinlich doch wohl, weil aus den hessischen Heimatssien, wie die Batäver, wenn auch nicht so weit, hinweggezogen 3) und von den neuen Nachbarn eben als "Chattenmänner" bezeichnet, werden anfangs, im 4. Jahrhundert, den salischen Franken gegenübergestellt 4), später aber (im 8. Jahrhundert

Abnatuker (Urgeschichte I, 10; II, 4), die Schröder S. 35 auch als Bestandteil der Salier anführt, sind als solche nicht nachweisbar.

- 1) Wie v. Wictersheim I, so auch Schröber, Franken, S. 9.
- 2) Die Quellenbeläge aus ben Panegyrifern Dahn in v. Wieters= beim I, 269.
- 3) Aus der bloßen Nicht=Erwähnung der Chattnarier bei dem Feld= zug Arbogasts a. 392 darf man aber, wenn man die trümmerhaste, abge= tissene überlieserung des Sulpicius Alexander bei Greg. Tur. II, 9 erwägt, wahrlich nicht gleich mit Schröber S. 13 solgern, die Chattuarier sein eben ca. a. 375 in das geräumte Kugernenland abgezogen: wer weiß, was Sulpicius Alexander, von dem uns nur einzelne Sätze erhalten sind, eine Zeile vorher ober nachher sagte.
- 4) In diesem Sinn kann man süglich mit Arnold II, 1. S. 55 sagen, daß sich mit den zwei Hauptstämmen der Franken, den salischen und den ripuarischen, noch andere Kleinere verbündeten: Chamaven und Chattnarier, welche allerdings ursprünglich weder zu Saliern noch zu Ripuariern ge-

und folgende) werden die Namen Bataver und Chattuarier ohne Unterscheidung für die beiden Nachbarvölkerschaften gestraucht 1).

Was man gegen den Zusammenhang des Namens der Chattuvaren mit dem der Chatten geltend gemacht hat, ist nicht überzeugend <sup>2</sup>). Unmöglich ist die Annahme <sup>3</sup>), die Chattu-varen seien die von den Römern verpflanzten <sup>4</sup>) Chatten: denn diese Verpflanzten brachen bald wieder dies Verhältnis und wanderten in die alten Heimatsitze zu den frei gebliebenen Gauen zurück <sup>5</sup>).

Die Mittelgruppe der Ripuarier ist entstanden durch Zusammenschließung der in jenen Gegenden schon von den ältesten Quellen bezeugten und später nicht sehr erheblich versschobenen Bölkerschaften: der Chamaven, der Amsivaren und der Brukterer, welche letztere früher selbst in die

hörten; die Hessen zählt Arnold richtig gar nicht zu den Franken im engsten Sinn, stellt sie vielmehr Saliern und Uferfranken gegenüber.

- 1) Was sich aus ber Nachbarschaft hinreichend erklärt, nicht, wie Schröber, Franken, S. 14, aus der uralten chattischen Verwandtschaft, an die man im 9. Jahrhundert gewiß nicht mehr dachte. Daß man im 12. Jahrhundert Männer aus diesem Gau zu den "Franken und germanischen Saliern" (sic!) zählte, kann für die ursprüngliche Zugehörigskeit zu diesen doch nichts beweisen. Dies gegen Schröber, Franken, S. 14, dessen sleißige Untersuchungen doch sehr empfindlich an dem Fehler der Methode leiden, aus allzu späten Jahrhunderten Rückschlüsse auf die Urzeit zu wagen.
- 2) Ich halte an den Annahmen und Stymologieen von Zeuß und I. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, S. 401. 409. 542, sest, gegen Müllenhoff; wider diesen s. Schröder, der jedoch S. 33 darin irrt, daß er Chattnarier für den Gesamtnamen der Bataver und Kannenesaten hält, und nicht hier abermals, S. 34, aus den Zustän= den des 8. (!) Jahrhunderts, nachdem über drei Jahrhunderte lang der poslitische Zusammenhang mit dem Frankenreich gewirkt hatte und niemand mehr der bald ein Jahrtausend (!) rückwärts liegenden ursprüngseliche) Verswandtschaften gedenken konnte, "die nahe (ursprüngliche) Verswandtschaft darthun sollte".
  - 3) Schröbers (G. 34).
  - 4) Cass. Dio LIV, 36. Urgeschichte II, 29.
  - 5) Urgeschichte II, 49. Oben I, 353.

beiden Zweige der "größeren" und der "fleineren" zerfielen 1), sowie der (freilich schon lang und stark romanisierten) Ubier in und um Köln. Gerade gegenüber Köln, auf dem rechten Ufer bes Stromes, lag das Gebiet der Brufterer, das ebenso zu "Francia" gehörte wie das Land der Chattuarier, welche gegen Ende des 4. Jahrhunderts sich auch auf das linke Rheinufer verbreitet hatten, ohne 2) die Sitze auf dem rechten Alles weist barauf hin, daß bei diesen völlig zu räumen. Bewegungen der späteren deutschen Bölkerschaften im Inneren Germaniens an "Auswanderungen" viel weniger zu benken ist als an Verschiebungen und Ausbreitungen, und bei wirklichen Wanderungen nicht an "Auswanderung" ber ganzen Bolksmasse, aus den früheren Sigen, vielmehr an Aussendung einzelner Teile, Gaue, der Bölkerschaft aus der nicht mehr für die Gesamtheit genügenden Heimat, während andere Gaue in den bisherigen Landschaften verblieben; was von Kimbern 3), Bandalen 4), Langobarden 5), Oftgoten 6), Westgoten 7), Chaufen 8) bezeugt ist, barf bei ben späteren Deutschen noch viel mehr als Regel angenommen werden, die wir nach Jahrhunderten nur wenig verändert, bloß verschoben, vorgeschoben, in ober boch nahe ben alten Sitzen finden. Deshalb ist auch bie Streitfrage über Verbleib ber sogenannten "großen" Brutterer (der an dem Oberlauf der Ems, nördlich von den "fleinen" Brukterern, seßhaften) anders zu entscheiden, als in jüngster Zeit geschehen. Zwar ist ohne Zweifel der weitaus größte Teil der Brukterer, vor den Sachsen nach Südwesten weichend, in die Gruppe der Uferfranken und nicht in den

<sup>1)</sup> Oben I, 60. Dazu meine Karte Urgeschichte I, 20; v. Wietersheim=Dahn I, 594; bazu bie Karte von Kiepert.

<sup>2)</sup> Wie freilich Schröber, Franken, S. 15 annimmt.

<sup>3)</sup> Oben I, 108. 316.

<sup>4)</sup> Könige 1, 224.

<sup>5)</sup> v. Wietersheim-Dahn II, 336. Dahn, Paulus Diakonus, Bb. II ("Die Wandersage").

<sup>6)</sup> Urgeschichte II, 238.

<sup>7)</sup> Könige V, 9.

<sup>8)</sup> Oben I, 549.

Verband der Sachsen getreten: allein wenn die Westfalen Ende des 8. Jahrhunders "Bortrini" heißen (im Capitulare Saxonicum von a. 797 ca. 11) und eine Mehrzahl kleiner sächssischer Goë den alten Gau "Borohtra" bildet, so liegt doch die Annahme sehr nahe, daß ein Teil der Brukterer im Lande verblieben war und deshalb der Name um so leichter haften blieb"): je später, desto seltener sind völlige Auswanderungen ganzer Völker anzunehmen.

Östlich von den Chamaven, nördlich von den Brukterern wohnen die Amsivaren: mit diesen treten sie a. 392 als "Franken" unter Markomer dem römischen Angriss entgegen 2). In dem Berzeichnis römischer Provinzen von a. 297 3), werden hinter einander genannt: Camari (für Chamavi), Amsivarii: Ansgrivarii; ob die Crimsiani die Frisiavi, Frisiavones sein sollen, ist doch zweiselhaft: sie müßten vor den Chamavi genannt sein, da die Aufzählung von West nach Ost vorschreitet; die notitia dignitatum (Ende des 4. Jahrhunderts) 4), neunt eine cohors Chamavorum, sowie Brukterer und Amsivaren als Hilstruppen, vermöge des immer wieder, sogar noch a. 393, erneuten soedus.

- 1) So suche ich bem boch nicht leicht wiegenden Argument v. Richtshofens (Mon. Germ. Legg. V, 92) gerecht zu werden, ohne seinen Irrtum zu teilen, daß die Brukterer als Ganzes oder in der Mehrzahl Sachsen geworden seien. Anders Schröber, Franken, S. 16, der aus der einen extremen Ansicht in die andre getreten; was er von den "Barden" als angeblichen Nachkommen der Langobarden sagt, ist freilich richtig: die Beziehung des Bardengaus auf die Lango-Barden ist mir an sich noch keineswegs sessschend. Böhmen hieß und heißt nach den keltischen Boiern auch unter markomannischer und tschechischer Einwohnerschaft; die von Schröber angenommenen Benennungen nach ehe= maligen Sinwohnern kommen also ohne Zweisel häusig vor: aber bei den Brukterern ist Zurückbleiben von Bolksteilen doch sehr wahrscheinlich. Während des Druckes ersehe ich, daß auch Arnold II, 1. S. 55 Berbleiben von Teilen der Brukterer in dem nach ihnen benannten Gau und Einfügung unter sächsische (westsälische) Herrschaft annimmt.
- 2) Oben I, 602; vgl. meine Karte Urgeschichte I und Riepert & Karte zu v. Wietersheim=Dahn I.
- 3) ed. Mommsen, Abhandl. ber Berliner Akademie 1862; vgl. bazu Müllenhoff a. a. O. und in bessen Germania antiqua.
  - 4) Orientis c. 28. Occidentis c. 7, ed. Seeck 1876.

Ohne Zweifel behaupteten die Römer noch mehrere Jahr= zehnte die Rheinfestungen; daß die letzte bisher konstatierte Inschrift zu Köln aus bem Jahre a. 394 stammt 1), fann durchaus nicht beweisen, daß etwa dieser Hauptwaffenplat schon vor a. 400 den Römern für immer verloren gegangen sei: die Keldzüge gegen die Franken von a. 388. 389. 392 hatten noch Köln zum Ausgangspunkt: gerade diese Inschrift bezeugt übrigens "die Wiederherstellung von Gebäuden, die vermöge ihres Alters zerfallen". Daraus, daß die notitia dignitatum (ca. a. 370 — 400) die römischen Grenzstationen bei Roblenz und Andernach (unter dem dux von Mainz) enden läßt, also Niedergermanien gar nicht mehr zum Reich zu zählen scheint, Remagen, Bonn, Köln, Neuß nicht mehr als römische Städte aufführt, barf man burchaus nicht 2) folgern, daß schon damals (vor a. 400) die römische "offizielle" Herrschaft hier verschwunden gewesen sei: werden doch die Zivilbeamten in diesen Gegenden noch angeführt und ein Präfekt von Läten bei Tongern: der magister militum befehligte wohl jett hier unmittelbar oder durch einen persönlichen Vertreter, so daß die Besehlshaber ber schwachen Besatzungen nicht besonders aufgejählt wurden 3).

Wie aber immer jene Auslassung in dem unvollendeten und unvollständig erhaltenen Werk zu erklären sein mag, keinesfalles darf sie erklärt werden durch die Annahme, jene Rheinfestungen seien damals bereits germanisch gewesen 4). Schwach zwar waren diese Grenzstädte besetzt, da man der Truppen in Italien und sonst dringend bedurfte: aber sie waren noch von Römern besetzt, als kurz vor a. 402 (a. 397—400 5))

<sup>1)</sup> Brambach, Corp. Inscr. Rhenanarum (Elberfeld 1868), No. 360.

<sup>2)</sup> Mit Schröber, Franken, S. 17, der übrigens nicht bemerkt zu haben scheint, daß diese seine Folgerungen schon bei Huschberg, S. 394 bis 397 sich finden: wenigstens erwähnt er Huschberg gar nicht.

<sup>3)</sup> Bgl. Dahn in v. Wietersheim II, 166.

<sup>4)</sup> Nicht bloß "endgültiges Festseten" (Schröber, Franken, S. 17) ift zurückzuweisen.

<sup>5)</sup> Siehe über bie Chronologie Dabn, Könige V, 25, Anm. 5.

Stilito mit wenigen Begleitern, wie Claudian ausbrücklich sagt, also nicht mit einem Heer und nicht in einem Feldzug, in 14 Tagen die Rheinfestungen "bereiste" und so gedeckt vorfand oder doch, nach Verhandlungen mit den Franken, verließ, daß er a. 401/402 die Besatzungen aus denselben (größtenteils) i) fortziehen und nach Italien, Alarich entgegen, wersen konnte. Hierbei sanden die beiden Könige Markomer und Sunno (Gennobaud wird nicht mehr genannt) den Untergang: jener geriet in Gesangenschaft oder Vergeiselung und ward nach Etrurien abgeführt und als dieser ihn rächen und den Kampf mit Kom erneuen wollte, ward er von seinen eigenen Leuten erschlagen: offenbar hatte also Stiliko die römisch gesinnte Partei so gekräftigt, daß dieselbe die beiden Kührer der römerseindlichen Bewegungen, vielleicht nicht ohne Verrat, auslieserte und ermordete 2).

Und sechs Jahre später finden Bandalen, Alanen und Sueben bei ihrem Einbruch in Gallien die Rheinfestungen nicht etwa in fränkischen oder alamannischen, sondern in römischen Händen: die Städte sind zwar schwach besetzt und werden genommen, aber sie werden doch noch von Römern versteidigt: genannt werden Straßburg, Speier, welche alsbald

- 1) Denn die völlige Entblößung des Rheins bei Claudian, Bellum get. a. V, 427 ist panegyrische Poesie; vgl. Urgeschichte II, 398.
- 2) Claudian, Paneg. in IV. cons. Honorii V, 44Q; de laud. Stil. I, v. 241:

"Marcomeres Sonnoque docent, quorum alter Etruscum Pertulit exilium: cum se promitteret alter Exulis ultorem, jacuit mucrone suorum";

an Stelle dieser Römerseinde hatte Stiliko andere, ihm ergebene Männer zu Königen einsetzen lassen: v. 237 "Francia reges, Quos dederis"; daß jene beiden die Führer der Kriegspartei unter den Franken waren, wird zum Überssuß noch ausdrücklich gesagt: de laud. Stil. I, v. 244:

"Res avidi concire novas odioque furentes Pacis et ingenio scelerumque cupidine fratres";

aber eben nur Brilber in ber Gesinnung, nicht, wie man hierausfälschlich gesolgert, leibliche Brüber. sallen, bagegen Worms erst nach langer Belagerung, Mainz unter großem Blutvergießen: Tausende wurden getötet, die Stadt "zerstört" d. h. durch Feuer verwüstet: also kam es hier wohl zum Sturm 1): ebenso wurden Rheims, Amiens, Arras, Terruana an der Lys und Tournai genommen 2). Auch die "Zerstörungen" von a. 406 waren nicht wesentliche: und so wenig wie Bandalen, Alanen und Sueden setzen sich damals schon Alamannen oder Franken in den Städten seit. Städte wie Trier gerieten viermal in kurzen Zwischenräumen in die Gewalt der Franken 3) und — wurden, nach der Plünderung, immer wieder geräumt 4).

Bald darauf (a. 408) nahm der Anmaßer Konstantin Franken in Sold und Vertrag gegen die Vandalen und deren Wandergenossen sowie gegen die Truppen des Honorius (a. 410—411) <sup>6</sup>). Aber im Jahre 411 stützte sich der Anmaßer Jovinus zu Mainz ebenfalls auf Burgunder, Alanen und Franken, denen er ohne Zweisel Land, das sie bereits besaßen, bestätigte und wohl neues Land dazu verlieh <sup>7</sup>). Dasmals (und schon seit acht Jahren zumal) slohen die Einwohner auß den gallischen Städten, in Verzweiselung über die allgemeine Auslösung der Regierungsgewalt, welche nur noch Druck, keinen Schutz mehr gewährte, sogar aus solchen Städten, welche

<sup>1)</sup> Hieronymus, Epist.: ad Ageruchiam ed. Vallars. (Veronae 1734), p. 907. 908.

<sup>2)</sup> Bei solchen Beweisen braucht man nicht mit Schröber, Franken S. 17, ben Fund von Heerlen bei Achen (Soetbeer, Forschungen zur beutschen Geschichte I, 569) mit Münzen bis a. 411 zum Beweise bafür, baß die Römer noch bis a. 411 sich hier behaupteten: benn die Zeit und bas Motiv ber Bergrabung jener Münzen sind boch nur Bermutungen.

<sup>3)</sup> Salvian Prosper, de gub., ed. Halm, M. G. auct. antiq. (Berol. 1877) VI, 8, §. 39; p. 74, § 15; p. 79. S. Dahn, Urgeschichte II, 409.

<sup>4)</sup> Wie schon unter Julian. Urgeschichte II, 5.

<sup>5)</sup> S. die Stellen bei v. Wietersheim=Dahn II, 160.

<sup>6)</sup> Ebenba S. 161—169.

<sup>7)</sup> Olympiodor, p. 454; Greg. Tur. II, 9; Orosius VII, 42; v. Wietersheim=Dahn II, 169.

noch gar nicht von den Barbaren bedroht waren <sup>1</sup>). Damals nun breiteten sich offendar auch die Franken, von den Anmaßern herangezogen oder doch geduldet, von den kaiserlichen Truppen nicht gehemmt, weit über den Rhein nach Westen aus. Dasmals (a. 413) erhielten die Burgunder Land in Gallien angewiesen <sup>2</sup>): damals wohl auch nahmen und plünderten die Franken wieder einmal Trier, um es wieder zu räumen <sup>3</sup>); damals mögen die Franken auch Köln vorübergehend gewonnen haben. Aber bald darauf, a. 417, entriß Konskantius den Barbaren wieder Gebietsteile oder brachte sie zu strengerer Abhängigkeit und der comes domesticorum vertrieb (a. 418 bis 420) die Franken aus dem Moselthal bei Trier <sup>4</sup>). Man sieht, wie start und häusig das Borsluten der Franken und ihre Zurückdämmung schwanken und wechseln.

So können wir durchaus nicht sagen, von wann ab Köln endgültig der Sitz eines ripuarischen Königs ward. Salvian starb erst im Jahre a. 498; die Schrift: "De gubernatione Dei" ist allerdings zwischen a. 439 und 451 5) verfaßt, aber wann der Brief (I.) geschrieben, der einen Kömer in Köln gefangen werden und seine Mutter für die Frauen der Barbaren arbeiten läßt, wissen wir eben durchaus nicht: und ebenso wenig, ob die in jener Schrift erwähnte Besetzung Kölns durch die "Feinde" 6) eine endgültige war 7). Ein an

- 1) Cod. Theod. XII, 19. 3 v. 3ahre 400.
- 2) Prosper, Aquitan. ad a. h.
- 3) Tillemont, a. 51, p. 1300; Dahn in v. Wietersheim II, 174.
- 4) Renatus Profuturus Frigeridus bei Greg. Tur. II, 9; baß aber Fredigar Castinus nur aus Verwechselung mit Stiliko einen Rheinübergang gegen die Franken zuschreibt, darüber s. Dahn in v. Wiestersheim II, 180 (Note a).
  - 5) Teuffel, S. 465.
- 6) Hostes: die Franken werden nicht genannt VI, c. 8, § 39, und c. 13, § 77 wird nicht einmal Köln genannt: doch ist wohl nur an jene zu denken und die Trier "nahe sichende" Stadt hält auch Halm wohl mit Recht für Köln (Index s. v. "Agrippina").
  - 7) So, daß es "fortan als Königssitz biente", wie Schröber,

den Rhein grenzendes, von den Franken bereits in Besitz genommenes Stück von Gallien gewann a. 427—429 Aëtius zurück 1), der zuerst wohl (a. 427) abermals die Uferfranken bei Trier bekämpste, dann, nach Vertreibung der alaman=nischen Juthungen aus Noricum (a. 428), nochmal im Jahre a. 429 einen Rheinfeldzug gegen (andere) Franken unter=nahm 2).

Diese spätere Unternehmung galt den salischen Franken, die über das Land der Atrebaten (zwischen dem Oberlauf der Schelde und Lys, Tournah und Arras) sich ausgebreitet hatten <sup>3</sup>). Aktius griff vom Süden her an: nach den Saliern vertrieb er die Burgunder, die dicht daneben in das römische Belgien eingedrungen waren <sup>4</sup>) a. 428/429. Nach kurzer Ungnade und Flucht wieder in Macht und Ehren eingesetzt, dämpste er a. 434 einen Aufstand der Bagauden in Aremorika und zwang a. 435 den Burgunderkönig Gundikar, der sich gegen das soedus empört, zur Unterwerfung <sup>5</sup>). Da die Reste des durch die Hunnen (aber nicht unter Attila) furchtbar gelichteten Boltes a. 442 nach Savohen abzogen, ward Nordgallien von diesen Drängern frei, und es scheinen auch Alamannen und Kranken aus Scheu vor Aktius sich von a. 429 bis 451 tuhiger als gewöhnlich verhalten zu haben.

Bevor wir die bereits mit Chlodovechs Ahnen sagenhaft verflochtene Beteiligung der Franken an dem Hunnenkrieg letztern Jahres genauer erörtern, haben wir auf die dritte

- S. 17, behauptet, ber bann, im Wiberspruch mit Obigem selbst S. 18 annimmt, daß es erst a. 463 dauernd an die Franken verloren gegangen sei.
  - 1) Prosper Aquitan. Chron., ed. Roncall. I, 655.
- 2) Prosper 1. c., Idacius zum 6./7. Jahre Balentinians, ed. Ron-call. II, 23.
- 3) Soviel ist dem Panegyritus des Apollinaris Sidonius auf Majorian c. 5, v. 208-209 doch wohl zu entnehmen: es wird doch tein anderer Feldzug gemeint sein können als der, den Idacius berichtet.
  - 4) Apoll. Sid. VII, V. 240.
  - 5) Prosper Tiro, Prosper Aquitan., Idacius a. 435/436.

Mittelgruppe der Franken, die chattische, zurückzugreisen, bis in die Zeit ihrer ersten Erwähnung als Franken oder doch Verbündete der Franken.

Hier genügt über die Beteiligung der fränkischen Gruppen an dem Hunnenfrieg von a. 451 der Hinweis, daß nicht der Berband der Gesamtgruppe, ja nicht einmal der Mittelgruppen, für die Parteiergreifung hierbei entschied, sondern einfach die geographische Lage.

Die Salier im fernen Nordwesten konnten gegen die Hunnen auftreten: das Gleiche thaten — aber nur zum Teil — die Userfranken 1): nämlich die linksrheinischen: dagegen die rechtsrheinischen konnten sich dem Zwang der Hunnen nicht entziehen und mußten diesen Heerfolge leisten; so die Brukterer d. h. die im alten Bruktererland Verbliebenen. So sagt Apol-linaris Sidonius?: und man hat keinen Grund, es zu bezweiseln: "vom Neckar" wurden Franken allerdings damals nicht "bespült": er meint die rechtsrheinischen Userfranken und Chatten, die aber vom Neckar durch die Alamannen gesschieden waren 3), während chattische Kolonieen auf dem linken Rheinuser und an der Mosel wohl sich dem hunnischen Zwang zu entziehen vermochten 4). Es kochten also Teile der ripuarischen und der chattischen Franken auf beiden Seiten 5).

Bu den in der Heimat verbliebenen Chatten zählen die

- 1) Denn die "Riparioli" des Jordanis sind doch offenbar die Ripuarier: die Ausgabe von Holber (Freiburg 1882), liest c. 36 statt Riparioli geradezu Riparii; jetzt entscheidend: Mommsen, Mon. Germ. hist. Auct. antiq. V, 1 (Berol. 1882), p. 108: "Ripuari", dann: "Olibriones", quondam milites Romani etc.
  - 2) Paneg. Avito Aug. dictus carm. IV, v. 319.
  - 3) Dben II, 419.
- 4) Schröber läßt, S. 17, die Ripuarier gegen Attila kämpsen, zählt die Brukterer zu den Ripuariern S. 14, läßt aber S. 29, Anm. 2, die Brukterer für Attila kämpsen, ohne diesen Widerspruch irgend zu erklären; unklar bleibt, ob er die ganze Angabe über die Brukterer verwirft.
- 5) Daß die fränkischen Bedränger von Trier von 455—456 grundlos zu Chatten gestempelt werden, wegen bes übeln Bersleins von Apoll. Sid. mit seinen Elbe (!) = Chatten, sahen wir: die Userfranken war.n Trier wahrlich näher als die Hessen.

Mattiaci, beren Warmquellen 1) zweifellos ihren Gau: bei Wiesbaden, erkennen lassen 2): noch die notitia dignitatum (400) zählt unter den Hilfstruppen "Mattiaci" auf 3). Die von Ptolemäus in diesen Gegenden genannten (sonst nie erwähnten) Ingrionen, Intvergen, Varzionen und Karitner sind wahrscheinlich Namen chattischer Gaue, deren man nach alter Überlieserung sechs annimmt 4). Usipier, Tenchterer und Tubanten werden bei Bildung der neuen Gruppen von einigen zu den Alamannen 5), von andern 6), zu den chattischen Franken gezogen: nach unserer Annahme der bei der Gruppenbildung maßgebenden Ursachen — Nachbarschaft, gemeinsame Verteidigung und Ausbreitungsbedürsnisse — wäre gar nicht ausgeschlossen, daß die östlichen Gaue dieser Völkerschaften den Alamannen, die westlichen den Franken sich angliederten.

Man hat nun neuerlich in den Chatten "den Kern und die treibende Kraft des Stammes der Salier" nachzuweisen versucht?).

Dieser Versuch ist aber gänzlich mißlungen, und man muß der Gewaltthätigkeit, mit welcher durch denselben die geographischen und ethnographischen Zusammenhänge zerrissen werden sollen, widerstreiten. Zwar ist die Auswanderung der Batäver (wir fügen bei: Kannenefaten und, in geringere Entsernung vom chattischen Stammland, der Chattubaren) weder "eine römische Fabel" noch "ein ebensolcher Unsinn wie der Ulizes oder die Trojaner am Niederrhein" »); aber völlig ist beizustimmen, wenn man ») aussührt: "nichts

- 1) Plinius XXXI, 2.
- 2) Richt bei Mattium, Maben, oben I, 63. 363. 376.
- 3) Bgl. über die Chatten besonders J. Grimm, Gesch. b. deutschen Sprache I, 400 f.
- 4) "Dissen, Deute, Halborf, Rihte, Bune, Besse: bas sind ber Hessen Dörser alle sesse", 3. Grimm, Geschichte ber beutschen Sprache I, 402.
  - 5) So Zeuß, S. 305.
- 6) 3. Grimm, Gesch. ber beutsch. Sprache I, 412, bem Schröber S. 35 folgt.
  - 7) Schröber, Franken, S. 18.
  - 8) Wie Müllenhoff fagt.
  - 9) Müllenhoff ebenba.

- Comple

kann gewisser sein, als daß die Hessen die nächsten Sippen der Thüringer sind und durch diese zu der großen Gemeinschaft gehörten, aus der die hochdeutschen Stämme hervorgegangen sind . . . und es sollte keinem auch nur einfallen sene Überslieferung zu gebrauchen, um die Umwandelung der nördlichen Alamannen in Franken zu erklären".

Daß die Bataver (und Kannenefaten), welche schon lange vor Cäsar aus Hessen an die Rheinmündung gewandert sind, völlig gelöst von der Heimat, bald unter römischen Einsluß geratend (oben I, 63. 66. 409 f.), in Sprache und Eigenart sich sehr früh von den oberdeutschen Chatten scharf unterschieden, ist wahrlich kein Wunder: wir werden also durchaus nicht durch solche Unterschiede genötigt, die Abstammung der Bataver von den Chatten für eine "Fabel" zu erklären. Aber andrerseits kann jene in "grauester" Vorzeit erfolgte Auswanderung der "Bataver Salier" aus Hessen uns nicht verleiten, an jene Übereinstimmung zu glauben, die nicht vorhanden, ja die durch geschichtliche, sprachliche, geographische Gründe ausgeschlossen ist.

Nicht einmal das wird man zugeben können, daß die ursprüngliche Stammesgemeinschaft die Verbindung ber Chatten mit den "Saliern" erleichtert habe: benn diese Verbindung ber Chatten (= ,, Bataver") geschah gar nicht mit burch große Entfernung und zahlreiche Völkerschaften von ihnen getrennten Batavern = Saliern, fonbern fie geschah mit ben ben Chatten nächft benachbarten Chamaven unb Brutterern (oben G. 10): also mit Uferfranken: nicht, als ob die Chatten selbst Ripuarier geworden wären: aber der Teil der Franken, an welche sich die Chatten, als britte Mittelgruppe, zunächst schlossen, waren nicht bie fernen Salier, sondern die nahen Nachbarn: Chamaven und Brufterer, Teile Denn offenbar waren es vor allem die der Uferfranken. Nachbarschaft und die baraus fliegenden Bedürfnisse gemeinsamer kriegerischer Aktion in Berteidigung und Ausbreitung, was bei der Gruppenbildung vor allem zwingend wirkte: nicht die Nähe ber Stammesverwandtschaft als solche 1): benn sonst

<sup>1)</sup> Infofern, aber auch nur infofern, muß man Schröber S. 35

hätten sich die Chatten den ihnen näher verwandten und auch benachbarten Hermunduren (Thüringen) anschließen müffen. Aus welchen Gründen sie sich statt dessen den Franken anichlossen, — wir wissen es nicht. Nur erinnern wir uns an alte blutige Grenzfriege zwischen Chatten und Hermunduren 1) und dürfen vermuten, daß Ausbreitung nach Often den Chatten weniger leicht und minder lockend schien als die Wenbung nach bem so lange schon angestrebten Westen: konnten nun die hier wohnenden Uferfranken nicht bezwungen werden, so war Bündnis mit ihnen (zunächst gegen Rom) die andere Alternative: und wahrscheinlich war es anfangs nur ein häufig, von Fall zu Fall, wiederholtes Kriegs= bundnis, was Chatten einerseits, Brukterer und Chamaven andrerseits verknüpfte, bis lettere mit anderen Westnachbarn sich als "Uferfranken" gruppierten und nun die chattische Gruppe bauernd mit der uferfränkischen 2) in Zusammenhang trat:

barin beipflichten, daß die altgermanische Ethnogonie bei Bildung der neum Gruppen maßgebende Bedeutung nicht hatte.

- 1) Dahn oben I, 407.
- 2) "In Salier wurden die Chatten freilich durchaus nicht umgewandelt", wie Schröber S. 27 Millenhoff sagen läßt: von "Aufsaugung ihres suebischen Wesens" ist gar keine Rede: "auch Uferfranken sind sie allerdings nicht geworden", sondern als britte Mittelgruppe, neben Saliern und Uferfranken, ben beiben eigentlichen Franken, in die Frankengruppe eingetreten, wohl schon vor Ende bes 4. Jahrhunderts: baber sie auch selbst natürlich Mitte des 5. Jahrhunderts Franken genannt werden können: bas erklärt sich sehr einfach und ist mit unserer Auffassung voll vereinbar: aber auf die Stelle bei Apoll. Sidon. IV, v. 3190 follte man sich hiefür nicht (wie Schröber S. 29) berufen: wo ber Erfolg bes Avitus magios übertrieben wird und ber Versebreher ben Grab seiner Kenntnis von den Chatten damit verrät, daß er sie an die — Elbe (!) versett: ganz unstatthaft ist es, auf so wertlose Phrasen des Panegpriters V, 372, ber, hier nur Worte häufend, ohne Interesse und Kenntnis von den rechtsrheinischen Barbaren spricht, eine "strategisch kombinierte Bewegung" (!) S. 30 zu bauen. Die Chatten wahrten babei eine fark ausgesprochene Selbständigkeit (f. unten S. 26), die bis Anfang des 7. Jahrhunderts besteht: aber diejenigen "Franken", mit welchen zuerst die Chatten terbunden oder boch verbündet auftreten, find allerdings Bölkerschaften,

22

wenigstens stimmt diese Vorstellung der Entwickelung sehr gut zu der ersten Erwähnung der Chatten neben Brukterern und Chamaven in Abhaltung der Römer von den gemeinsamen oder doch nahe benachbarten Sitzen (oben S. 10).

Wir muffen nach den ältesten, glaubhaftesten Zeugnissen vielmehr unverbrüchlich baran fest halten, daß die späteren Hochdeutschen die Herminonen sind: daß aber die Chatten Her= minonen, also Hochbeutsche, waren, das ist gegen jeden Zweifel gesichert: die "Sueben" Casars 1) sind zweifellos Chatten und hermunduren zusammen: ben Sondernamen ber Chatten hatte Casar noch nicht gehört oder nicht-beachtet. Plinius 2) stellt ausbrücklich zu ben Herminonen die Sueben, Hermunduren, Chatten: allerdings weiß er nicht, daß sich Hermunduren und Chatten nur als Teile zu dem Ganzen ber Sueben verhalten, und allerdings stellt er fälschlich die Che= rusker, weil sie "mediterranei" waren, auch hierher: aber solche Bersehen im Detail können boch bas auch sonst bestätigte richtige Allgemeine in der Gliederung der Germanen nicht in seiner Bedeutung beeinträchtigen und zu ", vagen Angaben"3) machen. Es müßte ein gang zwingender Gegenbeweis dafür erbracht werden, daß die Chatten nicht Herminonen und nicht nächste Verwandte der Thüringe seien. Man wird um jener alten ethnogonischen Gliederung willen allerdings 4) annehmen müssen, daß der Gegensatz ber späteren sogenannten Sochbeutschen und Niederdeutschen schon vor der durch die zweite Lautverschiebung eingetretenen sprachlichen Trennung vorhanden mar.

Diese Sate find zweifellos.

Dagegen ist einzuräumen, daß, bei der Lückenhaftigkeit ber

welche balb barauf als Uferfranken bezeichnet werden: Chamaven und Brukterer, oben I, 602, die ja Schröber selbst S. 14 als Teile der (späteren) Userfranken bezeichnen muß.

- 1) Bell. Gall. IV, 19.
- 2) IV, 99, ed. Müllenhoff, p. 93.
- 3) Wie Schröber S. 19 fie schitt.
- 4) Mit Millenhoff und anbern.

Überlieferung, die Identifizierung der späteren fränkischen Bölkerschaften mit den Istväonen (oder Istävonen 1)) nur mahr= Man muß 3) behaupten, daß scheinlich, nicht gewiß ist 2). Bataver und Kannenefaten in den fünf Jahrhunderten, welche zwischen der Auswanderung aus Hessen an die Rheinmündungen einerseits und dem Eintritt der Chatten in die frankische Gruppe andrerseits liegen, sehr wohl ihre Mundart so weit verändern mochten, daß sie nicht mehr zu den "Hochdeutschen" (nach der zweiten Lautverschiebung!) zählten: bekanntlich ist ja sehr bestritten, wiesern das Altfalische zum Niederdeutschen, (Einwanderung der Chauken, oben I, 549 f.), wiefern zum Istävonischen (Mitteldeutschen, zwischen Hoch- und Niederdeutsch) von Anfang zählte, oder sich allmählich aus dem einen in bas and ere umgestaltete. Aber noch viel bestimmter muß man 4) baran festhalten, daß die Chatten (von benen die Bataver und Kannenefaten ausgingen) mit ben Hermunduren zusammen Herminonen waren und daß ber Unterschied dieser Gruppe von Niederdeutschen (Ingavonen) und Istävonen unabhängig von und ein halbes Jahrtausend vor der zweiten Lautverschiebung bestanden hat, weil diese burch alle mythologischen und sprachlichen Bestätigungen gestütte Überlieferung (von Plinius, Tacitus, der Bölkertafel) eben ein halbes Jahrtausend älter ist als jene hochdeutsche Lautverschiebung und notwendig doch irgendwelchen Sinn gehabt haben muß: sie hatte eben den Sinn einer tief greifenden ethnologischen Unterscheidung, vor der späteren mundartlichen, welche dann übrigens keineswegs mit der alten ethnographischen völlig zusammenfiel, vielmehr nur Alamannen und Baiern

1) Bei Millenhoff und anbern.

<sup>2)</sup> Unerfindlich ist, wie Schröber (Franken, S. 19) von ents schiedenem Gegensatz ber Chatten (im 1. Jahrhundert) zu den Sueben reden kann, gestützt auf mehrdeutige Wendungen bei Tacitus, während er doch ebenda Anm. 4 von "Sueben-Chatten" Cäsars selbst und von suebischer-chattischer Wehrverkassung spricht.

<sup>3)</sup> Gegen Müllenhoff.

<sup>4)</sup> Gegen Schröber, S. 20.

-

voll ergriff, auf dem Wege nach Nordwesten immer mehr an Kraft verlierend, bei den Thüringen sich abschwächte und bei den Franken an der Mosel ihre Grenze fand. Dabei kann man die Zweiselhaftigkeit der Zugehörigkeit einzelner Bölkersichaften zu den verschiedenen Gruppen bereitwillig zugeben: daß aber jene Gliederung auch die "Westgermanen" ergriff, sollte man doch wahrlich nicht bestreiten"): auf Skandinavier oder Goten wird doch die Gliederung in Herminonen, Istäsonen, Ingävonen nicht bezogen werden sollen.

Nicht von einer Zwei-2), sondern von einer Dreiteilung der Westgermanen muß geredet werden; es ist also mehr als tollfühn, jene ganze ethnogonische Überlieserung indirest dadurch zu verwersen, daß man gerade bei Saliern und Chatten die Probe verlangt und wegen angeblichen Versagens dieser Probe die ganze Gliederung bestreitet, während doch jene Überlieserung zu den wenigen sestzeiten Kriterien gehört, vor welchen sich umgekehrt modernste Hypothesen zu rechtsertigen haben. — Und wir sahen, daß, trotz der ursprünglichen Stammesgemeinsschaft der Bataver mit den Chatten 3), die Verschiedenheit der ursprünglich oberdeutschen Chatten von den Saliern sehr wohl sich erklärt: auch waren ja doch die ohnehin seit fünf Jahrshunderten ausgewanderten Bataver nicht der einzige Bestand oder auch nur halbscheidige Teil aller Salier.

Es ist also durchaus nicht unrichtig 4), daß die Lautverschiesbung des 6. Jahrhunderts "nationale Bedeutung" nicht gehabt habe, oder, wie jene Ansicht ihren Sinn richtiger ausdrücken würde: ohne Zusammenhang mit der alten ethnographischen Gliederung sich vollzogen habe: vielmehr lag jene alte Scheidung in Herminonen, Istävonen, Ingävonen wenigstens mittelbar zugrunde, sofern sie der späteren Gruppenbildung von Alamannen und Baiern — Herminonen: Nitteldeutschen — Istävonen (Hessen, Thüringen?), Franken: Niederdeutschen

<sup>1)</sup> Wie Schröber, S. 20.

<sup>2)</sup> Ebenba S. 20.

<sup>3)</sup> Die wir mit Schröber gegen Müllenhoff annehmen.

<sup>4)</sup> Wie Schröber fagt (S. 20).

schien = Sachsen und Frisen zu ihrer einen, mächtig treisbenden Bildungsfraft gedient hatte. Dabei wird freilich durchaus nicht bestritten, daß die räumliche Ausbreitung (und fügen wir bei: Abgrenzung) des Hochdeutschen aus nachbarslichen und geographischen Verhältnissen zu erklären ist 1) —: zum Teil zu erklären ist, würden wir sagen: deshalb, weil die Nachbarschaft und die aus ihr sließenden Interessen und Bedürsnisse selbst Hauptfaktoren bei der neuen Gruppensbildung waren, neben und zum Teil noch vor der Stammsverwandtschaft (oben S. 21).

Gerade aus solchen Bründen der Nachbarschaft, aus militärischen Ursachen, sagen wir furz: aus politischen, aus geschichtlichen Gründen haben sich die Chatten nicht den näher verwandten Hermunduren, sondern ihren Südwest = Nachbaren angeschlossen: vielleicht lange bevor sich letztere als Uferfranken gruppiert hatten und jedesfalles nicht, weil solche Gruppierung stattgefunden hatte: man kann daher, streng genommen, gar nicht sagen: die Chatten sind selbst Franken geworden: man darf nur sagen: die chattische Gruppe hat sich mit der der Usersranken verbunden und deren Unterwerfung durch die Salier — aber nur in einem beschränkten Sinn — geteilt: niemals ist der alte Unterschied der Hessen von den Franken völlig verwischt worden: wir werden sehen, in wie nur sehr loderem Sinne lange Zeit die hessischen Gaue zu bem frankischen Staat zählten. Wurde auch das Hessenland aus geographischen und politischen Gründen zu "Francia", zum Frankenreich, gerechnet, wurden auch die Hessen, weil viel früher als Thüringe, Alamannen, Baiern, Frisen, Sachsen zum Frankenreich gehörig und mit bemselben gegen seine Oft = und Nordnachbarn gemeinsame Sache machend und unter fränkischer Führung fechtend, selbst als "Franken" bezeichnet 2), zumal

<sup>1)</sup> Die Schröber, S. 20.

<sup>2)</sup> Schröder beruft sich (S. 20) auch auf den Geographen von Ravenna. Dieser gehört aber dem Ende des 7. Jahrhunderts an. Und seine Angaben passen auch nicht in das erste Drittel des 6. Jahrhunderts, sondern passen, in ihrer Gesamtheit, in gar keine Zeit (Speier und

auch bald sehr starke fränkische Kolonisationen stattkanden, — so ist doch trot alledem der Unterschied der Hessen von den eigent-lichen, älteren, ursprünglichen Trägern des Frankennamens und Begründern des Frankenreiches unvergessen: und wenn es freilich sehr erklärlich ist, daß die Hessen in entschiedenem Gegensatzu den Thüringen stehen, da ja gerade, um sich der Thüringe zu erwehren oder auch, um sich in deren Land zu verbreiten, die Chatten sich den Franken angeschlossen hatten, so ist es doch in alle Wege nicht richtig, daß die Hessen eigentliche Franken, und nun vollends gar salische Franken gewesen seien  $^{1}$ ).

Worms hatten die Alamannen nach a. 496 nicht mehr): und wenn biefe Quelle die Franken, d. h. also die Hessen, Nachbarn der Thüringe nennt und die Lahn einen fränkischen Kluß, so muß man doch befrembet fragen, wie benn anders die Quelle bie Beffen und die Lahn hatte nennen sollen, nachbem fie bie Ramen Chatten ober Saffi überhaupt gar nicht kennt? Nicht bas hatte ber Berr Berfaffer zu beweisen, baß die Hessen a. 670 ober a. 533 ober a. 450 Franken heißen konnten - was niemand bestreitet -, fondern, daß bie alten Chatten feit Ent= stehung ber "Franken" a. 230 in gleichem Sinne Franken gewesen wie bie Userfranken, ja daß sie "Salier" gewesen seien. S. 32 schließt er zwar seine Erörterung: "hiermit burfte ber Beweis für die Zugehörigkeit ber Chatten zu ben Franken benn boch (!) in einer Weise erbracht fein, wie man ihn bei historischen Thatsachen nur irgend verlangen fann." Bon ber vorher so lebhaft behaupteten salisch en Zugehörigkeit schweigt biefe Berlihmung weistich: aber auch bie Zugehörigkeit zu ben Franken ift nur bewiesen in bem Sinn, wie sie nicht bewiesen zu werben brauchte, weil sie von jeher feststand. Auf das "Argument" aus ber Haartracht (S. 31) legt Schröber selbst wohl nicht schweres Gewicht. Es ift Selbstäuschung. Die Merovingen follen zu ber alten ungeschorenen Volkswehr der Chatten gehört und jene Sitte beibehalten haben, mährend fich regelmäßig Chatten und so später Franken schoren. Aber a) Schröber selbst muß zugeben, baß sich die freien Franken nicht schoren, vielmehr erft bei Verknechtung verschoren wurden — "im Vergleich mit ben Römern", meint er, "war das Haar des Freien immer noch von mäßiger Länge" (um Römer hanbelt es sich babei aber gar nicht) — und b) bas besondere "Königshaar ber Merovingen" war einmal ein besonders vererbtes Kennmal des Geschlechtes (wenn auch nicht "Borften auf bem Rilden", boch eine abnorme Beharung), und bann trugen sie noch länger gelocktes Haar als bie Gemeinfreien.

<sup>1)</sup> Wie Schröber, S. 21.

Sofern man überhaupt sagen darf, die Chatten seien Franken geworden, — ein Ausbruck, der besser vermieden wird: sie sind als dritte, aber nicht frankische Mittelgruppe ben beiden frankischen Mittelgruppen an die Seite getreten und haben mit diesen zusammen die Frankengruppe in einem weiteren Sinn gebildet, — sofern sind sie allerdings erst burch einen Umwand= lungsprozeß 1) zu Franken geworden: aus politischen, geschicht= lichen Gründen: daher ist benn auch ihre Sprache von der frankischen im engeren Sinn wesentlich verschieden geblieben, natürlich näher stehend ber benachbarten ripuarischen, als ber fernen salischen Mundart: daber hat umgekehrt das echt Frankische, so weit es sich dem Hessischen näherte, Umwandlungen erfahren 2): daher namentlich (vor allem aus räumlichen Gründen) hat die hochdeutsche Lautverschiebung die Hessen ergriffen mit Intensität, jedesfalles in anderer Weise als die eigentlichen, zumal die salischen, Franken: daher hat diese Lautverschiebung bei den Franken selbst an der Mosel ihre Grenze und wirkt auf bie Salier ein in ganz anderer Weise, als auf Uferfranken und Hessen: baber ist gar manches Thüringische, z. B. in der Sage, in das Hessische mit eingedrungen: aber nicht in das Echt-Fränkische.

Übrigens muß schon hier hervorgehoben werden, daß Thüstingen sich ursprünglich bis an den Main erstreckte; Wirzburg war eine thüringische Pfalz 3): daher erklärt sich höchst einfach, daß seit der fränkischen Eroberung und ihren starken und frühen Koloniestationen 4) eine Mischung von thüringischem und fränkischem Wesen um die Chatten her sehr stark war, vor allem aber, daß die echt fränkischen Bevölkerungen, welche, Salier wie Ripusarier, massenhaft, als Kolonisten in sehr großer Anzahl, dann auch als Besatung, als Besiedler königlicher und kirchlicher Güter, ipäter als Träger von Precarien, Prästarien, Benefizien, als Bes

<sup>1)</sup> So richtig Müllenhoff a. a. D.

<sup>2)</sup> Bei Schröbers Annahme milfte sich bas umgefehrt verhalten.

<sup>3)</sup> Schritt zuletzt voraus, aber nicht eine chattische, wie Schröber, S. 24.

<sup>4)</sup> S. die ichlagenden Rachweise bei Arnold a. a. D.

amte und Nichtbeamte, im Heffenland einwanderten und von Beschlecht zu Geschlecht verblieben, bald in breiten, zusammen= hängenden Gruppen, bald inselhaft verstreut, die irrige Annahme von ber ursprünglichen Ibentität ber Chatten und ber Salier mit einer Fülle von Scheinbeweisen stützen, welche sämtlich vor ber naheliegenden Erwägung zusammenbrechen, daß bieje eingewanderten Franken nach bem Prinzip ber persönlichen Rechte im Mannstamm fast ein Jahr= hundert ihr frantisches Recht festhielten, viel länger, als sie fränkische Sprache, Sitte u. s. w. vererben konnten, die ja durch jede Mischehe mit Hessen verändert wurde, was bei bem Recht (im Mannstamm) nicht der Fall. Dazu kam, daß, teils absichtlich, aus Gründen der frankischen Reichspolitit, teils unabsichtlich, vermöge des Einflusses des begemonischen, des herrschenden Volkes und seines Rechtes. eine Fülle von frankischen Rechts = und andern Einrichtungen in das nächstgelegene, obzwar nicht echtfränkische Land ein= geführt wurde und eindrang: finden wir boch solche frankische Einflüsse sehr stark auch in Schwaben (und sogar, obzwar minder, in Baiern, Sachsen und bei Frisen) nach ber Unterwerfung dieser Länder: deshalb hat doch noch bis jetzt niemand die Schwaben für Salier erklärt. Endlich aber hat 1) seit ber Lösung bes " oftfränkischen" Reiches vom " westfränkischen" ein ganz verwirrender Sprachgebrauch sich verbreitet, welcher " sa= lisch" in einem Sinn anwendet, der mit dem ursprünglichen nichts gemein hat.

Bon vornherein muß daher allen "salischen" ober "fränkischen" Spuren bei den Chatten jede Beweiskraft für salischen Ursprung der Chatten abgesprochen werden, bis dargethan ist, daß solche Erscheinungen ur-chattisch, daß sie nicht erst seit dem Anschluß der Chatten an das Frankenreich im-portiert sind: die Bermutung kann in Fällen solcher Über-einstimmung wahrlich nicht sprechen für Urgemeinschnft zwischen

<sup>1)</sup> Was jene Ansicht seltsamerweise unbeachtet läßt.

herminonischen Chatten und istävonischen Saliern, für Answohner des Harzes und der Nordsee: wer vielmehr diese Ursemeinschaft behauptet, muß umgekehrt die für fränkischen Imsport sprechende Vermutung widerlegen: an diesem Maßstab gemessen, bleiben für die neue Hppothese so gut wie gar keine Argumente übrig.

Es macht also nicht den mindesten Beweis 1), wenn Urstunden angeführt werden aus den Jahren: 742 (die früheste!), 815 u. s. w. bis in das 15. und 16. Jahrhundert (a. 1428 und 1527) hinein.

1) Ift vielmehr nur Anwendung ber neuerlichst leiber wieder hochmobern gewordenen methodelosen Methode, die wir für gliicklich überwunden gehalten hatten, gang späten Jahrhunderten Argumente für die Urzeit zu entnehmen, ohne Wilrbigung ber inmitten liegenden Wande= lungen. Was foll es benn für die salische Zugehörigkeit ber Chatten irgend beweisen, wenn im Jahre 1246 (!) Minben Bestätigung "frantischen" Rechts erhält? (Schröber, S. 22.) In anderen Fällen führt ber Herfasser selbst an, ber fragliche Ort, nabe ber sächsischen Grenze, sei von Sachsen und Franken bewohnt (S. 22): man muß boch erstaunt fragen: ob bas für die falische Abkunft ber Chatten beweisen foll? Eine villa Francis et Saxonibus habitata ist eben von franklichen und sächsichen Einwohnern (höchst wahrscheinlich Kolonisten) bestedelt: danach milften, wenn diese Stelle für salische Abstammung beweist, auch die Sachsen Salier gewesen fein. Ahnliches gilt von allen Urfunden über königliche, geistliche, weltliche Besitzungen, welche mit frantischem Recht "begnabet" werben, ober in benen franklisches Recht als geltenb anerkannt wird. Daß bas Bistum Wirzburg bei seiner Gründung schon a. 742, im Gegensatz zu bem baierischen Eichstäbt, als "frantisches" Bistum bezeichnet wird, kann boch ber Herr Verfasser, ber bie reichspolitischen und firchenpolitischen Beweggründe biefer Magregel gewiß so gut kennt als ein anderer, unmöglich für einen Beweis ber "falischen" Abstammung ber Chatten halten: lag benn Wirzburg in Hessen? — Nirgends in allen biefen Fällen schwebt auch nur ber Schatten eines Beweises, bag hier bei "Salischem", "falisch" (!) (es beißt nur "frantisch", könnte übrigens auch "salisch" heißen, ohne etwas zu beweisen) "chattische" Urgemeinschaft bes Rechts und nicht fränkischer Import vorliege: ganz abgesehen davon, daß man hessenland und hessenleute boch recht wohl Frankenland und Franken nennen konnte, ja so nennen mußte, seit sie ber Frankengruppe im weiteren Sinn angehörten: fofern man nicht gerabe besonderen Grund hatte, sie von den beiden anderen Frankengruppen zu unterscheiden, wozu

Gerade über das Verhältnis der Chatten zu den Franken im engeren Sinn, über die wesentlich von der Stellung der Userfranken zu den Saliern verschiedene, viel lockere Beziehung der Hessen zu dem Frankentum ist in jüngster Zeit durch auszgezeichnete Verwertung vor allem der hessischen Ortsnamen neues Licht verbreitet, ist eine Reihe von gesicherten Ergebnissen gewonnen worden 1), welche wir nicht durch bodenlose Hypozthesen wieder gefährden lassen wollen. Das massenhafte Vorzdringen der Franken nicht nur nach Thüringen, Sachsen, auch nach Hessen, ist zweisellos, nachdem die Alamannen aus Nassau und der Wetterau verdrängt waren (die Burgunder haben nur vorübergehen den den Odenwald und das Gebiet um Worms besessen 2)).

Schon seit die (späteren) Uferfranken sich (gegen Ende des 3. Jahrhunderts) gegen Nordwesten ausgebreitet hatten, waren die Chatten in die zum Teil geräumten ripuarischen Sitze nachsgerückt: und gerade die gemeinsame Abwehr der Alamannen war es, was damals Userfranken und Chatten (Oberfranken) verstnüpfte: ganz ebenso wie später die Chatten ripuarische und salische Hilfe gegen Thüringe und Sachsen brauchten, suchten und, weil die Franken (im engeren Sinn) durch die chattische Vormauer sich mittelbar selbst schützen, auch oft erhielten, ja immer dann, wann das Frankenreich nicht im Innern zu arg verwirrt ober gegen andere Nachbarn zu heftig beschäftigt war.

In solchem Kampf mit den Alamannen sind nun Chatten und Uferfranken wiederholt nach Süden eingedrungen: sehr

in biefen Urkunden kein Anlaß gegeben war. Damit sind die Argumente der S. 21-25 erledigt: die Urkunden von den Jahren 815, 1246, 1428, 1057, 1272, 961, 1135, 1143, 1127, 1024, 779, 1527, 1132, 1198; was die Salier in Luxemburg und Saargau 1192 mit den Hessen zu thun haben sollen, ist unersindlich. — Fräntisches im Hessenland geht höchstens dis auf Chlodovech, aber nicht auf die Zeit vor Cäsar und die batavische Auswanderung zurück.

<sup>1)</sup> Durch Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen, sowie Deutsche Geschichte II, 1.

<sup>2)</sup> So auch Arnold II, 1. S. 56.

glaubhaft unterscheibet man 1) drei solcher Ansiedelungen: eine alt-chattische mit und nach dem Eindringen der Alamannen in das Zehentland (ca. a. 280), eine zweite nach dem Abzug der Burgunder (nach a. 280: in das von diesen geräumte Land rückten Hermunduren im Nordosten, Chatten im Nordwesten, Schwaben im Süden um Kocher und Jagst ein 2)), eine britte nach der Unterwerfung oder Vertreibung der Alamannen (a. 496 bis ca. a. 520).

Zu Anfang bes 6. Jahrhunderts erfolgte eine sehr starke frankische Ausbreitung von Norden und Westen her in das mittelrheinische Land der (bei Zülpich?) geschlagenen Alamannen, welche teils als Unterworfene blieben, teils auswanderten: bies beweisen die Ortsnamen, welche ganz verschiedenen Perioden der Ortsgründung, und zwar zum Teil den Chatten, zum Teil ber Franken (im Unterschied von den Chatten) angehören: schon in voromerovingischer, dann in merovingischer, endlich in Zeit erfolgte Verbreitung der Chatten über farolingischer ursprünglich alamannisches und Verbreitung der Franken (im engeren Sinn) wie über alamannisches, thüringisches, sächsisches, jo - schon viel früher — über chattisches Gebiet; so liegen ein (frankisches) "Bischofsheim" und ein "Frankenheim" vor ber Rhön, so bei Hammelburg ein "Frankenbronn"3).

Die Bewegung der Chatten nach Westen und Süden wird uns noch begreiflicher, wenn wir erkennen, daß sie zum großen Teil eine notwendige war: die Chatten brängten jett nach Westen, weil sie von Osten her gedrängt wurden durch die Thüringe 4): hatten die Chatten, allerdings unter schweren

<sup>1)</sup> Arnold II, 1. S. 60.

<sup>2)</sup> So Arnold II, 1. S. 60 und Baumann a. a. D.

<sup>3)</sup> Arnold (II, 1. S. 71), der die starke fränkische Einwanderung auch im Heffenland felbst am besten bargewiesen, follte baher nicht nur an ben Grengen ber Stammlande ber Beffen eine gemischte Bevölkerung annehmen: läßt er boch selbst nur "einen Rest" der ursprünglichen (cattischen) Bevölkerung im Hessenland erhalten bleiben.

<sup>4)</sup> Ahnlich, nur etwas in ber Auffassung von Ursache und Wirkung und baher in der Zeit abweichend, meint schon der alte, vortreffliche Mascou a. a. D., die Thüringe hätten sich bei dem Bordringen nach

Rämpsen und manchen Einbußen, sich gegen die alten Hersmunduren an der Werralinie behauptet, so verloren sie doch gegen deren Fortsetzer, die Thüringe, jenes ganze Grenzgebiet von der Werra dis an die Fulda, "und die Marken von Hone und Wetra sind thüringisch geblieben"). Was jene Machtsentsaltung und Ausbreitungskraft der Thüringe bewirkte, — wir wissen es nicht, da gerade über diese Gruppe im 5. Jahrhunsdert uns die kärglichsten Nachrichten zugekommen sind 2): wir

Westen, "bie Abwesenheit der selbst nach Westen gezogenen Franken" (= Chateten) zunutze gemacht. — Wiesern die an der Mosel vordringenden Franken Chatten, wiesern Usersranken waren, darüber können nur die Ortsnamen einigen Ausschluß gewähren: es ist richtig, daß alt-chattische an der Mosel vorkommen, aber auch eine starke ripuarische Einwanderung erfolgte hier und an der Maas dis gegen Lothringen hin; daß die Bedränger von Trier a. 455-456 Chatten und nicht Ripuarier waren, ist eine Beschauptung (Schröders, S. 29), die sich lediglich auf Apoll. Sid. stützt, der dabei die Chatten an die Mosel von der Elbe (!) her anmarschieren läst.

- 1) Arnold II, 1. S. 66. Die Phrase: "Auch nach Often haben bie Chatten die große Kulturmiffion bes Frankenstammes verfolgt" (Schröber, S. 25: und S. 26 ist ber Salierstamm bestimmt, bas Salz bes beutschen Boltes zu werden (!)"; Karl ber Große war aber kein Salier), ist also ganz bobentos, sofern sie Eroberung Thüringens burch bie Chatten bedeuten soll; umgekehrt: die Thüringe gewinnen ben Chatten, die bemütig unter Anerbietung von Geiseln um Frieden bitten (Greg. Tur. II, 27), Land ab, so lange jenen nur die Chatten allein entgegenstehen. Erst das ilber= mächtige Frankenreich hat ben Chatten Luft verschafft und auch in Thii= ringen frantische Kolonieen eingeführt: daß unter Karl bem Großen (!) Franken in Mühlhausen in Thilringen wohnen, ist boch wahrlich fein Beweis für die sieghafte Kulturmission der Chatten im Often: was bann bie fräntischen Urkunden von 1052 und 1181 wieder für chattische Eroberer in Thüringen beweisen sollen, ist unerfindlich: die bekannten späten Berleihungen zu frantisch em Recht werben von frantisch en Geschlechtern ober an folden vorgenommen: weber von "Chatten" noch von "Saliern" ist babei irgend die Rebe: baß aber feit Karl bem Großen, ja viel früher, bis ins 12. Jahrhundert fränkische Männer in Thüringen einwanderten, ist weber neu, noch für bie Urzeit von irgendwelchem Belang. ist es ganz unrichtig, daß die in Thuringen angesiedelten Franken un= zweifelhaft nur cattische Franken waren: ganz ebenso häufig konnten es Ufer= und salische Franken sein.
  - 2) Die Vermutung benn mehr ift es boch wahrlich nicht Arnolbs

müssen uns also mit der allgemeinen Wahrnehmung begnügen, daß die Zusammenfassung in die neuen (oder, bei den Hermuns duren — Thüringen — doch er neuten, veränderten) Gruppen, (denn lediglich die alten Hermunduren sind die Thüringe nicht: der veränderte Name bedeutet Lösung alter, Heranziehung neuer Bestandteile, blieb auch der Grundstock derselbe) mit der Volkssmehrung und der Zusammenfassung früher zersplitterter Völkersschaften solche Kraftsteigerung gewährte.

Diese sehr starke und bedrohliche Ausbreitung der Thüringe ist wohl in das 5. Jahrhundert zu verlegen, vor und höchstens gleichzeitig, nicht nach der Westwanderung der Chatten, welche uns ja zum Teil als Wirkung des thüringischen Druckes ersscheint. Diese thüringische Ausbreitung nach Westen, vielleicht ihrerseits durch das Vordringen der Hunnenmacht von Osten, von der Donau her, geschoben 2), würde "ohne Zweisel noch weiter vorgedrungen sein und vielleicht das ganze Stammland der Hessen weggenommen haben, wenn nicht die Gründung des stänklischen Reiches ihnen . . Halt geboten hätte"3).

So war es wiederholt in verschiedenen Zeiten ein gemeinsames Angriffs und Ausbreitungs, oder doch Verteidigungsbedürfnis, was Userfranken und Chatten verband: gegen die Römer, lange vor Austauchen des Franken namens, schon wider Drusus a. 12 v. Ehr., dann der "Userfranken" und Chatten zu Ende des 3. Jahrhunderts: gegen die Alamannen im 4. und 5. Jahrhundert, endlich gegen die Thüringe

<sup>(</sup>II, 64), von Einwanderung nordischer Angeln und Warnen bedarf jedessalles noch stärkerer Stützen als die mit "Engel-" zusammengesetzten? Ortsnamen: denn diese bedeuten offenbar meist "Angel", d. h. Winkel, und haben mit dem Bolksnamen der jütischen Angeln nichts gemein, der selbst von der Lage ihres Landes gebildet war.

<sup>1)</sup> Anders Arnold II, 1. S. 66.

<sup>2)</sup> Anbers Arnolb a. a. D.

<sup>3)</sup> So vortresslich Arnold II, 1. S. 66; nur würden wir lieber sagen: wenn nicht die Hilfe der Franken (im engeren Sinn) den Hessen gegen die Thüringe beigesprungen wäre: und das "gleich darauf" Arnolds lassen wir sort, da wir den ganzen Borgang nicht erst in das Ende des 5. Jahrshunderts verlegen.

Mitte bes 5. Jahrhunderts: von den Saliern und einer Berbindung mit ben Chatten ift babei gar feine Rede 1): erst seit ber Salier Chlodovech Volkskönig aller salischen und Ufer-Franken geworben, seit es eine merovingisch-frankische Reichspolitik giebt, nimmt sich das von salischer Dynastie beherrschte Frankenreich aus Gründen eigenen Interesses auch ber Hessen an: "es ist sehr mahrscheinlich (vielleicht zu vermuten, wür= ben wir vorsichtiger sagen), daß schon unter Chlodovech (von ben salischen und Ufer-Franken) gegen die Thüringer gekämpft wurde "2): Chlodovechs Söhne unterwarfen die Thüringe in gemeinsam frankischem Reichsinteresse und zur Beschützung ber Hessen zugleich: und bas farolingische Frankenreich, unter ripuarischer Dynastie, hatte zur Verteidigung ber Heffengaue noch zwingendere Gründe in seiner auf völlige Beherrschung ber rechtsrheinischen Stämme, auf Unterwerfung ber Sachsen zielenden Politik.

Ob die Thoringi, welche Chlodovech im Jahre 491 angriff und "unterwarf" 3), die niederrheinischen Thoringer 4) oder die Thüringe, die Ostnachbarn der Hessen, waren, ist allerdings höchst zweiselig. Doch spricht manches für letztere Annahme: vielleicht auch die Ansprache von Theoderich I., Chlodovechs Sohn, an sein Heer im Feldzug von a. 531 5), welche erinnert, daß die Thüringe gegen ihre (der Franken, hier eben vor allem der Hessen) Bäter (das würde also gerade in die Zeit kurz vor a. 491 passen) wilde Grausamkeiten geübt hätten, mit Gewalt in ihr Land (d. h. doch das den Thüringen nächste Gebiet des Frankenreiches: Hessen) gingebrochen seien und hier unter großen Greuelthaten (Ermordung

- 1) Dies gegen Schröber.
- 2) Arnold II, 1. S. 66. So übrigens gut auch Schröber, Franken, S. 28.
  - 3) Nach Gregors von Tours wortkargem Bericht (II, 27).
- 4) Schröber (Franken, S. 28) erklärt diese Annahme für "vollkommene Kritiklosigkeit", die linksrheinische Thoringia Gregors und Prokops heißt ihm fabelhaft: "wenn sie überhaupt jemals existiert haben sollte",
  ist sie ihm überhaupt salisches Land; letzteres versteht sich von selbst:
  die eingedrungenen Thoringe waren hier ganz von Saliern umgeben.
  - 5) Greg. Tur. III, 7.

der Geiseln, grausamer Tötung von mehr als 200 Mädchen, Aushängung von Knaben an Bäumen, an dem Nerv der Hüfte"), obgleich sich die Angegriffenen, sogar unter Geiselstellung, um Frieden bemüht, geheert hätten. Sollte dieser zweisellose Borgang auch nicht, wie wir vermuten, zu dem Sicherungsstrieg Chlodovechs von a. 491 geführt haben: — immerhin zeigt er, wie damals, bis zur Bollbefestigung der merovingischen Macht, die Thüringe als die vordringenden Angreiser, die hessen als die schwächeren, friedebittenden Heimgesuchten ersscheinen.

Chlodovechs Herrschaft (im wahren Sinn, fügen wir bei) erstreckte sich nicht weit über das Rheingebiet hinaus: und die hessen wenigstens wurden kein eigentlicher Bestandteil seiner Staatsordnung 1).

Auch unter den Nachfolgern Chlodovechs, ja bis in das 8. Jahrhundert, nehmen die Hessen eine ganz andere Stellung

1) So Arnold II, 109 sogar auch von ben Uferfranken, mas zu wit geht, und mit Begründung burch bas Beibentum biefer Männer, was nicht richtig: heibnisch gebliebene Salier in Gallien bilbeten, trot ihres heitentums, einen fehr verlässigen Bestanbteil seiner Staatsordnung; wohl gab es nicht lange Zeit mehr heibnische Salier, aber gewiß noch bei Chlobo-Daß schon Chilberich I., ber Bater Chloboveche, bie cattireche Tob. schen Kolonieen an ber Mosel beherrscht habe (Schröber, Franken, S. 28), ift burchaus nicht anzunehmen: vielmehr ftanden biefe, sofern überhaupt unter frankischer, unter ripuarischer Machtsphäre. Am wenigsten kann aber jene Behauptung durch ben "terror Francorum" in Burgund von a. 460, richtiger a. 457 (Greg. Tur. II, 23) bewiesen werben, wie Shröber meint, weil bamals noch bas Römergebiet bie Burgunber von ben Saliern geschieben habe: auch von ben Moselfranken waren ja bamals noch bie Burgunber geschieben burch bie Alamannen; wären also Franken nur bei unmittelbarer Berührung zu fürchten gewesen, hätte man sie damals noch gar nicht zu fürchten gehabt. Aber man hatte alle Urfache, bie Salier zu flirchten ober auch umgelehrt, sie herbeizusehnen, trot bes schmalen Streifens bes römischen Zwischengebiets. — Ob bie schon von Maximian bei Trier angesiedelten Franken Chatten waren (oben I, 519. 512) wissen wir um so weniger, als wir nicht wissen, seit wann auch die Chatten zu ben Franken im weiteren Sinne gezählt wurden: für die vorliegende Frage ift es jedesfalls gleichgültig.

ein zum Reich als Salier= und Ufer-Franken: nur im weiteren Sinn, ähnlich wie Thüringen, zählt Hessen zu Austrasien: dem Frankenreich werden die Hessen noch im 8. Jahrhuns dert — und zwar gerade von einer echt hessischen Quelle: den Jahrbüchern von Fulda — als ein besonderer Stamm entgegengestellt 1).

Freilich sind die Chatten — soviel wir wenigstens wissen nie, wie die Thüringe, von den Franken unterworfen worden, und haben sich nie, wie die Thüringe und die übrigen unterworfenen beutschen Stämme so oft, gegen bas Frankenreich empört, sich loszureißen versucht: vielmehr hatten sich die alten Chatten mit den Uferfranken ohne Zwang durch letztere im 4. oder boch im 5. Jahrhundert verbunden, aus Gründen gemeinsamer Interessen gegen andere Nachbarn: und bas eigene Interesse, bas Bedürfnis frankischen Schutzes gegen Thuringe, Sachsen, später auch gegen Slaven, Alamannen und Avaren, hielt bie Heffen bauernd an bas Frankenreich geknüpft: nur sehr langsam aber verwandelte sich die alte Allianz für Kriegszwecke in einen Bundesstaat mit Unterordnung der Hessen unter die salische Reichsgewalt auch im Frieden: jener ripuarische König Sigibert von Köln hatte im Heffenland gewiß nicht "Herrschaft" im Frieden, was burchaus nicht ausschließt, baß er gelegentlich im "buchonischen Walbe" gejagt, falls bieser wirklich bas spätere Buchonien um Fulda war 2). Erst unter Dagobert (ca. a. 620) scheinen, zumal zur Abwehr ber Sachsen, bie frankische Herrschaft in Hessen mehr befestigt, Königshöfe und Grafenämter hier errichtet zu sein: gleichwohl ward Hessen auch bamals noch nicht eine rein salisch-merovingische Provinz, wenn es auch Heerfolge leistete und die frankische Oberhoheit anerkannte: es bilbete eine natürliche Mark bes Reiches gegen Often, die für sich allein zu schwach war, auf eigenen Füßen stehen zu können, die aber als Nebenland, Vorland boch auch bem

<sup>1)</sup> Bgl. Arnold II, 1. S. 136, bessen Auffassung bieser Berhältnisse ich meistens teile.

<sup>2)</sup> Bgl. Arnold II, 1. S. 137.

fränkischen Reich die besten Dienste leistete. Das gegenseitige Interesse hielt sie zusammen 1).

Gerade barin lag bie große Bebeutung ber heranziehung ber Chatten in ben frankischen Berband, daß letzterer dadurch abgehalten ward, sich auf Gallien und bas allernächste Land auf bem rechten Rheinufer zu beschränken, woraus nur ein französisches Reich romanisierter Reuftrier erwachjen ware, vielmehr in ben Bessengauen bie natürliche Brücke fand zu ben binnenländischen Stämmen: die Mötigung, diese Landschaften zu schützen, die Möglichkeit und starke Erleichterung, im Südosten Thüringe, Mamannen und Baiern, dann auch Frisen und Sachsen im Nordwesten zu erreichen: so ward ein starkes Ostland (Auftrasien) bem fränkischen Westreich angefügt und die Vereinung aller deutschen Stämme, zuerst unter frankischer Herrschaft, bann als eigenes Reich, herbeigeführt (Vorw., p. xxvIII): die Unterwerfung Thüringens (seit a. 531) sicherte nicht nur die hessisch-fränkische Ostgrenze 2), sie hatte darüber hinaus die Bedeutung, eine neue, nahe Operationsbasis zunächst gegen Sachsen und Schwaben zu schassen: die allmähliche Unterwerfung der Sachsen, die immer wieder gelungene Heranziehung ber sich sträubenden Schwaben sette die sichere Verfügung der Franken über Hessen und Thüringen voraus: wiederholt machten emporte Thüringe und noch unbezwungene Sachsen gemeinschaftliche Sache gegen die Uferfranken. So noch a. 555.

Dies war die von Clodovech und seinen Nachfolgern vorsgesundene Lage: die Shatten seit dem 5. Jahrhundert wenigstens den Usersranken verbündet, zu der Frankengruppe im weitesten Sinn zählend, von den Thüringen mit Übermacht angegriffen, unfähig, sich selbst zu helsen: auch die Usersranken 3), von den

<sup>1)</sup> So vortrefflich Arnold a. a. D., der nur das Heidentum ber Heffen als Hindernis der Eingliederung in das Reich überschätzt.

<sup>2)</sup> Arnold II, 1. S. 128.

<sup>3)</sup> Nicht den Chatten und chattischen Kolonieen an der Mosel, wie

Alamannen bedrängt, zu solchem Beistand zu schwach: Chatten und Userfranken (von letzteren ist es bezeugt, von jenen zu vermuten) die Hilse der Salier anrusend: eine ehrgeizige Ohnastie, welche so kühne Pläne verfolgte, wie die ersten Merowinger 1), hatte keine Wahl: vor allem mußten Userfranken und Hessen geschützt, beide dadurch herangezogen, die seindliche Annäherung der Alamannen und Thüringe an das westliche Frankengebiet verhindert werden.

Übrigens beschränkte sich die Gewalt der fränkischen Könige gegenüber den Hessen geraume Zeit auf das Unerläßlichste: keineswegs waren die Hessengaue so straff an den salischen Thron geknüpft, wie alle allmählich unterworfenen Germanen und Romanen in Gallien, wie die Userfranken links vom Rhein und dicht am rechten Rheinufer.

Als eines Hauptmittels, die fränkische Herrschaft im inneren Deutschland zu sichern, bedienten sich nun Merovinger und Karolinger der starken und häusigen fränkischen Koslonisser der starken und häusigen fränkischen Koslonischen (oben S. 27) sehr manchfaltiger Formen, welche sich über Elsaß, Alamannien, Hessen, Thüringen versbreiteten: Königshöse, in den zahlreichen "Königshosen" ershalten, kirchliche und weltliche Ansiedelungen 2): ost scheint hierdurch zuzeiten eine förmliche Kückwanderung von Westen nach Osten eingetreten zu sein 3), deren suskwanderung von Westen und Beförderung durch die Könige, später durch die Hausmeier und die dem Frankenstaat eng verbündete Kirche, endlich durch die

Schröber, Franken, S. 28, sondern den Userfranken und deren zu Köln residierendem König Sigibert zuhilse zog Chlodovech gegen die Alamannen.

<sup>1)</sup> Dies muß boch betont werden; allzu sehr stellt Arnold (II, 1) Clodovechs und seiner Söhne nimmer rastende Eroberungen als bloße Abwehr dar: brennende Gier trieb sie: Alamannen und Thirringe wehrten sie von Userfranken und Hessen ab, weil sie diese vor allem selbst besperschen, dann auch jene Angreiser unterjochen wollten.

<sup>2)</sup> Daher die so häusigen Franken-bach, -berg, -born, -brunn, -borf, -feld, -hausen, -heim, -kirchen, -stein, -thal in Thiringen, Schwa-ben, Baiern, Sachsen; vgl. Arnold II, 1. S. 124.

<sup>3)</sup> Arnold II, 1. S. 121.

Karolinger, sich nachweisen läßt. Sanz schlagend widerlegt aber die angebliche Identität der Chatten und Salier der Umstand, daß gerade in den althessischen Stammlanden die Ortsnamen auf "heim" so selten sind, welche für die Salier (auch für die Rheinfranken) geradezu ein Kennmal bilden und deren Wanderungen überallhin begleitet haben 1).

Später bedienten sich die Franken allerdings gerade auch häusig der Hessen zu Kolonisationen in Thüringen (der Hessengau, Hassa-Go, zwischen Unstrut und Saale, wie übrigens auch der Frisen (Frisanoseld, zwischen Wippra und Unstrut), in Sachsen (Hassenhausen bei Kösen), am Main, in dem später sogen. Ostsranken (ein zweiter "Hessengau" zwischen Schweinsurt und Bamberg, "Haßsurt" am Main und in der Nähe der "Haßwald"): man wird der Vermutung <sup>2</sup>) beipflichten dürsen, daß diese Gaue und Kolonisationen nach der Unterswersung Thüringens geschaffen und den nächst beteiligten Hessen diese Grenzgebiete zur Sicherung gegen noch freie Sachsen und widerstrebende Thüringe überwiesen wurden, mit ähnlicher Koslonisation wie später in den Marken Karls des Großen geschaft.

Übrigens zeigen gerade diese Mittelgruppen innerhalb der Hauptgruppen, nochmal bestätigend, was ohnehin aus der Natur der Verhältnisse geschlossen werden darf, daß vor allem räum= licher Zusammenhang, Nachbarschaft, das Gestaltungs- prinzip bei der Bildung der neuen Gruppen: Franken, Alas mannen, Sachsen, Thüringe, wohl auch Baiern, war: Stamm- verwandtschaft und gemeinsame Kultorte sowie enger verbundene Kultarten waren ja dadurch mitgegeben: allein offenbar war das Band, welches die Saue oder Bölkerschaften zunächst und zwingend zusammengezogen hatte, das gemeinsame Interesse der Nachbarsschaft gewesen, vor allem die gemeinsame Verteidigung, Umsiedes

<sup>1)</sup> In diesen Dingen hat Arnold endgültig höchst wertvolle und verdienstreiche Ergebnisse gewonnen (vgl. Ansiedelungen a. a. D.; Deutsche Geschichte II, 1. S. 122 f.), die jene Konstruktionen geradezu ausschließen.

<sup>2)</sup> Arnolds II, 1. S. 135.

lung oder Ausbreitung gegenüber Rom: aber auch gegenüber anderen, ferneren oder feindlichen Nachbarn: benn bei ben Sachsen und Frisen kam Rom sehr wenig in Frage im 5. Jahrhundert. Gerade bei ben Sachsen sind die Mittelgruppen: ber West= falen, Engern, Oftfalen, Nordalbinger zweifellos räumlich begründet: nicht anders wird es, wie wir saben, bei ben Mittelgruppen ber Franken, und nicht anders wird es bei ben Alamannen gewesen sein. Und was von ben Mittelgruppen, gilt ohne Bebenken auch von ben Hauptgruppen, welche sich ja aus Mittelgruppen zusammensetzten: bei Frisen ist die Gliederung in große und kleine so alt wie der Name der Hauptgruppe (oben I, 405). Buthungen werben febr balb nach ben Alamannen genannt (oben I, 453. 470); bei den Franken darf man wohl auch die Namen "falische" und "ripuarische" als gleich alt mit bem Namen ber Hauptgruppe ansehen: ber ber britten Mittelgruppe, ber Chatten, vollends ist über zwei Jahrhunderte älter als ber Frankenname.

Daß übrigens zwar nicht alle, aber doch starke Bestandteile der salischen und der Userfranken, nämlich Batäver und Ubier, seit Jahrhunderten allerdings nicht völlig romanisiert, aber durch römischen Kriegsdienst, unter römischer Berwaltung mit römischen Berschwägerungen und Namen (oben I, 63. 66. 409 f. schon lange vor a. 70 n. Chr.) vielsach in die römische Kultur eingetaucht waren, — das erklärt, wie einerseits gar manchen Borsprung der Franken in Krieg und Frieden vor den übrigen, zumal rechtsrheinischen Germanen, so andrerseits manchen bes denklichen Zug im fränkischen Nationalcharakter.

## Bweites Kapitel.

Die Vorgänger und Vorfahren Chlodovechs.

Zu den sehr wenigen Dingen, welche in der dunkeln, sagensumrankten Borgeschichte des Merovingerreiches keststehen, zählt, daß der Ausgangspunkt der späteren politischen, merovingisschen Macht und die ursprüngliche Rechtsgrundlage der ganzen Berfassung des späteren Frankenreiches das Königtum über einen salischen Sau oder Bezirk, also das altegermanische Saus oder Bezirkskönigtum<sup>1</sup>), war.

Nicht der mindeste Grund besteht, zu bezweiseln, daß bei manchen, wenn auch nicht bei allen, der später als Franken zusammengefaßten Bölkerschaften schon von jeher Gaukönigtum bestand: bei den Batävern bestand ein uraltes Königtum schon vor Civilis (ca. a. 60 n. Chr.), dessen Geschlecht ein königsliches 2) genannt wird. "Könige der Bataver" begegnen ebenso

1) Dabn, Könige I, 7. 133. 135. 136; bie vorzligliche Abhanblung bes ju früh ber Wiffenschaft entriffenen Dr. Wilh. Jung hans, Kritische Untersuchungen zur Geschichte ber fränkischen Könige Childerich und Chlobovech (Göttingen 1856), hat hierin, mag sie in anderen Fragen ilberholt sein, ganz das Richtige getroffen; S. 19: "Für jeden Unbefangenen muß . . . im Gegensatz zu bieser Auffassung (v. Spbels, wonach Childerich ledig= lich burch ben , römischen Dienst' König geworden sei) bas Gantönigtum als Grundlage von Chilberichs Macht erscheinen": was v. Sybel in ber neuen Auflage seines nur allzu geistreichen · Buches: "Entstehung bes beutschen Königtums" (Frankfurt a. M. 1881), S. 295, bawiber neu vorgebracht hat, ist wahrlich burchaus nicht geeignet, bas salische Gautönigtum auf römischen Ursprung zurückzuführen: Tacitus ist nicht burch noch so elegante, cavaliermäßige Behandlung zu beseitigen. — Jung = hans ließ (S. 22) bas Gautonigtum aus ber "Fürstenherrschaft", b. h. tepublikanischer Grafen entstehen: aber wir finden Könige ber Sugambern, Brufterer 2c., eben Gaufonige, schon zur Zeit bes Augustus.

2) Tac., Hist. IV, 13: "Iulius Paulus et Claudius Civilis regia stirpe multo caeteros anteibant." Es ist hier, wie bei Armin (oben S. 391), ganz unmöglich, biese "regia stirps" in eine "nobilissima" hin-wegzuinterpretieren: Tacitus unterschied auf das genaueste Königtum und Abel; XI, 16: "amissis nobilibus uno reliquo stirpis regiae".

in der zweiten Sälfte des 4. Jahrhunderts, in der Schlacht bei Straßburg (a. 357); das Königtum war also vor Civilis vor= handen, zur Zeit des Civilis, wohl wegen der starken Unter= ordnung unter Rom, verschwunden, im Lauf der zwischenliegenden drei Jahrhunderte, wohl im Zusammenhang mit der erstarkten Unabhängigkeit und Volksmacht, welche so oft das Königtum erneute (so bei Westgoten, Langobarben u. a.), abermals entstanden. Könige werden auch erwähnt schon unter Augustus bei Sugambern; jener Melo ober Mälo, welcher von Strabo 1) freilich nur als "Heerführer" ber heerenden Sugambern bes Jahres 27 vor Chr. genannt wird (oben I, 342), ohne Bezeichnung seiner sonstigen Stellung, wird vom Kaiser selbst ", offiziell" als "rex" bezeichnet, mit anderen zweifellosen reges ber Parther, Meber, Britannen, Markomannen, Sueben zusammengerechnet 2); es ist ganz unmöglich, diese bestimmte Angabe zu erschüttern. Nimmt man auch Untergang eines Teiles bieser Bölkerschaft an, — andere ihrer Gaue sind unzweifelhaft (ob auch unter anderen Namen, d. h. eben ihren Gaunamen) in die Gruppe der Salier eingetreten. Könige hatten ebenso die Brukterer, ein später Teil ber Uferfranken, schon vor 113 n. Chr. 3).

Auch nachdem der Name der "Franken" aufgekommen, wersten ausdrücklich Frankenkönige, zweisellos von "Grasen" oder "Herzogen" unterschieden, genannt: so (a. 306) Askarich und Saiso (oben I, 528). Und wenn nun fast gleichzeitige Quellen, sagenhafte und geschichtliche, die nächsten Ahnen Shlodovechs ebensfalls als Könige eines Teiles der Salier neben andern salischen Königen bezeichnen, d. h. also als salische Gaukönige, so besteht kein denkbarer Grund, ja "für Unbefangene" keine Möglichkeit,

1) VII, 291, ed. Müllenhoff, Germ. ant., p. 68.

2) Monum. Ancyranum, c. 32, ed. Mommsen, c. 3, l. III, 2 (Berlin 1873), p. 798.

3) Plinius (der Jüngere), (62—113 v. Chr.), Epistol. II, 7, ed. Keil<sup>2</sup> (Lips. 1870): allerdings, wie andere damalige Könige: Italicus, Bannius, Bangio, Sido, römisch gesinnt und römisch gestützt, was aber silr unsere Frage gleichgültig: nicht das Königtum, nur einzelne Könige ruhen auf Rom.

zu bezweiseln, daß salisches Gaukönigtum die verfassungsrechtliche Grundlage der Stellung dieser Merovingen war: nicht als republikanische "Alteste", die erst durch i) den römischen Dienst "Stammeskönige" geworden sind, sie zu kassen: sondern aus ihrem alten Gaukönigtum heraus haben sie sich manchmal zwar im Dienst, öfter aber auf Kosten der Römer und auf Kosten anderer Germanen in Gallien politisch gekräftigt und unter Chlodovech durch Beseitigung der anderen "Gaukönige" zu Bölkersschaftskönigen der Salier, dann auch der Ripuarier (über die Chatten oben S. 35), also zu Bolkskönigen der Franken gemacht: man sollte nicht einige der wenigen uns wirklich gesicherten Entwickelungen um gewisser eigenwillig festgehaltener Lieblingsseinfälle willen erschüttern wollen.

Gewiß berichtet also Gregors von Tours im wesentlichen wahrheitgemäße Überlieserung, daß die Franken zuerst auf dem rechten Rheinuser gewohnt 2), dann den Rhein überschritten und die Landschaft Thoringia 3) durchzogen haben: — wir wissen (oben I, 547—552), daß Bestandteile der späteren "Salier" in der That vom Norden her, über den Rhein, in die batavische Insel drangen, dann, wie wir annehmen, auch Gallier, Bataver, Kannenesaten, Sugambern, Kugernen mit sich zu "Saliern" verschmelzend.

Gregor erzählt: "Hier, in Thoringia, haben sie, nach Gauen

<sup>1)</sup> Mit v. Sybel2.

<sup>2)</sup> Daß sie aus Pannonien herangezogen, hat, wenn überhaupt irgend geschichtlichen Sinn, den der Erinnerung, daß diese, wie alle germanischen, Bölkerschaften von Osten her gegen Westen gewandert waren: vielleicht ist es aber lediglich Gelehrtenfabel oder ein Misverständnis, dessen Anlaß wir so wenig wie z. B. das ältere der römischen Abkunft der Burgunder (oben I, 586) zu erraten vermögen.

<sup>3)</sup> Daß diese nicht mit dem mittelbeutschen Thüringen identisch, vielsmehr an den Mündungen von Maas und Waal zu suchen, und nicht in Tungria oder Tungrorum zu verderben ist, darüber v. Giesebrechts übersetzung (2. Aust., Leipzig 1878); Wait, Das alte Necht der salischen Franken (Kiel 1846), S. 48 f. Vielleicht von ausgewanderten Thüringern bevölkert und benannt, welche Arnold, D. G. II, aber nicht überzeugend, für aus Jütland eingewandert erklärt.

ober Stadtgebieten langhaarige Könige durch Wahl über sich gesetzt, aus ihrem ersten und so zu sagen edelsten Geschlecht 1). Und daß sich dies so verhielt (d. h. daß eine Mehrzahl von fränkischen Gaukönigen, neben einander herrschend, bestand), wird später durch die Siege Chlodovechs bestätigt (der eben die übrigen Gaukönige besiegte und beseitigte), was wir in der Folge darstellen werden.", Wir sinden denn auch in den Konssullisten", führt Gregor fort, "daß Theodemer, ein König der Franken, Sohn von weiland Richimer, und Aschila, seine Mutter, mit dem Schwert hingerichtet worden seien (ohne Zweisel von den Kömern). Man berichtet auch, daß damals Chlogio, tüchtig und von edelstem Geschlecht in seinem Bolk, König der Franken gewesen sei, der bei der Festung Dispargum seinen Wohnsitz hatte, die in dem Gebiet der Thosringer liegt.")

Ohne Zweifel will Gregor sagen, daß damals (tunc) gleichzeitig Theodemer und Chlogio Könige der Franken waren.

Die Zeit, die er meint, ist ungefähr a. 419: dazu paßt auch, was er von der Verteilung der Nachbargebiete von Tours unter Römer und Germanen angiebt: nämlich "die Römer wohnten, d. h. herrschten, südlich von Tours dis an die Loire, die Goten jenseit des Rhone, dis Lyon die (noch arianischen) Burgunder."

Dieser Chlogio nun machte den sehr erheblichen, bedeutungsvollen Anfang der merovingischen Eroberungen: "er ließ

- 1) Gregor Tur. II, 9, ed. Guadet et Taranne I (Paris 1838): "Dehinc transacto Rheno Thoringiam transmeasse ibique juxta pagos vel civitates reges crinitos super se creavisse de prima et ut ita dicam nobiliori suorum familia."
- 2) l. c.: "Quod postea probatum Chlodovechi victoriae tradidere idque in sequenti digerimus; nam et in consularibus legimus Theodomerem regem Francorum, filium Richimeris quondam, et Aschilam matrem ejus gladio interfectos. Ferunt etiam tunc Chlogionem utilem ac nobilisimum in gente sua regem Francorum fuisse qui apud Dispargum castrum habitabat quod est in termino Thoringorum." Wo bies Dispargum lag, ist nicht zu bestimmen: man streitet, ob Duisburg am Rhein, Duysborg zwischen Löwen und Brüssel, Diesthem an der Demer.

burch Späher die Zustände der Stadt Camaracum (Cambrah) aussorschen, folgte, nachdem alles erkundet war, selbst nach, überwältigte die Römer und bemächtigte sich der Stadt: kurze Zeit verweilend, gewann er alles Land bis an die Sumina (Somme)."

Diese Unternehmung zeigt die Richtung, in welcher damals die Salier vordrangen: westsüdwestlich: und zwar ist der Erfolg, d. h. die Ausdehnung des Vorstoßes ganz erstaunlich groß, welche der drei Städte auch man für den Ausgangspunkt "Dispargum" halten mag: da zweisellos Chlogio nur einen Teil, einen Gau oder ein par Gaue der Salier beherrschte, erklärt sich das Vordringen bis an die Somme nur aus der ossenbaren Schwäche der römischen Besatungen in den Städten.

Gregor fährt nun fort: "Aus seinem Geschlecht, behaupten manche, sei König Mer oveus gewesen, bessen Sohn Childerich (geb. ca. a. 436?) war."

Es besteht kein Grund, an dieser Überlieserung, welche Gregor freilich nur weiter mitteilt, ohne sie zu bestätigen oder zu verwerfen, zu zweiseln.

Darauf erzählt Gregor 1) die Erhebung des Avitus zum Kaiser a. 455 2): und nach der Erhebung des Majo-rian 3) (den er irrig,, Martian "nennt) die Geschichte von der Bertreibung Childerichs, der als König der Franken Mero-veus, seinem Bater, gesolgt war (a. 457), durch das über seine Wollust empörte Bolk, seine Flucht zu dem König der Thüringe, Bisin, die Zurücklassung eines vertrauten Freundes (Viomad, nach späteren Quellen), der ihn durch ein geheim verabredetes Zeichen — Übersendung der einen, anpassenden Hälfte eines von beiden Freunden geteilten Goldstückes — benachrichtigen soll von einem zu seinen Gunsten erfolgten Umschlag der Stimmung, der zur Rücksehr auffordere. Nach Childerichs Flucht wählen die Franken den römischen Magister militum Ügidius (oben I, 611) zum König. Im achten Jahre sendet der treue

<sup>1)</sup> II, 11.

<sup>2)</sup> Könige V, 83.

<sup>3)</sup> Ebb. S. 85.

Freund, der inzwischen das Bolf für Childerich insgeheim zurückgewonnen hat, das verabredete Zeichen: ber König erkennt, baß die Franken wieder nach ihm verlangen und ihn selbst zur Rückfehr auffordern: er kehrt heim von Thüringen und ge= winnt sein Reich wieder, "gemeinsam regierend" (mit Agi= bius"1): vielleicht will aber ber mehrdeutige Ausdruck Gregors nur sagen: gleichzeitig mit Bisin). Alsbald flieht zu ihm Basina, des Bisin Gemahlin, und erklärt bem Erstaunten auf seine Frage, weshalb sie aus so weiter Ferne zu ihm komme: "ich kenne bein Helbentum und beine Kühnheit, beshalb bin ich gekommen, bei bir zu wohnen. Denn wiffe: batte ich (fo= gar) jenseit bes Meeres einen Mann gekannt, helbenhafter als bu bist, ich würde getrachtet haben, mit ihm zu leben." freut über diese Rede nahm sie Childerich zur Ehe, und sie empfing und gebar ihm einen Sohn und nannte ihn Chlodovech. Der war groß und ein hervorragender Held."

Daß bieser Bericht auf frankischer Sage ruht, hat man längst erkannt: aber eben beshalb ist er auch geschichtlich von Wert: er ist nicht fünstliche Gelehrtenfabel, wie etwa die Ab= kunft der Franken von Troja: sondern volksmäßiger, nur poe= tisch gefaßter Ausbruck für wirklich Geschehenes und wirklich von ben Franken über ihren hervorragenden König Empfundenes, allerdings eingekleidet in die typischen Formen des Mythos. Was nun Geschichte, was Sage, wird mit Bestimmtheit kaum zu scheiben sein. Zieht man aber mit einiger Behutsamkeit zu= nächst nur die zweifellos sagenhaften Züge ab, so wird sich ergeben, daß Childerich (durch uns allerdings unbefannte Gründe) genötigt wurde, eine Zeit lang aus seinem Reiche zu weichen: vielleicht deshalb, weil der höchst tüchtige Ügidius 2) Childerichs friegerischem Auftreten gegen Rom mit Erfolg begegnet war, bie Franken zum foedus-gemäßen Anschluß an Rom gewonnen ober geschreckt hatte: nach Childerichs Flucht übte nun ber römische magister militum, ber kaiserliche Militär = Statthalter in Gallien, über manche salische Gaue ohne Vermittelung

<sup>1)</sup> So z. B. v. Sybel2, S. 297.

<sup>2)</sup> Könige V, 86. 87.

eines Nationalkönigs die römische Staatsgewalt (ebenso wie von jeher über königlose Franken in römischen Regimentern), während vielleicht über andere Franken vermittelt durch ihre ihm dienenden Könige. Recht füglich konnte er also in dieser Zwischenzeit "König", d. h. Herrscher der hauptlosen Franken Childerichs heißen — wenn wir auch nicht eine förmliche Erwählung des Kömers zum salischen Gaukönig annehmen wollen —, obzwar gar mancher von den Kömern eingesetze romanissierte Germanenkönig (Italicus und andere) schon früher begegnet und die Ostgoten ebenfalls einen römischen magister militum, Belisar, zu ihrem König zu machen sehr beharrlich entschlossen sind 1): heißt doch des Ügidius Sohn Spagrius später "König der Kömer" (in Gallien).

Nach einigen Jahren fielen die Gründe weg, welche Childe= rich vertrieben hatten: ein Umschlag war erfolgt: er kehrte zurück in sein Land und in seine Herrschaft, während Agidius zweifellos über andere salische Franken (mit ober sonder Gaukönigen) zu herrschen fortfuhr: bies muß man notwendig auch bann annehmen, wenn man Gregors Wort nicht von gleichzeitiger Herrschaft von Childerich und Ägidius, sondern von Childerich und Bisin verstehen will: und vielleicht war einerseits den Gauen Childerichs die königlose, allzu unmittelbare Unterwerfung unter Rom, die römische Herrschaft des magister militum wie eines Königs verleibet: vielleicht aber auch hatte Childerich nun andrerseits in einen Ausgleich, in ein Bundes= verhältnis mit Agibius gewilligt: wenigstens finden wir ihn in den uns freilich sehr trümmerhaft (das wollen wir nicht vergessen und nicht zu viel "System" in seine "Politik" bringen) zugekommenen Berichten über sein späteres Berhalten fortab fast ausnahmslos 2) auf Seite ber Nömer gegen andere Germanen fämpfenb.

1) Könige II, 221—224.

<sup>2)</sup> Ganz ausnahmslos nach dem Tode des Ägidius: mit diesem hatte Childerich nach seiner Rücksehr noch einen langen Kamps, wenn man der sozenannten epitome Fredigarii, ed. Migne LXXI, glauben will, die freilich dem 7. Jahrhundert angehört und vielsach herzlich übel

Daß die Mutter Chlodovechs Basina hieß, ist nicht Sage, sondern Geschichte: vielleicht auch, daß sie nicht in völlig normaler Weise, als vollberechtigte Ehefrau, sich dem König verband: da nun auch der Thüringen- (nicht linksrheinischer Thoringer-)König Bisin geschichtlich feststeht, so ist vielleicht zu vermuten, daß der zufällige Gleichtlang beider Namen der Sage den Anlaß gab, Basina zur flüchtigen Gemahlin Bisins zu machen und gerade Bisins Hof als Zufluchtsort Childerichs darzustellen 1).

unterrichtet ist. Man müßte dann annehmen, daß es zu Ernenung des soedus zwischen dem heimkehrenden Childerich und Ügidius etwa erst nach längeren entscheidungslosen Kämpfen kam.

1) Im einzelnen wird vieles zweifelig bleiben; biese meine neue Bermutung scheint mir aber sehr ansprechenb. Bu weit ging Junghans, indem er (S. 10) die ganze Flucht Chilberichs für Sage erklärte; zu dem von ihm angenommenen "Wotans-Mythos" paßt sehr vieles nicht: 3. B. bie Bertreibung bes Belben ftatt freiwilligen Aufbruchs ober Entrildung: bann milfte, nach bem Sagentypus, umgekehrt Chilberichs zurlichgebliebene Gattin Buhlschaft treiben. Dagegen echter Mythos ist die der Freundschafts= fage angehörige geheime Verabredung mit dem treuen Genossen, bas verabrebete geheime Zeichen (oft, statt Goldstlicks, ber gebrochene Goldring), die geheime Bearbeitung des Volkes burch den Freund, die Zurlickrufung burch Freund und Bolt zusammen, endlich die Flucht ber fremden Königin zu bem ehemaligen Gast, und die höchst stilvolle, sagengemäße Motivierung ihrer That. Daß die Empörung der Franken gegen Chilberich auf seinen Liebesfreveln be= ruht, scheint sagenhaft: dies wurde wohl dichterisch mit dem dämonischen Reiz, ben er auf Basina fibt, in Einstimmung gebracht; bas mahre Motiv lag aber wohl im Berhältnis zu Rom, b. h. zu Agibius. Nimmt man nun bie Flucht gerabe zu Bifin ebenfalls als Sage an, um bes Gleichklangs willen mit der notorischen Mutter Chlodoveche entstanden, so verliert bie viel bestrittene Frage, ob bie Sage an die Thilringe ober an die meeranwohnenden Thoringer bachte, viel von ihrem Interesse. Doch scheint mir filr die Thoringer burchaus nicht entscheibend, wie Bait meint, baß Basina bas Meer nennt: im Gegenteil: bekannt war bas Meer auch in Thilringen, und ber Gebanke "weiteste Wanberung" ist noch stärker ausgebrückt bei ber Wanberung aus bem Innenland Deutschlands als bloß über die nahe Nordsee hin. Da nun Bisin zweifellos König ber Thüringe, nicht ber Thoringer, war (Venantius Fortunatus, V. S. Radegundae, ed. Bolland., Acta Sanctor. Augusti mensis 13 [III, 67 sq.] nennt ihn ben Bater ber zweifellos thuringischen Könige Hermanfrid und Berthar), wird man an das binnenbeutsche Land benken Die noch folgenden Angaben Gregors sind " durchaus zerrissen und dunkel "1) und höchst einsildig. " Childerich nun
kämpste bei Orleans": gemeint ist doch höchst wahrscheinlich
der Sieg des Ägidius über die Westgoten bei Orleans vom
Jahre 462, in welchem also Childerich in römischem soedus mitsocht 2). Gleichzeitig hatten sich sächsischen wie so viele
Seesahrer ihres Stammes, die nun zu Wasser wanderten, wie
seigher zu Land gewandert worden war (oben I, 513), auf
ben waldigen Inseln der Loire zwischen Saumur und Angers 3)
sessgeicht und bedrohten Angers: nach dem plöylichen Tod
des Ägidius (a. 463), der einen Sohn, Shagrius, hinterließ, erkauften sich diese Stadt und andere Orte Ruhe, indem
sie den Sachsen Geiseln stellten (und vermutlich Geld zahlten).

Bald darauf hatten aber die Römer auch wieder gegen die Westgoten zu kämpsen: Gregor berichtet die Niederlage der den Römern verbündeten Britannen 4) bei Deols an der Indre (a. 470?) und fährt fort: ", der (römische) comes Paulus griff nun mit Römern und Franken die Goten an und machte Beute": es ist nicht ausdrücklich gesagt, aber ohne Zweisel

müssen: endlich konnte Childerich die Flucht Basinas viel eher eine so "weite nennen", wenn sie von der Saale, als wenn sie nur von der Rhein=mündung nach Tournay kam.

- 1) Ihre Quellen annalistische Auszeichnungen aus Angers, s. v. Giese-brecht, G. v. T. II, 18 (Leipzig 1878). Bgl. de Pétigny, Études sur l'époque Mérovingienne II, 219 sq. (Paris 1843). Löbell, Gregor von Tours<sup>2</sup>, ed. Bernhard. Junghans a. a. D.
  - 2) Bgl. Urgeschichte I, 361: a. 462 ober 463; Könige V, 87.
- 3) Ich folge Junghans und v. Giesebrecht a. a. D. Löbell (1. Aufl., S. 548) vermutete die "insulae veneticae" an der Südtüste der Bretagne.
- 4) Darunter sind zu verstehen aus England vor den Sachsen geslücktete Kelten, die sich nun in der Bretagne niederließen, aber wohl auch alteingesessene Kelten dieser Laudschaft: als untergebene Verbündete Roms suhren sie die Loire auswärts, die Goten hier anzugreisen, wurden aber von König Eurich hart geschlagen — ihr Häuptling Riothim oder Riotham siel —, und nun-sogar aus Bourges (Viturica) am Ther vertrieben. Könige V, 91.

Gregors Meinung, daß unter diesen Franken Childerich und sein Gau waren. "Nun bemächtigt sich Abovakar mit seinen Sachsen der Stadt Angers: am folgenden Tag trifft Childerich (vor der Stadt) ein: der comes Paulus wird getötet, aber Childerich gewinnt die Stadt, wobei ein großer Brand das Kirchengebäude zerstört." Der Sachverhalt ist: Childerich und Paulus sind als Verbündete herbeigeeilt, die Stadt den Sachsen zu bestreiten, Paulus fällt (nicht durch Childerich, wie der angebliche Fredigar misversteht), aber Childerich vertreibt die Sachsen kämpfend aus Angers.

In Verfolgung dieser Vorteile griffen Römer und Franken (varunter Childerich?) die Sachsen nun in deren Zufluchtsstätten und Schlupfwinkeln, den Loire-Inseln, selbst an, schlugen die Seeräuber unter großen Verlusten derselben in die Flucht, und nun besetzten (und verheerten) die Franken jene Inseln 1). Vermutlich erhielt Childerich für alle diese Dienste von Rom, außer Sold und Anteil an der Beute, auch Land.

Abovakar ward nun genötigt, selbst in ein foedus mit Rom zu treten — also behauptete er sich gleichwohl in Gallien, trotz des (vorübergehenden?) Berlustes jener Inseln — und zog alsbald, diesem foedus gemäß, mit seinem bisherigen Bekämpfer Childerich zusammen aus gegen alamannische(?) Scharen, welche einen Teil von Italien durchstreift hatten: dieselben wurden geschlagen?).

<sup>1)</sup> v. Giesebrecht übersetz "Frankenkönige", aber ber Text gewährt nur a Francis, ohne Variante: wohl standen neben Childerich noch andere salische Gankönige, aber er und sie werden hier nicht als beteiligt genannt.

<sup>2) &</sup>quot;subjugarunt" sagt Gregor II, 19; aber an "Unterwersung" streisender Alamannen ist wohl schwer zu benken: wo diese Alamannen von der Loire aus erreicht worden sein sollen, ist nicht zu erraten; dieser alamannische Streiszug steht auch geographisch außer allem Zusammenhange: schon Cointius (und so auch Zeuß, S. 101) liest Alanos, was freilich vortresslich auf die zweisellos an der Loire kurz vorher seschaft gewordene alanische Gruppe passen würde, welche sir einen Einfall über die Seealpen nach ihrer Rückehr durch Rom und seine Berbündeten bestraft und "unterworsen" wurden: — hier paste das Wort: von da ab ver-

Childerich erscheint uns seit seiner Rücksehr, oder doch seit dem Tode des Ägidius, stets als Freund und Verbündeter der Römer <sup>1</sup>).

Auch mit der katholischen Kirche soll er, obzwar Heide, gutes Bernehmen gehalten haben: ja die hl. Genoveva († ca. a. 514) "liebte er mit unaussprechlicher Berehrung": auf einem seiner Züge<sup>2</sup>) kam er durch deren Wohnsitz, Paris, und da er die Gewalt ihrer frommen Fürditte über seine Seele kannte und vermeiden wollte, befahl er, nach seinem Abzug die Thore verschlossen zu halten, auf daß nicht die gottgeweihte Jungsfrau ihn erreichen und die Gekangenen losditten könne, welche er zur Enthauptung bestimmt hatte. Jedoch die Heilige erfährt alles: das Bolk sieht mit Staunen das verschlossene Thor sich unter ihren Händen, ohne Schlüssel, öffnen, sie holt den König ein, und ihre Kürditte rettet richtig der Gefangenen Leben. Aber die ganze Nachricht ist allzu schwach gestützt<sup>3</sup>).

Da dieser Frankenkönig sich als treuen und erfolgreichen Berbündeten der Römer, als tapferen Helser (sowie als Ber=

schwinden diese Loire-Manen; vgl. Könige I, 264, wo ich dieser Konjektur solgte: boch ist die neue kritische Ausgabe Gregors (von Arndt) abzu-warten.

- 1) Daß er römischer magister militum als Nachsolger bes Ügibius geworden, ist ebenso wenig richtig, wie daß er seine Macht lediglich seiner Stellung in römischem Dienst verdankte: er erweiterte durch diese Kämpse im Dienste Koms nur das Gebiet seines Gautönigtums. Beibes behauptet fälschlich oder doch ohne den Schatten eines Grundes v. Sphel. Einen "Altesten" nennt ihn, seiner beharrlich sestgehaltenen Caprice gemäß, v. Sphel: aber alle Duellen nennen ihn "rex Francorum".
- 2) Denn beherrscht ober bauernd besetzt hat Childerich diese damals noch römische Stadt nicht, wenigstens nicht traft eigenen Rechts (das ist das Wesentliche bei der zwischen Junghans und v. Sybel streitigen Frage); doch hat letzterer mit Recht ausgesührt, daß die Duelle nicht bloßen Durchzug voranszusetzen scheint. Aber s. gegen tie ganze Nachricht die folgende Anmerkung.
- 3) Die Leben ber Heiligen, von einem Ungenannten (ed. Bollanbisten, Acta Sanctorum [3. Jan.] I, 143, ein anderes p. 138) sind
  aber nicht so alt, wie sie meist angesetzt werden, und beshalb diese Ansgaben nur mit großem Mißtrauen auszunehmen.

ehrer ber rechtgläubigen Kirche?) erwies, ist es wohl begreiflich, bag die römische Bevölkerung, welche unter ben arianischen Westgoten und Burgundern vielfach zu leiden hatte, sofern sie unter römischer Hoheit und kaiserlichem Schutz allein nicht mehr steben konnte, lieber unter Schutz und Herrschaft biefes Frankenkönigs als ungeschützt ober unter bem Druck keterischer Goten oder Burgunder zu leben wünschte. Diesen Sinn hat die voll glaubhafte Stelle Gregors 1): "Inzwischen erscholl bereits ber Schreck vor ben Franken in biefen Gegenden, und alle wünschten in sehnender Liebe ihre Herrschaft herbei: da geriet denn der beilige Aprunculus, Bischof von Langres, bei ben Burgunbern in Berbacht (b. h. ber verräterischen Hinneigung zu ben Franken). Der Haß gegen ihn wuchs (bei ben Burgundern) von Tag zu Tag. Es erging ber Befehl (bes Königs), ihn beimlich mit bem Schwert zu ermorden. Er aber erfuhr es, entkam nachts aus bem castrum Divionense (Dijon), indem er von der Mauer herabgelassen ward, kam nach Arvern (Clermont-Ferrand) und wurde hier Bischof, als Nachfolger bes Apollinaris Sidonius" (472-488) 2).

Der Sitz Childerichs war Tornacum (Tournah, Doornick an der Schelde im belgischen Hennegau): hier ward er a. 481 bestattet: sein Grab ward 1653 hier aufgefunden 3): in dem-

3) Chifflet, Anastasis Childerici regis, Antverp. 1655. —

<sup>1)</sup> II, 23.

<sup>2)</sup> über letzteren f. Urgeschichte I, 542. Greg. Tur. II, 23: "Interea cum jam terror Francorum resonaret in his partibus, et omnes eos amore desiderabili cuperent regnare, sanctus Aprunculus . . . apud Burgundiones coepit haberi suspectus." "In his regionibus" bebeutet sonst bei Gregor Tours und die Touraine, wo er schrieb: aber hier bentt er an Clermont-Ferrand und die Nieder-Auvergne, welche seit a. 475 westgotisch war, und die burgundische Nachdarschaft im Osten: Tours gehörte a. 481, dis auf Childerichs Tod, zu dem Gebiet des Spagrins. Daß man hier nicht an die ripuarischen Franken zu densen hat (wie Schröder meint sohn S. 35], richtig v. Sphel<sup>2</sup>, S. 298), erhellt schon daraus, daß Gregor von diesen noch gar nicht geredet hat, nur von Childerich und den Salfranken: Apollinaris Sidonius starb erst a. 488; Gregor greist daher mit dieser Erzählung vor in Chlodovechs Regierung, was man ganz übersehen hat.

selben war ber Königsschmuck und das Gewaffen erhalten: ein Königsmantel von purpurfarbener Seibe, mit Gold burchwirkt, überfäet von einer großen Zahl goldener Bienen (über 300), welche Napoleon I. als Zeichen ber Herrschergewalt annahm, so als unmittelbarer Nachfolger bes ältesten Frankenkönigs aufzutreten: an Waffen (nur Gifen) waren bem Selben mitgegeben worden: die Brünne, der Speer, dessen Spige erhalten, bas Schwert, die Streitart: bann fand sich das Sigel mit bem Brustbild bes Königs und ber Umschrift seines Namens: "Childiriei regis", letteres also jeden Zweifel über die Identität des bier Bestatteten ausschließend: außerdem zahlreiche Zierstücke des Gewandes ober der Rüftung und römische Gold- und Silber-Der Fund wurde bald zerstreut und größtenteils verloren: aber das Louvre-Museum hat Lanzenspike, Schwert= griff und Schlachtbeil bewahrt: "fo fteht Childerich, beffen Unfänge noch in sagenhaftes Dunkel gehüllt sind, mit seinem Ende im vollsten Licht ber Geschichte . . : die Waffen, mit welchen er das sinkende Römertum geschützt, und das frankische Reich hat emporbringen helfen, dauern noch in unseren Tagen fort " 8).

## Drittes Kapitel.

Chlodovech.

Childerich folgte, erst fünfzehn Jahre alt, sein Sohn Chlodovech (geb. a. 466, gest. a. 511): nur fünfundvierzig Jahre hat er erreicht: und doch hat er das Frankenreich gegründet und es auf das engste mit der katholischen Kirche verbündet: das

Cochet, Le tombeau de Childéric I (Paris 1850). — Bgl. Lindenschmit, Handbuch der deutschen Altertumskunde I (1880).

<sup>1)</sup> Arnolb II, 1. S. 83.

durch hat er die Grundlage gelegt zu dem Werke Karls des Großen, zu der Versammlung aller deutschen Stämme unter dem Scepter der Frankenkönige und zugleich unter dem römisschen Primat, ja zur Übertragung des Kaisertums auf den Frankenkönig.

Aus dem Ausbruck Gregors über den Thronwechsel darf man durchaus nicht folgern 1), es habe keine Wahl stattgesunden, er habe nur nach Erbrecht geherrscht: Gregor berichtet nur: "der Sohn herrscht an des Vaters Statt, folgt ihm nach": durch welchen Rechtsvorgang, aus welchem Rechtstitel wird gar nicht gesagt: wir dürsen und müssen daher annehmen, daß es sich, zumal gegenüber einem sünszehnjährigen Knaben, der noch nicht durch Thaten ein zweiselloses Anrecht auf die Krone erworben hatte, nicht anders verhielt als bei aller germanischen Kronsfolge überhaupt: der allgemeine, an dem Geblüt des Wannsstamms haftende Anspruch ward durch Wahl des Volkes zus gunsten Shlodovechs entschieden: Brüder scheint er nicht gehabt zu haben: wohl aber lebten zahlreiche fernere Gesippen.

Schmal waren immerhin die Gebiete, klein die Machtmittel, welche der Sohn von dem Bater übernommen hatte: außer der Landschaft, deren Hauptstadt Tournah war, noch einige andere Gaue salischen Bolkes und Landes: in seiner nächsten Nachbarschaft, in Hennegau und Flandern, herrschten andere salische Gaukönige, seine Berwandten: wohl auf Merovech als gemeinsames Sippehaupt ging die gemeinsame Abstammung zurück: so gebot ein anderer salischer Gaukönig, Ragnachar, zu Chlodovechs Geschlecht (genus) gehörig, sein Berwandter, (parens, propinquus) in dem nahen Camaracum (Cambrai) nur etwa elf Stunden südlicher: neben diesen stehen zwei Brüsder, Richarius und Rignomir<sup>2</sup>), welche jedoch nie Könige (reges) genannt werden <sup>3</sup>). Neben Chlodovech von Tournah und

<sup>1)</sup> Mit Junghans, S. 20. Greg. Tur. II, 27: "mortuo Childericho regnavit Chlodovechus filius ejus pro eo".

<sup>2)</sup> Greg. Tur. II, 42.

<sup>3)</sup> Während es von Ragnachar mit Nachdruck heißt: "quia (ober qui et) ipse regnum tenebat", Greg. Tur. II, 27). Man barf daher sie nicht

Ragnarich von Cambrai stand aber noch ein dritter zweiselloser Gaukönig: Chararich, dessen Gebiet und Hauptstadt nicht angegeben werden: man vermutet es im Land der Moriner, nördlich der Quantia (Canche), zwischen Bononia (Bouslogne) und Atrebate (Arras). Nach anderen i sollen die späteren Gebiete von Flandern, Hennegau, Brabant den drei Landschaften Chararichs, Ragnachars und Chlodovechs entsprechen: jedoch solche Rückschlüsse aus spät mittelalterlichen Territorialgliederungen sind stets höchst bedenklich: die Gaue der einwandernden Franken waren ja ursprünglich gar nicht räumliche, sondern Volks-Vliederungen.

Berwandtschaft Chararichs mit Chlodovech wird nicht bezeugt, ist möglich, wird aber dadurch nicht 2) bewiesen, daß im Jahre 509, nachdem Chlodovech längst auf der Höhe der Macht stand 3), er nach Chararichs Ermordung diesem sofort nachzfolgt.

"Die vielen anderen Könige und nächsten Berwandten"<sup>4</sup>), welche Chlodovech außer den Erwähnten noch ermordete, werden nicht bei Chararichs, sondern bei Ragnachars und Rihars Untergang erwähnt.

Zweifellos standen also, wenn wir auch in "multis" eine Übertreibung sinden wollten, wosür aber durchaus kein Grund besteht, vor der Errichtung von Chlodovechs Einherrschaft nicht nur drei, sondern erheblich mehr Gaukönige, der Franken neben einander; wir werden unter "vielen" doch mindestens ebenso zahlreiche als die ausdrücklich genannten, also im

mit Junghans, S. 21, als gemeinschaftlich mit Ragnachar, obzwar bei bevorrechteter Stellung bes letzteren, herrschen lassen — etwa wie die Amaler (Könige II, 110), Wibemer und Theodemer unter Walamer: wenn Rignomir apud Cenomannis civitatem getötet wird, so beweist das nicht, daß er dort eigene Herrschaft gehabt habe.

- 1) So Junghans, S. 27.
- 2) Wie Junghans a. a. D. meint.
- 8) Der Ausbruck Gregors: "adquisivit regnum cum thesauris et populo" enthält keine Andeutung von Erbrecht: jedesfalls entschied doch Bolkswahl.
  - 4) Greg. Tur. II, 42.

ganzen allerwenigstens sechs annehmen dürfen. Daß manche unter diesen bem gleichen Beschlecht wie Chlodovech angehörten, ist sehr begreiflich: auch die cheruskischen Gaukönige sind verwandt (Oheim und Neffe) wie die alamannischen (ebenfalls 3. B. Oheim und Neffe, ober Brüber). Doch nötigt bies durchaus nicht, anzunehmen, es habe bereits vor Childerich und Chlodovech Einherrschaft über alle Gaue der salischen Mittelgruppe bestanden, dieselbe sei - wir wissen nicht wann, wie, wo, burch wen? - zerstört und von Chlodovech nur wiederhergestellt worden: will man bei Alamannen und Cherustern etwa das Gleiche fingieren? Nichts veranlaßt, solche Wiederholung anzunehmen: nirgend beruft sich Gregor ober eine andere Quelle auch nur mit einer Andeutung barauf, daß Chlodovech nur ein altes Recht seines Hauses wieder aufgerichtet habe, — eine Entschuldigung seiner Thaten, welche diese boch sehr lebhaft gebraucht und welche die Chlodovech so günstigen Quellen, z. B. Briefe ber Bischöfe, nicht unverwertet gelassen hätten, falls sie irgendetwas bavon wußten. Bielmehr erklärt sich das Nebeneinander verwandter Gaukönige sehr einfach: ja es folgt notwendig aus unserer Grundauffassung von Gau und Königtum: das königliche Geschlecht galt als das edelste, b. h. älteste Geschlecht bes Gaues: ber Gau war ursprünglich ein Bolksteil, kein Landgebiet: vermehrte sich nun die Bevölkerung, wuchs die Zahl der Gaugenossen und das von ihnen besetzte Land, gingen aus bemselben zahlreiche "Hundertschaften" oder auch zunächst nur Dorf- und Hofverbände hervor, welche allmählich zu Gauen heranwuchsen, so verstand sich von selbst, daß sie auch ihre eigenen Gaufönige erhielten: und aus welchem Geschlecht sonst als aus bem ursprünglich einzigen Königsgeschlecht konnten biese jungen Gaue ihre neuen Gaukönige wählen, sobald nur mehrere waffenfähige Glieber bes Königshauses ("regales": Ammian Marcellin) vorhanden waren? Dazu kommt die in den letten Generationen vor Chlodovech wohl schon stark bervortretende privatrechtliche Behandlung der Thronfolge we= nigstens in den neu von der Kraft der Könige eroberten

römischen Ländern. Mehrere verwandte Gaukönige neben einsander sind also ein fast a priori notwendiges Postulat unserer Grundauffassung: finden wir sie nun in der Geschichte thatsächlich vor, so bedürfen wir wahrlich nicht der geschichtswidesigen und komplizierten Hypothese einer früheren Einherrsichaft, späteren Vielherrschaft und folgenden Rücksehr zu abermaliger Einherrschaft, während alle Fälle, welche wir bei Cheruskern, Alamannen, Bandalen, Goten, Sueben in Spanien, Burgundern, Markomannen (Baiern), Angelsachsen, Nordsgermanen und Franken beobachten können — und es sind doch ziemlich viele! — deutlich den Übergang vom Gaukönigtum zum Bölkerschaftskönigtum, niemals aber — in jenen Jahrshunderten — die Wiederauflösung des einmal gewonnenen Bölkerschaftskönigtums in Gaukönigkümer wahrnehmen 1).

Die Not der Zeit, die Gefahr der Zerreibung für alle kleinen Berbände erzwang gebieterisch, sehr lange gegen die zenstrifugalen Neigungen der Gaue und Bölkerschaften, den immer sesteren Zusammenschluß zu immer größeren Gruppen.

Gerade das ist das Große in dem politischen und friegerischen Austreten Chlodovechs, daß er diesen tief strömenden
Zug der Zeit, das Bedürsnis, die Reise zur Zentralisierung
wenigstens seiner Franken und der Germanen in Gallien erkannt und daß er, getragen von diesem Strom der Zeit, mit
aller Leidenschaft, mit Heldenmut und mit altheidnischer Kampsesfreude jenes Ziel verfolgte: freilich auch mit List und mit zahlreichen, großen, brutalen, man möchte sagen naiven Frevelthaten,
in denen noch die Naivetät des zugleich tückschen und derb gewaltthätigen Barbaren spürbar ist. Auf römischen Einfluß ist dies
brutale Totschlagen und arzlistige Morden nicht zurückzusühren:
römisches Blut in Chlodovech ist rein durch gar nichts bezeugt 2): als Wiedervergeltung gegen römische Frevel darf
man jene Thaten auch nicht entschuldigen 3): denn nicht gegen

<sup>1)</sup> Anders liegt die Sache, durch römischen Einfluß, bei Batavern (oben I, 410, Anm. 3).

<sup>2)</sup> Wie Arnold II, 1 meint.

<sup>3)</sup> Wie Arnold a. a. D.

Römer — gegen seine germanischen Vettern und Mitkönige hat er jene Frevel geübt: und endlich wollen wir uns boch hüten vor der sehr widergeschichtlichen, sentimentalen, durch und durch unwahren Schwärmerei von der ausnahmslosen Treu' und Redlichkeit ber alten Germanen: im Eingang unserer Geschichte steht jene Teutoburger That, deren von Wotan eingehauchte Arglist nur durch ihre furchtbare Großartigkeit geadelt und als äußerste Notwehr eines auf den Tod bedrohten Volkstums entschuldbar wird 1). Um Verrat und Gewalt zu mischen, brauchten biese mit der ganzen Arglist und zugleich mit der maßlos wilden Kraft bes Barbaren ausgerüsteten Söhne bes Urwaldes nicht erst bei den Römern in die Schule zu gehen. Es ist daher wohl auch allzu patriotisch, wenn man 2) Chlobovech um seiner Ruchlosigkeiten willen einen "französischen", nicht einen beutschen (soll heißen: germanischen) König nennen will: es fehlt wahrlich auch nicht an germanischen Fürsten mit folchen Thaten und Eigenschaften (z. B. Genserich).

Gewiß dachte Chlodovech noch nicht an Zusammenfassung aller rechtsrheinischen "Deutschen"". Überhaupt wollen wir, bei aller Anerkennung des politischen Instinktes (so sagt man wohl besser als politischen Geistes), in Chlodovech und seinen Franken, doch nichts übertreiben. Dem glänzend tapseren, kriegslustigen, ehrgeizigen, eroberungseifrigen, nach Land, Gold und Leuten d. h. nach Macht gierigen Fürsten schwebte vor allem Befriedigung seiner wilden und heißen Leidenschaften um dieser Befriedigung seiner kraftvollen vor: um des Genusses willen der Erfolge seiner kraftvollen und schaulistigen Individualität. In solcher Stimmung nahm er auch das Christentum an: ob Christus oder Wotan mächtiger, war ihm schon lange zweiselhaft: in der Not der Schlacht ergreift er, aber vorsichtig nur bedingt, "falls ihm

<sup>1)</sup> Oben I, 138. 367. Und gleich von Ansang heißen die Franken ben Römern (und Byzantinern) das treuloseste aller Bölker.

<sup>2)</sup> Arnold II, 1 a. a. D.

<sup>3)</sup> Was von Arnold II, 1. S. 94 für eine offene Frage erklärt wird.

Christus sofort helse", dessen Lehre: auch der Glaube ist ihm nur Mittel für seine Kriegs- und Machtzwecke.

Wohl dachte er dann auch über die bloße Stillung dieser seiner ungestümen Leidenschaften hinaus: die Bereinung aller frankischen Gruppen unter feiner Sand nicht blog, bauernd unter seinem Hause, die Verbreitung merovingischer herrschaft über Gallien, soweit es irgend anging, die Zuruckdrängung der Alamannen, dieser bisher sehr gefährlichen Wettbewerber um den Mittelrhein, die Berwertung des Bünd. nisses mit ben katholischen Bischöfen, auch die formelle Anerkennung vonseiten des oftrömischen Raisers zur Befestigung seiner Macht und zur Gewinnung der Romanen: das sind politische Ziele und Mittel, die man ihm zuschreiben barf. Aber weiter ging es nicht: Strebungen weit über Gallien bin= aus, wie sie die großen Karolinger verwirklichten, mußten Chlo-Ja, ein wahrhaft staatsmännischer dovech noch fern liegen. Geist hat ihn bei seinen Kriegen und politischen Morden nicht geleitet: die Einheit des Staates, die großartige, öffentlich rechtlich gedachte Staatsidee der Römer war ihm nicht klar aufgegangen: sonst hätte er der Teilung der so blutig zusammen= gezwungenen Gebiete nach seinem Tod in vier Stücke vorbeugen müssen: benn biese Zerreißung, obzwar sie die innere, so zu sagen "ideale" Einheit des regnum Francorum nicht aufheben jollte, war boch politisch das schlimmste Übel für den Staat, da die Teilung die Bruderkriege gleichsam von Staats wegen mit der hiefür erforderlichen Macht ausrüstete. Man wende nicht ein: die Teilung des Reiches unter die Söhne war eben salisches Privat-Erbrecht. Denn das ist es ja, was wir behaupten: ein wahrhaft staatsmännisch benkender Geist hätte diese barbarische Behandlung der Thronfolge als vermögensrechtliche hinterlassenschaft, als Vererbung von Grundstücken 1) nicht er-

<sup>1)</sup> Freilich nahmen auch noch König Pippin und Karl ber Große sogar biesen rein privatrechtlichen Standpunkt ein, das Reich unter ihre Söhne verteilend; Arnold (II, 1. S. 257) sagt mit Recht noch vom Jahre 768: "ein staatsrechtlicher Gedanke wurde noch nicht anerkannt".

tragen und Fürsorge getroffen, sie zu hindern. Daß solche Gedanken germanischen Königen damals noch gar nicht erreichs bar gewesen, darf man nicht behaupten: lange vor Chlodovechs Tod hat der Bandalenkönig Genserich das Prinzip der Unteilbarkeit des Reiches, der unitarischen Individualfolge im Mannsstamm, nach dem Prinzip des Seniorats, eingeführt 1).

Der wilde Seeräuberkönig hat hierin unvergleichlich mehr wahrhaft staatsmännischen Geist, mehr römische Schulung, mehr Erkenntnis der Einheit des Staates und der Unvollskommenheit germanischer Thronfolge bethätigt als der Merovinge, der wohl viel mehr aus schlauem und kräftigem Instinkt, viel weniger aus politischer Denkweise handelte, als man annimmt.

Wie des Königs, hat man auch des Bolkes "politische" Begabung, die zwar unzweiselhaft vorhanden, doch stark übersschätt. Auch hier, wie z. B. bei den Westgoten, trachteten die Großen (denn auf das Volk, die Gemeinfreien kommt bald nicht mehr viel an) lediglich, sich zu bereichern, den Zwist der Könige auszunützen, die eigene Stellung zu heben, mögen alle drei oder vier Teilstaaten darüber zugrunde gehen, so daß wirklich die Könige noch mehr Staatsgesühl zeigen als ihre Vornehmen: erst nach mehrhundertjährigem Unwesen erhob sich das Geschlecht der Arnulsinger, auch keineswegs bloß, um den Staat zu retten, mindestens ebenso sehr, sich selbst zur Staatsebeherrschung aufzuschwingen. Nicht einmal soviel kann man 2)

- 1) Bgl. Dahn, Könige I, 230; Baufteine II, 213.
- 2) Was zulett auch Arnold wieder annimmt. Mit Recht hat dagegen Kausmann, Deutsche Geschichte II (Leipzig 1881), S. 184 hervorgehoben, daß durchaus nicht die Stadt Paris als solche schon dauernd Residenz oder auch nur von besonderer Wichtigkeit war. Die Lage von Paris bezeichnet serner keinessalls, wie Arnold II, 1. S. 110 will, den natürlichen Mittelpunkt Frankreichs. Abgesehen davon, daß in westösstlicher Richtung diese Hauptstadt ein ziemliches Stilck über die Palbscheid hinaus zu weit östlich fällt ein Nachteil, den französssche Militärs wiederholt beklagten —: liegt sie ganz unverhältnismäßig zu weit nördlich, um als "natürlicher Mittelpunkt" zu gelten: dieser fällt vielmehr viel tieser südlich in die alte Landschaft Berry, ungefähr nach Chateauneus.

zugeben, daß die Verlegung der Residenz nach Paris ein "politischer Gedanke" Chlodovechs gewesen sei: der Zug seiner Eroberungen führte ihn von selbst in diese Richtung.

Mag auch von der ans Unglaubliche streifenden Naivetät in den überlieferten Worten und Thaten Chlodovechs sehr viel auf Rech= nung der Naivetät des Überlieferers Gregor zu stellen sein, immerhin hat dieser, nur siebenundzwanzig Jahre nach bes Königs Tod geboren, ein treues, lebendiges Bild bes nur um ein Menschenalter Alteren von den Mitlebenden empfangen und uns über= mittelt: bas uns widerspruch voll scheinende, ja fast humoristisch Wirkende ist boch voll verständlich in jener Zeit, in einem naiv seinen ungestümen Impulsen folgenden Barbaren der mit der Wildheit und plumpen Arglist des Naturmenschen eine gewisse Einfachheit, ja Kindlichkeit der Sinnes- und Ausdrucksweise vereint. Und nicht übersehen werden barf in diesem seltsamen Bild ein bisher ganz unbeachteter Zug, der viel erklärt: wir meinen bie Jugendlichkeit bieses blutigen Reichsbegründers: mit fünfzehn Jahren ward er König: das setzt große Verehrung der Salier für ben Bater und stolze Hoffnung auf ben Knaben voraus: wohl begreift sich, daß er und sein Volk einige Jahre Ruhe halten 1), bis ber Anabe wenigstens zum Jüngling erwachsen, der auch nicht wagen konnte, erobernd aufzutreten, so lange ein König und Kriegsmann, wie der gefürchtete Eurich 2), über bie Westgotenmacht verfügte. Kaum zwanzigjährig, beginnt Chlodovech seine weltgeschichtliche Arbeit mit der Vernichtung des letten Restes römischer Herrschaft in Gallien nach halbtausenbjährigem Bestand: mit breißig Jahren entscheibet er ben langen und schweren Streit der Franken und Alamannen um den Mittelthein burch Einfügung bieses ersten nicht-frankischen beutschen Stammes in das Frankenreich — die Grundlage des späteren "beutschen" Reiches — und vollzieht burch Annahme bes

<sup>1)</sup> Auch in den letzten Jahren Childerichs schon hatte Friede gewaltet, wie Theoderich der Große bezeugt. Cassiodor., Variar. III, 4: "gentes vestrae (Chlodovechi et Eurichi) sub parentibus vestris longa pace floruerunt".

<sup>2)</sup> Könige V, 88-101.

katholischen statt bes arianischen Bekenntnisses eine That von weltgeschichtlicher Bedeutung: mit einundvierzig Jahren bricht er für immer die Machtstellung der Westgoten und erhebt seinen Staat zum herrschenden in Sallien: mit kaum fünfundvierzig Jahren stirbt er: Cäsar und Karl der Große kamen szu hohen Jahren: von allen Gründern großer Reiche ist nur Alexander noch jünger als Chlodovech gestorben.

Als Chlodovech seinem Bater folgte, verfügte er nur über das salische Saukönigtum von Tournai: er hatte keinerlei rösmische Feldherrnschaft oder Magistratur: er war so wenig wie sein Bater magister militum 1), oder römischer Besehlshaber nördlich der Loire 2), und ebenso wenig verwaltete Bischof Remigius Rheims, Chalons und andere nicht-ripuarische Städte von Belgica prima für Chlodovech 3).

Betrachten wir die Lage Galliens, die Machtstellung der Nachbarstaaten Chlodovechs bei dessen Erhebung zum König. Fünf Jahre vorher (a. 476) war durch Odovakar das westerömische Kaisertum beseitigt, ein Jahr vorher (a. 480) der legitime, d. h. von Byzanz anerkannte Kaiser des Abendlandes, Julius Nepos, in Dalmatien gestorben: Odovakar nun enthielt sich sedes Eingreisens in Gallien: ihn beschäftigte vollauf die Behauptung Italiens. Nur eine wortkarge Nachricht des westlichen, an Italien Gallier, d. h. wohl richtiger die sübergreisung von Nom sich gegen ihn erhoben und Gesandte an Kaiser Zeno schickten, der sich aber mehr (d. h. in dieser Frage) dem ihn ebenfalls beschickenden Odovakar zuneigte: d. h. wohl die Italien und dem Eingreisen des Emporkömmlings nächsten Provinzialen weigerten sich, dessen Herrschaft anzu-

<sup>1)</sup> So mit Recht Wait und Junghans gegen Pétigny II, 362. Leo, Vorl. I, 338.

<sup>2)</sup> Wie v. Sybel2.

<sup>3)</sup> So Junghans mit Recht gegen Pétigny II, 379.

<sup>4)</sup> Candidus, Fragmenta (a. 457—491), ed. Niebuhr, Corp. scr. hist. byzant. I, 476: Στασιασάντων (δδοάκοω) των δυσμικών Γαλατων διαπρεσβευσαμένων τε αὐτων καὶ δδοάκρου προσ Ζήνωνα δδοάκοω μαλλον ὁ Ζήνων ἀπέκλινεν.

erkennen und wandten sich korrekt an ihren nach Erledigung bes Westreichs einzig legitimen Souveran: ben Kaiser in Bhzanz, von diesem Schutz gegen Odovakar, vielleicht einen Statthalter und Truppen, zu erbitten: bazu kam es jedoch nicht, ba Zeno, ohne Odovakar anzuerkennen, sich boch mit ihm abfand und an die gallischen Dinge nicht rühren mochte: auch Odovakar griff Die Weigerung Zenons, sich Galliens irgend aber nicht ein. anzunehmen, verwies die Reste römischer Gewalt in diesem Land erst recht nachdrücklich auf Selbsthilfe: und es ist hiernach seit a. 477 erst recht begreiflich, daß jener Shagrius, bes Agibius Sohn und Nachfolger in bessen Machtstellung als einziger Vertreter Roms und Beherrscher ber noch nicht von Germanen besetzten Gebieten, nun auch in der Form vollselbständig auftrat: sein normaler Souveran, ber Kaiser in Rom, war weggefallen, sein nur eventueller und mehr legitimistischtheoretischer als wirklicher Kaiser in Bhzanz gab Gallien völlig preis, schickte weber einen neuen abendländischen Kaiser noch einen Statthalter noch Truppen: so war denn Spagrius der einzige und lette Vertreter römischer Gewalt: er erschien nunmehr voll unabhängig von Byzanz, das nicht helfen konnte ober wollte und Gallien bem fühnen barbarischen Abenteurer Obovafar zu überlaffen geneigt ober boch genötigt schien: für diese Stellung bes Spagrius ist es eine nicht mehr so ungereimte Bezeichnung, wie es zunächst scheint, wenn ihn Gregor "König ber Römer" nennt (Romanorum rex): Kaiser war er nicht — ben Imperatortitel anzunehmen, wie so viele Feldherren der gallischen Truppen früher gethan, konnte nicht mehr locken: er war ein Machthaber in seinem Gebiet — vom Kaiser abhängig war er auch nicht —: wie seine germanischen Nachbarn die Fürsten ber Goten, Franken', Burgunder: diese hießen reges: also mochte er auch rex heißen —: nur eben rex Romanorum, d. h. ber noch keinem Germanenreich unterworfenen Provinzialen.

Das Machtgebiet des Shagrius ist im einzelnen unbestimms bar: im Nordosten schied ihn die Sumina (Somme) von den Saliern, im Osten grenzte er mit den Ripuariern, im Südosten mit Alamannen, östlich von Toul, und Burgundern, denen Langres gehörte 1), im Südwesten schied ihn die Loire von dem mächtigen Westgotenreich Eurichs, im Westen grenzte er mit den seit a. 464 unabhängigen Aremoristanern (der alteingesessenen) und Bretagnern (der neu aus Südengland vor der sächsischen Einwanderung geslüchteten keltischen Bevölkerung): endlich im Nordwesten an beiden Usern der Seine saßen Franken, früher, zur Zeit des Ägidius, unter dem soedus, jetzt wohl unabhängig. Nicht Shagrius untergeben, weil durch Gebiete anderer Machthaber von ihm geschieden, behaupteten sich in einzelnen Städten nördlich der Loire noch kleine römische Besatzungen in der hergebrachten Militärversassung und römischer, nicht keltischer oder germanisscher Lebenssitte 2), "bis sie später von dem Reich Chlodovechs ausgenommen wurden"3).

Es ist wohl kein Zufall, daß Thlodovechs erstes Losschlagen in das Jahr nach Eurichs Tode (485) fällt: gegen dieses Gewaltigen und Übermächtigen Willen hätte der kleine Gaukönig von Tournai nichts in Gallien vornehmen können: Eurichs Sohn und Nachfolger Alarich II. hatte man, wie der Erfolg bald zeigen sollte 4), weniger zu scheuen.

Der erste Bersuch sollte dem südwestlichen Nachbar gelten, Spagrius, wohl weil er der schwächste Gegner war: gleichswohl wagte Chlodovech, nicht allein anzugreisen: er forderte vielmehr König Nagnachar von Cambrai und König Chararich zur Mitwirfung auf: gewiß that das der Gierige, der die Beute lieber allein behalten als mit Bundesgenossen geteilt hätte, nicht gern, sondern nur, weil er sich allein nicht für stark genug hielt: nach dem Sieg den Helsern ihren Beuteteil mögslichst bald wieder zu entreißen, — diesen im voraus gesaßten Beschluß darf man Chlodovech schon zutrauen, ohne ihm unsrecht zu thun.

<sup>1)</sup> Freig teilt v. Spruner-Mente (IV, 1: Europa zur Zeit Obovakars) Langres den Alamannen zu.

<sup>2)</sup> Prokop, Bell. Goth. I, 12.

<sup>3)</sup> So richtig Junghans, S. 24.

<sup>4)</sup> Könige V, 102.

Ragnachar entsprach der Aufforderung und zog mit zu Feld: Chararich (über beide oben, S. 54) verharrte in kühler, vorsichtig beobachtender Neutralität, gewillt, sich nach der Entscheidung dem Sieger anzuschließen 1). Shagrius fand keinen Bundesgenossen: Westgoten und Burgunder mochten den Untergang des letzten Restes römischer Herrschaft in Gallien nicht ungern sehen und sür sich selbst von dem Gaukönig von Tournai Gefahr noch nicht besorgen.

Eine Ursache, auch nur ein Borwand der Kriegserklärung Chlodovechs wird uns nicht angegeben: wahrscheinlich gab er selbst nichts der Art an! Ganz ebenso führt Chlodovech später bei dem Angriff auf die Westgoten zwar seinen Franken ihren Glaubenseiser, ihre Kriegslust und Beutegier entstammende Gründe vor, dem seindlichen König aber, unseres Wissens wesnigstens, keinerlei Begründung des Friedensbruches: es ist die unbesangene Scheulosigkeit des von gewaltigen Leidenschaften gestriebenen Barbaren, die uns überall in Chlodovechs Worten und Thaten entgegentritt.

"Chlodovech zieht mit Ragnarich, seinem Gesippen, da auch dieser ein Reich besaß, heran gegen Spagrius, den König der Römer, der zu Soissons seinen Sitz hatte: . . er forderte, daß der Kampfplatz bestimmt werde. Spagrius aber zögerte nicht und scheute sich nicht, ihm standzuhalten.

Da er aber in der Schlacht (doch wohl nahe bei Soissons) sein Heer schwer gedrängt sieht, wendet er den Rücken und entrinnt in raschem Lauf zu König Alarich nach Tolosa (Tou-

-43Y Ma

<sup>1)</sup> Greg. Tur., (von hier ab angesührt nach ber vortrefslichen Ausgabe von Arnbt und Krusch, Hannover 1884 [Monum. Germ. hist. Script. rer. Merovingicar]: "Chararicus evocatus ad solatium eminus stetit neutram adjuvans partem, sed eventum rei spectans, ut cui eveniret victoria, cum illo et hic amciciam ligaret." Mit Husch serg, Geschichte ber Alamannen und Franken, anzunehmen, Chararich sei mitgezogen und habe erst in der Schlacht verräterisch sich enthalten, giebt der Wortlaut keinen Grund. Chlodovech brauchte, Chararich später zu verderben, gar keinen solchen Beweggrund der Vergeltung: hat er doch seinen treuen Helser Ragnarich balb nach Chararichs Tod mit eigner Hand erschlagen.

louse). Chlodovech aber schickt zu Alarich, daß er jenen ausliesere: widrigenfalls solle er wissen, daß Chlodovech ihn wegen
der Nichtauslieserung betriegen werde. Alarich fürchtete sich,
um dessenwillen den Zorn der Franken auf sich zu ziehen, wie
es Gewohnheit der Goten ist, zu zagen, und überlieserte ihn
in Ketten den Gesandten. Chlodovech ließ ihn zuerst gesangen
setzen, nahm sein Reich in Besitz und besahl dann, ihn heimlich
zu töten."

Dieser naive Bericht Gregors ist gewiß voll glaubhaft 1): nur die gotische Feigheit hat Gregor, ber jene Arianer bitter haßt, erst beigefügt, oder doch die fränkische Prahlrede hier= über gern noch verschärft; auch bei Boulon läßt er (II, 37) bie Goten "nach ihrer Gewohnheit" ben Rücken wenden: mit dieser Gewohnheit wären sie schwerlich von der Ostsee vor Bhzanz, nach Rom, Toulouse und Tolebo gekommen. Den Grund der Nachgiebigkeit Alarichs darf man nicht in dem Wunsche suchen, Spagrius zu vernichten, der schwerlich zu ihm geflohen wäre, falls vererbte Feindschaft zwischen ihnen bestand 2), ober barin, daß er den Heiden Chlodovech minder fürchtete als ben katholischen Römer 3): alsbann hätte er ja den Flüchtling töten lassen können, bevor bie Auslieferung verlangt warb, was boch nicht so rasch geschah, wie Gregors kurzer, eilender Bericht anzunehmen verleitet: es war damals weit von Soissons bis Toulouse! Und da Alarich II. auch später den Frieden zu er= halten sucht, schlecht mit Gelb verjeben, ungenügend gerüstet ist und sein Reich bis an die Phrenäen nach der ersten Niederlage sich ziemlich widerstandsunfähig, und nur durch die Ostgoten rettbar erweist, werben wir boch wohl ein — begründetes ober unbegründetes — Gefühl der Schwäche als Grund einer jedenfalls sehr verberblichen Handlungsweise annehmen müssen.

<sup>1)</sup> So mit Recht Junghans; daß römische Quellen zugrunde liegen (S. 27), ist möglich, aber nicht notwendig: die sränkische überlieserung mußte Gregor, der nur hundert Jahre später schrieb, diese knappen That-sachen gewähren.

<sup>2)</sup> Wie Pétigny II, 389 meint.

<sup>3)</sup> Wie Leo, Borlesungen I (Halle 1854), S. 330 meint.

Denn nun sind Chlodovechs reißende Fortschritte nicht mehr zu hemmen: sowie Shagrius in seiner Gewalt, erlischt jeder Widerstand der Römer: kein Gesecht, nur Plünderungen der Sieger werden berichtet, in dem eroberten Soissons wird die Beute geteilt: als im folgenden Jahr Chlodovech sein Heer auf dem "Märzseld" (campus martius) gemustert hat, kann er es ruhig wieder entlassen. Wie weit damals sein Reich ausgedehnt ward, ist nicht genau zu sagen: vermutlich zunächst die an die Seine: erst in den folgenden Jahren wurden meist durch Bertrag, manchmal wohl unter Nachhilse der Wassen in, die Landschaften weiter südwestlich die an die Loire zum Ansichluß an sein Reich gebracht. Er verlegte nun seine Residenz von Tournai nach Soissons?).

Die Angaben über Belagerungen von Paris durch die Franken <sup>8</sup>) und von Nantes (urbs Namnetica) <sup>4</sup>) zu Chlo-

1) Wenigstens spricht Gregor (II, 27) von "vielen" Kriegen und Siegen Chlobovechs. —

2) über die Heranziehung der Aremorikaner in der Brestagne, Procop II, Goth. I, 12. — Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des conquérants Germains II (Paris 1836), p. 37 (unter der französischen Litteratur hervorragendes Wert); Hauptwert sür alle geographischen Angaben Gresors: Longnon, Géographie de la Gaule à l'époque de Grégoire de Tours (Paris 1857). — über die Art der Ansiedlung — keine landteilung — f. unten: Verfassung. — Roth, Geschichte des Beneficialwesens (Erlangen 1850), S. 82. — Derfelbe, Feudalität und Unterstamenverband (Weimar 1863), S. 38 f. — Bröder, Frankreich in den Kämpsen der Komanen, der Germanen und des Christentums, I, Hamburg 1872 (leider nicht fortgesiührt).

3) V. s. Genovefae († c. 512) Acta SS. 3. Jan. I, 138: sünf, nach anderer Lesart gar zehn Jahre lang: was nur von Bedrängung, häusiger Absperrung der Zusuhr u. s. w., nicht von einer so lang ununterstrochen fortgesetzten "Belagerung" im eigentlichen Sinn zu verstehen, aber wohl jedesfalls ein Beweis ist, daß Childerich I. noch nicht kraft eignen Rechts die Stadt dauernd beherrscht hat.

4) Greg. Tur., de gloria martyrum I, c. 59, ed. Arnbt und Krusch II, 529: sechzig Tage lang: ber Anführer ber Belagerer, Chillo, war noch Heibe: bas beweist aber keineswegs, daß es vor 496 war; ist boch nicht einmal gesagt, daß die Belagerer Franken ober Salier waren:

bovechs Zeit, an sich nicht unglaubhaft, sind nicht für unsern Zwed wertbar, weil ber Zeitsnach unbestimmbar. Diese Städte zwischen Seine und Loire wurden wohl erst nach ber Schlacht bei Soissons bebrängt. Nantes ward nach jenem Bericht bamals noch nicht genommen, sondern burch ein Mirakel ge= Zweifelhaft ist auch die Zeit einer Belagerung von Berbun burch Chlodovech: die Quelle 1) verlegt sie in den Anfang seiner Regierung, "ba er viele Kämpfe zu besteben hatte". Dies sowie die Lage von Berbun würde in den Feldzug von 486 passen: ba aber von Verrat und Abfall ber Bürger gesprochen wird, muß die Stadt nach ihrer Ergebung sich wieber erhoben haben. Dag ber Priester Euspicius die Bergebung bes Königs für bie Belagerten gewinnt, beweist nicht, daß Chlodovech schon Christ war und die Schenkungen Chlodovechs an Euspicius und Maximin 2) werden zwar von der Quelle gleich barauf erzählt, mußten aber nicht gleich barauf erfolgt sein. Das Ergebnis ist: völlige Unbestimmbarkeit ber Beit.

Man wird nicht irren mit der Bermutung, daß schon damals vor Chlodovechs Tause die vom Bater überkommene, vielleicht empsohlene verehrungsvolle Behandlung der katholischen Kirche, vor allem der einflußreichen, ihre Städte besherrschenden Bischöse sehr viel dazu beitrug, daß ohne Waffengewalt zahlreiche Gebiete sich seinem Reich anschlossen, nachdem mit Shagrius der letzte Rest römischer Macht und der einzige katholische Herrscher in Gallien gefallen war. Von den arianischen Königen der Westgoten und Burgunder wurden die Bischöse — freilich aus guten Gründen — mit Argwohn und Strenge behandelt: die arianische Ketzerei war den Rechtzläubigen

man hat an seeräubernde Sachsen gedacht: s. die verschiedenen Ansichten von Cointius, Dubos, unter andern ebenda Note 4.

<sup>1)</sup> Anonymi vita s. Maximini, Abbatis Miciacensis († 15. Dez. a. 520, geschrieben im 7. Jahrhundert?), ed. Mabillon, Acta ordinis s. Benedicti saec. I, 581.

<sup>2)</sup> Über die fassche Urfunde bei Pardessus, Diplomata et chartae I, 57, unten S. 108.

-437 Va

noch verhaßter und gefährlicher als das Heidentum: konnte man nicht mehr unter einem katholischen "Römerkönig" oder Statt-halter leben, so zog man den schonungsvollen Franken, obzwar er Heide, den scharf überwachenden keterischen Königen bei weitem vor. Schon 486 kann zwar Chlodovech nicht hin-dern, daß seine heidnischen Heerleute katholische Kirchen in Feindesland plündern, aber sofort bewilligt er Bischof Resmigius von Rheims die Rückerstattung eines von ihm begehrten Stückes aus dem Kirchenschatz!): damals schon entstand wohl sein gutes Vernehmen mit dem Bischof, der ihn später tausen sollte.

Und in diesem Sinn ist auch etwas Wahres an dem Bericht Prokops, daß bei der friedlichen Ausbreitung der Frankenmacht über den Westen Galliens von der Seine bis an das Meer das religiöse Moment von sehr hoher Bedeutung war.

Er fagt 2): "an ben Sümpfen und Seeen (Liuvai) nabe ben Rheinmündungen wohnten voralters die Germanen, ein barbariiches Volk, anfänglich nicht von großer Bebeutung, sie werben jett Franken genannt. Sie grenzten mit ben Arborychern (obne Zweifel Aremoriker): biese wurden (im 5. Jahrhundert) Soldaten ber Römer". Er weiß aber boch, daß seit Jahrhunderten Rom diese Landschaften beherrscht hatte: nur vorübergebend hatte Rom die Gewalt über sie verloren (Ia, S. 612), weil es keinen Sout gegen bie eingewanderten Germanen mehr zu gewähren vermochte; nach furzer Selbständigkeit von Aflius wieder zur Botmäßigkeit gebracht (S. 17), wurden fie erst später abermals thatsächlich unabhängig, ba bes Spagrius Gewalt nicht so weit nordwestlich reichte: daß also die Aremorikaner, mit furzen Unterbrechungen, immer "römische Soldaten" gewesen, versteht sich. Protop wurde zu jener schiefen Wendung badurch gebracht, bag biese Relten, welche sich mabrend ber Preisgebung burch Rom behufs eigener Verteibigung gegen Sachsen, Franten, Goten felbst militärisch gegliedert hatten, bei ihrer Wieder-

<sup>1)</sup> Greg. Tur., II, 27.

<sup>2)</sup> Bell. Goth. I, 12.

unterwerfung ihre Scharen in jener selbständigen Gliederung mit den römischen Truppen verbanden. Man muß also eher übersetzen: "damals, als die Westgoten Gallien bis an den Rhone gewannen, leisteten die Aremorikaner den Römern Waffenstilke": es geht das wohl auf Riothimus (oben, S. 49). "Diese Arborhcher wollten die (Germanen) Franken sich unterwerfen, weil sie ihre Nachbarn waren und weil sie (die Arborhcher) ihren bisherigen Reichsverband aufgegeben hatten 1)."

Lauter richtige, unsere sonstigen Kenntnisse bestätigende, auch wertvoll ergänzende Nachrichten: die Aremorikaner, teils losgerissen, teils preisgegeben von Rom, schienen nun schutlos, leichter zu plündern und zu unterwerfen. Nur sind nicht die Franken "an ben Rheinsumpfen" Nachbarn ber Aremorikaner: - zwischen jenen alten Sigen ber Salier und ben Kelten ber Bretagne lagen die Thäler ber Somme, ber Seine und ber Loire, fünf geographische Grade waren sie von einander entfernt —: vielmehr sind Nachbarn der Bretagne die am weitesten westlich burch das Gebiet des Spagrius bin, und nördlich von diesem bis an die Bai von St. Michel einst= weilen vorgewanderten Salier —. "Sie heerten im Land ber Arborycher und zogen bann mit aller Kriegsmacht gegen sie Diese aber erwiesen sich als den Römern wohlgesinnt und als tapfere Männer in diesen Kämpfen." Freilich fochten sie dabei noch mehr für sich als für Rom: aber Prokop scheint hier zumal an die brittischen Einwanderer aus England zu benken, die allerdings als Söldner, wie z. B. unter Riothimus, im foedus für Rom fochten; an diese schlossen sich wohl auch Scharen der Aremorikaner.

"Nachdem nun die Franken sie zu bezwingen nicht vermochten, trachteten sie, sich die Arborhcher zu befreunden und zu ver= schwägern (durch Mischehen), worauf diese nicht ungern ein-

<sup>1)</sup> So muß man das äte (δμόρους συτας καί) πολιτείαν ην εξχου πάλαι καταβαλόντας übertragen, denn furz vorher hat P. gesagt, daß sie έκπαλαίου römische Unterthanen waren: von keiner andern πολιτεία ist die Rede.

gingen, benn beide waren Christen (b. h. Katholiken)." ist nun zwar für jene Zeit vor Chlodovech und bis zu bessen Taufe falsch. Bielmehr trägt Protop die zu feiner Zeit (c. 550) bestehenden Verhältnisse, da freilich Franken und Römer in Gallien als Katholiken gegenüber ben arianischen West - und Oftgoten eng zusammenhielten, irrig bereits in das Ende bes 5. Jahr-Allein die milde Behandlung der Kirche bunderts binauf. burch die obzwar noch heidnischen Franken, das gute Berhältnis Chlodovechs zu den Bischöfen schon vor 496 mag immerhin ben zu Protop gelangten Berichten zu Grunde gelegen haben. Er fährt fort: "so verschmolzen sie zu einem Bolf und gelangten zu großer Macht". Dies gilt nicht bloß von den wenig zahlreichen Aremorikanern, durch beren Heranziehung die Macht ber Salier nicht erheblich gemehrt werden konnte. Wohl aber liegt auch hier wichtige Wahrheit zugrunde: Profop läßt seine Aremorifaner bis nahe an die Rheinmündungen, bis an und über die Somme reichen: für die hier wohnenden Provinzialen zwischen Loire und Somme hatte er keinen besonderen Namen. Provinzialen aber gerade waren es, welche, eine starke und reiche Bevölkerung, alsbald mit ben Franken zu einem Bolke verschmolzen (d. h. zunächst zu einem Reich, dann, durch Shegenossenschaft, auch zu einem Volk), und durch biese Verschmelzung von Romanen und Saliern gelangten allerdings beide bald zu großer Macht. Profop behnt also irrig seine Arborhcher bis an die Somme. Aremorifa ward freilich auch Chlodovech unterthan, aber erst nachdem er die Loirelinie gewonnen. Und gerade diese Kelten verschmolzen doch so wenig mit ben Franken "zu einem Bolf", daß sie heute noch keltisch sprechen. Zu Prokop war nur die Nachricht gelangt von gewaltiger Erhebung ber Frankenmacht durch ben innere Kämpfe beenbenden vertragsmäßigen Anschluß bisheriger römischer Unterthanen. Benannt wurden ihm — undeutlich genug — die Arborycher, und mit diesem Namen bezeichnet er nun alle fränkisch gewordenen Provinzialen.

Er weiß aber, daß außer den zusammenhängenden Gebieten von Städten und Landschaften, welche sich so den

Franken anschlossen, noch zahlreiche kleine Besatzungen römischer Soldaten in ben entlegenen Städten standen, wo sie einst bie Grenzen gegen bie Barbaren verteidigen follten. Sie waren ganz von Rom abgeschnitten. Den Abzug borthin konnten sie sich nicht erfämpfen: ba ift es von großer Bebeutung, baß Protop auch für ben Anschluß biefer Besatzungen und ber bisher von ibnen für Rom gehaltenen Städte an die Franken wieder ben gemeinsamen Katholicismus als entscheidend hervorhebt: "ba sie weber nach Rom abziehen konnten, noch sich ben bisher von ihnen befämpften Feinden anschließen wollten, weil diese Arianer waren (gemeint sind vor allem bie Westgoten an Loire und Rhone, auch wohl Burgunder am oberen Rhone), ergaben sie sich mit ihren Feldzeichen, und die Gebiete, welche sie bisber für Rom verteidigt hatten, ben Arborychern und ben Franken": b. h. fie folgten bem Beispiel ber Aremorifaner und ber übrigen Provinzialen zwischen Loire und Somme, und schlossen fich lieber ben Franken (welche Prokop für damals schon katholisch geworden hält) als ben arianischen Westgoten und Burgundern an. Diese Vorgänge verlegt Protop noch vor Chlodovechs Regierungsantritt, vor 476: wenigstens erzählt er erft jett Obovakers Erhebung. Er sett sie aber bamit boch nur um 10 Jahre zu früh. Gewiß waren zwar von Chlodovechs Saliern nicht so viele vor 496 bereits Katholiken, bag bies bie Römer hatte anziehen können. Allein die Prokop zugegangenen, offenbar aus italisch-gallischen Unnalen ober Briefen geschöpften Berichte, baß ber Katholicismus Aremorikaner und andere Provinzialen mit ben ihnen nächsten Franken versöhnte und gegen die arianischen Westgoten verband, können boch auf Wahrheit beruben. Denn bie ben Aremorikanern und ben Provinzialen zwischen Loire und Seine, bann zwischen Seine und Somme nächsten Franken waren ja gar nicht die Salier Chlodovechs, sondern jene ver= einzelten frankischen Gaue und Scharen, welche früher schon nördlich im Reich des Agidius und Spagrius gewohnt und als foederati, als Söldner, die Oberhoheit Roms anerkannt und wohl auch oft die herrschende Staatsreligion Roms: ben Katholicismus, angenommen hatten. Diese alten Rachbarn,

längst römische Föberaten, oft auch wohl Katholiken, waren für bie Aremorikaner und andere Provinzialen bas natürlichste Berbindungsglied mit der neuen Macht Chlodovechs, die ja auch ben Katholiken freundlich war. Diese bisher Rom bienstbaren westlichsten Salfrankengruppen fielen natürlich nach bem Untergang bes Spagrius sofort bem falfränkischen Sieger zu und erleichterten badurch fehr bedeutend den Anschluß der Provinzialen sowie ber römischen Besatzungen in ben einzelnen noch behaupteten Städten. Es besteht fein Grund, Protops Zeugnis gu bezweifeln, daß die Nachkommen dieser römischen Besatzungstruppen bis auf seine Zeit: — es sind nur zwei Menschenalter dazwischen: es handelt sich also nur um Söhne und Enkel jener Übertretenden — die römische Lebenssitte und Tracht, ja sogar im frankischen Heerbann die römischen Feldzeichen und Regimenternummern beibehalten hatten: er spricht, wie es scheint, als Augenzeuge.

Zweifellos lebten sie auch, wie er berichtet, nach römischem Recht. Prokop wußte nur nicht, daß dies für alle Römer im Frankenreich (in ungemischten Fällen) galt.

Der, wenn seiner Irrtümer entkleidet, wertvolle Bericht zeigt sehr lehrreich, wie wenig gewaltsam, wie wesentlich durch Bertrag und mit wie kluger und weitgehender Schonung des vorgesundenen römischen Wesens vom König die Ausbreitung der salischen Macht betrieben wurde. Einzelne Franken übten freilich oft rohe Gewalt, wie Gregor erzählt, jedoch gegen Romanen nicht ärger oder häusiger oder gehässiger als unterseinander selbst.

Mit Grund hat man 1) vermutet, daß auch die Provinzialen in dem Reiche des Shagrius, nachdem sie diesen in des Siegers Hände ausgeliesert, also die Hossnung auf Wiedereinsührung, etwa durch gotische Waffen, ausgeschlossen sahen, durch freiwillige Ergebung, durch Vertrag Chlodovechs Herrschaft anerkannten: d. h. regno recepto. Daher nun das Aushören jedes Widerstandes, die friedliche Teilung der Beute zu Soissons, die Entlassung

<sup>1)</sup> Junghans, S. 35.

bes im Jahre 487 zur Musterung berusenen Heerbannes ohne Feldzug. Die Provinzialen litten um so weniger, als eine Landteilung ihnen nicht zugemutet ward: die Güter des Fiskus, des Shagrius selbst, einzelner Vornehmer mochten zur Beslohnung und Versorgung der Gesolgen des Siegers genügen; massenhaftes Einwandern der Salier erfolgte hier nicht 1).

Ganz selbstverständlich war, nach dem damals allgemein ansgewendeten Prinzip der persönlichen Rechte, die Beibehaltung des römischen Rechts für die Römer in rein römischen Fällen des Zivil- und des Strasprozesses, sobald nur eben die Provinzialen nicht als Kriegsgefangene verlnechtet und deshalb rechtstos wurden, wovon, schon vermöge der viel größeren Zahl der römischen Bevölkerung, keine Rede sein konnte. Vertragsmäßige Anerkennung mußte dies sogar vertragsmäßig sichern. Doch ward dasselbe Prinzip auch da befolgt, wo Chlodovech (und seine Söhne) römisches Gebiet nur als Eroberer erwarben, z. B. im Goten- und Burgundenland. Sosort sinden wir denn auch, wie in allen diesen Germanenreichen (ausgenommen die Anfänge des Langobardischen, nicht einmal ausgenommen das Vandalische in Afrika) vornehme Kömer in den wichtigsten Hose und Reichsämtern.

Aber auch die römische Verfassung blieb großenteils bestehen, abgesehen von der städtischen Autonomie und ihren Organen. Der König trat nur den Provinzialen gegenüber an die Stelle, die früher der Kaiser, später Shagrius (inswischen der praesectus Praetorio Galliarum) eingenommen hatte <sup>2</sup>).

Der nächste Feldzug galt den Thoringern, unter welchen bald die linksrheinischen, bald die mitteldeutschen <sup>3</sup>) verstanden werden, von dauernder Unterwerfung der letzteren könnte keinesfalls die Rede sein <sup>4</sup>). Viel wichtiger war die Unter=

<sup>1)</sup> Guérard, Polypticon Irminonis (I-III. Paris 1836-45) I, 503.

<sup>2)</sup> S. bas Mahere unter Berfaffung.

<sup>3)</sup> So Bender, Ursprung und Heimat ber Franken (Braun-schweig 1857).

<sup>4)</sup> Greg. Tur. II, 27.

werfung der Alamannen, durch welche die lange zweiselige Frage entschieden ward, ob diesem Stamm oder den Franken die römische Erbschaft am Mittelrhein zufallen solle 1) und durch welche das Frankenreich, befreit von der Gefahr, lediglich nach Südwesten ausgedehnt und so bald völlig romanisiert zu werden, die Brücke über den Rheinstrom schlug; die Hereinziehung aller rechtsrheinischen Stämme in das Frankenreich war damit angebahnt.

Denn nabe lag boch die Möglichkeit, daß die durch Natur und Kultur ungleich reicheren südlichen und westlichen Landschaften Galliens allein ober boch auf lange Zeit allein die salische Eroberungs= und Besiebelungsluft angelockt bätten. Dann wäre rasch ihre Romanisierung und die Versammlung der beutschen Stämme unter bas frankische Scepter gar nicht ober spät erfolgt. Da war es von höchster Bedeutung, daß Chlodovech nach ber ersten Ausbehnung seiner Herrschaft nach Westen an Seine und Loire, abgesehen von der Unterwerfung der, wo immer sie zu suchen, jedesfalls germanischen Thoringi, burch die Machtstellung ber Alamannen am Mittelrhein 1) zu einer kriege= rischen Auseinandersetzung mit diesem starken Volk nach Nordosten gezogen wurde. — Ging man auch in neuerer Zeit barin zu weit, daß man Chlodovech aus Notwehr, als Angegriffenen, gegen die Alamannen ausziehen ließ, so ist boch nicht zu verkennen, daß in der That schon seit Mitte des 4. Jahrhunderts die Frage schwebte, ob der größere Teil Oft-

<sup>1)</sup> Hirschberg, Geschichte ber Alamannen und Franken (Sulzbach 1840) und Bausteine VI, 222. Bgl. Urgeschichte II, 389. — Edert, Die Ausbehnung des fränkischen Ripuar-Landes auf der linken Rheinseite, Köln 1854 (Gymnasialprogramm). — Ferry, The Franks (London 1857).

<sup>2)</sup> Hierüber s. oben S. 34. Greg. Tur. II, 27: "Decimo regni sui anno Thoringis bellum intulit eosque suis ditionibus subjugavit"; für die mittelbeutschen Thüringe Waiß, Das alte Recht der salischen Franken, S. 48 s. V. G. II, 59, wo bemerkt wird, daß auch schon die Gesta an jene dachten; ebenso Junghans, S. 38; sür die niedertheinischen Thoringe Hirscherg, S. 629; Pétigny, S. 406.

galliens alamannisch oder fränkisch werden 1), wo die Grenze zwischen beiden laufen solle. Die Römer hatten schon Frankenskönige und Alamannenkönige gegen einander gehetzt (oben, Ia, S. 596) und verwertet.

Und richtig ist auch, daß die (Chatten und) Userfranken in diesem Ringen damals von den Alamannen gedrängt worden sein mögen. Chlodovech aber zog nur aus, um zuletzt beide Parteien, Alamannen und Userfranken, sich zu unterwerfen. Er schützte die Chatten und Ripuarier vor den Alamannen, lediglich um jene Kräfte sich selbst zu wahren und später dienstbar zu machen.

Im Jahre 496 2) kam es zum Kampf mit den Alamannen in der Nähe des Rheins; vielleicht war Chlodovech Sigisbert dem Ripuarier zuhilfe gezogen. Die Schlacht wandte sich unter gewaltigem Blutvergießen gegen die Franken. Shlodovechs Heer drohte die Bernichtung: da rief er in der Angst seines Herzens zu Iesus Christus, dem Gott seiner burgundischen Gemahlin Hrotehildis, und gelobte die Taufe, wenn sich dersselbe vorher als den den Heidengöttern überlegenen Gott dadurch erweise, daß er ihn rette und siegen lasse. Da weichen die Alasmannen, ihr König fällt, und nun bieten sie sofort ihre Unters

1) Man fann baber Arnold nicht zugeben, bag Alamannen und Franken im 4. und 5. Jahrhundert eine fo mefentlich entgegengesetzte Stellung zu Rom eingenommen hatten, bag um beswillen alle rechtsrheinischen barbarischen Deutschen von ben Franken (b. h. Franzosen) "Allemande" genannt worden seien: biese Bezeichnung gehört offenbar boch viel späterer Zeit an; wäre Arnolds Meinung richtig, so hatten bie Römer bes 4. und 5. Jahrhunderts jenen Sprachgebrauch aufbringen milfen: woran boch gar nicht zu benten. Alamannen auf beiben Seiten bes Ober- und Mittelrheins hatten bas Bestreben, stets weiter in bas Innere Galliens sich auszubreiten und unternahmen Raubzüge in bas noch nicht von ihnen gewonnene Land: ganz ebenso aber thaten von Köln ab Ufer- und salische Franken: beibe wurden vorübergebend zum Abschluß von Föberatverträgen mit Waffenhilfe gezwungen, bei be trachteten nach Rräften, die römische Oberhoheit wieder abzuwerfen, nur bag bies ben Franken besto später gelang, je tiefer sie in bas Berg Galliens vorbrangen.

2) Über diese Zeitbestimmung s. Bouquet II, praek., p. VII . . . alte Glosse zu Gregor: actum anno XV regni sui. Daher wohl, wie Junghans, S. 39, Ann. 2, richtig bemerkt, die Gesta.

werfung an, welche Chlodovech annimmt; "er hemmt den Kampf, bringt das Volk in seine Gewalt und kehrt nachhause".

Rur so viel steht fest: zweifelhaft ist alles andere.

Man verlegt ven Ort der Schlacht nach Tolpiscum (Zülspich) bei Köln, weil Sigibert in einem Kampf daselbst mit Alamannen eine Lähmung des Fußes davongetragen; aber daß beide Schlachten identisch, steht um so weniger fest, als sogar die Mitwirfung Sigiberts bei Chlodovechs Sieg von 496 durchaus nicht gewiß, vielmehr nur Vermutung ist.

Gegen die Meinung von Chlodovechs Hilfeleistung für die angeblich von den Alamannen zunächst angegriffenen Usersfranken spricht doch der ganz unbeachtet gebliebene Umstand, daß Sigibert oder andere Userfrankenkönige vor und nach dem Sieg nicht nur gar nicht genannt werden, daß vielmehr die Besiegten sich nur Chlodovech unterwersen: von einer Teilung der Beute wie gegenüber Spagrius, von einer Teilung des Landes der Besiegten ist gar keine Rede; nur Chlodovech nimmt das Bolk, so weit es sich überhaupt unterwirft, in seine Gewalt.

Die Nähe des Rheines, die sich freilich nach dem Zug der Grenzen beider Bölker sast von selbst versteht, da ja nicht die Alamannen in Chlodovechs Reich vorgestoßen hatten, sondern dieser auszog, ihre Ausbreitung zu hemmen und sie zu unterwersen, wird bestätigt durch die im einzelnen freilich heillos verderbten Worte einer Quelle, der Vita Vedasti: quo cum venisset ab utroque acies et nisi obvium hostem habuisset Rheni (vielleicht, et obvium hostes habuissent nisi alveum Rheni etc., wobei alveum für Wiederholung von obvium gehalten und weggelassen ward).

Aus dem Rückweg Chlodovechs über Toul (Tullum oppidum), den Gau von Bouzh (in pago Vougise), die villa Rilugiagus (Rilly) neben einem locus Grandeponte, der Aisne (Axona) entlang nach Rheims folgt freilich auch nichts zwingensdes über den Ort der Schlacht. Aber erwägt man die Straßenzüge von Toul an den Rhein, so ergiebt sich als vermutlicher Schauplatz des Zusammenstoßes die Strecke zwischen Straßburg

und Mainz, doch wohl näher dieser Stadt. Gerade das weitere Ausbreiten nordwestlich von Mainz sollte den Alamannen gewehrt werden. Um Straßburg und weiter nördlich saßen sie längst, ebenso auf dem rechten Rheinuser, an dem Unterlauf des Maines, während Worms sich noch vangionisch-chattisch-behauptet hatte. Hier, um Mainz und nordwestlich, sollte wohl stärkere Besestigung der Alamannen nicht geduldet werden: hier war die zwischen Uferfranken und Alamannen besstrittene Mark. Indes können dies nur Vermutungen sein.

Man bedenke, daß für Chlodovech, der damals noch durchaus nicht über alle Salier, geschweige Ripuarier gebot, ein Feldzug von der Seine an den Lech, den oberen Inn und in die Ostschweiz, ein Feldzug, der nicht nur eine siegreiche Feldschlacht, sondern die Behauptung des Landes durch Ansiedelungen, durch dauernde Besatzungen verlangt hätte zum Zwecke der Unterwersung, mit den eben erst einmal geschlagenen Rhein-Alamannen und den noch unbezwungenen Thüringen im Rücken, abgesehen sogar von Theoderichs drohender Haltung (welche vielleicht nur die Ausgewanderten schützen wollte), eine wenn nicht ganz unmögliche, doch geradezu verzweiselt gewagte Unternehmung gewesen wäre.

So nehmen wir an, daß die südöstlichsten Alamannen das mals frei blieben. (Daß Chlodovechs Söhne noch Alamannen zu bekämpfen hatten, würde freilich nichts beweisen.)

Fest steht, daß damals durchaus nicht das ganze Bolk der Alamannen unterworfen wurde. Jedesfalls entzog sich ein Teil der Unterwerfung durch Auswanderung in das Gebiet und den Schutz Theoderichs.

Aber es ist sehr glaublich, daß auch ohne solches Opfer der Landräumung die Chlodovech fernsten, also südöstlichsten Gaue, mochten sie nun dem gefallenen König gehört haben oder, was ja möglich, nicht gehört haben, verschont blieben.

Die Zusammenschließung aller oder boch der meisten Alasmannen, noch vor der Vereinung der Franken unter den Merosvingen, in vier Menschenaltern seit Julian vollzogen, ist fast übersraschend. Man wäre geneigt, den Erschlagenen etwa wie Chnodosmar nur als Herzog, als mächtigsten der hier verbündeten Könige

anzusehen. Allein daß auch nicht eine einzige Quelle, z. B. fein Heiligenleben, von irgendeinem König der Alamannen mehr auch nur das Geringste meldet, und daß wenigstens alle in dieser Schlacht Kämpfenden sich nach seinem Fall unterwersen, — das fällt den Königen nach Shnodomars Gesangennehmung nicht im mindesten ein; sie führen noch lange den Krieg fort! — scheint doch auch bei mißgünstigster Prüfung unsere Grundaufsfassung voll zu bestätigen, daß seit Mitte des 4. Jahrhunderts in den Verhältnissen, in der ganzen Entwickelung ein zwingens der Grund zur Zusammensassung der kleineren Verbände lag.

Und das ist auch Chlodovech gegenüber zu betonen: seine List- und Mordthaten hätten ihn nicht so rasch, so mühelos, so widerstandslos an das Ziel geführt — nirgend schart sich das Bolt um Rächer der Ermordeten: blindlings fällt es überall dem Mörder zu — wäre dem Eindruck seiner gewaltigen Persönlichsteit, nicht das ganze Bedürfnis des Bolkes entgegengekommen. Die Zeit war reif für diese Einungen bei Alamannen, Franken, Baiern, Thüringen — nicht so bei den in ihren Sizen und Zuständen wenig veränderten und (von jeher?) königlosen Frisen und Sachsen.

Von höchster Wichtigkeit für unsere ganze Anschauung ist nun, daß alle 486 besiegten Alamannen — und es war weitaus der größte Teil des Bolkes — nur mehr unter einem König stehen: es sind also die 14 bis 17 Gaus und Bölkerschaftsstönige von 357 seit 130 Jahren einem einzigen gewichen. Nach dem Fall dieses Bolkskönigs unterwerfen sich alle, wenigstens die hier kämpfenden; früher also als die wegen ihrer politischen Begabung gepriesenen Franken haben die Alamannen diesen Schritt vollzogen, der zweisellos ein Fortschritt war.

Dabei ist möglich, daß die Splodovech fernsten Gaue der Alamannen diesem 496 getöteten König nicht unterstanden und damals auch gar nicht mitsochten. Es ist aber ebenso möglich, daß sie diesem König unterstanden und ihre Aufgebote mitgesochten hatten, und daß es ihnen gleichwohl gelang, vermöge ihrer Entlegenheit und des Schildes des großen Theoderich, sich damals noch, zum Teil durch Auswanderung, der Unterwerfung zu entziehen.

Durch ben Sieg von 496 wurde der ganze Stamm der Alamannen, ausgenommen jene Schützlinge Theoderichs, Chlobovech unterworfen 1). Aber die Folgen der Unterwerfung waren doch nicht die gleichen für alle Gaue des Stammes: alles linkstheinische Land, mit Ausnahme des Elfasses, ward von den weichenden auswandernden Alamannen geräumt 2) und von Franken 3) besiedelt; das Gleiche oder doch Ühnliches geschah auch auf dem rechten Rheinuser in den dem Strome nächsten Landschaften am Rhein und Neckar; in großer Zahl zogen hier fränkische Siedler ein und verbreiteten rings fränkische Sprache und, gemäß dem Prinzip des angeborenen Rechtes, fränkisches Recht; in einem Mittelstrich mischten sich wohl beide Stämme. Dagegen in den mehr südöstlichen Landen behaupteten sich die Alamannen, bald unter dem wieder erneuten Namen Sueben, Suaben 4), im Alleinbesitz des Bodens; und

- 1) Geradezu ein "triegsgefangen Bolt" "captivus populus" nennt sie Avitus, Epist. ed. Peiper, p. 75 in Monum. Germ. hist. auctor. antiq. VI, 2 (Berol. 1883): kein anderes als die Alamannen kann gemeint sein, das dann freilich durch des Siegers Gnade "gelöst" wird: d. h. in der Schlacht war unbedingte Unterwerfung, später glimpsliche Behandlung erfolgt.
- 2) Ohne Grund nimmt man vertragsmäßige Abtretung und zwar eines Drittels bes Gebietes an. Aber diese Drittelteilung, welche angeblich altgermanische Sitte gegenüber besiegten Bölkern, nur auch germanischen war, begegnet doch sast nur auf römischem Boden, gegenüber Provinzialen, und geht hier auf altrömischen Boden, gegenüber Provinzialen, und geht hier auf altrömischen Einsquartierungswesen zurück. Genaueres über die Sprach- und sonstige Stammesgrenze zwischen dem alamannisch gebliebenen und dem fräntisch gewordenen Land Stälin, Wirtembergische Geschichte I (Stuttgart 1841), S. 63 (das Gebiet der späteren Bistümer Speier, Worms, Wirzsburg fräntisch, das von Augsburg und Konstanz alamannisch).
- 3) Nach Zeugnis ber Ortsnamen meist, wenn auch nicht ausschließend, wie Stälin a. a. D., S. 65, Chatten.
- 4) So lassen die Gesta regum Francor. Bouquet II, c. 11, Chlodovech contra Alamannos Suevosque ziehen. Das neunjährige Umherziehen der ausgewanderten Alamannen in der Hist. epitom. ebd. ist Sage. Gegen irrige Annahmen Waiß, Göttinger Gelehrte Anzeigen 1850, S. 399.

hier war thatsächlich die fränkische Herrschaft viel weniger eindringlich und gesichert, wie denn gerade diese Gaue bei absnehmender Stärke der fränkischen Reichsgewalt bei den inneren Kriegen der Merovinger und der Hausmaier wiederholt im Bunde mit ihren Ostnachbaren, den Bajuvaren, die fränstische Herrschaft abzuschütteln versuchten — für einige Zeit nicht sonder Erfolg.

Von weltgeschichtlicher Bedeutung ward nun aber die Annahme bes Christentums im fatholischen Bekenntnis burch Chlobovech. Daburch ward erst ermöglicht die Verschmelzung ber römischen Provinzialen mit ben Franken zu bem nun erwachsenden Mischvolt ber Franzosen in dem ursprünglich frankischen Gallien bis an die Loire. Dadurch wurde geschaffen das enge Bündnis ber Frankenkönige mit bem katholischen Spijkopat zunächst in Gallien. Dies Bündnis aber erleichterte ganz gewaltig die Unterwerfung und Bekehrung ber arianischen Germanen in Gallien: ber Goten und der Burgunder; damit war auch in diesen Ländern die Chegenossenschaft der Germanen mit den Provinzialen hergestellt. Denn der Arianismus erlosch bald auch hier. Gleich von Anfang ward aber auch bem fatholischen Frankenkönig die Katholisierung und damit zugleich die Unterwerfung der noch heidnischen Germanen rechts vom Rhein als kirchlich-religiöse Pflicht und als politischer Lohn zugleich auferlegt und verfündet: sofort nach ber Taufe schreibt ber Bischof Avitus von Bienne in Diesem Sinn an den König 1). Aber auch mit dem Papste trat

or a supposed to

<sup>1)</sup> Peiper 1. c. Mit staunenswerter Klarheit bes Vorausblicks schreibt bieser hervorragende Dlann damals bereits alle die weltgeschichtlichen Folgen des Ereignisses nieder, welche später eintraten: der dadurch entschiedene Niedergang des Arianismus, die Erleichterung des Sieges über Burgunder und Goten durch die "fatholische" Tause, die Berufung der Franken zur Bekehrung und Unterwerfung der noch heidnischen Stämme in Germanien, das enge Bündnis der fräntischen Staatsgewalt mit der Kirche. — Sehr merkwürdig ist auch die klare Erkenntnis des Bischos, daß die Abstammung von den Göttern und deren besonderer Schutz die Grundlage des altgermanischen Königtums war: "Dies giehst du auf", sagt er dem König, "nur den alten Abel beines Geschlechts behältst du bei: statt jener Hoheit, welche dir bisher wie deinen Ahnen der

Shlovovech unverweilt nach ber Taufe in Beziehung, und gleich ber erste Brief, ben ein römischer Bischof an einen katholisch ge-wordenen Frankenkönig richtet, überträgt diesem die Verpflichtung, die katholische Kirche zu beschirmen 1). Durch gemeinsame Feinde und gemeinsame, oder doch sich ergänzende Interessen in Italien und in Deutschland ward dann später das enge Bündnis der römischen Bischöse und der fränkischen Machthaber (der arnulssingischen Hausmaier, dann Könige) noch inniger und sester: — immerhin darf man in der Annahme des Katholicismus durch Splodovech die unentbehrliche Grundlage erblicken, auf der sich das merovingische Reich über Gallien und Germanien ausbreitete und auf der auch die Arnulfingen ihr Weltreich, die Erneuerung des römischen Kaisertums und die theokratische Ausfassung ihrer Herrschaft errichteten: in Chlodovech schon, nicht erst in Pippin, liegen diese Anfänge begründet.

Man darf im wesentlichen der Darstellung Gregors von Tours über dies Ereignis folgen; sie entspricht der Zeit, sie entspricht allem, was wir — freilich meist auch wieder durch Gregor — von der Eigenart Chlodovechs wissen: sie enthält

Zusammenhang mit den Göttern gab, muß dir jetzt der Ruhm deiner Thaten einen nur von dir allein ausgehenden Glanz verleihen: ,Vos de toto priscae originis stemmate sola no bilitate contentiquicquid omne potest fastigium generositatis ornare, prosapiae vestrae (b. h. den Nachtommen Chlodovechs) a vodis voluistis exsurgere'."

1) Glorioso et illustri filio Chludoecho Anastasius, Episcopus (Romanus) Bouquet l. c., p. 50. Der Papst nimmt ihn sosort als etwaigen Helser, zumal jett in der Zeit "der Ansechtung" in Anspruch: die "Ansechtung" lag in den ketzerischen Neigungen des byzantinischen Kaisers (der ebenfalls Anastasius hieß): also gleich nach der Bekehrung des Frankenkönigs ward eine Gruppierung wenigstens angedeutet, wie sie später so oft und so bedeutungsvoll eintrat: Entstembung zwischen dem Papst und dem oströmischen Kaiser, römische Berketrung des letztern und dem gegenüber Anlehnung des römischen Bischoss an die rechtzläubigen Frankenkönige oder Hansmaier. — Baxmann, Die Politik der Päpste I (Elberseld 1868), S. 21. — Rückert, Kulturgeschichte des deutschen Bolkes (Leipzig 1853), S. 318. — über die von Havet behauptete Unechtheit dieses Brieses schang I.

burchaus nichts Unwahrscheinliches, wenn wir nur das Mirakelshafte der Vorgänge dadurch beseitigen, daß wir die Vorsstufen des entscheidenden Schrittes sorgfältig in Betracht nehmen. Wir werden dann erkennen, daß der Sieg des Kathoslicismus völlig "motiviert" — würde man im Drama sagen — d. h. notwendig war; — daß er sich gerade in dieser bessimmten Weise, damals, in jener Schlacht, vollzog — das freilich hing von äußerlichen zusammenwirkenden Umständen ab.

Vor allem hatte eifrig vorgearbeitet Chlodovechs Gemahlin (seit 493 \cdot)?) Hrotechildis \cdot), die Tochter des burgundischen Teilkönigs Hilperik \cdot). Die sehr eifrige Katholikin \cdot) hatte sich dem Heiden gewiß nur verlobt unter der Voraussehung, es werde ihr die Bekehrung des Gatten gelingen \cdot).

"Unabläßig lag sie ihm in den Ohren", sagt die beste Quelle, "ihn für den katholischen Glauben zu gewinnen".

Sie war nicht die erste germanische Frau, welche einen

- 1) Denn 496 hat fie Chlobovech bereits zwei Sohne geboren.
- 2) So, wie bie burgundischen Namen überhaupt nach Wadernaget in Binbing, Unm. 2.
- 3) über Geschichte und Sage dieser Werbung, Berlobung, Entsührung, Bermählung, vgl. die Quellen Greg. Tur. II, 28. Gesta c. 11—14 vielsach willfürlich gefürzt und christianisiert, Histor. epit. c. 17—20. vita s. Hrotochildis, Bouquet, III, 397 und die Litteratur bei Junghans, S. 47s. Sécretan, Le premier royaume de Bourgogne (Paris 1847). Derichsweiler, Gesch. der Burgunder (Münster 1863). Binding, Geschichte des burgundisch-romanischen Königreichs I. (leider nicht mehr erschienen, Leipzig 1868), S. 114. Jahn, Die Burgundionen I (Halle 1874), S. 528.
- 4) So viel wird man sagen dürsen, ohne zu verkennen, daß bei Gregor und noch viel stärker in den Gesta der Katholicismus einseitig und gestissentlich als das Wichtigste bei der ganzen Entwickelungsreihe dieser Borgänge hervorgehoben wird, während in der Hist. epit. die Blutrache Hauptbeweggrund ist.
- 5) Greg. Tur. II, 29: regina praedicabat assidue vero. II, 30: regina non cessabat praedicare regi. Nur bies ist Geschichte: bie Rebe ber Königin ist Komposition Gregors; ihre "Beweise" sind von echt gregorischer Naivität. Thierry, Récits des temps Mérovingiens (Paris 1840).

-437 Va

königlichen Gemahl auf solche Weise beeinflußte: wir wissen, baß schon viel früher eine Markomannenkönigin Fritigil in gleicher Richtung auf ihren König gewirkt hatte, und die Folgezeit ist reich an solchen Beispielen. Es begreift sich bas sehr wohl aus viel tieferen Gründen, als die "Einflüsse der Priester im Beichtstuhl" barbieten: in ber driftlichen Moral lag manches, was den germanischen Männern widerstrebend, ben Frauen genehm erscheinen mußte. Erinnern wir uns, bag bas Weib nach germanischer Anschauung nach dem Tode freudlos zu hel hinabstieg, mit bem Gemahl, ber ben Waffentob gestorben, die Wonnen Walhalls nicht teilend. Erinnern wir uns, baß in ber germanischen Ehe — wie in allen heidnischen bas Weib Recht auf die eheliche Treue des Mannes nicht hatte, erst durch das Christentum — und zwar gerade in Haus und Reich der Merovinger nur nach schweren Kämpfen — biese Gleichstellung mit bem Mann erwarb.

Starke Beweise ihres Einflusses auf den Gemahl, obzwar ber noch für seine Person die Taufe weigerte, sind die beiden fatholischen Taufen ihrer erstgeborenen Söhne, welche sie burchsetzte gegenüber dem heidnischen Bater; als der erstgeborene noch in den weißen Tauffleidern stirbt, meint Chlodovech freilich, barin die Strafe ber grollenden Götter zu feben: "wäre ber Knabe in ihrem Namen geweiht" worden (die heidnische feierliche Namengebung mit Wasserweihe ist gemeint), "er lebte heute noch". Daß er trothem auch ben zweitgeborenen fatholisch taufen läßt, bekundet, daß er die Zukunft, trot feinen Bedenken, boch bereits an bas fatholische Christentum verloren gab: das kommende Geschlecht seines Hauses sollte bereits in diesem Glauben aufwachsen. Das hatte bei einem Chlodovech keinen andern Sinn, als: "bie Zufunft, der Sieg gehört dem stärkeren Christengott". — Reineswegs aber war er etwa Heuchler, so daß er nun nur um beswillen die Taufe der Söhne erlaubt, bald die eigene beschloffen hätte: — vielmehr war bei ber Art von Religionstrieb, welche diesen Merovingen beseelte, in allem Ernst erwiesen, daß ber Gott der Katholiken der wahre sei, — sobald er den Erfolg für sich hatte. Aber diese Taufe auch des zweiten Sohnes, Chlodomer, der am Leben blieb (— auch er erkrankte, und der Bater meinte schon: "Natürlich muß auch er wie sein Brüderchen sterben, weil auf den Namen eures Christus gestaust", ward aber durch das Gebet der Mutter gerettet —) zeigt doch, daß Chlodovech sich bereits vor der Alamannensschlacht in den Sieg des Christentums gefunden hatte 1): er wollte also doch schon a. 496, daß seine Söhne und Nachfolger als Katholisen die Geschicke der Franken in katholische Bahnen leiten sollten.

Außer dem Einfluß seiner Gemahlin wirkte aber offenbar auf den König stark eine Reihe von bedeutenden katholischen Priestern, wie Sankt Bedast († a. 540) 2), Sankt Urnuls 3) Bischof von Tours (?), und ganz besonders St. Remigius (Remedius) Bischof von Rheims († a. 532) 4), der recht eigentslich als der "Täuser" des Königs, als der geistige Urheber der großen weltgeschichtlichen That auszusassen ist. Und dazu tritt Bischof Avitus von Bienne († c. 524) 5), der Lehrer und Seelsorger und Anschürer der Königin, dessen uns erhaltener Briefzeigt, in wie überraschender Klarheit dieser Priester die Folgen des Ereignisses für die Bekehrung und Unterwerfung der rechtsteinischen Germanen voraus sah und voraus empfahl.

Aber Gattin und Priester und alle subjektiven Einflüsse würden aus Chlodovech einen Christen, einen Katholiken nicht gemacht haben, wäre nicht objektiv diese Entscheidung unentrinnbar vorgezeichnet gewesen. Die Gründe, welche die Annahme des Christentums herbeiführten, waren bei den verschiedenen

<sup>1)</sup> Dies ift, so weit ich febe, von keinem Borganger hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Sein Leben, äußerst verderbt in Acta Sanctor, ed. Bolland, 6. Febr. I, 792 f. — Auszug bei Bouquet l. c. III, 372.

<sup>3)</sup> S. Anhang.

<sup>4)</sup> Drei Lebensbeschreibungen: Eine Act. S., ed. Bolland, 1. Oct., I, 128 (nicht von Venantius Fortunatus), eine andere bei Martene, Thesaurus anectod. III, 1665 sq., eine von Hintmar von Rheims († c. 883) in Act. S., ed. Bolland, 1. Oftober.

<sup>5)</sup> Seine Briefe bei Beiper I, 31 f.

Der Eintritt ber Franken in bas Christentum aber war nur eine Frage ber Zeit: wie schon im 4. Jahrhundert Goten und andere Donau-Germanen, einzeln ober in Gruppen, als Gefangene, Söldner, Offiziere, ja ganze Bölfer bei bem Über= tritt in römischen Dienst ober boch auf römischen Boben bas Christentum als Staatsreligion bes Reiches kennen lernten und als ein wesentliches Stück römischer Kultur, römischen Lebens notwendig, man möchte fagen: unwillfürlich aufnahmen, so konnten die Franken in Gallien, in stetem Zusammenleben mit den katholischen Provinzialen, aus beren unvergleichlich höherer Kultur sie allmählich fast alle Stücke in ihr Leben aufnahmen, ben Katholicismus auf die Länge nicht ausschließen, wie bas freilich die Stämme rechts vom Rhein: Friesen, Sachsen, Thuringe noch manches Menschenalter hindurch thun konnten, so lang sie mit römischer Kultur gar keine Fühlung hatten: seit sie fränkisch=christliche Kultur zur Rachbarin erhielten, ward auch für sie bie Christianisierung nur eine Frage ber Zeit.

Man wird dabei auf die inneren Vorzüge des Christentums nicht allzu schweres Gewicht legen dürfen: die Heiden waren wenig fähig und, wie aus ihrem Widerstand auf dem rechten

<sup>1)</sup> So Peiper, Avitus, p. 132.

Rheinufer wenigstens hervorgeht, sehr wenig geneigt, sie zu begreifen. Dagegen wirkte offenbar ber reiche, ja prachtvolle Gottesbienst ber Kirche mit seinen mannigfaltigen Rünften und Aunstgewerken gang gewaltig auf die schlichten, lebhaft empfänglichen Sinne ber Heiden, die ja in diesen Bafilifen viel mehr Bracht als selbst in den Hallen ihrer Könige entfaltet saben, und benen der raube, schmucklose Apparat ihrer alten Opfer und anderen Gebräuche im Bergleich mit jenem auf alle Sinne wirfenden Zauber der fatholischen Kulthandlungen bald febr ungenügend und arm erscheinen mußte. Ja so start wirkten biese Mittel, daß die Königin hoffen kann, sogar Chlodovech selbst, bem diese Dinge boch nicht neu waren, zum Katholicismus herüberzuziehen durch das Gepränge, welches sie bei ber Taufe ihrer beiden Sohne veranstaltet. Und bei Chlodovechs Taufe selbst spielte die dabei entfaltete Pracht eine so wichtige Rolle, daß noch hundert Jahre später Gregor sie eingehend schildert als an das Wunder streifend in dem Eindruck auf die Bersammelten: gar mancher arme Beibe, ber biesen Zauber jum erstenmal verspürte, ward badurch betäubt, ward bingeriffen zum Dienst einer Rirche, eines Gottes, welche über jolde Wunder, Schäte und Genuffe verfügten.

Man muß auch erwägen, daß für die Franken, seitdem sie aus dem Schatten ihrer Urwälder in römische Städte ober doch in längst kultiviertes, gerodetes Bauland und in das römische Leben daselbst mit eingetreten waren, nachdem die alte Bolksversammlung, welche zugleich Opfersest gewesen, verschwunden war, die Ausübung ihrer uralten Kulthandlungen, wenigstens die gemeinsame größerer Massen, ohnehin ganz unmöglich gemacht war; auf den Plägen von Soissons konnte man nicht wohl Wotan oder Donar einen Altar errichten, hier gab es keine altehrwürdigen Haine, Wälder, Bäume, Quellen, Felsen, Berge mehr: das Walde, das Naturleben war verschwunden: unmöglich paßten die geheimnisvollen Schauer der Waldtulte noch zu den neuen Lebensformen.

Aus dem Feldzug zurückzekehrt, teilte der Sieger seiner Gattin den gefaßten Entschluß mit: sofort ward Remigius

von Rheims in das Vertrauen gezogen, der nicht nur den Bekehrten in den Lehren des Heils unterrichten, der namentlich auch sonst Vorbereitungen für die Taufe treffen und eine mögslichst große Zahl von Franken für den gleichen Schritt gewinnen sollte. Zweimal wird verwerkt, daß diese Vorbereistungen "heimlich", d. h. ohne Mitteilung des Geplanten an das Bolk der Franken, getroffen wurden. Denn selbstverständlich handelte es sich für die Kirche nicht lediglich um Rettung der Seele Chlodovechs, sondern um die Katholisierung des ganzen Volkes: wie sich aber dieses in seinen Massen zu dem übersraschenden Schritt zunächst stellen werde, das mochte doch zweiselshaft erscheinen.

Berfassungsrechtlich stand die Sache jo, daß die Franken ihren König nicht hindern konnten, für sich und sein haus ben Katholicismus anzunehmen: ebenso wenig aber konnte der König ober selbst ein Majoritätsbeschluß ber Bolfsversammlung (bie aber, abgesehen vom Aufgebot des Volksheeres, nicht mehr vorkam) widerstrebende Heiden zur Taufe verpflichten. balt der König als ernstes Bedenken dem Bischof entgegen 1). Aber wichtiger als die Verfassungsfrage war die politische: wie würden die Heiden die Taufe des Königs thatsächlich aufnehmen? Würden sie nicht, nachdem er selbst ben Boben bes altgermanischen Königtums: Die alten Götter und beren — als seiner Ahnen — Schutz und Gunft aufgegeben, also ben geschichtlichen, sittlich religiösen, wenn auch nicht den Rechtsgrund seines Königtums, würden sie nicht von ihm abund solchen Gaufönigen zufallen, welche Beiden blieben? — Das Recht, von Chlodovech und aus seinem Machtgebiet hinwegzu-

<sup>1)</sup> Andere, so schon Luben, Geschichte bes tentschen Boltes (Gotha 1827) III, 73, und noch v. Giesebrecht, Gregor von Tours, 2. Aufl. (Leipzig 1878), übersetzen: "das Bolf duldet nicht, daß ich seine Götter verlasse"; aber erstens heißt es nicht (keine Handschrift [bei Arndt und Krusch] bietet diese Bariante): "non patitur me relinquere Deos suos". Zweitens paßt zu diesem Sinne das "suos" weniger, und endlich konnten die Franken rechtlich den Übertritt des Königs nicht versbieten, wie anderseits er den des Bolkes nicht besehlen.

wandern konnte freien Franken nicht bestritten, noch weniger die thatsächliche Wanderung verhindert werden, falls eine starke Menge diesen Beschluß faßte! Ja, konnte nicht das Volk sich seines uralten Rechts erinnern, den König abzusetzen, zu töten als Opfer für die Götter, falls seine Thaten deren Zorn heraussforderten?

So waren also "heimliche" sorgfältige Vorbereitungen bringend geboten. Sie wurden vom König, der Königin und dem Bischof, so klug getroffen und der Übertritt war thatsächlich durch die Macht der Verhältnisse so voll herangezeitigt, daß nicht nur Chlodovechs Tause ohne Einsprache geschah, daß ein erheblicher Teil der um Rheims versammelten oder hierzu herbeigerufenen Franken sofort seinem Beispiel folgte.

Der König "kommt mit den Seinigen zusammen": d. h. er beruft eine Anzahl von Franken: offenbar solche, deren Ergebenheit für den König oder Neigung zum Christentum bestannt war — weder eine "Bolksversammlung" alter noch einen "Reichstag" späterer Art: jene gab es nicht mehr, diesen noch nicht. Aber bevor er nur zu ihnen sprechen kann, ruft ihm "alles Bolk (d. h. die versammelten) vermöge der zuvorstommenden Bundermacht Gottes entgegen: "wir wersen die sterblichen Götter von uns, frommer König, um dem unsterblichen Gott, den Remigius lehrt, zu solgen": — wollen wir diese "zuvorkommende Übereinstimmung" nicht durch ein Mirakel erklären, d. h. unerklärt lassen, müssen wir sie als das Ergebnis der Verhältnisse (oben, S. 86) und der Beeinsstussigen durch den Hof und den Bischof auffassen.

Sofort wird die Taufe 1) mit allem sinneberauschenden

<sup>1)</sup> Hauptquelle sür die Tause bleibt Gregor, der seinerseits wohl aus der alten vita s. Remigii schöpste; die neue vita des späten hintmar von Rheims (Bouquet III, 374) enthält einerseits die frühe starf ausgewucherte Legendenbildung, anderseits Boraussetzungen der Zeit hintmars, nicht Chlodovechs; auch solgt er selbst Gregor und den Gesta, c. 15, die aber selbständiges nicht bieten. Eigenes, aber ziemlich Unerhebliches, gewährt die Hist. epitomata; vgl. Cointius (Le Cointe), Annales ecclesiastici Francorum I, 1665 (a. 495 s.).

Pomp der Kirche ins Werk gesetzt. Außer Chlodovech, seiner bisher heidnischen Schwester Albofledis und seiner bisher arianischen Lantechild nahmen sofort mehr als 3000 Männer 1) aus seinem Heer die Taufe 2).

Ehlodovech aber wird von Gregor der "neue Konstantinus" genannt: der gute Gregor konnte dabei nicht ahnen,
in welch' tiesem Sinne das Wort eine Wahrheit war. Wie Konstantin den Katholicismus zur Staatsreligion des Römerreiches, so machte ihn Chlodovech zur Staatsreligion, ja zur ausschließenden Grundlage des fränkisch-deutschen mittelalterlichen Kaisertums, zu dessen theokratischer Basis damals zu Rheims der unterste, also der wichtigste Grundstein gelegt ward.

Zunächst freilich ward keineswegs das katholische Bekenntnis Boraussezung aller Rechtsfähigkeit im Frankenreich: es gab noch längere Zeit auch auf dem Linken Rheinufer heidnische

- Das wird man als in der Natur der Sache begründet annehmen dürsen, ohne im übrigen die allein verlässige Zahlenangabe bei Gregor (l. c.) zu verlassen und der Stelle in der vita s. Remigii, Bouquet III, 337: exceptis parvulis, andere Bedeutung als die einer solchen "Erwägung" einzuräumen; noch weniger Wert haben die Zahlen 6000 in der Hist. epitomata, c. 21, und 364 duces nobilissimos Francorum in der vita s. Sollennis, Acta SS., ed. Bolland., 25. Sept., VII, 69; so viele "duces" der Franken hat es gar nicht gegeben, wenn man die von Jahrhunderten zusammenzieht; die Quelle ist jung und übel unterrichtet über jene Zeit; Sollennis, Bischof von Chartres, starb c. a. 508 bis 510, aber diese vita ist viel jünger.
- 2) Beihnachten (Avitus l. c. "[regis] splendorem redemtoris nativitas inchoavit, ut .. eo die ad salutem ex unda regenerari vos pateat, quo natum . . . caeli dominum mundus accepit. Dies entscheibet gegen Hist. epit., c. 21 und vitas. Remigii, Bouquet III, 376, welche Ostern, wohl weil die übliche Tausseit, annehmen) a. 496 zu Rheims; Vitas. Vedasti, Bouquet III, 372: dies entscheibet gegen Tours (das den Westgoten gehörte), wie Nicetius von Trier († c. a. 566) an Chlodovechs Entelin Chlodosvintha schreibt. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands I (Göttingen 1846), S. 276, hat scharssinig wahrscheinlich gemacht, daß Ricetius D. M. irrig statt mit "Divae Mariae" mit "Domini Martini" übertrug. Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands II, 88 (Bamberg 1867).

Franken (viel länger natürlich auf dem rechten, neben heidnischen Alamannen): doch scheint allerdings bereits unter Chlodovech der größte Teil 1) der Heiden in Gallien die Taufe genommen zu haben.

Die Worte: "beuge den Nacken, ein sanfter Sicamber (d. h. eine contradictio in adjecto, wie etwa: "ein nicht wilder Wilder"), verbrenne, was du angebetet, bete an, was du verstrannt", sind gewiß nicht von Gregor erfunden, sondern, der Überlieserung nach, wirklich von Remigius bei der Tause gesprochen worden: sie machten auf Gregor so gewaltigen Eindruck als Blüten höchster Rhetorik, daß er, um so Herrliches zu erklären, das Lob der hohen, zumal "rhetorischen" Bildung des Bischerige Berbrennen betrifft: denn der König, der eine eifrige Kathoslich heiratete und seine zwei ersten Söhne katholisch tausen ließ, war sehr weit von irgendwelcher Berfolgung des Katholicismus

1) Aber nicht bas gange Bolt, wie manche neuere Schriftsteller und allerdings auch icon einzelne Quellen, aber aus Migrerständnis älterer annehmen. Avitus hofft, bag fich nun balb bas ganze Bolt betehren werbe (Epist. 1. c.), aber Sankt Bebaft, Bischof von Arras, tann auch später noch nicht bie Franken (zumal bie Männer) völlig aus ihren heibnischen Irrsalen ziehen. Nur "allmählich nimmt er biejenigen in ben Schos ber Kirche auf, welche er burch bie weisen Worte bes Glaubens unterwarf." Dem gegenüber beweist es gar nichts, wenn die sehr bedentsiche vita s. Arnulfi (oben, S. 85), p. 383, ben König cum omni , collegio! " Francorum getauft werben läßt. — Will man ben Ausbruck in bem Brief bes Papstes Hormisba an Sankt Remigius: bu hast ben König "mit seinem gesamten Bolt" ("cum gente integra") bekehrt, wörtlich nehmen (Bouquet III, 379), was aber nicht unbebenklich, so muß man die unter Chlodovech stehenden Franken, b. h. alle, als vor deffen Tob bekehrt annehmen. Junghans, G. 59, hat nicht erwogen, baß Chlodovech icon a. 511 ftarb, Hormisba feinen Brief zwischen a. 514 und 523 schrieb, Remigius aber erft 532 starb: also milsten banach alle Franken bis a. 511 bekehrt gewesen sein, — was nicht anzunehmen. Ragnachar scheint Beibe geblieben zu sein bis zu seinem Tobe: jedesfalls standen viele heidnische Franken unter ihm östlich ber Somme; v. s. Remigii Bouquet III, 377; Chararich und sein Sohn waren Chriften bei ihrem Untergang.

entfernt: rhetorisch oder archaisstisch war auch der "Sicamber", der seit mehr als fünf Jahrhunderten den Lateinern das Unsgebändigte bedeutet hatte. — Dagegen nicht bloß theoretisch und rhetorisch, praktisch fanatisch war die Aufforderung, das bisher Angebetete, d. h. die Spuren und Hiligtümer des Heidentums zu verbrennen: dies konnte — aus guten Gründen — zunächst noch nicht geschehen; aber fünszehn Jahre später, im letzten Lebensjahr Chlodovechs, setzte die Kirche auf dem Konzil zu Orleans bereits Erhebliches in dieser Richtung durch 1).

Die Zeitgenossen schon legten dem Schritt die höchste Bedeutung bei, wenn sie auch seine geschichtlichen Nachwirkungen
nicht voraussehen konnten: die Worte des Papstes, mehr noch
des sehr hervorragenden Avitus von Vienne, bezeugen es
(s. o. 81). Die große Feierlichkeit bei der Taufe war, abgesehen
von der Berechnung auf die Sinne der Heiden, auch ein Ausdruck jenes Bewußtseins: alle Vischöse aus Chlodovechs Landen
und, wie es scheint, viele aus dem übrigen Gallien 2) waren erschienen.

Früh entstand die Legende, wonach der heilige Geist selbst in Taubengestalt das Salbensläschlein ("la sainte ampoule") aus dem Himmel herunter trug, aus welchem Remigius das Salböl für den sicambrischen Täufling schöpfte: es war in der That diese Taufe für die Kirche eines Wunders wert 3).

- 1) F. Roth, Der Einfluß ber Geistlichkeit unter ben Merovingen (1830).
- 2) "Adunatorum numerus pontificum", sagt Avitus von Vienne, ber, obgleich nicht Chlodovechs, sondern burgundischer Unterthan, sein Ausbleiben nahezu entschuldigt, Epistola ad Chl. regem 1. c.
- 3) Zuerst bei Hinkmar von Rheims († nach 882), vita S. Remigii († 532), Bouquet III, 375 sq., offenbar aus alter mündlicher, vielleicht aber auch schon aufgezeichneter Überlieserung: doch noch nicht in der alten, wohl von Gregor von Tours benutzten vita dieses Heiligen. Hinkmars Schrift ruht großenteils auf den Gesta und Gregor; so richtig Junghans, S. 75: doch möchte ich ihr nicht, wie dieser, jede "Selbsständigkeit" absprechen, da mündliche überlieserung, vielleicht auch uns verstorene Schriften darin verwertet sind; sie bietet doch mehr als die Gesta

Das Bekenntnis Chlodovechs auf die katholische Formel der Dreieinigkeit wird scharf hervorgehoben: denn gegen den Arianismus zunächst sollten die Folgerungen aus dem "neuen Konstantinus" mit dem Schwerte gezogen werden.

So gewiß Chlodovech nicht aus Heuchelei, nicht lediglich aus kluger, vorberechnender Abwägung der politischen Borteile den Katholicismus annahm: — er handelte vielmehr im besten Glauben seiner brutalen, naiven Selbstsucht und Machtgier: er ward katholisch, weil er Christus für einen sichereren Helser und Siegverleiher ansah als Wotan, und weil ihm eben der überlegene Erfolg als Beweis der überlegenen, der wahren Göttlichseit galt, freilich eine sonderbare Art von Religiosität! — so unleugbar sind doch diese Borteile 1) gewesen und so gewiß ist auch, daß Chlodovech sie voraus gefühlt, empfunden, zum Teil auch wohl — zumal gegen Burgunder und Goten — vollbewußt durchdacht hatte.

Zunächst wandte sich Chlodovech nun gegen den Heimatsstaat seiner Gemahlin, gegen Burgund. In diesem Neich gärte gewaltig der Gegensatz der katholischen Provinzialen und der arianischen Burgunder. Dazu kam Zwietracht der beiden Könige und Brüder, Gundobad und Godigisel: — Verslockung genug für den Merovingen, mit List und Gewalt einzugreisen: einen "Grund", eine Rechtsertigung brauchte er nicht; es ist bezeichnend für ihn und auch für Gregor, daß bei

und Gregor, und zwar Züge (freilich fabel- und legendenhafte), welche uns sonst nirgend erhalten sind.

1) Denn man darf nicht mit Aettberg I, 275 und Loebell, Gregor von Tours und seine Zeit (2. Anslage, Leipzig 1869, was auch in der zweiten Ausgabe noch stehen geblieben ist) ansühren, die Tause habe Chlodovech vielmehr sehr geschadet, da viele Franken deshalb von ihm ab- und dem heidnisch verbliebenen Ragnachar von Cambrai zugefallen seien; nur starkes Misverständnis konnte dies in den Quellen sinden, auch die vita S. Remigii, Bouquet III, 377 enthält dies durchaus nicht. — über die geradezu entschedenden Borteile, welche Chlodovech sein katholisches Bekenntnis in den bald solgenden Kriegen gegen Westgoten und Burgunder gewährte, s. Könige V, 107; Urgeschichte I, 367, und unten.

keinem Kriege Chlodovechs ein "Grund" auch nur vorgeschützt wird 1).

Bobigisel war ber Schwächere ber beiben burgundischen Fürsten: das allein schon hätte Chlodovech bewogen, für ihn aufzutreten, den auch geistig bedeutenden Gundobad nicht allzu mächtig werden zu lassen burch Vernichtung bes Bruders. Erwünscht war bann wohl auch, daß Godigisel eifrig katholisch, Gundobab Arianer war: ber Neubekehrte focht also auch hier, wie balb barauf gegen die Goten, zugleich für den rechten Glauben und für seine Machtgier in angenehmer Berbindung. Die katholischen Bischöfe im Burgunderreich thaten natürlich nichts gegen bas brobende Bündnis ber beiben katholischen Könige 2), welches schon a. 499 abgeschlossen ober boch vorbereitet war. zum Krieg fam es erft im folgenden Jahre: mutig zog Bunbobab bis an die Nordgrenze seines Reiches ben Feinden ent= gegen, erlag aber in einer Schlacht bei Dijon (a. 500) ber übermacht ber Berbündeten. Er floh nun bis nach Avignon, in ben tiefften Guben feines Gebietes.

Godigisel gewann Lhon und Bienne: er beeilte sich, durch Gründung eines Klosters "zum heiligen Petrus" in ersterer Stadt seinen katholischen Eifer abermals zu beweisen.

- 1) Die Pflicht der Blutrache für Ermordung des Baters seiner Gattin fällt mit dem sagenhaften Charakter dieser Ermordung, welchen Bins ding I, 144, wenn nicht bewiesen, doch höchst wahrscheinlich gemacht hat. Bgl. über die burgundischen Dinge Dahn, s. v. "Gundobad" in der Allgemeinen deutschen Biographie X (Leipzig 1879).
- 2) Wie ihnen Gundobab richtig, aber freilich sehr naiv vorhält: "Collatio episcoporum (nach Havet, p. 234 freilich eine Fälschung): quare episcopi vestri non impediunt regem Francorum qui milibellum indixit et se cum inimicis meis sociavit ut me destruerent?" Die Anstistung ging von Chlodovech aus, wie der Bedrohte selbst bezeugt: "Francorum regem quem dicebat sollicitare fratrem suum contra se", welches Zeugnis dem des späten Gregor vorgeht, der, fräntisch gessinnt oder hier doch nach fräntischen Quellen, Godigisel die Anspornung zuschiebt und diesen erst in der Schlacht zu den Franken übertreten läßt. Daß im wesentlichen Marius von Avenches (ed. Arndt, Über M. von Aventicum [Leipzig 1875]), Chron. dis 581, Gregors Quelle, hat Binding I, 155 überzeugend dargewiesen.

Chlobovech scheint nach bem Sieg nachhause gezogen zu sein: was ihm an burgundischem Gebiet zufallen sollte, ob er es damals vorübergebend befett hatte, erhellt nicht. Fest scheint nur zu stehen, daß er biesmal aus bem so glücklich begonnenen Krieg dauernden Borteil nicht gewann. Denn plötlich erschien Gundobad vor Bienne, gewann bie Stadt, totete seinen feindlichen Bruder und schickte die gefangene frankische Hilfsschar an den Westgotenkönig Alarich II. -, ein bedeutsames Zeichen ber Freundschaft zwischen ben beiben arianischen Königen. Chlodovech, nun alleinstebent, wollte nicht gegen ben jett gang Burgund beherrschenden Gundobad ben Krieg erneuern, in welchem er vielleicht auch Alarich zu befämpfen gehabt haben würde: es tam vielmehr mit Gundobab zu einem Frieden, aus bem später ein Bündnis gegen Alarich erwachsen sollte 1.

Es gelang nämlich dem Merovingen in den nächsten Jahren, Gundobad, der sich dem Katholicismus näherte, von dem Bündnis mit den Westgoten ab- und zu sich herüberzuzusiehen; zwischen 501 und 506 fand eine Zusammenkunft der beiden Könige bei Auxerre (an der Mündung des Flüßchens La Eure in die Yonne), also auf burgundischem Boden, statt — und als 506 der lang geplante Angriff Ehlodovechs auf die Westgoten erfolgte, socht Gundobad an seiner Seite! Eine burgundische Politik, die herzlich thörig war: denn gegen die alle bedrohende Frankenmacht hätte sich Gundobad an seine natürlichen Verbündeten: Westgoten und Ostgoten, sehnen müssen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Bon Landabtretungen an Chlodovech in jenem Frieden verlautet nichts, vgl. Binding I, 163; aber wenn Gregor II, 33 sagt: "Gundobadus regionem omnem quae nunc Burgundia dicitur in suo dominio restauravit", so beweist dies doch nur, daß das zu Gregors Zeit so-genannte Burgund unvermindert Gundobad gehörte; aber Gregor umsschreist auch hier wohl nur Marius Avent: "regnum quod perdiderat cum eo quod Godegeselus habuerat receptum. gubernavit."

<sup>2)</sup> Ein Urteil, an bem Bindings Aussührung nichts ändern kann, den das traurige Ergebnis dieser Politik sür Burgund doch von seiner allzu preisenden Darstellung des "Staatsmannes" Gundobad hätte abwarnen sollen.

Es ist wieder höchst bezeichnend für Chlodovech, wie die einzige Quelle, welche von den Gründen dieses neuen Angrisss spricht, die naive Machtgier und den naiven Glaubenshaß zu einer Art von frommer Ruchlosigkeit oder von ruchloser Frömmigsteit zusammenschmilzt: eine völkerrechtliche Kriegsursache anzusühren oder auch nur vorzuschützen, fand Chlodovech auch diesmal, wie es scheint, nicht der Mühe wert.

"König Chlodovech aber sprach zu den Seinen (d. h. doch wohl zu dem zur Musterung versammelten Bolksheer, s. u. Verfassung): "Schwer lastet es mir auf der Seele, daß diese Arianer (d. h. die Westgoten) ein Stück von Gallien haben. Sehen wir mit Hilfe Gottes, schlagen wir sie und bringen wir ihr Land in unsere Gewalt!" Und da allen das Wortgesiel, brach er mit dem Heer auf gegen Poitiers, wo Alarich weilte."

Gewiß war der Borgang so, wie hier berichtet wird: daß er die ebenfalls arianischen Burgunder als Bundesgenossen nicht verschmäht, versteht sich bei Chlodovech von selbst: daß diese Berblendeten an dem so begründeten Kreuzzug teilsnehmen, ist schwerer verständlich. Unter Berweisung auf eine andere aussührliche Darstellung der nun folgenden Ereignisse 1) mag hier eine kurze genügen. Den Westgoten erwiesen sich die Berbündeten überlegen: aber beide Angreiser hatten doch wohl die Friedensliebe des großen Ostgoten Theoderich übersschäft, der freilich — diesen Zug hat die Sage in "Dietrich von Bern" trefslich wiedergegeben — nur ungern und zögernd zum Schwerte griff, jedoch der völligen Bernichtung der Westzgotenmacht auch dann nicht hätte ruhig zusehen können, wenn der Erbe dieses Reiches nicht sein noch unwehrhafter Enkel gewesen wäre.

Um die politische Gesamtlage und die Bedeutung dieses Angriffs Chlodovechs zu verstehen, muß man in Kürze sich

<sup>1)</sup> Könige II, 5. Aschbach, Geschichte ber Westgoten (Frankfurt a. M. 1827). Lembte, Geschichte von Spanien I (Hamburg 1831).

bes Shstems erinnern, welches Theoberich aufgerichtet und bisher durch friedliche Mittel, durch sein weithin geachtetes Ansehn aufrecht gehalten hatte.

Seitdem er nach Obovafars Untergang (493) Herr Italiens geworden, suchte er unter den germanischen Staaten des Abendlandes den Frieden und eine gewisse, freilich nur moralische, nicht staatsrechtlich gestaltete Schuthoheit über dieselben zu erhalten. Dieses Friedensbündnis war vor allem gerichtet auf Niederhaltung der gefährlich um sich greisenden Macht der Franken; so hatte er denn, gemäß seinem System, durch Berschwägerungen Freundschaft und Frieden unter den Germanensürsten zu begründen und zu pslegen, selbst nach dem Tode seiner ersten Gemahlin (der Mutter Amalasvinthas) die Schwester des jungen Frankenkönigs, Audesleda, geheiratet, während er seine Tochter Ostrogotho mit dem Sohne Gundobads, Sigismund, eine andere, Theodegotho, mit dem Westgotenkönig Alarich II. vermählt hatte, anderer Berschwägerungen hier zu geschweigen.

Als die drohenden Pläne Chlodovechs gegen das Westgotenreich deutlicher hervortraten, trachtete der weise Theoderich,
vermittelnd, versöhnend jene Gesahr für sein Friedensspstem zu
beschwören: und als er sich überzeugte, daß gute Worte den
Merovingen so wenig wie ein fressendes Feuer zurückhalten
konnten, bemühte er sich, eine Art Schutzbündnis der andern
Reiche zur Verteidigung der Westgoten zu versammeln. Allein
nicht einmal das nahe verschwägerte Haus des Burgunderkönigs
vermochte er von der blindthörigen Verbindung mit den Franken
abzuhalten: Gundobad wollte sich mit Chlodovech in den westgotischen Vesitz in Gallien teilen, nicht erkennend, wie er durch
jede Stärfung der Frankenmacht der baldigen Einverleibung
seines eigenen Reiches vorarbeitete.

Chlodovech aber führte — und zwar gewiß ohne Heuchelei, sondern im besten Glauben seiner machtgierigen brutalen Frömmigkeit — den Krieg gegen die Goten durch, ganz wie er ihn verkündet hatte: als einen Kreuzzug des Katholicismus wider die Keper:
und der ebenso klug wie vollgläubig vorausgesehene Beistand

bes tatholischen Gottes und ber tatholischen Priester, die dem verhaßten Reperreich unterthan waren, trat benn auch mit reichlichstem Segen ein. Die Zeitgenossen, Chlodovech, ja jene Bischöfe und Geistlichen selbst, welche durch allerlei Mittel und Mittelden ben Sieg ber frankischen Waffen berbeiführten, maren ohne Zweifel fest überzeugt von der miratelhaften Eingebung und Unterstützung ihrer Handlungsweise durch Gott und die Beiligen: man würde ben Charafter jener Zeit, jener Menschen schwer verkennen, wollte man Heuchelei und Betrug als Regel annehmen: in seltsamer Naivität, wie sie bei Gregor von Tours so durchsichtig vor Augen liegt, glaubten diese Leute an mirakelhafte Leitung, Unterstützung ihrer eigenen klugen ober leidenschaftlichen Parteinahme für die Sache ber Kirche: es ist anziehend, bem Bericht bes frommen und ehrlichen Gregor zu entnehmen, wie innig in dem Führer Chlodovech — und so wohl auch in den katholischen Bischöfen und Brieftern im Gotenreich — berechnende Schlaubeit und blinder fanatischer Aberglaube sich mischten, wie Betrug und Überzeugung, Täuschung und Selbsttäuschung, heimtücke und Begeifterung fast unausscheidbar bem Glaubensheer ben Weg zum Siege bahnten. Unmißtennbar find die Rollen bes bedrobten Furchtsamen 1) und bes unaufhaltbaren Angreifers verteilt. "Da Alarich der Gotenkönig sab, daß König Chlodovech ohne Unterlaß die Bölker befriegte und sich unterwarf, schickte er Gesandte an ihn und erbat eine Zusammentunft. Gie trafen fich auf einer Insel ber Loire bei Umboise, sprachen, agen und tranken, gelobten sich Freundschaft und schieden bann in Frieden (zwischen 500 u. 505). Biele Leute aber" - fügt Gregor bebeutsam genug bei — "sehnten sich schon damals in allen gallischen Lanben 2), die Franken zu Herren zu haben", d. h. also eben bei Westgoten und Burgunden, wo allein sie es noch nicht waren. So ward ber Bischof von Rhobez, Quintianus, um bes-

<sup>1)</sup> Schlecht gerüfteten: er griff zu Milnzverschlechterung. S. Könige V, 107. s. Aviti, ep. p. 78, ed. Peiper, p. 76.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. II, 35.

willen aus seiner Stadt vertrieben. Man warf ihm nämlich vor: "du wünschest, daß die Franken dieses Land besitzen und barin herrschen" 1). Die weitere Darstellung bei Gregor zeigt nun, daß keineswegs nur die Goten, auch katholische Laien in der Stadt mit diesem Trachten unzusrieden waren und den Berschwörer deshalb aus der Stadt trieben, zum deutlichen Beweise, daß eben der Bischof, die Priester — wie es ja auch in der Natur der Sache lag — die Anstister der "Sehnsucht nach den Franken" waren, welche oft erst von ihnen den widersstrebenden Laien beigebracht werden mußte.

Christenpflicht, amtsbrüderliche Gesinnung und kluger Parteiund Standesgeist wirkten dahin zusammen, daß solche "Marthrer" fast immer sehr gute Zuslucht fanden: so ward auch dieser Flüchtling sosort von den Bischösen von Elermont- Ferrand und von Lyon freundlich ausgenommen, mit Häusern, Ackern, Weinbergen versehen; später aber, nach dem Siege, machte ihn Chlodovech zum Bischof von Elermont: "denn", sprach er, "um seiner eifrigen Liebe zu uns willen ist er aus seiner Stadt vertrieben worden"?). Auch zwei Bischöse von Tours und der Bischof von Arles mußten von dem Gotenstaat wegen ihrer fränkischen Gesinnung verbannt werden 3); alle diese Bischöse standen in dem dringenden, zum Teil durch die nächsten Ereignisse schon gerechtsertigten Verdacht, ihre Städte den Franken in die Hände spielen zu wollen.

Gleich von Anfang des Krieges 4) wirkte die religiöse, die

<sup>1)</sup> Greg. Tur. II, 36.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. vitae patrum, ed. Arnbt und Rrusch (Greg. Tur. II. (Berol. 1885) IV, 675.

<sup>3)</sup> Könige V, 104. 105.

<sup>4)</sup> Onellen: Außer den bereits angeführten: Isidor. Hispal. Historia Wisigothorum ed. Arevalo (Jsid. op.) Romae 1797—1803 VII, 186. Chronologia et series regum Gothorum, ed. Bouquet II, 705. — Victor Tunnun., Additam., ed. Roncallius Vetust. Chronic. II, 365. — Die Briefe Theoderichs in den Barien Cassiodors, ed. Accursius, Aug. Vindel. 1533 (die Ausgabe in den Mon. ist [1887] noch nicht erschienen). — Cassiodorii, Chronicon, ed. Mommsen, Abhandl. der f. sächsischen Gesellsch. der Wissensch. (Leipzig

katholische Kärbung, welche Chlodovech seinem Unternehmen so recht mit absichtlicher Schaustellung zu geben meisterlich verstand; er gelobte ben Apostelfürsten für ben Fall seines Sieges eine Kirche, er erbat sich von dem Grab des heiligen Martinus zu Tours, ber Hauptorakelstätte bes driftlichen Westens, einen Ausspruch über ben Ausgang bes Krieges: seine Boten werben gemahnt, auf ben Sinn bes Pfalms zu achten, ber bei ihrem Besuch in ber Kirche werbe angestimmt werben und — welches Wunder! — es tont ihnen entgegen "Pfalm XVII, 39—40, XVIII, 40—41: "Du hast mich gerüstet mit Stärke zum Streit und wirst unter mich werfen, die sich wider mich setzen, du giebst mir meine Feinde in die Flucht, daß ich meine Haffer verftore!" Dem gemäß befahl Chlodovech aufs strengste, aller Kirchen, Beistlichen, Angehörigen ber Kirchengüter und ber Schützlinge ber Kirchen: ber Jungfrauen und Witwen zu schonen, im Gebiet von Tours nur Futter für bie Pferbe zu ver-Der Lohn und die Mirakel blieben benn nicht aus: burch die hochgeschwollene Bienne weist eine von den Heiligen gesendete Hinde dem frommen König ben Weg burch eine Furt; auf bem Marsch auf Poitiers begrüßt die Franken bewillkommnend eine Feuersäule auf der Kathedrale des Bischofs: man sieht, der Enkel bes Wasser-Dämons war ein Schützling ber Heiligen geworben 1).

Eine Schar Franken, vermutlich noch Heiden, will sich vers
greifen an Kloster und Leben des heiligen Maxentius (heute Stadt Saint Maixent an der Seure): aber der zum Todesstreich gezückte Schwertarm bleibt in der Luft unbeweglich,

<sup>1861). —</sup> Jordanis, Getica, ed. Mommfen, Monum. Germ. hist. auctor antiquiss. V, 1 (Berol 1882), c. 58. — Procopius, Bell. Goth. I, 12. — Marii Aventic., Chronicon (oben, S. 94) v. s. Caesarii Arelatensis († 542), Acta SS., ed. Bolland, 27. August, VI, 65. — Aviti, Epistolae 40. 41. 81. 82, ed. Peiper. — Prosperi, Contin. Havniensis, ed. Hille 31 (Berlin 1866). — v. Eptadii (in Montelon, † vor 550), Bolland., 24. August. IV, 778.

<sup>1)</sup> Bgl. Könige V, 1. c.

der Mörder beginnt, sich selbst mit den Zähnen zu zersteischen, die andern erblinden und verlieren den Verstand. Der König eilt auf diese Nachricht herbei, wirft sich dem heiligen Mann zu Füßen und ersleht Verzeihung; der Ort dieses Fußfalles ward noch lange gezeigt. Der Heilige heilt die Frevler, indem er das Kreuz über sie schlägt, merkwürdigerweise werden gleichzeitig auch im fernen Lager diesenigen von Wahnsinn befallen, welche nur "gottlosen Herzens" darin verblieben, dem Kloster gar nicht genaht waren; der Heilige heilt auch sie durch Übersendung geweihten Brotes. Der König aber ehrt ihn mit reichen Geschenken, darunter eine ganze villa Milon 1).

Gleichzeitig von ben Burgundern von Often, von ben Franken von Norden ber angegriffen, von seinen Goten wider bessere Einsicht zum Schlagen gedrängt, bevor die ostgotischen hilfstruppen eingetroffen, verlor Alarich II. Sieg und Leben in der Schlacht auf den vocladischen Felbern am Clain, zwei Meilen nordwestlich von Poitiers 2). Der Ausgang ber Schlacht ward gemäß der Bedeutung dieses ganzen Krieges als ein Gottesurteil für ben rechten Glauben gegen bie arianische Retzerei Überall öffneten die katholischen Unterthanen des jungen Sohnes und Nachfolgers des gefallenen Königs freudig die Thore ihrer Städte den Franken: so in Poitiers, Saintes, Bourges, Bazas, Cauze, Lectoure und andere. Rur die tapfern Auvergnaten in der Auvergne, welche auch in der Schlacht Treue und Ehre der Katholiken wacker gewahrt hatten, mußten mit Anstrengung unterworfen Chlodovech zog burch Aquitanien und Perigord werden. an die Garonne und gewann das wichtige Borbeaux, wo

<sup>1)</sup> Exc. ex. vita s. Maxentii (im Poitou, † 515). Bouquet III, 390. — Hienach Greg. Tur. II, 37. — Bischof Solennis sollte ben König auf diesem Feldzug zum Katechumenus gemacht haben, Migne LXXI, 845.

<sup>2)</sup> Daß er von Chlodovechs Hand gefallen, wie man immer wieder behauptet, geht aus den Worten der Quellen bei Berücksichtigung ihres Sprachgebrauches nicht hervor, f. Könige V, 109. — Jacobs, Géographie de Grégoire de Tours 2. édition (Paris 1864), p. 168.

er den Winter verbrachte. Im Jahre darauf (508) öffnete der katholische Bischof Heraklian selbst die Thore der Hauptstadt des "tolosanischen Reiches", Toulouse, und lieferte so einen Teil bes Königshortes ben Franken aus, nur bie nach Carcaffonne geflüchteten Schätze blieben gerettet. Balb barauf wiederholte sich in der Festung Angouleme das Wunder von Jericho: sowie der fromme Chlodovech vor der Stadt ankam, fielen die starken Mauern krachend zusammen, die gotische Besatzung preisgebend. Wohl verdient war es also, daß der König dem heiligen Martin von Tours die reichsten Schenkungen zuwandte 1). Inzwischen hatten Chlodovechs fraftvoller Sohn Theuberich (vor der Bermählung mit Hrotechildis von einem Kebsweibe geboren) und Gundobab bie Stäbte an Loire und Rhone, sogar bie zweite Hauptstadt, Narbonne, gewonnen, Arles mit fast zweijähriger Ginschließung auf das äußerste bedrängt, und Chlodovech belagerte zum zweitenmal bas feste Carcaffonne, wohin ein großer Teil des Königshortes war geflüchtet worden, als endlich die ostgotische Hilfe in Gallien eintraf. In den Jahren 507 und 508 waren die Waffen Theoberichs des Großen in Italien festgehalten worden 2) durch brohende Bewegungen der kaiserlichen Flotte.

Es ist sehr wahrscheinlich, obzwar nicht beweisbar, daß Kaiser Anastasius vorher zu diesem Angriff von Gundobad und Chlodovech gewonnen worden war; jener war ohnehin schon kaiserlicher "patricius" und "magister militum" und daß Chlodovech jetzt gerade nach Beendung des Feldzugs gegen die West- und Ost-Goten vom Kaiser den Konsultitel 3) empfing

<sup>1)</sup> Aber auch an Bischof Melanius, Bischof von Rennes [Rhedones] († nach 530) vita. Acta SS. ed. Bolland 6. Jan. I, 328.

<sup>2)</sup> Diese Erklärung ber sonst fast unerklärlichen Zögerung ist nachgewiesen Könige III, 113.

<sup>3)</sup> Ober: Prokonsul, so ber Prolog ber Lex Salica ed. Hessels und Kern (patricius) IV. (London 1880). — v. Sybel, Rhein. Jahrb. IV, 422. — Stumps, Die Reichslanzler I (Innsbruck 1861), S. 72.

(s. u. Berfassung), das erklärt sich boch auch wohl nicht als ein bem Raiser plötlich und überraschend gekommener Einfall, viel mehr als Beweis und Ausbruck vorgängiger Verhandlungen und Abschlüsse zwischen Byzanz und dem Merovingen, wobei vielleicht Gundobab, schon früher in gutem Bernehmen mit bem Raiser, vermittelt hatte. Anastasius, bamals mit ben Oftgoten in offenem Krieg, mußte Gallien lieber als im Besitz ber Byzang fast feindlich, jedesfalles völlig fremd gegenüberstehenden Westgoten und unter dem Schutze Theoderichs zwischen zwei Fürsten geteilt seben, welche Feinde ber Goten und, wenigstens bem Schein und Namen nach, faiserliche Beamte waren ober werden sollten: so konnte man theoretisch wieder von kaiserlicher Obermacht über Gallien sprechen; wie ja auch Theoderich Italien nur als kaiserlicher Statthalter hätte beherrschen sollen. bem sei: die Gruppierung der Mächte schon 507 war: Theoberich und Alarich auf ber einen, Byzanz, Franken, Burgunder auf ber anbern Seite.

Die oftgotischen Feldherren entrissen aber nun den Berbündeten einen großen Teil der bisherigen Erfolge: sie entsetzten Arles und Carcassonne und gewannen die ganze Narbonnensis und die Provincia zurück. Theoderich nahm letztere selbst in Besitz; in dem den Westgoten geretteten Teil von Südgallien (Septimania, Gallia Gothica, von der Garonne dis an die Phrenäen) führte er wie in Spanien die Regentschaft als Muntwalt seines noch wassenunfähigen Enkels Amalarich, des Sohnes Alarich II.

Immerhin hatte Chlodovech sein Reich sehr erheblich erweitert: er behielt Aquitanien, Auvergne, alles Land bis an die Garonne (abgesehen ovm Gebiet Gundobads) und südlich derselben Toulouse, die Gascogne (Vasconia) und Guhenne; ob ein förmlicher Friede mit Theoderich geschlossen ward, ist zweiselig 1).

Den Rückweg nahm Chlodovech über Tours, viele Geschenke der Kirche des heiligen Martinus zu weihen, der ja

<sup>1)</sup> Bgl. über bie Einzelheiten Könige V, 102-115.

— bis zum Eintressen der Ostgoten — gute Hilse geleistet hatte; hier zu Tours erhielt er nun vom Kaiser Anastasius den Titel Konsul; er legte in der Kirche des heiligen Martinus Purpurgewand und Mantel an und setzte sich ein Diadem auf das Haupt. Dann stieg er zu Roß und streute unter das zusammenströmende Bolk mit eigener Hand in größter Freigiebigsteit Gold und Silber auf dem ganzen Wege von der Pforte der Borhalle der Martinskirche bis zu der Stadtkirche. Von diesem Tag an ward er angeredet gleich einem Konsul 1).

Für den Frankenkönig bedeutete dies eine gegenüber seinen römischen Unterthanen, zumal den eben erst erworbenen, nicht unwillsommene Anerkennung seiner Gewalt durch den Kaiser. Was dieser dabei stillschweigend voraussetzte, daß nämlich Chlodovech nur als kaiserlicher Statthalter oder doch vermöge kaiser-licher Erlaubnis in Gallien herrsche, — das konnte Bhzanz den Merovingen gegenüber noch viel weniger geltend machen als gegen die Amaler in Italien.

Von Tours ging Chlodovech nach Paris und verlegte hierher den Sitz seiner Herrschaft, hierher kehrte auch Theuderich zurück. Tournai, Soissons, Paris: drei bedeutsame Marksteine im Vorschritt der Franken zum Ziele der Weltherrschaft.

An die Beendung des Gotenkrieges knüpft Gregor sofort die Ausmordung der anderen salischen und ripuarischen Gaukönige und die Vereinigung aller Franken?)
unter Chlodovech; vermutlich sind einige dieser Streiche schon
früher, nicht alle zwischen 509 und 511 gefallen. Gregor aber
scheint allerdings die von ihm eingehaltene Erzählungsfolge auch
für die Thatenfolge gehalten zu haben. Und die Beseitigung der
ripuarischen Könige wenigstens geschah zweisellos erst nach 507,
da bei Voulon einer der Gemordeten noch neben Chlodovech
kämpste. In der Zeit zwischen 507 und 509 sand Chlodovech

<sup>1) &</sup>quot;Ober Augustus", fügt Gregor IV, 38 bei: aber dieser Name, erst bei späteren Königen bezeugt, ward von Gregor hier wohl verfrüht gebraucht.

<sup>2)</sup> Bgl. Deberich, Der Frankenbund (Hannover 1873).

nicht Muße für sein Erscheinen in Köln; also fällt diese Gruppe seiner Morde wohl in die Jahre 509—511, alle aber sallen zweisellos in die Zeit nach seiner Bekehrung. (Chararich und Ragnachar lebten noch nach 486.) Denn Gregor erklärt diese seine blutigen Erfolge über die Mitkönige als "Belohnung Gottes sür des Königs gerechten Wandel vor Gott und als Gott wohlgefällige Thaten": nicht die Morde und Tückethaten meint damit Gregor, vielmehr die Bekehrung zum rechten Glauben und die praktischen Bethätigungen solcher Bekehrung: den Gotenkrieg, die Stiftung und Beschenkung von Kirchen und Klöstern: aber das glückliche Gedeihen seiner Anschläge gilt doch als Lohn für den richtigen Glauben, um deswillen Gott die Berbrechen verzeiht.

Chlodovech verführt Chloderich, den Sohn Sigiberts, des Königs der Ripuarier zu Köln, seinen alten Bater, während er im Wald Buchonia (in Hessen) die Mittagsruhe hielt, durch Schächer ermorden zu lassen, um rascher zur Herrschaft zu gelangen.

Dankbar bietet ihm Chloberich nach gelungener That einen Teil der erbeuteten Schätze an. Bescheiben lehnt bas Chlobobech ab; nur feben sollen seine Boten biefe Schätze, und mabrend Chloderich sich auf beren Mahnung tiefer in die Trube beugt, schlägt ihm einer ber Gesandten die Streitart in ben Schädel. Chlodovech eilt herbei, erklärt den zusammengerufenen Uferfranken, ber Sohn habe ben Bater burch bas Vorgeben, Chlodovech trachte diesem nach dem Leben, von Köln fortgelockt und ermordet, sei aber selbst , von einem Chlodovech Unbekannten" "Ich bin unschuldig! Wie könnte ich meiner ermorbet worden. Gesippen Blut vergießen! Meinthat wäre das!" Aber da das nun einmal geschehen, forbert er sie auf, sich ihm zuzuwenden. Und die Uferfranken rufen Beifall, schlagen die Schilde zu= sammen und erheben Chlodovech zu ihrem König. Gott warf Tag um Tag seine Feinde nieder unter seiner hand und mehrte sein Reich, darum, daß er rechten Herzens (Glaubens) vor ihm wandelte und that, was wohlgefällig war vor Gottes Augen."

Darauf bringt er König Chararich und bessen Sohn burch Hinterlift in seine Gewalt, läßt sie zuerst zu Brieftern scheren, aber auf eine brobende Außerung bes Sohnes bin beibe töten. Rönig Ragnachar von Cambrai hatte fich und feinen Bunftling Farro burch bose Luste und Habgier verhaßt gemacht. Chlodovech besticht bessen Vornehme durch goldene Armringe und Wehrgehänge, sie liefern ihm nach verlorener Schlacht Ragnachar und bessen Bruder Richar mit auf ben Rücken gebundenen Händen aus: Chlodovech erschlägt beide mit der Streitart, angeblich im Born, bag jener sich folche Erniedrigung gefallen ließ und biefer bem Bruber nicht beistanb. bestochenen Großen entbeden, daß jene Beschenke nur vergolbete Erze waren, fährt er sie an, sie sollen froh sein, bag er sie zur Strafe für ihren Verrat nicht unter Qualen hinrichten lasse, solche Falschheit verdiene nur falsches Gold. britten Bruder Rignomer ließ er bei Le Mans ermorben; alle biese waren seine Gesippen; aller Reiche, Bolt und Schätze nahm er für sich. "Und noch viele andere Könige, seine nahe Gesippen, ermordete er, aus Argwohn, sie möchten ihm bie Krone rauben": - ein freilich fehr begründeter "Argwohn", da Blutrache und zuvorkommende Notwehr diese Könige und Gesippen gegen ben spstematischen Mörber hätten bewaffnen müssen. Zulett freilich flagte er vor einer Bersammlung ber Seinen über seine Bereinsamung: b. b. über ben Berluft ber von ihm selbst ermorbeten Gesippen: "webe mir, ein Fremdling lebe ich unter Fremden, keine Berwandten habe ich mehr, die mir beisteben könnten, wenn Unglück über mich kommt." so sprach er nicht aus Schmerz über ben Tob ber Gemorbeten, jagt Gregor, sondern arglistig, um so vielleicht noch einen Berwandten aussindig zu machen und ihn dann auch umzubringen.

Diese von der Sage nur dramatisierten Züge sind in ihrem Kern zweisellos geschichtlich. Das Bolk aber, das diese Über-lieserung (511—580) nicht ohne Humor ausbildete, freute sich dieses Königs als seines Nationalhelden und Lieblings; es verzieh ihm alle seine Frevel: nicht nur, weil er der Begründer seiner Einheit und Macht und seines Ruhmes war, mehr noch,

weil diese Franken, wie sie Gregor schildert, ihrem König, wie in Kraft und Begabung, so in Wildheit, brutaler Leidenschaft und Tücke dermaßen glichen, daß sie in ihm im Guten und Bösen ihr eigenes Bild gesteigert erblicken mußten: er ist der echteste Franke des VI. Jahrhundert.

Von Chlodovechs Regierung im Innern ist uns nur eine (wohl nicht tief eingreifende) Neuredaktion des alten salischen 1) Bolksrechts und die Abhaltung des Konzils zu Orléans 2) a. 511 bezeugt, welches zumal bie Befämpfung bes Beibentums und Schutz und Ehrung ber Kirche regelte: (f. unten "Berfassung" und "Kirche"). Offenbar sind uns zahlreiche Ver= ordnungen Chlodovechs verloren, welche die Neugestaltung so vieler Berhältnisse in dem aus einem Gaustaat emporgebauten großen Reich, die Erhebung des Katholicismus zur Staats= religion, die Erstarkung bes Königtums, die Übernahme kaiserlicher und fiskalischer Rechte, die Mehrung und Anderung der Beamtungen, die Ordnung der Berhältnisse der Franken zu ben besiegten ober "befreiten" Bevölkerungen, bie zahlreichen Ansiedelungen im Alamannenland und die Besatzungen in den neu eroberten südwestlichen Provinzen Galliens unerläglich mußten gemacht haben.

Bald nach Abhaltung des Konzils zu Orleans starb er, erst 45 Jahre alt, aber nach 30 jähriger Regierung zu Paris (am 27. November 511) und ward baselbst in der Kirche der heiligen Apostel begraben, welche er mit seiner Gesmahlin zusammen erbaut hatte 3).

Von Chlodovech I. sind uns nur falsche Urkunden erhalsten 4): denn falsch ist auch die bis vor kurzem für echt ges

<sup>1)</sup> Lehuërou, Histoire des institutions Mérovingiennes et du gouvernement Mérovingien (Paris 1842).

<sup>2)</sup> Acta, ed. Sirmond, 10. Juli. Conciliorum Galliae collectio I (Paris 1629), p. 177.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II, 43.

<sup>4)</sup> Falsch sind die von Karl Pert, Diplomatum Imperii I (Monum. Germ. hist.) (Hannover 1812), p. 113 f., no. 1—5 abgebruckten. Bei der sehr üblen Beschaffenheit dieser Ausgabe wurde die von Bréquigny-

haltene Schenkung an ben Greis Eufpicius und beffen Enkel Maximin, welche ber König aus Berbun nach Orleans verpflanzt habe. Sie besteht (angeblich) in bem ager Miciacus (im Gau von Orléans: Micy, Saint-Mesmin) und allem fiskalischen Gut zwischen Loire und Loiret (Liger und Ligerinus) baselbst. Schon in dieser falschen Schenkung wird, wie in so vielen echten merovingischen und farolingischen, als Beweggrund ausgesprochen, bie Beschenkten follen für ben Schenker und sein Haus eifrig beten. Die Urkunde fällt also (angeblich) nach der Taufe (496), aber auch nach 507, da Chlodovech bereits den Titel vir inluster führt, welchen er erst nach Berleihung ber Konsulatswürde burch Raiser Anastasius nach dem Sieg bei Boulon 1) annahm; die Schenkung 2) enthält auch eine negative Immunität 3) (f. unten, Rap. 6). Die Beschenkten und bies Schenfgut werben bem Schut bes Bischofs Eusebius von Orleans empfohlen; die Sprache ist sehr fraftvoll, aber ganz eigenartig: niemand soll die Männer schädigen, welche die Bunft bes Königs begleitet; "handelt alle ebenso (wie Eusebius), ihr Bischöfe alle ber beiligen katholischen Religion. Ihr beiben bort auf, unter ben Franken Fremblinge ju fein; an Stelle ber

Pardessus, Diplomata, Chartae, Epistolae und Leges I (Paris 1843; II, 1849) mit herangezogen (über die Mängel freilich auch dieser Ausgabe s. Bordier, du recueil des chartres Merovingiennes, notice suivie de pièces Merovingiennes inédites (Paris 1850), und Wait in ten Götting. Gel. Auz. 1850, S. 618), die nicht nur zermalmende, vielsach auch ausbauende Kritit Stumpss in v. Sybels Histor. Zeitschr. XXIX (1873), S. 343 s. überall berücksichtigt. Es fällt auch an dieser Urkunde (Perty N. 1, Pardessus II, N. 87) gar manches, zumal in Ausbruck und Sprache, aus. Die Schtheit wird (wohl mit Unrecht) allgemein angenommen. (So hatte ich geschrieben, bevor Havets (oben, S. 94) Abhandlung S. 224 erschienen war; dieselbe hat die Unechtheit meines Erachtens vollends dargethan.)

- 1) Greg. Tur. II, 38.
- 2) Durch confareatio (!) und anulus.
- 3) Befreiung von naulum, d. h. Schiffsgebühr (??anders Du Cange, Glossar. s. h. v.) und sonstigen Abgaben: als Zubehörden werden das Sichicht, das Weidicht und beide "molendini" (für "farinaria": selten in echten Merovinger Urkunden, Stumpf, S. 390) angesührt.

Heimat sollen euch treten diese Besitzungen, welche wir euch schenken im Namen der heiligen unteilbaren gleichen und wesenseinheitlichen 1) Dreieinigkeit. So geschehe es, wie ich, Chlodoveus, gewollt habe 2)."

## Viertes Kapitel.

Chlodovechs Nachfolger bis zum Tode Chlothachars I. (511—561).

Nach des Baters Tod teilten die vier Söhne das Reich, salischem Erbrecht gemäß. Daß dies geschehen konnte, daß Chlodovech nicht bei Ledzeiten, wie schon fünfzig Jahre früher der Bandale Seiserich gethan 3), die Unteilbarkeit durch Reichsgeset einführte und jene barbarische Behandlung der Thronfolge lediglich als private Erbschaft nicht verhütete, mag uns zeigen, daß vielmehr Instinkt als Staatsmannschaft und Gedanke den Merovingen bei seinen Machterweiterungen geleitet hatte 1). Volle Auflösung seines müheschweren und bluttriesenden Einungswerkes konnte, arge Schwächung der fränkischen Gesamtmacht durch unaufhörliche Bruders und Betternkriege, für welche die Gliederung in besondere Reiche die förmliche Ausrüstung der Mittel zu bilden schien, mußte die Folge solcher Teilung sein. Mochte auch im Prinzip das "regnum Francorum"

<sup>1)</sup> Das geht wider bas arianische Bekenntnis.

<sup>2)</sup> Ich Bischof Eusebius habe (bie Urkunde) bestätigt. Gleich das erste Wort von Karl Perty' Ausgabe ist falsch: Chlodoweus statt Chlodobeus.

<sup>3)</sup> Könige I, 230; Bausteine II (Berlin 1880), 213.

<sup>4)</sup> Bgl. gegen die Überschätzung des Staatsmannes Chlodovech Bausteine VI (Berlin 1884), S. 230.

trop der Gliederung in vier oder drei oder zwei Reiche nach außen eine Einheit bilden und die Teilung nur die Verwaltung und Verteidigung erleichtern sollen, der letzte Beweggrund der Teilung war doch die rohe privatrechtliche Auffassung des Königtums, genauer der Territorialhoheit, als eines zu vererbenden Eigenstums —, eines Nachlasses von Land mit den Gerechtsamen über die Einwohner als deren Zubehör.

Bei der Abgrenzung der Erbteile wurde einerseits zwar naturgemäß auf Abrundung gesehen: räumlich, stammtümlich, geschichtlich zusammengehörige Gruppen sollten nicht zerrissen werden. Aber freilich lag in solcher Gliederung der Teilreiche die gesteigerte Gesahr, daß sich dieselben im Laufe der Jahrshunderte nur noch als selbständige Staaten fühlten, in Gegensiatzu einander traten, endlich sich von dem aufgelösten Gesamtreich der Franken losrissen, wie es ja im 7. Jahrhundert vorsübergehend und zu Ende des 9. Jahrhunderts endgültig gesichah.

Gleichwohl würde man irren, wollte man die anderseits wiederholt beliebte Durchbrechung jenes Prinzips der Abrundung durch Bildung von Enklaven, durch Zuteilung auch räumlich getrennter Gebiete, sprachlich, stammtümlich verschiedener Bevölkerungen etwa auf die staatsmännische Absicht zurücksühren, jener Gesahr zu begegnen: privatrechtliche Aussgleichung oder auch Bevorzugung bezweckende, individuelle Beweggründe, deren Kenntnis sich uns oft, ja meist völlig entzieht, haben hier wohl am meisten gewirkt, am häusigsten entsschehe.

Theuderich, bedeutend älter als seine Halbbrüder 1) — hatte er doch 516 schon einen wehrfähigen Sohn, — erhielt den weitaus größten Anteil: alles Land auf dem rechten Rheinufer, auf dem linken Ripuarien (mit der Hauptstadt

<sup>1)</sup> Seine Abstammung von einer Buhle schloß ihn nicht aus: das Blut des Baters entschied nach merovingischem Recht (s. den Stammbaum im Anhang): übrigens waren auch Geiserich und Theoderich der Große uneheliche Söhne; vgl. Könige I, 143; II, 63.

Met) südlich bis zum Kohlenwald: also das später sosogenannte "Ostland" (Austrasien), außerdem aber aus
dem Reiche des Shagrius die Champagne: Rheims,
Châlons sur Marne, Toul, Berdun und, durch Burgund von seinem nordöstlichen Besitz getrennt, südlich von der
Loire das östliche Aquitanien, die Auvergne, Cahors,
Rhodez und Gevaudan.

Chlothachar I. erhielt das altsalische Land: Cambrai, Arras, Tournai, dann alles Land nördlich von Paris bis an das Meer die Seine entlang, mit Beauvais, Rouen, Lisieux und Evereux; seine Hauptstadt ward die alte Residenz des Shagrius: Soissons.

Childibert I. erhielt den andern Teil der Normandie, die Bretagne (Aremorica) und von dem Reiche des Spagrius seine Hauptstadt Paris und die Landschaft Brie<sup>1</sup>).

Chlodomer erhielt von diesem ehemaligen Reich seine Hauptstadt Orleans, dann die Westhälfte des ehemals gotischen Aquitaniens südlich der Loire: Tours, Poitiers, Limoges und Bourges.

Theuderich von Auftrasien wehrte zunächst durch seinen Sohn Theudibert heerenden Nordleuten, welche in der Maas eingelausen waren und im Gebiet der Hattuarier (bei Geldern) Beute gemacht hatten; ihr König (Häuptling?) Chochilaich siel im Landgesecht, auch den Schissen ward der Raub abgenommen<sup>2</sup>); (c. 515).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. III, 1. Agathias I, 3. Annales Quedlin-burgenses Mon. Germ. hist. Seriptor. III, 31. — Bonnell, Die Ansänge des karolingischen Hauses (Berlin 1866), S. 199. — Sohm, Die fräntische Reichs- und Gerichtsversassung (Weimar 1871), S. 10. — "Gleiche" Teile, wie Greg. Tur. III, 1 sagt, waren das nur etwa inssern, als die Erträgnisse annähernd ähnlich waren: an Flächenraum und Einwohnerzahl waren sie durchaus nicht gleich, vielmehr Chlothachars des Jüngsten Anteil der kleinste; vom Reiche des Spagrius erhielt jeder Bruder ein Stück.

<sup>2)</sup> Rach Greg. Tur. III, 3 waren es "Dänen", mahrscheinlich aber

Darauf ergriff der Erbe Chlodovecks begierig die Gelegenbeit, auf bem rechten Rheinufer seine Macht zu erweitern, was freilich geschehen mußte, sollte bas Werk Chlodovechs auch bier weiter gebaut werben. Bei ben Thüringen, ben Nordostnachbarn Theuberichs, herrschten brei Teilkönige nebeneinander (wie bei Merovingen vor und nach Chlodovech und bei Burgundern). Bisinus wird früher allein als König genannt, was aber die Existenz von andern Königen durchaus nicht ausschließt; er 1) war ber Bater ber jett nebeneinander berr= schenden Könige Baberich, Hermenefrid und Berthari (ober Berthachar) 2). Bei manchem fagenhaften Bug ber überlieferung steht so viel geschichtlich fest, daß Hermenefrid (ber Sage nach, auf Anschürung seiner Gemahlin Amalaberga, einer Nichte Theoderichs des Großen 3)), zuerst seinen Bruder Berthari tötete (ober boch vertrieb) 4) und darauf Theuderich einlud, gemeinsam Baberich zu vernichten und bessen Land zu Aber nachdem die Berbündeten den Angegriffenen geschlagen und getöbtet, (516) weigerte sich Hermenefrid, dem Merovingen Wort zu halten. Dieser schob die Rache auf, vielleicht aus Scheu vor dem Ostgoten Theoderich.

Auch der nächste merovingische Feldzug scheiterte: er galt Burgund: die drei Söhne Hrotechildens griffen (523) König

Sauten "Geaten", da Chochilaich wohl ber König Hygelac des Beowulfliedes, ed. Heyne (2. Aufl. Paderborn 1868), XVIII, v. 15, ist (s. Simrock, Beowulf [Stuttgart 1839], S. 183) und die Litteratur daselbst.

- 1) Oben G. 48, Anm. 1.
- 2) Greg. Tur. III, 4.
- 3) Bgl. Könige II, 142.
- 4) Venantius Fortunatus, I, ed. Leo (Berol. 1881), De excidio regni Thuring. v. 124, p. 272. Procop, Bell. Goth. I, 12. Gloël, De antiquis Thuringis (Halle 1862); zur Geschichte ber alten Thüringer (Programm Nathenow 1872); Forschungen zur beutsch. Gesch. II. IV, 210. Lippert, Beiträge zur ältesten Geschichte ber Thüringer. Zeitschrift für Thüring. Geschichte XI, 292. Kirchhoff, Thüringen doch Hermundurensand (Leipzig 1882).

Sigismund, ber 1) Gundobad gefolgt 2) war, an. Die Pflicht der Blutrache, aus der sie hierbei angeblich banbelten, fällt höchst wahrscheinlich in bas Gebiet ber Sage: Sohne Chlodovechs bedurften keines besonderen Beweggrundes zu einem Angriffsfrieg 3). Sigismund ward geschlagen, auf ber Flucht nach Agaunum (Saint Maurice) gefangen und mit Beib und Kindern von Chlodomer, trop ber Fürbitten und drohenden Warnung des Abtes Avitus Sankt Mesmin in einen Brunnen geworfen 4); man fand ein Strafgericht Gottes barin, daß Chlodomer gleich barauf (a. 524) von Gobomar, Sigismunds Bruder und Nachfolger bei Beseronce (Viseroncia) geschlagen ward und fiel 5). Damit war ber Angriff auf Burgund für biesmal Die beiden Vollbrüder des Gefallenen, Chlothachar I. und Childibert I., teilten sich in bessen Reich 6), vielleicht erhielt auch der Halbbruder Theuderich damals das Limoufin; von den noch maffenunreifen Göhnlein Chlobomers: Theudovald, Gunthari und Chlodovald, wurden bie beiden ersten von ihren beiden Obeimen - mit eigener Hand — grausam gemordet; der dritte, durch treue Männer bavongeführt, rettete auf die Dauer fein Leben wohl nur durch Eintritt in ben geistlichen Stand 7).

Nun, nachdem Theoderich der Große gestorben (a. 526), untersnahm Theuderich den wohl schon lange geplanten Krieg gegen Hermenefried, den Thüringenkönig (531). Chlothachar, der als Verbündeter mitgezogen, kehrte bald wieder zurück: die Brüder

- 1) 3m Jahre 516, Marius Avent.
- 2) Greg. Tur. III, 5. Hist. epitom, c. 34.
- 3) Theuberich, Sigismunds Eidam (Greg. Tur. III, 5), blieb neutral.
- 4) Agathias, ed. Niebuhr (Bonn. 1828), I, 3. Marius Avent, ad. a 523. Bei Coulmiers ober Columelle bei Orléans, apud Columnam aurelianensis urbis vicum.
- 5) Agathias I, 3, Mar. Avent ad. a. 524. Unglaubhaft parteilsch für die Franken Greg. Tur.
  - 6) Greg. Tur. 111, 18. Histor. epitom., p. 39.
- 7) Man führt auf biesen Chlodovald bas Kloster Saint Cloub zurück; vita s. Chlodov., Bouquet III, 423.

waren in Streit geraten, wohl über die Beute, und Chlothachar hatte einen Mordversuch Theuderichs entdeckt; er nahm Rades gunde, die Tochter Berthari's (oben S. 112), als Gefangene mit und heiratete sie später. Aber da er ihren Bruder ermordete, verließ sie ihn (im Jahre 550), ward Nonne, baute ein Kloster zu Poitiers und erwarb bald den Ruhm fast heiliger Frömmigkeit 1).

Theuberich forberte nun bie Sachfen 2), feit lange feinbliche Nachbarn ber Thüringe, zu gemeinsamem Angriff auf; bie Berbundeten erfochten Borteile, bie Burg Scheibungen ward erobert; jedoch Theuderich, abgerufen durch einen in Gallien ausgebrochenen Aufstand, schloß, wie es scheint, Frieben mit Hermenerich, ben er aber bald, nachbem er ihn freundschaftlich zu sich gelaben, von ben Mauern von Zulpich berabstürzen ließ. Nach der Sage ber Sachsen teilten diese sich mit Theuberich burch Vertrag in das Land der Thüringe, fodaß jene die ihnen nächst gelegenen Gaue zwischen Bobe und Unstrut, die Franken das südwestliche Thuringen erhielten; aber wahrscheinlich geschah bies Vorbringen ber Sachsen und Franken nicht auf einmal, nach Bertrag, sondern im Wege allmählicher Besiedelung; freilich mußte vorher die Widerstandsmacht bes Thüringen-Reiches gebrochen sein. Doch blieben einzelne thüringische Gebiete damals noch selbständig, und auch bei ben Unterworfenen war der Grad der Abhängigkeit nicht überall ber gleiche 3).

<sup>1)</sup> Sie starb bort 587. Bgl. siber sie Venautius Fortunatus, (opera pedestria) vita s. Radeg. ed. Krusch (Berol. 1885), p. 38. — Dümmler, "Im neuen Reich", Zeitschr. 1871; Litteratur bei Krusch in Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelaster, 5. Aufl. (Berlin 1885) I, 440.

<sup>2)</sup> v. Wersebe, bei Hesse, Beiträge zu ber beutschen, besonders thüringischen Geschichte I (Rudolstadt 1834). — Bolze, Die Sachsen vor Karl bem Großen (Berlin 1861), S. 9.

<sup>3)</sup> Bgl. Greg. Tur. III, 4. 7. 9. — Proc., B. G. I, 12. 13. — Venantius Fortunatus VI, 2. — Die fächsische überlieferung bei Widukind. Corbeiensis (anno 966—980?) res gestae Saxonicae ed. Waitz, in M. Germ. hist. Scr. III; I, 9—13. — Chronicon

Es war die Auvergne gewesen, welche sich auf das Gerücht, daß Theuberich gefallen, gegen dessen Erben Tibeubibert erhoben hatte 1); und gar schnell war sein Halbbruder Childibert herbeigeeilt, bie Hauptstadt ber Landschaft, Clermont-Ferrand, in verräterischem Einverständnis mit einem vornehmen Römer bem jungen Neffen vorweg zu nehmen, unerachtet ber Eibe und burch Beiselstellung verstärkten Berträge, in welchen er Theuberich vor bessen Abzug über ben Rhein Treue und Friede gelobt hatte 2). Vor dem Rächer Theuderich wich Childibert sofort und unternahm einen Feldzug gegen ben Westgotenkönig Amalarich, Alarich II. Sohn, der Childiberts Schwester hrothehildis zur Che genommen, aber, weil sie ben Ubertritt zum Arianismus weigerte, mißhandelt hatte. ward bei Narbonne geschlagen und fand bei Barcelona ben Tod (durch sein eigenes Heer?) (531), die befreite Frothehild ftarb balb barauf 3).

Theuberich war inzwischen (a. 530/532) beschäftigt, die Ausvergne zu unterwersen, was unter sehr blutiger Bestrasung der (wie es scheint, ausschließlich römischen) Empörer gelang. Auch der Bersuch eines Anmaßers angeblich merovingischer Abstammung, Munderich, der den Mangel einer Thronsolgesordnung benützend — der Anspruch auf die Krone hastete nur an dem Mannesstamm des Königshauses überhaupt — erklärte, er sei so gut König wie Theuderich, wenn ihm nur ein Teil des Bolkes den Treueeid leiste, ward unterdrückt, nicht ohne treulosen Wortbruch 4).

Darauf machten Chlothachar und Childibert abermals einen Bersuch gegen das burgundische Reich, das allein noch, wie

Quedlinb. III, 31 (ebb.). — Translatio S. Alexandri, ebb. Scr. II, 676. (—1025). — Bgl. Einhart bei Abam v. Bremen († 1076), Scr. VII, 280; I, 5.

<sup>1)</sup> Greg. Tur. III, 9. 10.

<sup>2)</sup> l. c. III, 15.

<sup>3)</sup> Rönige V, 118. — Proc. I, 13. — Jord, c. 58. — Victor Tunnun., ed. Roncall. II, 363. — Isidor ad h. a.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. III, 14.

eine Insel, die merovingischen Gebiete in Gallien, die sich sonst bis an den Rhone ( genauer die ost= und westgotischen Besitzungen) dehnten, unterbrach.

Diesmal ward bas lang angestrebte Ziel erreicht. Gobomar, bei Autun (Augustodunum) geschlagen, verschwindet spurlos aus ber Geschichte. Die Sieger teilten sich in das Land 1) (a. 532); später erhielt auch Theudibert ein Stück ehemals burgundischen Bobens. Theuberich hatte die Mitwirkung geweigert, aber seine Franken waren so beutegierig, daß sie beshalb ihm offen mit bem Abfall zu seinen Halbbrüdern brobten; um sie zu beschwichtigen, führt er sie nochmal in die Auvergne 2), im eignen Land zu heeren, b. h. die bereits niedergeworfenen Emporer noch weiter an Leben und Gut zu strafen; so schwach boch war bas Königtum gegenüber bem Willen — ober ben Leibenschaften — bes in seinen Waffen vereinten Bolkes. Bald barauf starb er (Ende 533 oder Anfang 534); schleunig war sein Sohn auf die Nachricht von der Erfrankung aus einem Bug gegen die Westgoten3) nachhause geeilt: benn die Obeime, unterstütt von bem Mangel fester Thronfolgeordnung, brobten, ihm das Reich zu entreißen: durch Geschenke gewann er ben guten Willen seiner mächtigsten Großen, so bag er mit ihrer Waffenhilfe sein Erbe behauptete (534-548). trat mit einem in diesen merovingischen Familienzwisten bäufigen plötlichen Stellungswechsel, beren Beweggrunde sich unserer Renntnis fast immer entziehen, so daß wir versucht sind, diese Fürsten für ziemlich launisch und wetterwendisch zu halten, Childibert, der söhnelose, aufseite bes eben noch bekämpften Neffen, nahm ihn unter königlichen Beschenken an Sohnesstatt an 4); sofort wandten sich nun beibe gegen Chlothachar 5) — kein Beweggrund wird

<sup>1)</sup> Greg. Tur. III, 11. — Marius Avent. a. 534. — Proc., B. G. I, 13. — Auf dem Konzil von Orléans vom 23. Juni 533 zeichnen die Bischöse von Bienne und von Autun bereits als fränkische Unterthanen: also fällt die Eroberung vielleicht in das Jahr 532.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. III, 12. 13 sq.

<sup>3) 1.</sup> c., c. 21-23.

<sup>4)</sup> l. c., c. 24.

<sup>5)</sup> l. c., c. 28.

angegeben —, der vor der Übermacht in den Wald von Arelaunum (auf einer Halbinsel der Seine) floh und nur durch ein Mirakel, ein schweres Unwetter, das die Lager der Angreifer traf, ohne das seine zu schädigen, vor dem Untergang gerettet ward: im Gewissen erschüttert bewilligten ihm die Berbündeten Frieden.

In der nächsten Zeit (a. 535—555) verwerteten die Merovingen die schwere Bedrängnis der Ostgoten in Italien durch
die Bhzantiner dazu, mit einer selbst bei diesem Geschlecht
überraschend treulosen Staatsfunst bald durch Verträge, bald
durch Gewalt, auf Kosten beider Parteien sich nicht nur reiche
Zahlungen, auch Land: die ostgotischen Besitzungen in Gallien
und Rätien, zu verschaffen: — als Preis sür ihre Waffenhilse, welche sie wiederholt beiden verkausten, ohne doch zu
anderem als eigenem Vorteil in Italien auszutreten 1).

Die Frankenkönige — dies ist das Ergebnis der verwickelten Berhandlungen mit den Goten wie mit Bhzanz und der wieders holten bewassneten Eingrisse (a. 536 — 540) — erlangten außer Geldsummen die Abtretung der ostgotischen Besitzungen in der Provence; ferner wurden die 496 in Rätien von Theoderich dem Großen unter gotischen Schutz gestellten Alamannen preisgegeben, so daß nunmehr alle Gaue des Alamannenvolkes dem Frankenreich angehörten, und endlich geswannen die Franken in den Seealpen, aber auch in Ligurrien und in Benetien zahlreiche Kastelle und auch einzelne Städte, welche lange Zeit behauptet wurden 2).

<sup>1)</sup> Dgl. Könige II, 211 — 219 f., Urgeschichte II, 90 f. — Greg. Tur. III, 31. 32; IV, 9. Jord., Getic., c. 59. — Procop., B. G. I, 13; II, 15. — Cassiod., Variar. XII, 28. Marcellini, Chron., ed. Roncall. II, 327.

<sup>2)</sup> Frühe Fabeln — nicht echte Boltsfage — über biese Borgänge bei Greg. Tur., Hist. epitomata 44.45.50 f. Urgeschichte III, 90. Marius Avent., a. 538. 539. Procop., B. Goth. II, 21. 28; III, 32; IV, 24. Bries Justinians, Bouquet IV, 60. — Bgl. über die der deutschen Geschichte sernliegenden Borgänge Könige II, 210 s.; Urgeschichte I, 262—264. Agathias I, 4.6.

Während so Theudibert teils dauernde, teils vorübergehende Borteile gegen Oftgoten und Byzantiner erhandelte und erkämpste, scheiterte ein Angriff seiner beiden Brüder auf die westgotischen Grenzgebiete 1).

Über die Ausbreitungsversuche der Franken in der Richtung nach Süben und auch nach Westen sind wir von Chlos bovech an bis auf Karl ben Großen ziemlich gut unterrichtet: bagegen erfahren wir, wie schon im 5. Jahrhundert (Ia, 598, 603) so auch im 6. und 7. sehr wenig - nahezu gar nichts - über bie Vorgänge bei ben späteren "Deutschen", b. b. ben Stämmen auf bem rechten Rheinufer: ja nicht einmal die Zeit kennen wir genauer, in welcher, geschweige die Ereignisse und Formen, burch welche und in welchen diese Stämme, zumal die mehr östlichen und nördlichen, bem Frankenreich eingefügt wurden: nur für die Alamannen können wir diese Fragen beantworten (oben a. 496, 536); schon bei ben Thüringen stoßen wir dabei statt auf Geschichte auf Sage; wann zuerst im Norden Friesen, wann sächsische Gaue unterworfen worben, wissen wir nicht, und von ben Baiern im Gudoften ist nur gewiß, daß sie bei ihrem ersten Auftauchen unter diesem ihrem neuen Namen bereits unter frankischer Oberhoheit steben: wann biese und in welchen Formen sie ihnen auferlegt ward, bas entzieht sich bem Wiffen, ja fast ber Bermutung.

Doch darf man vielleicht mutmaßen, die um die Wende des Jahrhunderts in dem nach ihnen benannten Land, Baiern, einsgewanderten Bajusvaren (Ia, 610) konnten etwa um jene Zeit sich der fränkischen Übermacht nicht mehr entziehen, da diese sowohl die nördlichen (die Nordschwaben und die Thüringe) als auch die südwestlichen Nachbarn der Baiern, die bis dahin von den Goten geschützten Alamannens Reste in Südrätien, unterworsen hatten und so die Baiern von Norden und von Westen umfassen konnten, während der Schild, den das Amalungenreich früher über alle Schwächeren gegen die fränkische Vordringlichkeit

<sup>1)</sup> a. 542. Greg. Tur, III, 29. Victor Tunnun., ed. Roncall. II, 308.

gehalten, nun nicht mehr schützte. Dieser Wirkung des Ostsgotenreiches unter Theoderich steht es nicht entgegen, daß unter den "Barbaren", welche die Alpenpässe bedrohten (Cassiodor), vielleicht auch die Bajuvaren sich befanden. Ihr Name wird zuerst genannt von der Bölkertafel von 520 1), dann von Jordanes 2).

Darein würde sich ber Zeit nach sehr gut fügen (531 Unterwerfung ber Thüringer, 536 ber Alamannen), daß bie Unterwerfung der Baiern c. 548 als vollendet vorausgesetzt wird in einem febr merkwürdigen Schreiben von Theudiberts Sohn (?), Theudibald, an Kaiser Justinian 3), in welchem bieser (548-555) außer ben Thüringen, ben Nord= schwaben, ben Sachsen und ben Euciern (Jüten) auch bas Donauland und die Mark Pannoniens als bem austrasischen Reich unterworfen aufzählt; barin liegt nun zwar, was die Sachsen und gar die Jüten angeht, starke Übertreibung, da böchstens einzelne der nächstgelegenen sächsischen Gaue damals unterworfen waren. Aber immerhin wird die Ausbehnung des Reiches bis an die "Pannonische Mark" die Zugehörigkeit Baierns voraussetzen; auch der schon Theudibert I. 4) zugeschriebene Plan, bis nach Thrakien vorzudringen und hier den Kaiser zu bekämpfen, erscheint doch allzu abenteuerlich, wenn die frankische Macht sich hierbei erst durch ein freies, feindliches Baierland ben Weg an die untere Donau hätte bahnen müssen.

Unter Theubibert erstieg bas Frankenreich eine stolze

<sup>1)</sup> ed. Müllenhoff, Abh. ber Berl. Atab. 1863.

<sup>2)</sup> Get. 55. Ich kann ben scharssinnigen Aussiührungen Baumanns Forsch. zur D. Geschichte XVI (benen Riezler, Bb. I, 9 sich anschloß), daß die fragliche Stelle ein spätes Einschiehsel sei, nicht beipflichten, und freue mich, daß Th. Mommsens Ausgabe den Text ohne Bemängelung beibehält. Über die angebliche Erwähnung im 4. und 5. Jahrhundert Riezler I. 10.

<sup>3)</sup> Bouquet IV, 58—59; über die fehr bestrittene Urheberschaft und Zeit dieser Briefe s. Urgeschichte III, 94.

<sup>4)</sup> Bon Agathias, 1828.

Machthöhe, zumal auch auf bem rechten Rheinufer. Er war ber erste Barbarenkönig, ber auf seinen sehr zahlreich erhaltenen Goldmünzen — die Zahlungen der Goten, der Byzantiner und die italische Beute lieferten die Mittel! — seinen Namen statt ben bes Kaisers setzte 1); er allein von allen Frankenkönigen (ober sein Sohn) nannte sich "Augustus" 2). Gewaltig lobt ibn Bischof Aurelian von Arles (a. 546-550) 3). Unter Theudibert I. Sohn und Nachfolger Theudibalb (548-555) griffen in die Kämpfe ber Oftgoten und ber Bpzantiner in Italien abermals fränkische und alamannische Heerscharen ein; Theudibald selbst lehnte zwar wie des Kaisers so der Goten Aufforderungen zur Waffenhilfe ab: jedoch konnte oder wollte er nicht hindern, daß zwei alamannische Herzoge, Leuthari und Butilin (al. Bucilin), mit 75 000 Kriegern nach Italien zogen, um dort zunächst zwar gegen die Kaiserlichen, aber boch nicht für bie Goten, sondern zu eigenem Vorteil zu fämpfen; nach dem Untergang biefer Scharen fielen alle frankischen Besitzungen in Italien, deren Herausgabe Theudibald verweigert hatte, an die Byzantiner (552-553) 4).

Merkwürdig ist, daß während dieser Kämpse in Italien der Papst Bigilius (537—555) sich an den katholischen Frankenstönig Chiloibert I. wandte mit der Bitte, "die arianischen Goten, die mit ihrem König (Totila) wieder in Rom eingezogen", zu veranlassen, sich der Eingriffe in "unsere", d. h. die Papst und Frankentönig gemeinsame Kirche zu enthalten: es ist das eine erste Folge solcher Art von Chlodovechs katholischer Tause und der

<sup>1)</sup> Proc., B. G. III, 33. — Ponton d'Annécourt, essay sur la numismatique Mèrovingienne 1864.

<sup>2)</sup> Rückert, de commercio regum Francorum cum imperatoribus Orientis (Jenae. 1845). — Aber zum Kaiser wollte er sich nicht machen, wie Digot, Histoire du royaume d'Austrasie I (Paris. 1864) meint. Bgl. Bait, Götting. Gel.=Anz. 1866, S. 1260. Soetbeer, Forsch. I, 609. 615.

<sup>3)</sup> Bouquet IV, 63.

<sup>4)</sup> Bgl. Könige II, 241; Urgeschichte I, 283 f. Ein Brief Gogo's, bes "nutritor" Childibert II., an Hamming, einen ber Feldherren Theudiberts in Italien bei Bouquet IV, 70.

erste päpstliche, an die Franken gerichtete Hilferuf; alsbald sollte gegen die Langobarden in ähnlicher Weise die Frankensmacht angerusen werden. Papst Vigilius wandte sich dabei an Aurelian von Arles als päpstlichen Vikar von Gallien 1).

Auch sonst wurden damals zwischen dem römischen Stuhl und den Franken Beziehungen gepflogen. Auf Childiberts Wunsch war Aurelian zum Erzbischof von Arles bestellt (23. August 546), waren einem von Childibert daselbst gestisteten Rloster vom Papste Vorrechte und Freiungen beträftigt worden wie Vigilius sich bemühte, durch Auxanius (Bischof bis 546), und Aurelianus Childibert mit Bhzanz in Freundschaft zu bringen oder zu erhalten 2). Und auch mit des Vigilius Nachsolger Pelagius (555 — 560) pflog Childibert mehrsachen Verkehrs 3).

Es ward für die späteren Beziehungen des Frankenreichs und der fränkischen Kirche zu Rom von großer Bedeutung, daß Pelagius den Erzbischof von Arles — damals Sapaudius, dem der Papst das Pallium sandte — zum "Bikar des apostolischen Stuhles für ganz Gallien" bestellte oder bestätigte (3. Februar 557) <sup>4</sup>).

Nach Theudibalds Tod siel dessen Reich an Chlothachar, welcher eine Erhebung sächsischer Gaue, die von Thüringen unterstützt worden waren, unter Verheerung beider Landschaften blutig niederschlug (a. 555) <sup>5</sup>).

Baiern erscheint jetzt zweifellos in Abhängigkeit vom Frankenreich: Chlothachar hatte Theudibalds Witwe Wuldes trada (Waldrada) geheiratet; auf Einsprache des Bischofs

- 1) Brief vom 29. April 550. Bouquet IV, 66. Jaffé, Regesta Pontificum (2. Aust., Leipzig 1883) no. 925.
- 2) Mansi, Sacrosanct. concilior. nova coll. (Romae 1763) IX, 361. Jaffé, no. 925. 928.
- 3) Bouquet IV, 72. Mansi IX, 712-728. Jaffé, no. 940 bis 948.
- 4) Jaffé l. c. 944. Mansi XI, 725. Bgl. Briefe bes Papstes an Sapaudius, 721—728.
- 5) a. 556. Greg. Tur. IV, 9. 10. Marius Aventic. ad h. a. Agathias II, 14.

gegen die Ehe mit der Schwägerin vermählte er sie mit Garibald, dem Herzog der Bajuvaren 1).

Während er im folgenden Jahr (556/7) abermals gegen Sachsen zu tämpfen 2) hatte, welche, angeblich von Childibert I. aufgereizt, die disherige Schatzung weigerten und heerend dis Divitia (Deut) bei Köln vorgedrungen waren, empörte sich (557) sein Sohn Chramn 3) im Bunde mit Childibert I., eroberte Châlons-sur-Saône (Cabillonum), und zog nach Paris zu Childibert, der einstweilen die Champagne dis gegen Rheims hin verheert hatte: Chlothachar galt als im Sachsenkrieg gefallen. Da er nun aber an der Spitze des Heeres zurücksehrte und Childibert zu Paris starb 4) (558),

- 1) Paulus Diaconus, Scr. rer. Langol., ed. Waitz (Hannov. 1878), I, 21; III, 10. 29. Dazu die origo gentis Langod., p. 10. 11. Greg. Tur. IV, 9; über den Zusatz: "uni ex suis" vgl. Waitz, l. c.; über den Königstitel, welchen Paulus diesen duces giebt, s. Riezler, Geschichte Baierns I, 72. 73; ebenda die Gründe sür die nicht baierische, sondern fränkische (vielleicht ursprünglich langobardische?) Abstammung dieses Herzogsgeschlechts der Agilolfinger.
- 2) Und zwar ansangs wenigstens unglücklich; im übrigen ist jedoch ber Bericht Gregors IV, 14 sagenhast: die ungerechte Zurückweisung billiger, stets gesteigerter Friedensanerbietungen durch das Heer, welches den König zum Kampse zwingt, und die himmlische Bestrasung solchen Übermutes durch schwere Niederlage ist eine oft wiederholte, auf verschiebene Bölker angewendete Sage. Marius Avent., a. 556.
  - 3) Greg. Tur. IV, 16. 17.
- 4) Bon Chilbibert haben wir nur eine Urkunde. Falsch ober doch in hohem Grade verdächtig, sind angebliche Urkunden (Pertz no. 2, Pardessus I, no. 111) Childiberts I. vom 20. Januar 528, Schenkung von Casa Cajiani (Saint-Calais) an der Anisola (Anille) im Königsgut (fiscus) Maddoallus (im Gau von Le Mans, Le Maine), an Mönch Carileph aus Aquitanien; serner die Berleihung des Königsschutzes an das hier erbaute Kloster; Pertz, no. 4, Pardessus I, 144; die Schenkung von Ich im Gan von Paris an die Kirche von St. Vincenz; Pertz, no. 5, Pardessus I, 163; andere anerkannt salsche Urkunden Childiberts, Theudiberts und Chlothachars I. Pertz I, 122sq. Er schenkte im Januar 528 (richtiger als 558), nachdem ihn Bischof Germanus zu Paris, da er im Hose La Celle (Cellas) im Gau von Meaux (pagus Meldensis,

unterwarf sich Chramn. Chlothachar vereinte nun wieder das ganze Frankenreich in einer Hand 1); Chramn versuchte im Bunde mit den Kelten der Bretagne nochmals eine Empörung: aber die Bretonen wurden geschlagen, ihr Führer Chonomer siel, Chramn ward auf der Flucht gesangen und mit Weib und Töchtern auf Besehl seines Baters in einer Hütte lebendig verbrannt (560) 2).

Schon im folgenden Jahre (561) starb Chlothachar 3) und abermals ward das Reich wie eine privatrechtliche Erbschaft unter seine Söhne geteilt; die verderblichen Folgen blieben nicht auß: in den selten ruhenden Bruderfriegen der nächsten fünszig Jahre erlahmte nicht nur die Kraft des Frankenreiches nach außen: — es ward vor allem das Königtum, welches nicht stets den ganzen Heerbann für diese inneren Fehden ausbieten

le Meldois) schwer frank lag, burch Gebet und Handauslegung geheilt hatte, der Kirche von Paris jenen Hof und einen andern gleichen Namens im pagus Furiurensis (von Fréjus) für die Beleuchtung der Kirche "luminaria, d. h. meist die Armen, weil die von der Kirche ernährten Armen für die Beleuchtung zu sorgen hatten, ein sehr häusiger Zweck dieser Schenkungen, Pertz, no. 3, Pardessus, no. I, 162.

- 1) Greg. Tur. IV, 20. Marius Avent, a. 558. Agathias II, 14.
  - 2) Greg. Tur, IV, 20. Marius Avent., ad a. 558. 560.
- 3) Bon Chlothachar I. haben wir nur ein tleines Stück einer echten Urkunde (zwei falsche bei Pertz, p. 125 sq.) 550, in welcher er dem Kloster Saint-Maur-sur-Loire (monasterium Glauna-foliense) im pagus Andegavensis (bei Angers) im Anjou unter einem Abt Maurus, dem Schüler Sanct Benedicts, Schenkungen zuwendet. Pertz, no. 6, Pardessus II, no. 1.
- 4) Stumpf a. a. D., S. 387 verteidigt mit Bréquigny und Pardessus I, no. 316 die Echtheit der angeblichen Urkunde Chlothachars Pertz, no. 9, spur. vom 22. Febr. 560 (dies Jahr würde ich, allerdings mit Stumpf als gemeint annehmen, nicht 539); der von Pertz angeführte Zweifelsgrund die Beziehung auf eine falsche Urkunde Chlodovechs sp. no. 1 ist freilich durchaus nicht entscheidend, als ob nicht viele echte Urkunden sich in gutem Glauben auf falsche bezögen! allein die Sprache ist durchaus nicht merovingisch: man vergleiche die echte Urkunde besselben Königs. Stumpf nimmt daher selbst starte Umarbeitung, nur Echtheit des Inhalts an.

konnte und sich auf ben guten Willen bes neu aufkommenden Dienstadels 1) angewiesen sab, ber nur burch unablässige Spenden aus dem Krongut gewonnen werden konnte, sehr erheblich geschwächt. Dazu kam, daß wiederholt tüchtige Könige in der Blüte der Kraft burch den Mordstahl ihrer eigenen Gesippen weggeräumt und durch unmündige Knaben ersetzt wurden, in beren Namen — aber nicht zu beren Vorteil! — mächtige Adelsparteien die Regentschaft führten. Mur hin und wieber ward dieser Niedergang des Königtums durch kraftvolle Könige auf kurze Zeit noch aufgehalten, im ganzen aber kennzeichnet diese zwei Menschenalter ber Kampf zwischen ber merovingischen Krongewalt, wie sie Chlodovech, bessen Sohne und auch zum Teil noch bessen Enkel aufgerichtet und gestärkt hatten, mit bem in allen drei oder vier Teilreichen gewaltig aufstrebenden Dienstadel: ein Kampf, in welchem bas Königshaus, ba seine Glieder fast immer wider einander wüteten, statt gemeinsam ben staatsverderberischen Adel niederzuhalten, allmählich zu einem blogen Schattenherrschertum herabsant, statt bessen zulett bie Führer bes Dienstadels, die majores domus, Schwert und Scepter schwangen. Dies alles aber war nur deshalb möglich, weil febr frühe bie Gemeinfreien, bie mittleren und fleinen Bauern, welche allein das Königtum gegen den Adel hätten stützen mögen, zuerst — schon bald nach Chlodovech — jede politische Bebeutung, dann aber die wirtschaftliche Selbständigkeit verloren hatten und herabgesunken waren zu zins = und fronpflichtigen Hintersassen auf fremder Scholle, that sächlich so völlig abhängig von den geiftlichen und weltlichen Großgrundherren, daß es bald ziemlich gleichgültig ward, ob sie die persönliche Freiheit dabei noch teilweise mahrten oder gang einbüßten.

Diese Veränderungen, welche die herrschende Meinung viel zu spät anzusetzen pflegt, — etwa unter Karl dem Großen oder kurz vor ihm — haben sich in ihren leisen Anfängen schon Mitte des 6. Jahrhunderts vorbereitet. Und diese Um=

<sup>1)</sup> Bgl. Ia, G. 214 und unten: Berfaffung, Stänbe.

gestaltungen vor allem in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zuständen, erst viel später und nur folgeweise auch in ben Berfassungsverhältnissen, bas Auftommen neuer Stände und das Bersinken oder die innere Beränderung der alten —: diese Wandlungen sind das Wichtigste, sie sind die wahrhaft treibenden Kräfte in der Geschichte der merovingischen Reiche, nicht die fast ununterbrochenen Bruderfämpfe und Verschiebungen der Parteigruppierungen der drei oder vier Teilreiche, auch nicht die Beziehungen zu anderen Reichen. Bon allen diesen Dingen erfahren wir fast nie die Beweggründe, nie den wahren inneren Zusammenhang, und sehr oft auch von ben äußeren Borgangen nur abgeriffene Stücke; in einer "beutschen" Beschichte tritt baber bie Bebeutung jener merovingischen Familienkriege und auch die der Beziehungen zu Goten, Langobarden, Bhzantinern febr in ben Hintergrund im Bergleich mit jenen inneren Umwandlungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Verfassung und geistlicher wie weltlicher Bildung, welche Wandlungen wie die Franken so bie andern später "beutschen" Stämme ergriffen haben und baber für die Geschichte der Deutschen vielfach grund. legend geworden und geblieben sind, auch nachdem das Frankenreich, in bessen Bahnen, unter bessen politischem Einfluß sie sich vollzogen hatten, auseinander gefallen war.

Für eine deutsche Geschichte wären die Geschicke der einzelnen späteren deutschen Stämme — also, weit überwiegend, der Bölker auf dem rechten Rheinuser — von viel größerem Belang: leider werden sie erst in arnulfingischer Zeit mehr durchsichtig: jene innere Entwickelung von Wirtschaft, Gessellschaft, Berfassung, Kultur ist zumal an dem merovingischen, aber auch noch in dem arnulfingischen Frankenreiche das Wichtigste für eine deutsche <sup>1</sup>) Geschichte.

<sup>1)</sup> Anders für eine französische oder eine Geschichte der "germanischen und romanischen Bölker" oder für eine Weltgeschichte: — beshalb ward in jenem Werk umgekehrt die politische Geschichte aussührlich, die Rechts- und Versassungsgeschichte knapp bargestellt, so daß sich die beiden Behandlungen ineinandergreisend ergänzen.

## Fünftes Kapitel.

Vom Tode Chlothachars I. bis zum Tode Chlothachars II. (561—628.)

Neben ben brei Söhnen Chlothachars von Ingundis: Charibert, Sigibert und Guntchramn, stand sein Sohn Chilperich von Aregundis; der König lebte trot eifrigen Christentums in offener Bigamie mit diesen beiden Schwestern. — Dieser Stiesbruder, der geistreichste, aber auch ganz unvergleichlich der bösartigste der vier Könige, machte, scheint es, den Versuch, vor jeder geregelten Teilung sich Paris zu sichern, das er sofort, wie die auf dem Hose Berny-Rivière [villa Brennaco] ausgehäusten Schätze des Vaters vorwegnahm. Aber die drei Söhne Ingundes verbanden sich gegen ihn, vertrieben ihn und erzwangen nun eine Teilung, welche Chilperich ungünstig (vielleicht aber doch schon von Chlothachar vorgesehen) war.

Charibert (561 — 567) erhielt Childibert I. ehemaliges Gebiet: Aquitanien und als Königssitz Paris; Guntch-

1) In Villa Brennaco. Greg. Tur. IV, 22. Villa ist Landsut, das aber auch eine Mehrzahl von Häusern umsassen kann; anders vicus, Dorf; die Merovinger liebten es, auf solchen villae, statt in ihren "Königssitzen" (sedes regiae: Paris, Orléans, Met) einen großen Teil des Jahres zu verbringen. Brennacus wird oft als Aufenthalt des Hoses von Gregor genannt; die Lage ist bestritten: eine ganze Litteratur darüber bei Longnon, Géographie de la Gaule, p. 78, au VI. siècle, Paris 1878, p. 395; früher hielt ich, Jacobs Géographie de Grégoire de Tours solgend, Brennacus sür Braine zwischen Rheims und Soissons, drei Lieus von Soissons: Longnons Beweissihrung (p. 395—401) hat mich überzeugt, daß es vielmehr zu suchen ist in Berny-Rivière, Départ. de l'Aisne, arrondissement de Soissons, Canton Vic-sur-Aisne; hiernach ist "Urgeschichte" III, 123 zu verbessern.

ramn (561—593) Chlodomers Reich: Burgund mit Orléans, Sigibert (561—575) Theuderichs Erbe: Austrassien und Ripuarien mit Rheims: Chilperich (561 bis 584) Chlothachars ursprünglichen Teil: Neustrien, d. h. Aremorica und das Salier Land südlich vom Kohlenswald mit Soissons (später Tournai) als Hauptstadt 1).

Ein bestimmtes Prinzip läßt sich bei dieser Teilung kaum wahrnehmen: nur etwa, daß jeder außer seinem Hauptlande noch in Aquitanien und in dem alten Reiche des Spagrius Gebietsteile erhielt 1).

Man kann nicht sagen, daß erst bie Teilungen von 511 und 561 die Gliederung in die brei Teilreiche: Burgund, Reustrien, Auftrasien, welche übrigens erst später, seit Ende des 6., Anfang des 7. Jahrhunderts scharf hervortritt - Anfänge zeigen sich freilich schon früher -, geschaffen haben. Bielmehr lag diese Dreiteilung begründet schon in der älteren Geschichte: in der allmählichen Zusammeneroberung des Reiches burch Chlobovech und bessen Sobne: ber Stammsitz ber Salier, bann beren Erweiterungen burch bas Reich bes Spagrius, Aremorica, andere salische und ripuarische Gaue, Alamannien, Thuringen, Burgund, bie gotischen Besitzungen in Subgallien, Baiern: biese alten Glieberungen blieben unvergessen, wirkten nach. Aquitanien und Provence sind aber nie den großen Gruppen gleichgestellt, sind vielmehr als Nebenland, als Ergänzungsund Ausgleichsgebiete behandelt und daher viel mehr verstückelt worden als jene drei Hauptreiche. Um meisten ward von jeber als Auftrafien als Einheit behandelt: bas war wohl für das rechtsrheinische Land durch die abgetrennte Lage, für bas linksrheinische Austrasien durch die überwiegend germanische

<sup>1)</sup> Marius Avent. a. 560. Greg. Tur. IV, 21. 22. — Über bie 3eit Valesius, Rerum Francicarum usque ad Chloth. II. mortem libri VIII, Paris I. 1646. — Baronii, Annales (Pagi, Critica ad Bar.) Colon. Allobrogum I, 1705.

<sup>2)</sup> Genaueres über die Teilung bei Longnon und Urgeschichte III, 124, sowie in der dort zusammengestellten Litteratur.

(meist ripuarische, dann aber auch salische und alamannische Bevölkerung 1) begründet.

Kämpfe mit äußeren Feinden wurden in der folgenden Zeit nicht viele geführt: die unaufhörlichen Bruderfriege sowie schon die Dreis ober gar Bierteilung der Frankenmacht, auch die Kämpfe ber Krone mit bem gewaltig aufstrebenden Dienstabel lähmten das Ausdehnungsvermögen der Franken, das von 480 bis 550 wie ein fressend Feuer um sich gegriffen hatte; Angriffstriege wurden seit 550 fast nur gegen die Westgoten gerichtet; die "natürliche Grenze" ber Phrenäen zu gewinnen, ganz Gallien zu beherrschen, dies Ziel mußte die Erben Chlodovechs auch bann noch mächtig reizen, als ber Grund ober Borwand ber Reterei ber Goten (seit 587) weggefallen war. bies Ziel nie erreicht ward, so lange ber Gotenstaat bestand, bieser vielmehr sein " Septimanien", eine "Gallia gothica", behauptet hat gegen alle Angriffe der Franken, bis er 711 bem Islam erlag, muß uns warnen, die Kraft bes Frankenreiches von 540-700 zu überschäten. Natürlich war ber Hauptgrund bes Scheiterns wieder die Teilung in brei fast immer hadernde Reiche: deren Gesamtangriff gegenüber würden die Goten sich schwerlich öftlich ber Phrenäen haben behaupten können. —

Abgesehen von den Gotenkriegen Guntchramns, dem der Lage seiner Gediete nach, diese Aufgabe zusiel, kam es im Süden zu Kämpsen nur mit den Langobarden, welche 568 in Italien eingewandert waren. Man muß — sehr ausnahmsweise! — in diesem Fall die Franken von der Verantwortung der Versseindung freisprechen: vielmehr waren es die Langobarden, welche sofort nach der Ankunft in Italien die Feindseligkeiten gegen die Franken eröffneten, durchaus nicht etwa durch übersquellende Volkszahl genötigt. Waren sie doch nicht zahlreich genug, auch nur auf der Halbinsel selbst in sehr wichtigen, den Hauptsitzen ihrer Macht ganz nahe gelegenen Landschaften sich

<sup>1)</sup> Müller, Die beutschen Stämme und ihre Fürsten II, 84. 88 (Berlin 1840).

festzusehen. Es war vielmehr, so weit wir irgend wissen, die bloße gedankenlose Raubsucht, welche schon in dem Jahre 568 langobardische Herzoge zur plündernden Heerfahrt über die Seealpen nach Gallien brängte: eine höchst turzsichtige Staatsfunft — ober vielmehr bas Widerspiel aller Staatstunft. Denn für Landeroberungen in Gallien batten die Langobarden, wie gesagt. weder Bedürfnis noch Kraft: und die mutwillige Herausforderung der weit überlegenen Frankenmacht mußte sich rächen. Es haben benn auch gar bald die Merovingen Vergeltung geübt: und auch nachdem spätere Langobardenkönige sich eifrig um die Freundschaft der Franken bemühten, — das Berhältnis war in der Regel eine feindselige Nachbarschaft; eine Zeit lang verschärfte bas arianische Bekenntnis jener ben Begensag, wie ber gemeinsame Katholicismus die Verbindung der Franken mit den Raisern (und ben römischen Bischöfen) festigte. — Allein auch nachdem die Langobarden katholisch geworden, dauerte die angegebene Parteigruppierung ber Kräfte — für die Regel fort, wie freilich auch der Glaubenswechsel jene nicht abhielt und nicht abhalten konnte, nach wie vor nach bem Besitz von Rom, Ravenna und dem übrigen noch kaiserlichen Italien zu trachten. Dabei ist die frankische Macht wiederholt zum Schutz ber römischen Bischöfe in Italien eingeschritten (— natürlich auch im eigenen Interesse und nicht ohne Gegenleistung -), deren bewunderungswürdiger Widerstand mit fast ausschließend geistigen, geistlichen, sittlichen Mitteln boch nicht allein die Langobarden auf bie Dauer wurde von Rom fern haben halten konnen, bis die Erwerbung des Langobardenreiches durch Karl den Großen nur den fronenden Abschluß dieser mit wenigen Ausnahmen zwei Jahrhunderte durchziehenden Strebungen bildete.

Ist auch wohl glaublich, daß die Natur der Dinge, d. h. vor allem die fränkische Ländergier und der Glaubensgegensatz alsbald auch ohne jene langobardischen Raubsahrten das Berskältnis beider Nachbarn seindlich würde gestaltet haben, — immerhin sind in diesem Fall die Merovingen ausnahmsweise die ersten Angreiser nicht gewesen.

Die Kämpfe im Nordwesten des Reiches gegen die Kelten in Aremorica kann man insosern auswärtigen Kriegen nicht gleichstellen, als schon seit Chlodovech diese Landschaften durch Verträge wenigstens in eine gewisse formale — freislich stets lockere und doch oft genug durch siegreiche offene Empörung gesprengte — Abhängigkeit von den Franken gelangt waren.

So fiel also bie Last von Kriegen mit unabhängigen Nachbaren, die Aufgabe, das Frankenreich zu erweitern, ober auch zu schützen, ganz überwiegend Austrasien zu: die frankische Ditgrenze im Sudosten gegen und über Baiern, im Nordoften gegen Thuringe, Friesen, Sachsen, Slaven und Dänen zu schützen, vorzuschieben, furz ben Boden für ben Bau zu begründen, welcher später bas Reich ber Deutschen — im Gegensatz zu ben Westfranken (Franzosen) und Italienern bilden sollte, diese Leistung fiel Auftrasien zu. Kür eine beutsche Geschichte ware baber die Geschichte ber allmählichen Ausbreitung Auftrasiens bas Wichtigste an ber Gesamtgeschichte bes Frankenreiches; leider versagen aber die Quellen hierfür Und selbstverständlich können auch die Entwickelung fast ganz. ber auftrasischen Dinge, ihre Hemmnisse und ihre Fördernisse nur im Zusammenhang mit ber Geschichte bes Gesamtreiches, von der sie unscheidbar, zum richtigen Verständnis gebracht merben.

Nach diesen Gesichtspunkten und in solchem Sinne werden nun die äußeren Verhältnisse des Frankenreiches und die Beziehungen der Teilreiche unter einander dargestellt werden.

Im Jahre 562 ward Austrasien an seiner Ostgrenze bes droht durch einen schlimmen Feind türkische finnischen Urssprungs: die Avaren, welche erst Karl der Große zur Unterwerfung und zur Ruhe bringen sollte.

Vom Kaspischen Meere her in Europa eingebrungen, verbreiteten sie sich nach fast völliger Vernichtung der gotischen Gepiden ), und nach Abzug der Langobarden nach Italien

<sup>1)</sup> Könige II, 15; Urgeschichte I, 567.

2 felbzüge Sigiberts I. geg. b. Avaren (562. 566). Gefandtich. n. Byzanz. 131

(568) über Pannonien und bedrohten von da aus, ein wilbes, räuberisches Nomadenvolk, die Ostgrenzen des Frankenreiches 1).

Zwei Feldzüge (562 und 565/6 werden unterschieden 2); der zweite ward von den Avaren mit viel stärkeren Kräften unternommen; in beiden unterlagen die Franken im Kampf, in dem zweiten Krieg durch "Zauber und Spukgestalten der Heiden": Sigibert, eingeschlossen und der Gesangennehmung nahe, rettete sich nur durch Geschenke und kluge Verhandlungen mit dem Gasganus (Groß Chan? König der Könige?) der Barbaren, und schloß Frieden ab für die Lebenstage beider Herrscher; nur das letztere steht sest von dem fragwürdigen Bericht, und ferner, daß den fränkischen Wassen dieser Ersolg nicht zu danken war 3).

Gleichzeitig (a. 566) werden 4) fränkische Gesandte am Hofe von Bhzanz genannt; es bleibt ungewiß, ob diese gegen die gemeinsamen Feinde, die Avaren, wirken oder über fränkische Söldner verhandeln sollten, welche wie in alten Zeiten (Ia, S. 572) unter den kaiserlichen Fahnen im Orient gegen die Perser sochten 5).

Wie gar oft früher und später benutzte auch diesmal der neustrische Herrscher die Bedrängnis Austrasiens durch einen

<sup>1)</sup> Gallien, sagt Gregor: sehr uneigentlich, sie kamen nur bis nach Thüringen; er nennt sie irrig Hunnen; Paul. Diacon, ber sie besser tennt, sagt wenigstens (II, 20) Chuni qui et Avares; statt nach Thilringen verlegt er die Gesechte an die Elbe.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. IV, 23. 29. Paul. Diacon, II, 10.

<sup>3)</sup> Die Franken lieserten ihnen Lebensmittel sür die Heimkehr; Menander Protector, ed. Bonnens. (1829), p. 302; vgl. über die Avaren Zeuß, Die Deutschen, S. 291. — Büdinger, Österr. Gesch. (Wien I, 63. — Riezler, Gesch. Baierns I, 74. — Huber, Gesch. Österr. (Gotha 1885) I, 120. — Dahn, Avaren, Deutsche Encyklopädie (Leipzig 1886). Die Zeit des zweiten Feldzugs ist schwer zu bestimmen.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IV, 39.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. IV, 39. Eckhart, Commentarii de rebus Franciae orientalis I, 96 (Wirziburgi 1729).

äußeren Feind zu einem Überfall. Chilperich nahm während Sigiberts Abwesenheit diesem Rheims und andere Städte fort: aber nach seiner Rücksehr gewann dieser das Verlorene zurück (566), Soissons, wie es scheint, dauernd, dazu; wenigstens verlegte Chilperich seitdem seine Residenz nach Tournai; den kriegsgefangenen Sohn Chilperichs, Theudibert, ließ sein Oheim mit einer in diesem Geschlecht seltenen Milde nach einiger Zeit frei gegen das Versprechen, nichts mehr gegen ihn zu unternehmen 1).

Schon im folgenden Jahre (567) starb Charibert I. 2), ohne Söhne zu hinterlassen: so teilten sich die drei Brüder in sein Reich. Guntchramn erhielt bie nördliche Provence mit Arles (provincia Arelatensis), das Berry, ein Stud ber Brie und einen Teil von Aquitanien, Sigibert bie fübliche Provence mit Avignon, in Aquitanien bie ehemaligen Besitzungen Theuderichs 2), den Norden der Brie, die Beauce, die Touraine und das Poitou; Chilperich ben Rest von Aquitanien: Paris, wenn auch feineswegs bamals schon absolut "die erste Stadt des Reiches", war doch vergleichungsweise b. h. in bem Erbe Chariberts so wichtig, daß keiner ber Brüber dem andern ben Vollbesitz gönute; es ward also gewissermaßen in drei idealen Teilen unter die Erben geteilt (d. h. vor allem wohl die Erträgnisse der liegenden Fisfalgüter und ber Hoheitsrechte, z. B. ber Bölle) mit der feierlich beschworenen Bestimmung, daß feiner von ihnen ohne Bewilligung ber beiben anderen die Stadt sollte betreten bürfen 3).

Unverkennbar hatte Chilperich abermals weniger erhalten als die beiden anderen Könige; ob dies dadurch begründet ward,

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IV, 23.

<sup>2) 1.</sup> c., IV. 26.

<sup>3)</sup> Über diese Teilung von 567 siehe Long non und die Karte Urgesch., Bb. III: sie muß aus späteren gelegentlichen Angaben, zumal aus dem Bertrag von Andelot (s. unten, S. 156) erschlossen werden; sie vermied geradezu gestissentlich das Prinzip der Arrondierung: umgekehrt, es sollte jeder möglichst von allem haben.

daß er nur Chariberts Stiefbruder war oder daß er für wiederscholten Friedensbruch gestraft werden sollte, oder wie sonst — wir wissen es nicht. Allerdings gab diese Teilung — wie aber sast jede in diesem Reich — später noch Anlaß zu vielem Streit 1).

Die nächsten Verwickelungen knüpfen nun an die Versschwägerungen zweier Merovingen mit dem westgotischen König Athanagild<sup>2</sup>). Wiederholt sind solche Verschwägerungen zwischen westgotischen Herrschern und dem fränkischen Königsshaus mit guten Absichten geschlossen worden, und jedesmal führten sie zu Unheil.

Man empfand es als eine edle, stolze und keusche Regung, baß Sigibert, während seine Brüder in niedriger Gesinnung 8) mit ihrer unwürdigen Weibern, selbst mit unfreien Mägden, in Buhlschaft lebten, um Brunichildis warb, des Königs Athanagild (554—567) Tochter; reiche Geschenke, auch an Land 4), wurden gewechselt; die arianische Fürstin trat zum Katholicismus über; die Folge hat gelehrt, daß die Lobsprüche, welche die Braut begrüßten 5), nicht unbegründet waren: Brunichildis war von hervorragender Kraft des Geistes, des Willens, des Mutes. Im selben Jahr (567) vermählte sich Chilperich zu Rouen mit Brunichildens älterer Schwester Gailese vintha, indem er versprach, die mehreren Weiber oder Buhlen, die er neben einander hatte, zu entsernen und die Gemahlin nie, so lange sie lebe, zu verstoßen. "Da sie große Schäße mitbrachte, liebte er sie sehr." Aber unter zenen Buhlmädchen

<sup>1)</sup> Insosern war der Tod Chariberts freilich ein Unglück; vgl. v. Ranke, Weltgeschichte IV; doch ist er an unheilrollen Wirkungen bei weitem nicht zu vergleichen mit der Ermordung des tüchtigen Sigibert in der Blüte der Krast; vgl. unten, S. 139. — Bekker, de Sigiberto I. Francorum rege (Münster 1869).

<sup>2)</sup> Könige V, 125.

<sup>3)</sup> Per vilitatem.

<sup>4)</sup> Könige V, 125; f. unten.

<sup>5)</sup> Venantius Fortunatus, Opera pedestria., ed. Leo (Berol. 1881), lib. VI, 1. 2. 3.

ober Nebenweibern 1) war auch Fredigundis gewesen; da der König von dieser nicht ließ, entstand großer Unfriede; vergebens beschwor ibn die junge Bemahlin, ihre Schäte zu behalten, sie aber in die Beimat ziehen zu lassen. Chilperich beschwichtigte sie, ließ sie im Bett erwürgen — so hatte er seinen Gib, sie nicht zu verstoßen, nicht verlett! —, beklagte ihren Tob und nahm wenige Tage barauf Fredigundis (wieder?) zur Ehe. Chilperich und Fredigundis sind zwei echte Charakterköpfe ber Merovingerart und Merovingerzeit: glänzende Begabung, wildeste Leidenschaft, eifrige Kirchlichkeit — bei Chilperich sogar theologische Bilbung — und alleräußerste Berruchtheit bilben in ihnen nur scheinbar Widersprüche: ihre Religion war dumpfester Aberglaube, ihre Sittlichkeit Furcht vor der Hölle ober auch schon vor Strafen der Heiligen auf Erden, angenehm gemildert burch die Hoffnung, diese Heiligen zu bestechen; in diesem Chepaar treten die verderblichen Wirkungen der nur äußerlichen Annahme des Christentums aus unsittlichen und unreligiösen Beweggründen auf das empörendste zutage: aber dies Königspaar zeigt boch nur, gesteigert durch das merovingische Blut des Mannes und die auch in diesem Volk und in diesen Tagen nicht wieder erreichte bämonische Natur des Weibes, was, in kleinerem Maßstab sehr häufig war, unter Franken und Römern der Merovingerzeit.

Darauf — und doch gewiß auch beswegen — kam es zum Streit zwischen Chilperich und Sigibert, den wohl die Gattin zur Rache trieb<sup>2</sup>). Guntchramn vermittelte: eine Art Schiedspruch der Franken sprach Brunichilden, der Erbin der Ermordeten, sei es als Erbe, sei es als Buße, als eine Art Wergeld (Ia, 188) die fünf Städte Bordeaux, Limoges, Cahors, Lescar und Tarbes zu, welche Gailesvintha als Morgensgabe (Ia, 260) erhalten hatte<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Löbell, Gregor von Tours und seine Zeit, 2. Aufl. (Leipzig 1869), S. 23; (es ift nicht zu entscheiben).

<sup>2)</sup> So wenigstens 575; Brief bes Bischofs Germanus von Paris Bouquet IV, 81.

<sup>3)</sup> Wir ersahren bies später aus dem Vertrag von Andelot von 587; vgl. Greg. Tur. IV, 28—30; IX, 20. Daß Chisperich vorüber-

Im folgenden Jahre (568) beginnen bereits die Einfälle der Langobarden (s. oben, Ia, 76), welche das Reich Guntschramns trafen; danebenher geht ein neuer Arieg, welchen Chilperich, zum drittenmal den Frieden brechend, gegen Sigisbert wagte; er zählte vielleicht darauf, Guntchramn, dessen Berbündeter, werde durch jene Feinde abgehalten werden, diesem beizustehen.

Aber nachdem im Jahre 571 die Langobarden zwar den Patricius (d. h. dux) Amatus von Burgund überwunden und getötet hatten, wurden im Jahre 572 zuerst langobardische Hausen von dessen Nachsolger, dem kriegstüchtigen Eunius, genannt Mummolus (einem Römer, nicht Franken oder Burgunder) bei Mustiae Calmes i) geschlagen, und hierauf ebenso sächessische Scharen, welche mit den Langobarden nach Italien gezogen, aber mit diesen in Streit geraten und ausgewandert waren, bei Estoublon (apud Stablonem villam) im Gebiet von Riez in der Provence.

Mit diesen Sachsen ward dahin vertragen, daß sie jett (571 oder 572) nach Italien zurücksehren, im folgenden Jahr (572/573) aber mit Weib, Kind und Habe durch Gallien in ihre alte Heimat zurücksehren und dort König Sigibert ("den Frankenkönigen", heißt es: zum Zeichen der trotz der Bruderstriege festgehaltenen Reichseinheit) unterthan sein sollten. Diese Übereinkunft ward im solgenden Jahr ausgeführt, freilich nicht ohne allerlei Gewaltthätigkeit vonseite der Durchziehenden, für welche Mummolus ihnen Ersatz abnötigte; ihre alte Heimat sanden sie — unter Erlaubnis des Königs — von den inzwischen eingewanderten Nordschwaben besetz, und es kam zwischen diesen und den Zurückgekehrten zu blutigen, sagenhaft überlieserten Kämpsen<sup>2</sup>) (s. unten).

gehend von beiden Brüdern völlig aus seinem Reich verjagt worden sei, ist Übertreibung: er mußte nur weichen und nachgeben.

<sup>1)</sup> Höchst bestrittener Lage: Les Chamousses bei Embrun ober nahe Pverbun ober La Chaupe bei bem Plan de Fazi: s. die Litteratur bei Longnon, p. 438, ber keine Entscheidung wagt.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. IV, 42, 43. Paul. Diacon. III, 6. 7. -

Im gleichen Jahr (573) unternahm Chilperich — besondere Gründe werden und wurden vielleicht auch damals nicht angegeben — einen neuen Angriff auf Sigibert; sein Sohn Chloodovech ward aber von Mummolus (Guntchramn hielt zu Sigibert) aus den vorübergehend besetzten Städten Tours, Poitiers und Bordeaux sofort wieder vertrieben 1).

Während im Jahre 574 langobardische Raubscharen in das Wallis eindrangen (— genannt werden als Orte ihrer Berheerungen sa Eluse (Clusae), Sitten (Sidonense territorium), Martignh, St. Maurice (Agaunense monasteium) —), aber zuletzt bei Bex (Baccis villa) aufgerieben wur den 2), erneute Chilperich seine Griffe auf Tours und Poistiers, Limoges und Cahors; sein Sohn Theudibert (Chilperich selbst ist höchst selten zu Feld gezogen), derselbe, der Sigibert geschworen, ihn nie mehr zu bekämpsen — schlug ein Heer Sigiberts bei Poitiers und verwüstete surchtbar alles Land, das er durchzog 3).

König Guntchramn, der in dieser Zeit sehr wankelmütig erscheint, war auf Chilperichs, aber auf Drohungen Sigiberts hin wieder auf dessen Seite getreten. Chilperich wich nun dis Chartres zurück und bat um Frieden, denn Sigibert hatte die gefürchteten "Germanen" aus seinen rechtscheinischen Landen herbeigerusen 4); ähnlich wie zur Zeit des Bataveraufstandes (Ia, 409 f.) und immer noch aus denselben Gründen werden diese noch sehr wenig von römisch-fränkisch-christlicher Kultur gesänstigten "Überrheiner" in ihrem wilden, unbändigen, aber auch grimmig tapferen Wesen den längst viel mehr zivilissierten Germanen auf dem rechten User schroff entgegengestellt. Bischof Germanus

v. Wersebe, Beschreibung ber Gaue zwischen Elbe, Saale, Unstrut, Weser und Werra, S. 90.

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IV, 46. 48.

<sup>2)</sup> Nur Marius Avent. und hieraus ber sogen. Fredigar, weber Gregor noch Paul, wissen von diesem Zug. Papst, Forsch. zur beutschen Gesch. II. 1.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. IV, 48.

<sup>4)</sup> l. c. VI, 50.

von Paris, die fromme Radegundis (oben, S. 114) rieten zum Frieden 1).

Auf dem Rückweg verheerten die wilden Auftrasier mit Feuer und Schwert die Umgebung von Paris, trotz ihres Königs Bitten und Besehlen: auch darüber grollten diese Heiden (gentiles), schwer, daß es nicht zum Schlagen kommen solle. Sigibert beschwichtigt sie, mutig unter die Empörten reitend: züchtigen, zwingen kann er sie — jetzt — nicht: später läßt er viele der Meuterer mit dem Tode bestrasen.

Schon im folgenden Jahre mußte er die wilden Helfer wieder herbeirufen; abermals hatte Chilperich Guntchramn auf seine Seite gezogen und Sigiberts Lande bis Rheims hin verheert. Als aber sein Sohn, jener Theudibert, mit dem einen Heere von Sigiberts Herzogen geschlagen und getötet (wir wissen nicht, wo?), und Guntchramn (nun?) abermals zu Sigibert zurückgetreten war, floh Chilperich mit Weib und Kindern weit hinweg dis nach Tournai, seinem jezigen Hauptssitz, das er ängstlich befestigte 3).

Es ging ihm nun recht übel: die reichlich verdiente Strafe seiner unablässigen Wort- und Friedensbrüche, der gerechte Zorn des so oft angefallenen Bruders drohte ihn zu erreichen. Fredigundis wollte damals ihr neugeborenes Knäblein lieber töten, als nach der Eltern sicher erwartetem Tod unter siegreichen Feinden leben lassen: Chilperich, doch nicht ganz so wil-

<sup>1)</sup> Die Besorgnis, "burch einen schweren Zusammenstoß möchte bas Frankenreich selbst zusammenbrechen", kann man Chilperich, biesem Muster äußerster Selbstsucht, nicht als Beweggrund glauben: er hat nie vorher, nie nachher hiernach gehandelt, vielmehr "bas Frankenreich selbst" durch Bürgerkrieg und Mord unablässig geschädigt: nach Guntchramus Rückstritt und nachdem die gesürchteten überrheiner bereits die Seine übersschritten hatten, sühlte er sich wohl zu schwach; er war, wie es scheint, überhanpt durchaus kein Held. Seine Siege über Friesen und Sueben sind nur von den Versen des Venant Fort. XI, also sehr schwach bezeugt.

<sup>2)</sup> Ganz wie früher Chlobovech Greg. Tur. II, 27; Urgeschichte III, 46.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. IV, 51.

den Herzens, verhinderte es. Sigibert hatte den Überrheinern diesmal die eroberten Städte zur Plünderung preiszeben wollen — sie drängten wohl sehr! — aber "die Seinigen", d. h. wohl seine romanischen Bornehmen, hielten ihn davon ab; besachtenswert tritt hier wieder der Gegensatz von Austrasiern und Neustriern hervor. Er zog sieghaft in Paris ein und entsandte ein Heer, Chilperich in seinem letzten Bollwerk Tournai zu bezwingen. Die Franken in dem ehemaligen Reiche Childiberts erklärten ihren Abfall von Chilperich und luden Sigibert zu sich, ihn, der nun auf dem Gipfel der Erfolge stand, zu ihrem König zu erheben.

Bischof Germanus von Paris wollte — angeblich — schon im voraus die Begnadigung Chilperichs erbitten, die Sigibert doch nicht ohne weiteres versprach; "zur Strafe für diesen Ungehorsam gegen den Bischof ward er dann ermordet!" Hätte er sogar den vielsach Treubrüchigen, den Mörder seiner Schwäherin, hinrichten lassen, — nach der Sitte und dem Sinn der Zeit und dieses Geschlechtes wäre es eine recht läßliche Sünde gewesen.

Aber Fredigundis wußte Rat. Als Sigibert zu Bitrh von den Franken Childiberts auf den Schild erhoben und zu ihrem König ausgerusen ward, stießen ihm zwei Männer von jeder Seite ein vergistetes Kurzschwert (Scramasax) in die Seiten. Fredigundis hatte sie "bezaubert"); auch treue Gesolgen des Königs wurden dabei niedergestoßen; einer derselben, Sigila, siel schwer verwundet später in Chilperichs Hände —, er war Westgote, daher vielleicht besonders Brunichildis erzeben — Chilperich ließ ihm mit glühenden Eisen alle Gelenke verbrennen und Stück für Stück die Glieder abreißen. Der "fromme Sänger", Benantius Fortunatus, später Bischof von Poitiers, der "die herrliche Fredigundis, durch alle Tugenden ausgezeichnet", die Ehre von Chilperichs Haus nannte, erblickte in der Mordthat Fredigundens "das Eingreisen

<sup>1)</sup> Maleficati, burch Zaubertränfe, Greg. Tur. IV, 52. — Marius Aventic. ad. a. 575.

Gottes"). Dabei war der Mann kein Heuchler: aber die Mirakelmoral jener Zeit vergiftete und verrückte durch Wahnsvorstellungen, so weit ihre Wirkung reichte, alle menschlichsgesunde Sittlichkeit.

Die Ermordung Sigiberts in der Blüte der Kraft war bas schwerfte Unbeil, welches bas Geschlecht ber Merovingen und bas Reich unter diesen Königen ber Franken getroffen hat; nicht nur, weil er ber tüchtigste Sohn Chlothachars war, keine Quelle enthält einen Borwurf gegen ihn: Blutdurft und Wollust, die Erblaster seines Hauses, beffen tapfere Thattraft 2) er bewahrt, sind ihm fremd — zumal auch beshalb, weil nun eine Reibe von vormundschaftlichen Regierungen begann, welche, getragen von dem verderblich emporstrebenden neuen Dienstadel, bas Königtum teils shstematisch, teils wilben Trieben ber Selbstsucht folgend, schwächte, die zahlreichen Bürgerfriege ber Franken noch durch die Kämpfe zwischen Abel und Krone vermehrte, die Widerstands- und Ausdehnungsfraft des Gesamtreiches gegenüber dem Ausland lähmte und zuletzt in der That die Unterjochung des merovingischen Königtums durch die Führer des Dienstadels, die majores domus, herbeiführte. Die Anfänge bieser Rämpfe, bieser verberbenreichen Entwickelung liegen bier: bei bem Tobe Sigiberts; ber wechselvolle Verlauf bieses Kampfes zwischen Krone und Abel ist neben bem auf bas engste mit bem Emporkommen ber Aristokratie zusammenhängenden Niedergang und Untergang ber mittleren und kleinen Gemeinfreien bas Bichtigste in ber inneren, ber Berfaffungs- und Wirtschaftsgeschichte bes Frankenreiches. Das wahrhaft staatsmännische Berdienst, jene Gefahr erkannt und, so lang sie als Witwe lebte, fraftvoll befämpft zu haben gebührt einem Beibe: Bruni= dilben, ber man schwer unrecht thut burch die berkomm= liche Gleichstellung mit Fredigundis 3). Mag jene ihre politischen

<sup>1)</sup> Carm. ed. Leo IV, 1.

<sup>2)</sup> Seine Siege über Thüringe, Sachsen, Dänen preist Venant. Fortun. VI, 2. 3; VII.

<sup>3)</sup> Leiber auch noch bei Mühlbacher, R., S. 27.

Zwecke manchmal, im Stil der Zeit, versolgt haben durch blustige Strafmittel — es ist ihr kein "Berbrechen" nachsgewiesen, das nicht als "zuvorkommende Strafrechtspflege" gegen Hochverrat im Sinne der Zeit erklärt werden könnte. Fredigundis dagegen hat durch ungezählte Verbrechen scheuß-lichster Art immer nur selbstischen Leidenschaften der Rache, des Hasse, der Hab- und Herschsucht gefröhnt; das ist doch der erheblichste Unterschied, der in solchen Dingen überhaupt aufgestellt werden mag <sup>2</sup>).

Zunächst triumphierte das Verbrechen. Die Rollen zwischen Chilperich-Fredigundis und Sigibert-Brunichildis waren in jähem Umsturz getauscht. Während diese zu Paris, betäubt von dem Schlage, schutzlos ihr Schicksal erwartete, entführten die austrasischen Großen, geleitet von Herzog Gundovald, ihr fünfzähriges Anäblein, Childibert II., aus Paris und erhoben ihn zu Metz seierlich zu ihrem König (575—596).

Es ist nicht leicht, die Beweggründe hierbei festzustellen; das Richtigste wird sein, — die Folge lehrt es — anzunehmen, der Adel Austrasiens handelte hierbei vor allem für eigenen Nutzen: er wollte vorbeugen einer Unterwerfung Austrasiens unter Chilperich oder Teilung zwischen Chilperich und Guntchramn; er wollte nicht Königsherrschaft von Männern, er wollte Abelsherrschaft, in der Form einer Regentschaft, einer Vormundschaft über den Wassenunreisen, für mehr als ein Jahrzehnt, ausgeübt durch die Hänpter des herrschenden Adels als Erzieher (nutritores) des Königsknaben, um in der

<sup>1)</sup> über Brunichilbis vgl. Ferry, The Franks from their first appearance in history (London 1857, bazu Bait, Götting. Gel.-Anz, 1858, S. 630). — Huguenin, Histoire du Royaume d'Austrasie (Paris 1863), S. 118. (Bait, ebenba 1864, S. 10.) — Mag auch bas Lob Gregors bes Großen rhetorisch gefärbt und zumal einseitig, b. h. nur vom Standpunkt der Kirchensrömmigkeit gespendet sein, schwerer wiegt es doch als die Phrasen des Benantins, der übrigens auch Fredigundis und Chilperich verherrlicht, wie Brunichildis. Ihre Kirchen = und Wohlthätigkeitsbauten zu Autun sind von dem Papst selbst, also sicher, dagegen, was Balesius u. a. über ihre Bauten von Heerstraßen, Burgen u. s. worbringt, sehr unsicher bezeugt.

Zwischenzeit ben Abel an Reichtum, Macht, Einfluß, ja Herrschaft im Staat nach Möglichkeit zu stärken. Der kraftvollen Mutter mußte zu diesem Zweck mit der Person des Kindes der Borwand entrissen werden, diese Erziehung und Regentschaft selbst auszuüben. So war die Entführung freilich gegen Brunichildis gerichtet; immerhin sicherte sie zunächst das Leben des Knaben, welches die Mutter nicht hätte schüßen können: in diesem Königtum waren die Oheime die gefährlichsten Feinde thronderechtigeer Neffen 1). Die Pläne des austrasischen Abels gingen nur allzu gut in Erfüllung. Lange Zeit herrschte er allein, die, spät genug, nach Chilperichs Tod, Guntchramn sich des Neffen annahm, dieser selbst reiser ward, mit dem Oheim zusammen — vorübergehend — den Trotz des Abels brach und nun auch Brunichildis aus Berbannung und Ohnmacht wieder zu Einfluß gelangte.

Alsbald erschien Chilperich in Paris (576), nahm ber schutlosen Brunichildis die dorthin geflüchteten Schätze bas Hauptmittel, zu regieren oder Anhang zu gewinnen und ließ sie mit ihren Töchtern nach Meaux (Meldis) in Gefangenschaft bringen 2); man ist erstaunt, sie am Leben Den Gebanken an eine Machtstellung im bleiben zu seben. Frankenreich hat aber die mutstarke Frau nicht aufgegeben; Merovech, ein Sohn Chilperichs (jedoch von Audovera, also Fredigundens Stiefsohn) traf mit ihr in Rouen zusammen, und Prätextatus, ber Bijchof biefer Stadt, traute bas Alles Vorbereitende, Vorhergehende bleibt dunkel, also auch, wer von beiden den Plan ersonnen; einzuräumen ist, daß es ein für Chilperichs Haus und Staatstunft, zumal aber für Fredigundens und ihrer Söhne Zwecke, höchst gefährlicher Streich war, die Ansprüche, die Rache der austrasischen Königswitwe zu verknüpfen mit einem nach dem Recht der Franken

<sup>1)</sup> Daß Chilperich ben Knaben morben wollte, sagt Gregor V, 1 auf bas Bestimmteste.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. V, 1.

<sup>3)</sup> l. c. V, 2.

zweifellos thronfolgefähigen Sohne Chilperichs. Das bieß Fredigundens Söhne — für die Zukunft — bedrohen: sie hat benn auch bem Bischof von Rouen diese Trauung nie vergessen und "lancräche" d. h. lang nachtragend und spät rächend, blutig heimgezahlt. Flugs erschien Chilperich in Rouen, ergrimmt, wohl weniger, wie Gregor meint, aus "tanonischen Bedenken" oder Gewissensqualen wegen ber Heirat von Tante und Neffe als wegen ber Gefährlichkeit bes keden Schrittes. trügerisch verklausulierte Eide, es nicht trennen zu wollen. lockte er das Paar aus dem sichern Ajhl, der Basilika des heiligen Martinus, nahm alsbald, ben Eidbruch beginnend, Merovech mit nach Soiffons, welcher Stadt er zuerst Entjag von aufständischen Belagerern bringen mußte; vielleicht nicht ohne Grund legte man biese inzwischen veranstaltete Erhebung Brunichilden zur Last 1). Chilperich nahm dies zum Vorwand, ben Sohn zu verhaften, sich die Entscheidung seines Beschickes vorbehaltend.

Da nun nach der Ermordung Sigiberts Guntchramn gerüstet hatte, wohl das gefährliche Um-sich-greifen Chilperichs zu hemmen, vielleicht auch, das Knäblein Childibert II. zu schützen, andrerseits Chilperich angreifend seine Heere in die Touraine, die Saintonge und bas Limousin sandte, kam es bei Limoges (Lemovicinum) zur Schlacht, in welcher Guntchramns Feldherr, Mummolus, (j. oben S. 135) glänzend siegte 2) (576). Gleichzeitig hatte Chilperich ben gefangenen Merovech gewungen, in den geistlichen Stand zu treten, wodurch er die Thronfolgefähigkeit verlieren sollte: geschoren und zum Priester geweiht, follte er in ein Kloster bei Le Mans gebracht werben, entsprang aber auf bem Wege seinen Wächtern und gewann Zuflucht an dem Grabe des heiligen Martinus zu Tours, der höchsten Freistatt des Frankenreiches. Alle Bersuche Fredigundens und Chilperichs, seine Auslieferung zu erzwingen, scheiterten an ber wackern Pflichttreue bes ba-

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V, 3.

<sup>2)</sup> l. c. V, 13.

maligen Bischofs von Tours, Gregors, bes Berfassers ber "Frankengeschichte" (s. unten, Bildung); auch Mordanschläge mißlangen. Endlich verließ Merovech freiwillig bas Ajhl, teils bessen Entweihung vorzubeugen, teils, weil er hoffte, falls er nach Auftrasien gelange, bort Schutz, vielleicht sogar als Stiefvater Childiberts eine herrschende Stellung zu ge-Er fam auch glücklich zu Brunichildis (wir wissen nicht, wo sie weilte), ward aber von den austrasischen Großen nicht aufgenommen — sehr begreiflich, ba diese lieber selbst herrschen als Brunichildis oder beren Gemahl, Chilperichs Sohn, bie herrschaft überlassen wollten, - vielmehr bald in eine Falle gelockt und in einem Gehöft umzingelt. Er ließ sich von einem Betreuen töten, ben graufamen Banben Fredigunbens zu entgehen —, welche aber nach anderer Überlieferung diese Tötung befohlen haben soll 2); seine Anhänger, zum Teil bie vornehmsten Beamten Sigiberts, wurden unter den fürchterlichsten Qualen hingerichtet. Im folgenden Jahre (577) errangen Chilperichs Truppen nicht unbedeutende Vorteile über Guntchramns Heer, so gewannen fie Tours und Poitiers und behaupteten biefe Städte 3). Bielleicht trug dies dazu bei, daß Guntchramn sich seinem Reffen Childibert II. zu nähern suchte, richtiger der austrasischen Aristofratie, welche am Hofe zu Met an bes Anaben Statt, aber nicht zu ber Krone, sonbern zum eigenen Vorteil, regierte; weshalb biefe Großen bamals barauf eingingen, wissen wir nicht, sehr balb bat es sie wieder gereut. In Pompierre 4) kamen Obeim und Deffe und bie Großen beider Reiche zusammen; in feierlicher Sandlung nahm jener, ber fürzlich seine Söhne rasch nacheinander verloren hatte, ben zehnjährigen Childibert an Sohnes Statt

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V, 14. 19. Mar. Avent., a. 578.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. V, 13. 14. 25. 27. 49.

<sup>3)</sup> l. c. V, 18.

<sup>4)</sup> Pons petreus, die steinerne Brücke der Römerstraße über den Mouzon, welche von Metz nach Châlon-sur-Saône, dem gewöhnslichen Aufenthaltsort Guntchramns führte; also lag der Ort recht günstig für die Zusammentunft.

an und bestellte ihn zum Erben seines Reiches. Suntchramn muß, bei recht argen Schwächen, nachgerühmt werden, daß er den Gedanken, das Haus Chlodovechs am Leben und gegenüber dem Abel in Machtfülle zu erhalten, mit Ausdauer verfolgt und damit zugleich, wie er selbst ausgesprochen, auch das Wohl des ganzen Volkes gewahrt hat: denn nicht der maßlos selbstische, allen Leidenschaften fröhnende Adel, — das Königtum vertrat in diesem Reich das Heil der Gesamtheit.

Selbstverständlich richtete bas neue Bündnis seine Spitze gegen Chilperich, der aber die Aufforderung, was von beiden Reichen er an sich gerissen, berauszugeben, verachtete, und zu Soiffons und Paris bas Bolf burch Zirfusspiele ergette 1). In den folgenden Jahren (578/579) kam es zu Kämpfen, Berträgen und wieder zu Rämpfen in der Bretagne, der zu Chilperichs Reich gehörigen "Brittania"; die dortigen Kelten-Klane waren schon unter Chlodovech durch Berträge in ein lockeres Abhängigkeitsverhältnis zu bem Frankenreich getreten (f. oben S. 69); ihre "Könige" (Häuptlinge) im Westen betrachteten sich aber nicht gern als Unterthanen und benutzten die Kämpfe der Merovingen untereinander zu Raubfahrten in jene bestrittenen Grenzgebiete ber öftlichen Bretagne, welche früher in dem gleichen, nur halb abhängigen Berhältnis zu den Franken gestanden, wie jetzt noch der Westen, allmählich aber in unmittelbare und volle fränkische Territorialhobeit gezogen worden waren; teils Plünderung, teils Zurückgewinnung diefer Gebiete in das frühere Verhälnis scheint der Zweck der sehr oft wiederholten Einfälle ber Relten aus bem Bergen (und bem Westen) ber Bretagne in biese Landschaften gewesen zu sein 2).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V, 18.

<sup>2)</sup> Dies ist mir, — manches bleibt unsicher — bas Wahrscheinlichste. Auch die geographischen Angaben, die wertvollsten Anhaltspunkte, stimmen damit überein: Chilperich bot auf den Heerbann von Baheux im Norden, Le Mans, Angers und Tours im Osten und von Poitiers, im Süden der Bretagne: gegen Westen also ging der Stoß. Die Kelten waren aber soweit östlich vorgedrungen, daß es schon an der Bilaine (Vicinonia) zu einem übersall des fränkischen Lagers kam, obwohl zweisellos

Im folgenden Jahre setzte Chilperich die königlichen Besteuerungsrechte durch auch gegen die Kirchen und einzelnen Geistlichen mit verdienstlicher Kraft: es fam zu blutigem Auf= stand: als aber zwei Anaben Fredigundens durch die Blattern weggerafft wurden und die Mutter, in der ihr eigenen Art von Frömmigkeit, erschraf im Gewiffen: - fie fab barin "bie Strafe für so viel Böses, das wir seit lange thun" — und nun die Heiligen bestechen wollte, da warf er auf ihr Andringen doch bie mühjam hergestellten Steuerbücher in die Flammen. Bleich barauf ließ sie ihren letten Stiefsohn Chlodovech ermorden (nachdem ber Bersuch, ibn 1) in dem hofe zu Brennacum, wo Fredigundens Kinder soeben den Blattern erlegen maren, burch Ansteckung mit dieser Krankheit 2) zu verderben, mißlungen war). Chlodovech war nun, nach dem Todaller Söhne Fredigunbens, Alleinerbe Chilperichs gewesen : er sollte fich bessen gerühmt, auch die Stiefmutter geschmäht haben; endlich ward er bezichtigt, jene Knaben durch Zauber oder Gift getötet zu haben; is ist

nicht bloß Mantes (Namnetes) im Guben, auch Rennes (Redones) im Norden unmittelbar frantisches Gebiet waren: - wiederholt werben sie von ben Relten angegriffen. Sogar Bannes (Venetorum) urbs), so erheblich weiter westlich, war erst ganz türzlich von ben Kelten wieder gewonnen worden und ward jetzt den Franken zurlickgegeben; schon im Jahre 511 erschien ber Bischof bieser Statt auf ber Synobe Chlobobechs zu Orleans, woraus freilich nur Zugehörigfeit ber Stadt zu bessen Reich, nicht ber Grab ber Abbangigfeit bervorgeht. Der Keltengraf erbittet und erhalt 578 burch Bermittelung bes Bischofs von Rantes bas Recht, in biefer Stadt "im Auftrag bes Königs zu regieren", gegen Einsenbung ber Grundsteuern und sonstigen Abgaben; man fieht, es banbelte sich um Behauptung und Ausbehnung ber ursprünglichen Gewalt bieser Keltengrasen (nicht "Könige" sollen sie sich nennen dürfen) in jenen Landschaften, boch unter Auerkennung ber Zugehörigkeit zum Frankenreich; ähnlich wie die Herzöge in Alamannien, Baiern im Auftrag bes Bgl. auch Longnon, S. 318 -- Der Bertrag warb Königs gebieten. von bem Kelten nicht gehalten; gleich im folgenden Jahre murben bie Landschaften von Nantes und Rennes wieder verheert. Greg. Tur. IV, 4; V, 5. 16. 27-32. 41; VI, 15.

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V, 40.

<sup>2)</sup> Greg. l. c. Venant. Fort. IV, 1-5.

Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

übrigens wohl möglich, daß Fredigundis hieran glaubte: brauchte sie doch solche Künste selbst mit Eifer und das Gift mit Erfolg.

Unbegreiflich scheint, daß Childibert bessen einzige Stütze für Gegenwart und Zufunft boch Guntchramn war, der ihn zum Erben angenommen, plöglich wieder auf Chilperichs Seite trat und mit diesem (581) Guntchramn bekämpfte 1). Aber an Stelle bes Anaben herrschte am Hofe zu Met eine Partei von geistlichen und weltlichen Großen, an beren Spite Bischof Egibius von Rheims und eine Reihe von hochfahrenden gewaltthätigen, unglaublich treulosen Herzogen stand, deren einzige Tugend — übrigens auch ber verwilderten Romanen eine wilde, todverachtende, trotige Tapferkeit war: Männer wie Guntchramn Bojo, Urjio, Bertifred, Rauching; in die Reihe dieser Austrasier trat nun, in Borbereitung der Erhebung eines Gegenkönigs, als Überhäufer Guntchramn verlassend, jener Langobardenbesieger: der friegstüchtige Dum mo= lus 2). Chilperich erklärte seinerseits, in Ermangelung von Söhnen, Childibert zu seinem Erben machen zu wollen. childis war ganz beiseite geschoben. Da sie, mit männlichem Mut, in Waffenrüftung, sich ben trotigen Abeligen entgegenwarf, welche einen treuen Anhänger bes Königshauses, Herzog Lupus von ber Champagne, vernichten wollten, schrieen ihr bie Roben zu, sie solle nicht, wie unter ihrem Manne, so unter ihrem Sohne herrschen zu fonnen meinen: "wir schützen sein Reich. Hüte dich, Weib, auf daß nicht die hufe unserer Rosse bich zerstampfen" - ein Schicksal, besgleichen sie 30 Jahre später bennoch erfahren sollte. Lupus mußte flüchten, er ging zu Guntdramn 3). Chilbibert aber — ober vielmehr der Hof zu Met - verlangte von Guntchramn Herausgabe bes Halbteils von Marseille 4), welchen Austrasien bei Sigiberts Tod Guntchramn überlassen hatte und bemächtigte sich auf bie

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VI, 1. 2. 3.

<sup>2)</sup> l. c. XI, 1; oben, S. 135.

<sup>3) 1.</sup> c. IV, 4; VI, 4. Venant. Fortun., VII, 7-9.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VI, 11.

Weigerung bin burch treulose List, im Einverständnis mit bem Bischof, der Stadt, während Chilperichs Heer Guntchramns Nach furzlebigem Besitzungen in Aquitanien wegnahm 1). Frieden (582) erneuten beide die Angriffe; Chilperichs Feldberren verwüsteten das Gebiet von Bourges 2), aber er selbst ward von Guntchramn bei Melun empfindlich geschlagen 3) und zum Frieden gezwungen. In Childiberts Lager hatte sich das geringe Volk in offenem Aufstand erhoben gegen die herrschende Abelspartei: — nicht gerade gegen den Krieg als solchen, aber gegen ben Krieg wider Guntchramn, wie es scheint. Bischof Egibius von Rheims, der das neue Bündnis mit Chilperich abgeschlossen, ward von den empörten Heerleuten Diese Chilperich feindliche Richtung gewann nun auch — wir wissen nicht, wie? — am Hofe zu Met bie Oberhand, und aufs neue kam bort ein Bündnis mit Guntchramn zustande, der jetzt auf seinen Anteil an Marseille verzichtete Die Erklärung ber zunächst folgenden Borgange, welche mit Chilperichs Ermordung wohl im Zusammenhang steben, erheischt nun aber einen Blick auf auswärtige Beziehungen der Frankenkönige.

Im Jahre 580 hatte Brunichildis ihre 13jährige Tochter Insgundis, Childiberts Schwester, vermählt mit Hermenigild, dem ältesten Sohne des westgotischen Königs Leovigild b.). Bon ihren Feinden stets bedroht, mochte die Tochter König Athanasgilds in ihrem eigenen — dem gotischen — Bolf Stütze und Schild suchen; auch die jetzige gotische Herrscherfamilie war mit Brunichild verschwägert: ihre Mutter Godisvintha, Athanasgilds Witwe, hatte in zweiter She Leovigild geheiratet, dessen Söhne Hermenigild und Rekared jedoch aus dessen erster She stammten 6).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VI, 19. 22.

<sup>2)</sup> l. c VI, 12.

<sup>3)</sup> l. c. VI, 31.

<sup>4)</sup> l. c. VI, 33.

<sup>5)</sup> Könige V, 134f.

<sup>6)</sup> Bgl. umftebenben Stammbaum:

Allein gleich im ersten Jahre gedieh diese Heirat sehr übel. Ingundis weigerte sich, bas arianische Bekenntnis anzunehmen (während Brunichildis und ihre Schwester bei ihrer Vermählung katholisch geworden waren). Hermenigild emporte sich gegen seinen Bater, verbündete sich mit den unzufriedenen Katholiken im Reiche sowie mit den feindlichen Nachbarn des Gotenreichs: ben Sueben im beutigen Portugal, ben Byzantinern an der Süd- und Ostfüste Spaniens; nach breijährigem Kriege ward Hermenigild niedergeworfen, gefangen (584) und im folgenden Jahre (585) hingerichtet. Ingundis ward von ben Bhzantinern, ben Helfern Hermenigilbs, festgehalten, vielleicht als Beisel zur Erfüllung der wiederholten Bersprechungen ihres Bruders Childibert gegenüber bem Raifer, Die Langobarden in Italien zu befämpfen, wofür er große Summen Geldes empfangen, aber noch nichts Nennenswertes geleiftet hatte. Die Kaiserlichen wollten Ingundis nach Bhzanz bringen; auf der Seereise starb sie auf Sicilien, nur ihr Anäblein Athanagild gelangte nach Bhzanz; mehrere Briefe, in welchen Brunichildis und Childibert seine Freigebung erbitten - unseres Wissens ohne Erfolg — sind uns erhalten.

Unter diesen Umständen war es freilich begreislich, daß der Westgotenkönig sich nun von Childibert und Brunichildis ab und Chilperich zuwandte: es ward durch mehrere Gesandtsschaften die Vermählung von Leovigilds zweitem Sohn Rekasred, dem nunmehrigen Thronsolger, mit Chilperichs und Fredisgundens Tochter Rigundis geplant 1); diese Verbindung richtete, wie die Dinge damals lagen, ihre Spize gegen Childibert und — nun, nach dem abermaligen Wechsel der Grups



<sup>1)</sup> Bgl. über all' bies Könige V, 135—148; die Briefe bei Migne LXX, 1170 sq.

pierung — (oben, S. 147) auch gegen Guntchramn; es kam jedoch, wie wir sehen werden, nicht zum Bollzug dieser Bersmählung.).

Wiederholt forderte Kaiser Mauritius (582—602) die versprochene Kriegshilfe in Italien. Zwar sandte Childibert ein Heer gegen die Langobarden, aber König Authari wandte den Angriff durch Verhandlungen ab <sup>2</sup>).

Inzwischen ward nun Rigundis mit großem Geleit — man mußte sie gegen Childibert und Guntchramn schützen — und mit reichen Schätzen gegen die Phrenaen bin zur Vermählung Mit äußerster Gewaltthätigkeit sein mit Refared entsendet. Königsrecht gebrauchend und mißbrauchend, indem er auch Freie zwang, bas Reich zu verlassen und nach Spanien zu folgen, hatte Chilperich bas Brautgeleit zusammengebracht; es war ein Und gang ebenso zuchtlos wie die frankischen fleines Heer. heere hauste auch bies Gefolge plündernd und heerend im eigenen Lande; ja, die Schätze, welche Fredigundis so reichlich ihrer Tochter mitgegeben, daß es fast Chilperichs Berdruß erregte, wurden von den Begleitern ber Braut felbst Nacht für Nacht bestohlen, und wer konnte, entzog sich durch Flucht der aufgezwungenen Geleitspflicht. Als Rigundis bis Toulouse 3) gekommen war, erfuhr sie, daß ihr Bater Chilperich zu Chelles bei Paris von unbefannter Hand ermordet worden 4) (584). Thäter und Anstifter 5) blieben unentdectt; Fredigundis wie Brunichildis sind, gewiß ohne Grund, beschuldigt worden. Am wahrscheinlichsten hängt die That zusammen mit der von langer Hand

<sup>1)</sup> Könige V, 178.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI, 42, zu beschränken burch Paul. Diacon. III, 17; von "Unterwersung" der Langobarden, wie Gregor prahlt, ist gar keine Rede, mochten auch "Geschenke" gegeben werden; der Meroving nahm wieder einmal, wie schon im Kampse zwischen Byzanz und den Ostgoten, Geld von den beiden Seiten und that nichts oder trachtete höchstens nach eigenen Erwerbungen an der Grenze.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VII, 9

<sup>4)</sup> l. c. VI, 46.

<sup>5)</sup> l. c. VII, 21, 22 29; X, 19.

vorbereiteten und über alle brei Teilreiche vielfach verzweigten Abelsverschwörung 1), welche jest wie auf ein verabredetes Zeichen zum Ausbruch fam; Chilperich, ber "Nero und Herobes unserer Zeit", war bei allen Lastern und Fehlern ein fraftvoller gefürchteter Herrscher gewesen: ber Dienstadel seines Reiches, mit ben Geschlechtern ber beiben anderen vielfach verschwägert, versippt, befreundet, wollte ihn, wollte auch Guntchramn, ben einzigen erwachsenen Merovingen beseitigen, an beider Stelle einen Schattenkönig aufstellen, ber ein willenlos Werkzeug in der Hand des Abels — auch des geistlichen — gewesen wäre; auch Childibert war nötigenfalls bem Tobe geweißt; Chilperichs 2) Erbe war ein noch nicht halbjähriger Knabe, Chlothachar II. (584-628). - Fredigundis hatte mit biesem Rind und allen Schätzen, welche sie zu Paris aufgehäuft, sofort Ashl gesucht in ber Kathebrale bieser Stadt 3): - später (613) sollte bieser ihr Sohn das ganze Frankenreich in seiner Hand

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VI, 24; VII, 10. 14. 26-38. Fredigar, Chron. ed. Migne LXXI.

<sup>2)</sup> Ein Berfuch, biefe aus fehr verschiebenen Glementen Busammengefette, fur ihre Zeit, Sippe, Nation und beren Moral, Bilbung und Unbilbung gerabezu typische Gestalt zu zeichnen, sowie bie bazu gehörige Frebigundens wurde gemacht, Urgeschichte III, 287 f. - Bon König Chilperich I. haben wir nur eine zweifellos echte Urfunde: Pertz 9, Pardessus I, no. 168 (benn bie angebliche von einem 5. Mai zwischen 561 und 584, Pertz 8, Pardessus I, 190, welche ergeht auf Bitten bes Bischofs Dobo, bes Abtes Ebrulf und Anberer, bie von "Beiben" (es milften bie Auftrafier Sigiberts fein) bei einem Ginfall Berftorte Rirche bes Apostels Betrus und bes Martyrers Lucian bei Beau vais wieber aufzubauen, ift, wenn nicht völlig falfch, febr ftark interpoliert und bochft verbächtig; vgl. Stumpf, S. 368): eine Königsschutverleihung für bas Kloster Anifola (oben S. 122) aus seinem ersten Regierungs= jahr 562. Die Eingangsformel barf es bereits eine königliche Gepflogenheit rilhmen, ben Bitten ber Diener und Dienerinnen Gottes betreffs ihrer Ruhe und weltlichen Förberung zu willsahren: auch wird, in feststebenber Formel, fold gutes Wert als Mittel bezeichnet zu bem 3wecke. ber Berricaft bes Königs burch Gottes Gunft Dauer zu fichern . . . regiam consuetudinem exercemus et . . . ad stabilitatem regni nostri . . . pertinere confidimus; ben Inhalt ber Urtunde f. unten, "Berfassung". — 3) Greg. Tur. VII, 4. 5.

vereinen. Zunächst stand also in Neustrien, wie bisher schon in Austrasien, bevor eine vormundschaftliche Regierung, unter welcher die Interessen des Adels — er selbst bestellte die "nutritores" — am besten gedeihen, die Königsgewalt aber am meisten herabgedrückt werden konnte 1).

Einer der Ruchlosesten — und das will viel sagen! — dieser franklichen Großen, — Herzog Guntchramn Bofo, — hatte bei einem Aufenthalt in Bhzanz einen gewissen Gundovald fennen gelernt, der sich, wie es scheint, mit Unrecht, aber vielleicht in gutem Glauben, für einen Sohn Chlothachars I. ausgab 2). Bielleicht nicht ohne Zustimmung des Kaisers 3) hatte Boso den Anmaßer bewogen, nach Gallien zurückzukehren und hier, getragen von einer mächtigen Abelspartei, ben "ihm gebührenden Teil des Frankenreiches" in Anspruch zu nehmen. Gundovald sandete zu Marseille (582/3), ging dann nach Avignon, wo ihn Herzog Mummolus (oben, S. 142, 135) Boso trat - scheinbar - jett gegen ihn auf, vor allem, sich des größten Teils seiner Schätze zu bemächtigen. Einige Zeit lang hatte sich Gundovald nun vor König Guntchramu (und vor Boso) auf eine Insel im Meere zurückgezogen; jett aber, bei dem Tode Chilperichs, tauchte er plötzlich wieder in Avignon auf, Mummolus und andere sehr mächtige Herzoge Chilperichs, Childiberts wie Guntchramns, erklärten sich für ihn (Dezember 584) und erhoben ihn (zu Brives an der Corrèze) auf einem Schild zu ihrem König 4).

In dieser für das Königshaus und das Reich gefährlichen Wende that König Guntchramn wacker seine Schuldigkeit; die Erhaltung der Merovingen, die Niederwerfung des Anmaßers

<sup>1)</sup> Die Ermordung Chilperichs mit der Abelsverschwörung zusammenzubringen, hat nur den Wert einer Vermutung, aber einer glaubhaften; zumal das Benehmen der Begleiter Rigundens — sast alle den Versschworenen angehörig — spricht dafür.

<sup>2)</sup> Die uneheliche Geburt würde ihn von der Thronfolge nicht ausgeschlossen haben, hätte ihn dieser anerkannt (oben S. 110), allein der König hatte die Anerkennung verweigert. Greg. Tur. VI, 24.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VI, 24; VII, 36.

<sup>4) 1</sup> c. VII, 10.

und des empörten Adels, die Behauptung königlichen Ansehens, die Eintracht mit Childibert, Schutz auch für das Knäblein des argen Bruders Chilperich: — diese Ziele hat der sonst nicht sehr begabte, aber gutmütige König in diesen Tagen mit Besharrlichkeit und Kraft angestrebt und verdienstlich erreicht 1).

Er versicherte Fredigundis seines Schutzes für sie und ihr Kind und traf Anstalt, als Mundtvalt des letzteren in Neustrien die Herrschaft zu führen 2), freilich nicht ohne heftiges, zum Teil erfolgreiches Widerstreben des dortigen Abels. Er zog in Paris ein, Childibert gerade noch zuvorkommend; ben Besandten Childiberts hielt er ihre beispiellose Treulosigkeit vor: — es waren dieselben Großen, welche wiederholt das Bündnis mit Chilperich gesucht hatten; bei biesen Berhandlungen erfrecht sich einer der Großen, dem König in das Angesicht zu broben: "noch ist die Streitagt vorhanden, die beinen Brübern (Sigibert und Chilperich) bie Köpfe spaltete: gar balb wird es dir im Schädel stecken und auch dir das Gehirn zerschmettern!" — Wahrlich, der König hatte alle Ursache, einen Avel, der solche Sprache führte, niederzuwerfen. Zu Paris bittet er das versammelte Bolk, doch nicht auch ihn zu ermorden. "Möchte ich doch noch einige Jahre meine kleinen Reffen erziehen können! Wehe, wenn ich vorher stürbe: bann würdet ihr — bas ganze Volk — mit jenen Kleinen untergeben: benn es ware ja kein wehrhafter Mann unserer Sippe mehr da, euch alle zu schützen." Diese ergreifenden Worte brücken es richtig aus, daß das Königtum in diesem Reich den Schutz bes geringen Bolfes gegen bie wilben, rein selbstischen Leibenschaften des Abels bedeutete. Guntchramn weigerte auch die Auslieferung Fredigundens an ihre Feinde an Childiberts Hof, anderseits entfernte er sie aber aus Paris, verwies sie auf einen Sof bei Rouen 3), trennte sie von ihrem Söhnlein und lies dieses anderwärts (wo?) erziehen 4).

<sup>1)</sup> l. c. VII, 21. 22. 24. 26. 27. 30. 32-37. 39. 43.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VII, 4. 5. 7. 8. 12. 13. 19. 21. 22. 29.

<sup>3)</sup> l. c. 19.

<sup>4)</sup> Berwirrt werben die Berhältnisse baburch, daß Guntchramn boch

Alsbald schickte dieselbe eine hübsche Zahl von Mördern gegen Brunichildis und auch gegen Suntchramn 1) aus, ohne Erfolg; dagegen gelang ihr die Ermordung ihres alten Feindes, des Bischofs Prätextatus von Rouen, mitten in der Kirche zu Paris; den Bersuch Suntchramns, hierüber Gericht zu halten, wehrten wieder die neustrischen Großen, sich auf die Souve-ränität ihres Königs — des Kindes! — berufend, mit Gewalt ab.

Das Wichtigste war, daß es Guntchramn gelang, den allmählich heranreisenden, jetzt fünfzehnjährigen Nessen, zumal durch Schriftstücke aus Chilperichs Nachlaß, die in seine Hand gefallen, zu überzeugen von den verräterischen Känken, welche die meisten der Bischöse und Großen, die den Knaben bisher beherrscht, mit Chilperich, zumal aber auch mit Gundovald, gesponnen: noch einmal bestellte er den Nessen in seierlicher Handlung durch Überreichung eines Speeres zu seinem Erben 2), warnte ihn vor den bisherigen bösen Ratgebern, zumal Bischof Egidius von Rheims, der später der Fälschung und des mannigsachen Berrates überführt und abgesetzt ward, und wandte sich nun zu kraftvoller Niederwerfung des Anmaßers, dessen wiederholte Gesandtschaften und Bergleichsvorschläge zurückweisend.

Alsbald ward nun der Unglückliche, den diese "Königsmacher" lediglich als Werkzeug hatten brauchen wollen, von
den Großen, die ihn nach Gallien gelockt, verlassen; er wich
vor Guntchramns Heer über die Garonne zurück und ward
zuletzt in der sesten Stadt Comminges (Lugdunum Convenarum) von den letzten bei ihm verbliebenen Bischösen und
Genossen verraten, ausgeliesert und getötet; die Hossnung dieser
sehr ruchlosen Männer, sich dadurch Strassosigseit zu erkausen,
erfüllte sich nicht; vielmehr verhängte Guntchramn ein strenges
Strasgericht mit Todesstrase, Verbannung und Vermögens-

auch einige Städte Childiberts nun für sich in Anspruch nimmt: die Städte Chlothachars läßt er diesem und sich selber schwören; die Versuche, seine Grafen in solchen Städten einzusetzen, werden von dem Abel wiederholt mit Gewalt abgewehrt. Greg. Tur. VII, 12. 13.

<sup>1)</sup> l. c. VII, 20; VIII, 29.

einziehung über die meisten der Schuldigen, das Ansehen des Königtums gewaltig erhöhend 1).

In dieser Zeit kam auch Brunichildis, welcher Guntchramn lange mißtraut hatte, wieder mehr zu Macht und Einfluß, während Guntchramn damals sogar die echte Geburt des Anaben Chlothachar, die er früher bereits anerkannt hatte, bezweifelte, bis Fredigundis, welche wieder neuer Mordpläne gegen Guntchramn, Brunichildis, Childibert und andere Gegner, in einzelnen Fällen gewiß nicht ohne Grund, bezichtigt worden, dreis hundertdrei Eidhelfer (Ia, 241) für die eheliche Abstammung des Kindes beibrachte.

Damals schickte Childibert, alten Verpflichtungen gegenüber Bhzanz gemäß, auch wiederholt Heere gegen die Lango-barben (586—590). Auch Papst Pelagius II. (578—590) mahnte damals den König durch den Bischof Aunarius von Auxerre; wie schon früher (oben, S. 120) gegen die Goten wurden jetzt wider die Langobarden die katholischen Wassen der Franken vom Papst angerusen?): ein bedeutsames Vorspiel der Borgänge des 8. Jahrhunderts. Bischof Laurentius von Genua (573—593), der nach Mailand gestüchtet war, hatte Childibert (583?) Hisse versprochen?). Aber die Ergebnisse waren gering; von Unterwerfung der Langobarden ist keine Rede 4).

Die blutige Vernichtung Gundovalds und seines Anhangs hatte aber den Dienstadel nur erbittert, keineswegs völlig oder für die Dauer eingeschüchtert. Im Jahre 587 ward abermals eine über alle drei Reiche verzweigte Verschwörung des Adels

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VII, 33.

<sup>2)</sup> Brief bes Papstes (Mansi IX, 906; Bouquet IV, 82) vom 31. Ottober 586. Jaffé, Reg. Pontif. (2. Ausgabe) no. 1057: "vos illic estis membra catholicae ecclesiae: . . . vestris regibus suadeatis, quatenus ab amicitiis et conjunctione nefandissimi hostis (Langobardorum) se segregare festinent."

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VII, 21. 24. 26. 30-40. 43. Fredig. Chron. c. 2. 4.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VI, 42. Bgl. VIII, 18. Paul. Diac. III, 1722.

geplant; Childibert sollte ermordet, seine beiden Anaben, Theuberich und Theudibert, von zwei Häuptern der auftrasischen Großen geraubt werben, welche bann als "nutritores" die Regentschaft führen sollten, wohl fast auf zwei Jahrzehnte, wie ja auch in Chilperichs Reich die Vornehmen nach Kräften den Bersuchen Guntchramns, bier zu regieren, widerstrebten, vielmehr an Chlothachars Stelle selbst zu herrschen suchten; Brunidildis sollte in die frühere Einflußlosigkeit und Erniedrigung herabgebrückt, Guntchramn streng auf sein eigen Reich beschränkt werden; da der Alte keine Söhne hatte, mußte auch sein Erbe alsbald der Meisterlosigfeit, d. h. der Adelsherrschaft, Allein Guntchramn entbeckte rechtzeitig auch biese Berschwörung, warnte Childibert, und nun unterbrückten beide Könige die Gefahr: zum Teil durch zuvorkommenden Meuchel= mord — eine sehr häßliche Mischung von Hochverratsprozeß, Willfür und einfachem Mord, welche biese Könige anzuwenden liebten, wenn sie gegen mächtige Großen bie Formen bes Strafverfahrens einzuhalten nicht magten, — zum Teil durch Waffengewalt, da einzelne dieser trotigen Großen den offenen Kampf gegen die königlichen Heere aufnahmen; man muß von diesen und verwilderten Romanen der Merovingerzeit, Germanen welche an Wildheit der Leidenschaft, Gewaltthätigkeit und treulosester Tücke an ben italienischen Abel ber Renaissancezeit gemahnen, sagen, daß sie zwar sehr ruchlos leben, aber sehr todes-Dieser zweite große Erfolg bes Königtums bob mutig sterben. sichtbar beiber Herrscher Ansehen und Gewalt 1).

Der Ausbruck solcher sieghafter Machtstellung einerseits und des innigen Bundes andrerseits war der wichtige Erbvertrag von Andelot, welchen Guntchramn und Childibert unter Zusiehung von Brunchildis (am 28. November oder 29. Okt. 587) errichteten. Nach diesem Vertrag, welcher vor allem die Einssehung Childiberts zum Erben Guntchramns bestätigte, erhielt Guntchramn jenes Dritteil von Paris, welches Sigibert besselfen, und die Anteile Sigiberts an einigen anderen Städten

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IX, 9. 11. 12. Fred. Chron. cont. c. 8.

und beren territoria (Chartres, Stampes), vollständig, Chateaubun und Vendome und alles, was er von Chariberts Reich ererbt hatte; was bereinst Gailesvintha von Chilperich als Morgengabe empfangen und Brunichilden als Erbe ober als Buße zugesprochen worden war (S. 134), sollte er auf Lebenszeit erhalten, aber auf Brunichildis vererben, schon jett erhielt biese Cabors; ungleich wichtiger war, daß Guntchramn sein bisheriges Mißtrauen gegen sie aufgab und daß sie, die bis bahin von ber herrschenden auftrasischen Abelspartei "in Schmach" gehalten worden, nun folden Einfluß erlangte, daß sie alsbald nach dem Tod ihres Sohnes kraftvoll als Regentin auftreten fonnte. Childibert erhielt Bebiete zwischen Marne und Dife (Meaux, Senlis), dann die Touraine, das Poitou und eine Reihe von aquitanischen Städten, wie Bahonne, Albi, Aire, Jeber ber Vertragenden übernahm die Schutz-Conferans. pflicht für die Spindelmagen des Borberversterbenden 1). Gang besonders wichtig aber sind die Bestimmungen, welche beide Könige über ihre "leudes" treffen; dies sind zwar — ber richtigen, obwohl bestrittenen Ansicht nach - alle Unterthanen, welche ben Eid ber Treue zu schwören hatten; allein thatfächlich find hier, wie schon zur Zeit Chlodoveche, vor allem bie Großen, die Mächtigen und Reichen zu verstehen, beren Reichtum und Kraft zum großen Teil — aber nicht ausschließend und nicht begriffsnotwendig — in fiskalischem, von bem König geschenktem Land bestand. Auf biesen leudes — ihrer Wehr= und Steuerleistung — ruhte längst die Macht der Könige; baber verpflichteten sie sich, die leudes einander nicht abipenstig zu machen, für ben Fall ber Beerbung die Schenkungen bes Borverstorbenen an bessen leudes nicht anzutasten, ben leudes des Andern friedliche Durchreise zu verstatten; auch ber Rücktritt ober die Zugehörigkeit der leudes, welche mehreren der verstorbenen oder jetigen Könige gehuldigt hatten, ward geregelt.

<sup>1)</sup> Sollte Guntchramn Childibert und bessen Sihne überleben — was freilich sehr unwahrscheinlich war —, ward ihm die Beerbung Childiberts gesichert.

Chlothachars ward gar nicht gedacht, obwohl Guntchramn auch ihn an Sohnes Statt angenommen und dessen echte Geburt anerkannt hatte; gutmütig erklärte er sich später bereit, auch ihm ein paar Städte aus seinem Nachlaß zuzuwenden, freilich nicht in Übereinstimmung mit obigen Vereinbarungen.

Bettrag ') nicht beseitigt; Guntchramn beklagte sich über Nichteinräumung einzelner versprochener Gebiete, Childibert über Aufnahme von Gesandten Fredigundens; Guntchramn gab, sehr mit Unrecht, Childibert schuld an seinen Niederlagen gegenüber den Goten, willigte zwar zuletzt in die Berlobung von Childiberts Tochter mit dem inzwischen katholisch gewordenen Gotenkönig?) (seit 586) Refared, beteiligte sich aber nicht an den Feldzügen Childiberts gegen die Langobarden, welche dieser, wiederholt von Bhzanz zur Erfüllung seiner Berpflichtungen gemahnt, 585—590 jedoch ohne erhebliche, wenigstens ohne bauernde Ergebnisse unternahm.

Biel weniger Erfolge als in der inneren Staatskunst hatten also Guntchramn und Childibert in der äußeren; dieselbe richtete sich ausschließend gegen Goten (Basken) im Westen und Langobarden im Süden; von Borgängen auf dem rechten Rheinufer vernehmen wir leider in all' diesen Jahrsehnten gar nichts.

Die Vermählung Refareds mit Chilperichs Tochter fam zwar nach des letzteren Ermordung nicht zur Ausführung (oben, S. 149), allein das Verhältnis Guntchramns zu dem Hofe von Toledo blieb gleichwohl ein sehr feindliches. Außer den oben erörterten Gründen der ganzen politischen Lage trug dazu bei die Verbindung Guntchramns mit Childibert und Brunischildis: sie setzte jenen in Feindschaft mit Leovigild. — Dazu sam das Bündnis Childiberts mit den Bhzantinern, den alten Feinden der Goten, wenn auch kraft desselben Childibert

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IX, 10. 11. 20. 38. Fred., Chron. 7. Monum. Germ., Hist. Legg. I, 5.

<sup>2)</sup> So sehr hatte sich die Gruppierung von Goten, Neustrien und Austrassen verschoben seit Chilperichs Tob!

nicht diese, sondern die Langobarden zu bekämpfen verpflichtet Die Pflicht, Ingundis zu rächen, welche ihr Beschick selbst verschuldet und nicht in gotischer, sondern in byzantinischer Gefangenschaft gestorben war, wird zwar wiederholt als Grund angeführt, war aber boch mehr Vorwand. Schwerer wog die aus Berachtung und Haß gemischte Abneigung Guntchramns gegen ben Arianismus ber Goten: - ganz ähnlich wie weiland Chlodovech (S. 96) erklärt er es für unerträglich, daß biese abscheulichen Retzer gallisches Land inne haben sollen. Daß aber auch bies nicht ber mahre Beweggrund seiner unablässig und stets mit gleich schlechten Erfolgen versuchten Angriffe war, erhellt schlagend baraus, daß auch nachdem Refared und sein Volk ben Katholicismus angenommen, diese Angriffe fortgesetzt werben! Der wahre Grund war, bag Guntchramn, bei aller Gutmütigkeit von merovingischer Landgier keineswegs frei, die "natürliche Westgrenze" bes Frankenreiches, die Phrenäenlinie, beharrlich anstrebte; Septimanien, bas gotische Gallien, sollte eben fränkisches Gallien werden: das war die lette Ursache dieser Rämpfe, in welchen Guntchramn stets ber Angreifer, stets ber Geschlagene, die Goten nach allen Erfolgen stets die Friedensuchenden, und die Gründe der frankischen Niederlagen die arge Buchtlosigkeit bes ganzen Heeres, bie prablerische Unterschätzung ber Feinde, Gifersucht und gröbste Unvorsichtigkeit ber Führer sind; im eigenen Land werben diese Scharen Schrecken und Berderben der Bürger und der Bauern, welche sie mit Keuer und Schwert und Plünderung und mutwilliger Zerstörung aller Nahrungsmittel zu solcher Verzweiflung treiben, daß der Heer= bann, wenn er bald barauf, geschlagen, bieselben Stragen guruckzieht, von der Rache der eigenen Landsleute mehr als vom Feindesschwert zu leiden hat. Die Strafpredigt, welche Guntchramn seinen Herzogen hält, ist wohl begründet; sie reben sich aus auf die Unbotmäßigkeit der Krieger, was für die Bornehmen unter biesen gewiß zutrifft. Seit zwei Menschenaltern etwa (mit Ausnahme Sigiberts und der Abwehr der Langobarben) hat das frankische Reich seine früher so unaufhaltsame Ausbeynungsfraft eingebüßt; sogar bastische und keltische Räuber

find den Franken oft überlegen; die Gründe sind: die unaufs hörlichen Bruderkriege der Teilreiche und die meisterlose Überschebung des Adels über die Krone 1).

Die Feldzüge (584—590) gegen die Langobarden führte Childibert ohne rechten Nachdruck, ohne Ausdauer: sehr bald trat er stets wieder in Berhandlungen mit ihnen, ja er hatte sogar ihrem (arianischen) König seine Tochter?) verlobt, die er aber später Resared zusagte, wohl auch weil dieser katholisch geworden: — das gemeinsame katholische Bekenntnis wird in den Briesen des Kaisers Mauritius, des Königs und des Papstes Pelagius II. als ein Hauptgrund des gemeinsamen Kampses gegen die "abscheulichen" Ketzer hervorgehoben; dazu kam, daß die Uneinigkeit der fränkischen Feldherren 3) (585) oder der Franken und Alamannen im Heer und die ruchlose Haltung ihrer alles verheerenden Scharen kleine Ersolge sehr bald wieder verdarben 4).

- 1) Das Einzelne dieser Kämpse um die Pyrenäengrenze gehört nicht in eine bentsche Geschichte; s. Urgeschichte III, 273—470. 585 Mißserfolge oder Niederlagen vor Carcassonne und Nimes, der Flotte in Galläcien, 586 abermals vor Carcassonne, 587 sehr erfolgreiche Randsahrten der Basten von ihren Bergen herab dis tief in die sildsfranzösische Sbene, endlich 589 schwerste Niederlage des 40000 Mann starken Heeres, 5000 Tote, Berlust des ganzen Lagers, Gesangennehmung sast des ganzen fränkischen Fusvolkes! Jetzt gab Guntchramn die Sache auf.
  - 2) Greg. Tur. IX, 25.
  - 3) 1. c. VIII, 18.
  - 4) Paul. Diac. III, 22.
- 5) Greg. Tur. VI, 42; VIII, 18; Paul. Diac. III, 17. 22: "eum duces inter se altercarentur regressi sunt sine ullius lucri conquisitione." Gesanbtschaft Childibert nach Byzanz 579/580 Greg. Tur. VI, 2. Richtig nennt Johannes von Biclaro ed. Roncall II, 393 (wie Menander, ed. Bonn., c. 282, p. 528) die Franken die "Mietlinge des Kaisers" gegen die Langobarden (per conductelam; 50000 Solidi hatte Childibert von Byzanz erhalten; auch auf Athanagild (f. oben, S. 148) bezogen sich die Gesandtschaften. 588 erlitten die Franken durch die Langobarden eine so schwere Niederlage, daß der eisrig fränkische Gregor IX, 25 sagt: "ut olim similis non recolatur"; IX, 29: hierauf abermalige Gesandtschaft nach Byzanz 588/589; 589 schicke Childibert wiesen

Wie gegen Goten, Basken und Langobarden, richteten die Franken herzlich wenig aus gegen die Relten ber Bretagne (f. oben, S. 144). Die Häuptlinge ihrer Klane ("Könige" nannten fie fich, "Grafen", b. b. frankische Grafen, liebten bie Franken sie zu nennen), wie Wa'roch und Bibimakl, erneuerten 587 ihre Angriffe auf Nantes, baten zwar angesichts eines Heeres Guntchramns um Frieden und Berzeihung, erfannten an, daß jene Städte ben Frankenkönigen gehörten, und daß auch fie, die Häuptlinge, jenen unterstanden: aber gleich nach Abzug bes Heeres sielen sie wieder plündernd über das Gebiet von Nantes ber und schleppten bie Beute - zumal ben Ertrag ber Weinlese — nach Bannes, das sie also als dauernden Besitz ansahen; im folgenden Jahre 588 holten sie sich abermals die Weinlese von Nantes und Rennes nebst anderer Beute und Gefangenen aus ben Gehöften (populum villarum); es sind ganz ähnliche "raids" wie sie bie Relten in Schottland und Wales jahrhundertelang gegen bie Sachsen geübt.

ber ein Heer nach Italien, schloß aber sofort Frieden, als bie Langobarben Geschente gaben und Waffengenoffenschaft (zweifelhaft boch, ob einen "bestimmten Tribut?") versprachen, ber jedesfalls nicht bezahlt wurde). 590 abermaliger Feldzug in Oberitalien, das heer — unter 20 duces! — erobert einige Burgen, wird aber febr balb burch Seuchen und (gewiß felbst verschulbeten) Nahrungsmangel zum Rudzug gezwungen; ihr eigenes Land, bie Champagne, hatten die Franken gleich beim Ausrücken grauenhaft verwüstet. Greg. Tur. X, 3; Paul. Diac. III, 30-34. Der Raifer forbert, sie möchten wenigstens in Italien bie (fatholischen) Rirchen nicht verbrennen, damit die Leute boch faben, daß ber Raiser sich eines driftlichen Boltes gur "Berteibigung" (foll beifen Wiebereroberung) Italiens bediene. Brief bei Bouquet IV, 88. — König Authari fuchte gleichwohl burch Guntdramns Bermittelung Krieben, ber nach Authari's Tob (Greg. Tur. X, 3) mit bessen Rachsolger Agilulf 591 verein= bart wurde. Paul. Diac. IV, 1: im Jahre 605 werden die Frieden 8= verträge ber Langobarben mit ben Franken erneut, ohne bag wir von Rämpfen in ber Zwischenzeit vernehmen; boch wirkte gutes Einvernehmen ber Franken mit Byzanz (ober auch mit bem Papst) immer ungünstig auf deren Beziehungen zu den Langobarben, die fast immer mit Byzantinern (ober Römern) in Kampf lagen. Der Königssohn Abaloalb wird mit ber Tochter Theudiberts II. von Austrasien verlobt (IV, 31)

Als sie im Jahre 590 abermals Nantes und Rennes beimsuchten und Guntchramn endlich ein Beer schickte, bette Fredigundis die Sachsen von Babeur 1) (f. oben, S. 49. 144), den Kelten zu belfen. Der eine frankische Feldberr ließ aus Eifersucht ben andern in Stich, daß er in ben Sumpfen jenes Landes von dem Häuptling Waroch umzingelt und vernichtet werben konnte; barauf unterwirft sich Waroch zu Bannes bem andern Feldherrn, läßt benselben aber bei bem übergang über die Vilaine (Vicinonia) überfallen und bie ganze Nachhut vernichten. Das heer batte auf dem Anmarsch im eigenen Lande wieder so entjetzlich gehaust, daß nun die Trümmer besselben aus Furcht vor ber Rache ber eigenen Bauern nicht magten, auf bem früheren Weg zurudzukehren; fie schlugen bie Richtung auf Angers ein, aber als fie bie Magenne überschritten, fielen die eigenen Landsleute, rächend ober vorbeugend, über sie ber und hieben die Vorhut nieder. Diese Zustände, in frankischen Heeren jett die Regel, erklaren sehr wohl bie Mißerfolge gegen alle Feinde und bas Stocken jeder Macht= erweiterung in biesen Jahrzehnten 2).

Als im Jahre 593 ber alte König Guntchramn starb, versior das Reich den Mann, der, bei vielen Schwächen, das Berdienst hatte, die Erhaltung des Königshauses und — mittelsbar — die Einheit der Teilreiche und die Wohlfahrt des Bolkes mit bewußtem Nachdruck, zumal gegen den Dienstadel, anzustreben.

Childibert II. vereinte nun, gemäß dem Erbvertrag von Andelot (oben, S. 155), Guntchramns Reich mit Austrasien. Chlothachar verblieb wohl nur Chilperichs ursprüngliches

<sup>1)</sup> In keltischer Tracht; ungewiß, ob biese regelmäßige Sitte, ober für biesen Kall besonders angelegt war.

<sup>2)</sup> Auch im Jahre 594 tam es zu blutigen Gesechten in der Bretagne, in welchen den Kelten nicht entrissen ward, was sie gewonnen hatten: sie heeren bis an und über die Sarthe (Sartra) hin; Fred. ed. Migne, c. 15. Greg. Tur. IX, 18. 24; X, 9.

Erbe nördlich der Loire: Childiberts Versuch, ihm auch dies zu entreißen oder zu schmälern, ward blutig abgeschlagen 1).

Nach langer Zeit wird auch wieder einmal von Stämmen auf dem rechten Rheinufer berichtet; freilich nur in der kargen Angabe, daß eine Empörung der Warnen<sup>2</sup>), d. h. der Nordsichwaben (oben, S. 135) niedergeworfen ward; die geschwächten Einwanderer verschmolzen nun mit den Thüringen, ihren Nachbarn. Ferner setzte Childibert 595 bei den Bajuvaren einen Herzog Tassilo ein<sup>3</sup>).

Schon 596 starb Childibert II.: ihm folgten seine beiden unmündigen Anäblein: Theudibert II. in Austrasien bis 612 (Residenz Met) und Theuderich II. in Burgund bis 613 (Residenz Orléans) 4), sodaß also jetzt, zum schweren

- 1) Schlacht bei Truecia (Droisy) sübwestlich von Soissons; angeblich (Paul. Diac. IV, 4) fallen 30000 Mann, aber ber ganze Bericht ber gesta Francorum (vgl. Wattenbach I, 103), ed. Migne XCVI, c. 36 ist von Fabeln burchwoben.
- 2) Daß barunter nicht die linksrheinischen Warnen und Thoringe zu verstehen sind, barüber vgl. Urgeschichte III, 530; Fredigar, c. 15; zum Jahr 605 erfahren wir ebenso knapp nur, daß es zwischen Franken und Sachsen zu blutigen Gesechten kam ohne jede weitere Angabe über Art ober Ursache.
- 3) Paul. Diac. IV, 7, ber ihn rex nennt. Er unternahm alsbalb einen ersolgreichen Bentezug gegen seine slavischen Nachbarn (in Sclavorum provinciam). Die Ansänge ber bajuvarischen Geschichte sind in einem andern Wert dieser Sammlung, von Riezler I., vortrefslich dargestellt. Hier genügt die Bemerkung, daß der höchst wahrscheinlich aus den Markomannen und Duaden hervorgegangene Stamm, der um das Jahr 500 aus Baju-hemum (woher der Name Baju-vari, Baju-Wänner) in das später nach ihm benannte "Baiern" eingewandert ist, gleich bei seinem ersten Austreten um die Mitte des VI. Jahrhunderts unter fränklicher Oberherrschaft erscheint: mit der Unterwersung der Mamannen oder doch der Thüringe war der fränklichen Übermacht der Weg an die Donau gebahnt (oben S. 118. 122); doch scheint die Eingliederung in das Frankenreich durch wenn auch halb erzwungenen Bertrag, nicht durch blose Wassengewalt ersolgt zu sein.
- 4) Die Teilung, d. h. die Abgrenzung von Austrassen und Burgund geschah auf Grund des Vertrags von Andelot, nur daß Elsaß (hier zum erstenmal genannt: "Alesaciones") und Sundgan Theuderich zu-

Shaden bes Reiches, brei Kinder — Chlothachar war auch erst 12 Jahre alt — Die brei frankischen Kronen trugen. Brunichilbens Berbienst, daß sie, für ihre beiben Enkel die Regierung 1) ergreifend, mit aller Kraft im Sinne Guntchramns bas Streben des Dienstadels, dem Königtum über die Krone zu wachsen, bekämpfte, vielleicht nicht ohne persönliche Herrschsucht, auch, dem Geiste der Zeit und dem Beispiel ihrer Feinde entsprechend, hie und da nicht ohne gewaltthätige Mittel: allein sie hat die Aufgabe ber Krone richtig erfaßt und beren Gefährdung mutvoll bekämpft; die gleichzeitige Geschichtsüberlieferung ist ihr abgünftig (und muß daher in ihren parteiischen Beschuldigungen mit Borsicht geprüft werben), nicht nur, weil fie schließlich erlag, zumal auch beshalb, weil sie in Widerstreit geriet mit dem höchstgefeierten Heiligen jener Zeit: dem brittischen Missionar Columba 2), einem Mann, dem sein Lebens. und Lob-Schreiber selbst Handlungen und Worte äußerster Leidenschaftlichkeit — als

gesprochen wurden; er war bort auserzogen (enutritus) Fred. c. 16. — Schöpflin, Alsatia illustrata Celtica, Romana, Francica I (Colmariae 1751), p. 634. 640.

- 1) Das heißt nur thatsächlich; staatsrechtlich war bamals noch die Filhrung der Negierung durch ein Weib, etwa unter der Borstellung einer großmiltterlichen Muntschaft, ausgeschlossen; dies erschwerte selbstwerständlich ihre Stellung in dem Kampf gegen den Adel auf das äußerste, aber sogar Gregor der Große verhandelt mit ihr als der sir ihre Entel herrschenden Königin; s. unten "Kirche" und die Briese Gregors dei Jaffé Nr. 1376. 1384—1386. 1407. 1431—33. 1491. 1518—1741. 1826—43. Briese Gregors an gallische Bischöse Nr. 1115. 1237. 1346. 1374. 1375. 1437. 1438—41. 1458. 1460. 1467. 1479. 1684. 1736. 1742 bis 1755. 1800.
- 2) Bgl. die vorzügliche Abhandlung von Krusch im Neuen Archiv VII, 247—351. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands (Göttingen 1846) II, 38. Friedrich, oben S. 90. Fehr, Staat und Kirche im fräntischen Reich dis auf Karl den Großen (Wien 1869), S. 300 f. 459. Ebrard, Die irische Missionstirche, Zeitschrift für historische Theologie XXXII, 1873 (viel zu weitgehend in Annahme einer selbstänzbigen irischen Kirche) im Frankenreich. Hertel, über des h. Columba Leben und Schriften ebenda 1875, III. Loofs, Antiquae Britonum Scotorumque ecclesiae quales kuere mores Lipsiae 1882.

V-pools

11\*

Lob — zuschreibt und dessen Auftreten mit dem Königtum, wie es eine Brunichildis verstand, unvereindar war; die wichtigste Duelle jener Zeit, der sogenannte Fredigar — neben einigen Heiligenleben sogar die einzige — ist aber so völlig in Verherrlichung des Heiligen versunken, daß sie einsach ganze Stücke aus dessen Lobpreisung sich einverleibt. Zunächst benutzte nun Fredigundis die durch den Tod Childiberts unsicher gewordene Stellung Brunichildens zu einem Angriff; sie überstell, ihren Anaben mit sich führend, ohne Ariegserklärung der paris und andere Städte (auch Soissons?); ein vereinigtes austrasisch burgundisches Heer ward bei Latosa (Lasaux, zwischen Laon und Soissons) geschlagen 2) (596).

Bald nach diesem Erfolge starb Fredigundis 3), so vieler Morde Anstisterin, friedlich, im Vollbesitz der Macht (597), während Brunichildis bald darauf (599) am Hofe Theudiberts zu Metz dem Dienstadel erlag und von dort zu ihrem anderen Enkel, Theuderich, flüchtete, bei dem sie sofort den Kampf gegen die Überhebung der Aristokratie wieder aufnahm und erfolgreich führte, die wichtigsten Ümter wie des Patricius, des Major dom us, das setzt bereits sehr bedeutend hervortritt, mit ihren Anhängern besetzend 4).

- 1) Das heißt boch wohl bas wiederholt bei Fredigar gebrauchte ,, barbarico ritu"; freilich kann es vielleicht auch nur fagen sollen: in wilber, barbarischer Kriegführung.
- 2) Fred., c. 17. Jacobs, Géographie de Frédegaire, de ses continuateurs et des gesta Francorum (Paris 1859). Wohl diese Bedrängnis im Innern durch nahe Feinde trug dazu bei, daß Brunichildis Einfälle der Avaren (Paul. Diac. IV, 12 "Hunnen") bis nach Thüringen hin (also wohl durch Baiern hindurch) aus Pannonien (d. h. Ungarn) nicht mit den Wassen betämpste, sondern den Rückzug und die Ruhe durch Geldzahlungen erlauste; Verabredung zwischen den Avaren und Fredigundis aus der Gleichzeitigkeit der Angrisse zu solgern, wäre allzu kühn und ist nicht nötig.
  - 3) Fred. c. 17.
- 4) l. c. c. 18; die Umstände ihrer Flucht sind sagenhaft ausgeschmückt; die Tötung des dux Wintrio (588) geschieht "instigante Br.",
  ein stehender Ausdruck der ihr seindlichen Quellen; ob hinrichtung
  (Thonissen, Sur les peines capitales dans la legislation Mérovingienne,

Im folgenden Jahre (600) rächten die Söhne Childiberts den Überfall und die Niederlage von 596; Chlothachar, bei Dormelles südwestlich von Montereau geschlagen, ward zu so bedeutenden Landabtretungen an beide Brüder genötigt, daß ihm nur ein schmales Gebiet blieb 1).

Sieg bei Etampes (Stampae, 604) jüdlich von Paris, zog dieser in Paris ein. Diese sehr ungünstige Lage Chlothachars ward nur dadurch gebessert, daß das disherige Bündnis der Söhne Childiberts II. 2) sich nicht nur lockerte, — sogar in offene Feindschaft verkehrte; vielleicht gab hierzu Anlaß die Weise, in welcher Theudibert nach den Erfolgen Theuderichs als Bermittler auftrat und zu Compiegne (Compendio) den Frieden herstellte 3). Doch scheint auch Brunichildis 4) zum Bruch mit Theuderich getrieben zu haben, dessen echte Geburt sogar angezweiselt wird; nicht bloß Rache für die Bertreibung, auch das Bestreben kann hier gewaltet haben, der Abelsherrschaft in Austrasien ein Ende zu machen durch Beseitigung des

Thoux 1877) ober Mord, ist nicht gesagt; vielleicht jene Mischung von beiden, welche von diesen Merovingen sehr häusig geilbt wurde gegen mächtige Große, die man einem förmlichen Prozeß zu unterwersen nicht wagte; sollte auch Brunichildis in einigen Fällen solchen Versahrens schuldig sein, so ist zu erinnern, daß nicht sie diese scheußliche Mischung eingeführt, sich dieselben nur in Wiedervergeltung reinen Mordes und nicht bloß für persönliche Zwecke bedient hat; daß ihre Anhänger die Romanen, ihre Feinde die Germanen am Hose Theuberichs waren, ist eine zu weitzgehende Verallgemeinerung Fauriels II, 396.

- 1) Fred., c. 20; über ben Umsang ber Abtretungen, zumal bes sogen. ducatus Dentelinus, an Theudibert s. Urgeschichte III, 550.
- 2) Noch 602 brachten sie gemeinsam die Basten zum Gehorsam, Fred., c. 21; ihre Beziehungen zu Byzanz suchte Papst Gregor freundlich zu gestalten, ber bamals, zumal im Interesse seiner Missionare in England, einen sehr eisrigen Brieswechsel mit ben Hösen, ben Bischösen und Machthabern ber Frankenreiche pflog (f. oben S. 163).
  - 3) Fred., c. 24-26.
- 4) Und ihr Anhaug: instigante Br. werben wiederholt vornehme Beamte gestürzt und durch andere ersetzt.

offenbar etwas einfältigen 1), oder doch schwachen und rohen Königs oder durch Befreiung desselben aus den Banden seines Adels. Aber wahrscheinlich bestanden Einverständnisse der Großen an beiden Höfen, welche ja die gleichen Interessen — gegen Erstartung des Königtums — hatten; die Feinde Brunichildens trieben das gegen Theudibert aufgebotene Heer zum offenen Aufstand gegen den wichtigsten Borkämpser der Königin: den major domus Protadius, dieser ward erschlagen, der König gezwungen, Friede zu machen und heimzukehren 2).

In diese Zeit fallen nun die Zusammenstöße des Königs und Brunichildens mit dem irischen Missionar Columba<sup>3</sup>); derselbe ermahnte in sehr löblicher Weise den jungen Fürsten, von seinem Buhlweib zu lassen, von dem (oder von denen) er bereits mehrere Söhne hatte.

Es muß hier darauf hingewiesen werden, daß zu den Grün= den, welche das einst so überkräftige Geschlecht der Merovingen körperlich und geistig allmählich zu elender Schwäche herab=

- 1) Seine stultitia wird ber utilitas Theuberichs von einer biesem keineswegs günstigen Quelle entgegengestellt.
- 2) Der Abel tritt als Anstister bes Lagerausruhrs deutlich hervor bei Fred., c. 27; boch war Brunichildis dadurch nicht gestürzt: sie und ber König rächen in den nächsten Jahren den Mord und den gegen die Krone gesibten Zwang durch Vernichtung mehrerer Rädelssiührer; Fred., c. 29.
- 3) In ben staatsrechtlichen und politischen Dingen ist die vita Co-lumbani von Jonas, Bouquet III, 480 schlecht unterrichtet: wie sie Sigisert ilber Guntchramms Burgund herrschen läßt, soll Childibert dem Bater solgen "annuente" matre, c. 31, was doch den wirklichen Sachsverhalt den juristischen und den thatsächlichen sehr schief ausdrückt. Deshalb schon, dann aber, weil sie in blindester Parteilichkeit jeden Gegner ihres Helden und Heiligen verurteilt, ist völlig unglandhaft, was sie über die Beweggründe Brunichildens bei ihrem Auftreten gegen Columba berichtet: ein Zusammenstoß mit demselben, in welchem dieser bei der anstrassischen Regierung den Kürzeren zog und übrigens sehr glimpfslich bestraft, zunächst nur in Besang on eingebannt, erst später aus dem Reiche gewiesen ward, ist freilich zweisellos. Allein die der Königin-Mutter untergeschobenen Triebsedern und das ganze im herkömmlichen Legendenstil mit alttestamentlichen Gleichnissen ausgepuste Bild dieser "zweiten Zezabel" sind so unwahrscheinlich und unglaubhast wie möglich.

1

brückte, ganz besonders die geschlechtlichen Ausschweifungen beitrugen, zumal aber die Unsitte, daß halbwüchsige Knaben bereits (außereheliche und eheliche) Kinder hatten: das gerade Gegenteil, die strenge, lange gewahrte Keuschheit hatte bereinst Tacitus mit Recht als einen Hauptgrund germanischer Lebenskraft gerühmt <sup>1</sup>).

Columba bestritt jedoch hierbei, ganz gegen das merovingische Hausrecht, die Thronfolgefähigkeit biefer unehelichen Söhne und verlette hierin und in andern Dingen so leibenschaftlich und so maglos die Rechte des Königtums, daß seine Ausweisung (610) voll gerechtfertigt war. Anstatt, dem Befehle gemäß, in feine Heimat Irland zurückzukehren, ging er zu Theuberichs Feinden, Chlothachar und Theudibert, welch letzterer ihm für bie Bekehrung beibnischer Germanen Unterstützung gewährte und Bregenz (Brigantium) zum Aufenthalt (bis 613) vorichlug; von bort aus erfolgte burch Columba's Schüler, Gallus, bie Stiftung bes Rlosters Santt Gallen 2), eines ber wichtigften Bildungsstätten und Bildungsquellen für die folgenden Jahrhunberte 3). Brunichildis wird von den ihr feindlichen Quellen bezichtigt, die schimpfliche Verstoßung von Theuderichs Gemablin Ermenberga, Tochter bes Westgotenkönigs Witterich, bewirkt zu haben, weil sie lieber Buhlerinnen als eine Königin am Hofe gesehen habe (607); boch ist hiergegen zu erinnern, baß es hier auch an politischem Beweggrund nicht gebrach: Witterich hatte das mit Brunichildis verschwägerte westgotische Königshaus gestürzt 4). Daber erklärt sich auch ber Plan eines

<sup>1)</sup> Childibert, geb. 570, hat 585 mit 15 Jahren einen Sohn Greg. Tur. VIII, 37., Theubibert: dieser, 585 geboren, hat ebenfalls sehr früh einen Sohn, seine Tochter wird bereits 605 dem langobardischen Königssohn Abalvalb verlobt! Theuberich, geboren 587, hat 611 bereits einen 11 jährigen Sohn, also mit 14 Jahren! Paul. Diac. IV, 32.

<sup>2)</sup> Zimmermann, Die heiligen Kolumban und Gallus nach ihrem Leben und Wirken (St. Gallen 1865).

<sup>3)</sup> Die Ansänge ber überreichen sanktgallischen Litteratur f. bei Wattenbach I, 113.

<sup>4)</sup> Könige V, 173. Aus Eisersucht auf ihre Macht soll sie auch mit Theudiberts Gemahlin in Feindschaft gelebt haben.

Bündnisses von Theudibert, Chlothachar, Witterich und Agilulf dem Langobarden gegen Theuderich, der aber nicht zur Ausführung, vielleicht gar nicht zu fester Gestaltung kam 1).

Doch forberte Theudibert (610) die Herausgabe des Elfasses und bes Sundgaus, erschien auf einer Tagfahrt zu Selt (Saloissa castra), wo "bie Franken", b. b. Reichsund Heeresversammlung, burch Schiedsspruch ben Streit entscheiben sollten, mit erbrückenber Beeresmacht und zwang fo Theuberich 2) zur Abtretung bieser und benachbarter Land= schaften 3). Theuberich bewog nun (611) Chlothachar burch bas Bersprechen ber Rückgabe bes pagus Dentelinus (oben S. 165) zur Unthätigkeit, griff (612) Theudibert an, schlug ibn bei Toul und bei Bulpich und ließ ben Gefangenen sowie beffen Söhnlein töten 4). Sofort wandte sich ber Sieger gegen Chlothachar, welcher, ber Übereinkunft gemäß, ben ihm versprochenen Gau in Besitz genommen, und wollte ihn durch Aufgebot der Heere von Burgund und Austrasien baraus vertreiben, ja ihm wohl seinen ganzen Besitz nehmen, als er zu Met starb (613) 5).

Noch einmal versuchte die frastvolle Gotin, jetzt eine Greisin <sup>6</sup>), wie früher für den Sohn und später für die Enkel, so nun für die Urenkel die Sache des Königtums gegen den Dienstadel und die Sache ihres Hauses gegen Fredigundens Sohn zu führen; mit Recht hat man bemerkt <sup>7</sup>), daß diese Frau den Gedanken der Einheit des Reiches vertrat gegenüber der privatrechtlichen Behandlung des Staates als einer unter die Söhne zu teilenden Erbschaft; obwohl vier Söhne Theuderichs lebten, ließ sie doch nur den ältesten, Sigibert II. (er war freilich

- 1) Fred., c. 29.
- 2) Wauters, Thierry d'Alsace (Gand 1863), blieb mir unerreichbar.
- 3) Fred., c. 37.
- 4) Fred., c. 38. Jonas (Abt von Bobbio, † c. 665), Vita S. Columb., ed. Mabillon, Acta Sanct. ord. s. Bened. Saic. II, 5seq., c. 28. Bouquet III, 483.
  - 5) Fredig., 1. c.
  - 6) Wenn 567 auch nur 20 Jahre, nun 66 Jahre.
  - 7) Fauriel II, 409.

auch erst elf Jahre alt!) zum König erheben; zweisellos hatte der Sohn Theuderichs nach dem Recht des Erbgangs wie der Eroberung das Königsrecht an seines Vaters ursprünglichem Reich wie an Austrasien. Allein Brunichildis scheiterte. Chlosthachar, in der Vollkraft, 30 Jahre, trat sofort seindlich gegen sie und seinen Nessen auf: er fand auch sogleich Anhang in dem Abel Austrasiens, nach welchem Lande er zunächst griff.

Zwei hervorragende austrasische Große, Arnulf, später (611/612) Bischof von Metz, und Pippin (der erste dieses Namens) riesen ihn herbei<sup>1</sup>): eine Tochter Pippins ward später (c. 630) Arnulfs Sohn Abalgisel (oder Ansigisel) vermählt.

1) Bgl. Bonnell, Die Anfänge bes farolingifchen Saufes (Berlin 1866). Mag einzelnes berichtigt werben (eine neue, burchgesehene Auflage wird von berufenster Sand: von Disner, vorbereitet 1886/7), - ber scharssinnigen Schrift bleibt bas Berbienst, mit wohlgeschulter Methobe und Aritit bie Selbsttäuschungen und bie Fälschungen weggeschnitten zu haben, welche feit Jahrhunderten die Stammbäume beider Beschlechter entstellt haben. Weber Pippin "von Landen" noch Pippin "von Heristal" find aufrecht zu halten: bie Stammgüter find zu fuchen zwischen Daas, Mofel, Rhein, Roer und Ambleve. Die febr große Litteratur und bie sogenannten "Quellen" biefer Stammbaume f. bei Bonnell, G. 84 f. Fabeln auch noch bei Warnkönig & Gérard, Hist. des Carolingiens (Bruxelles 1862). Leo machte Karl ben Großen gar zu einem Romanen! in Rosenkrang' Neue Zeitschr. für bie Geschichte ber germanischen Bötter I, 275. Die Ergebnisse seiner eigenen und ber älteren Kritit, jumal Bonnels, stellt furz und flar zusammen Mithlbacher, R., G. 23 f. Die Erfindungen, welche "Ansbert" und Blithilb, Tochter Clothadar II., an die Spige bes Stammbaumes schieben, find unter Lubwig bem Frommen in Aquitanien entstanden: sie wollen aquitanisch= romanische (- Ansbert ist "Senator" zu Narbonne) und merovingische Abstammung barthun, also ein halb legitimistisches Erbrecht auf ben Thron. Im 13. Jahrhundert werden bann in Flandern und Brabant - aber meber "Lanben" noch "Beriftal" geborten gu bem Stammgut bes Saufes - einige Beilige: 3tta, Pippins bes alteren Gattin, Gertrub (von Nivelles) und Begga, feine Tochter, und andere hinzuerfunden. Die Stammgüter bes echt uferfränkischen Sauses lagen im Mosel-, Bib-, Karas- und Eiselgau zwischen Mosel und Maas.

So sind diese nahe befreundeten und enge verbündeten Männer die Stammväter des "Karolingischen" (richtiger: des "Arnulfingischen oder "Pippinischen Hauses) geworden. Auf sie und ihre ältesten Gesippen muß mit einigen Worten eingegangen werden, schon um das Gestrüpp von Boltssiagen und Kirchenlegenden, sowie zumal die Spinnweben abssichtlicher Fälschungen scharf abzuschneiden, welche diese Anfänge eines Königs- und Kaisergeschlechtes nachträglich schmückend umrankt, aber auch verhüllt und entstellt haben.

Wir wissen von Pippins Vorgeschichte gar nichts 1), und von Arnulf nur, daß er einer edeln und reich begüterten fräntischen Sippe entstammte 2). Die Namen seines Vaters Arnobald, Ansvald oder Burtgis (angeblich ein Enkel Chlothachars I., von dessen Tochter Blithild) und seiner

- 1) Der Beiname: "von Lanben" (St. Gertruiben-Lanben, angeblich feiner ursprünglichen Begräbnisstätte) begegnet erft im 13. Jahrhundert, ba man ihn auch zum "Herzog von Brabant" machte. Gemahlin 3tta ober Ibuberga (bie ja im 7. Jahrhundert diefes Kloster gestiftet haben mag, obwohl fie erft im 9. als Stifterin genannt wird), bie "heilige Gertrub von Nivelles (G. Niellensis, Niella) wird erst Ende bes 10. Jahrhunderts von den gerade in diesen Berberrlichungen ber Karolingen meist verbächtigen Annalen von Met als Pippins Tochter bezeichnet; vgl. Bonnell, S. 68-70; an biefen Ergebnissen wird im wesentlichen auch baburch nichts geändert, daß man neuerbings handschriften bes Lebens ber heiligen aus bem 8. und 9. Jahrhundert aufgefunden hat. S. Wattenbach, S. 322; die Vita S. Gertrudis, † 658, bei Mabillon II, 442 ift von einem "Zeitgeno jfen" boch gewiß nicht: wer soll benn neben Pippin dux Austrasiorum (c. 1) bamals gewesen sein? Die Flucht St. Gertrubens nach Franken, um bie Che zu meiben, wird genau ebenso von einer andern Gertrud (c. 800) erzählt; Itta foll hiernach zwölf Jahre nach Pippin gestorben sein.
- 2) Vita Arnulfi von einem (jüngeren) Zeitgenossen (nonnulla a familiaribus ejus narrantibus, pleraque per memetipsum quae scribenda sunt cognovi), ed. Mabillon, Acta Ord. s. Bened. saec. II (Venetiis 1733), p. 140, c. 2: prosapia genitus Francorum, altis satis et nobilis parentibus atque opulentissimus in rebus saeculi. Sleich bei seiner Geburt weißsagt ein Frembling aus Italien seine große Zukunst.

Mutter Oba sind sabelhaft wie alles daran gehängte 1); diese Fabeln bezweckten, das Recht der Arnulfingen auf die Krone aus Berwandtschaft mit den Merovingen abzuleiten.

In reiserem Anabenalter ward er nach allgemeiner Sitte bem major domus (- bie Quelle nennt ihn bereits "Untertönig", "subregulus", ein zumal in den Heiligenleben der Zeit von 630 — 700 schon häufiger Ausbruck ober "rector palatii", "consiliarius regis",) Gundulf zur Erziehung übergeben und von diesem, nach vielfacher Bewährung, in ben Hofdienst (ministerium) König Theubiberts eingereiht, in welchem er sich auch als Krieger hervorthat und nicht weniger als sechs Finanzgebiete, "welche bamals sechs domestici verwalteten und jetzt wieder verwalten" 2), allein zur Verwaltung erhielt: b. h. sechs königliche Höfe in sechs Landschaften von Auster —. Darauf bekleidete er noch mehrere erste Shrenstellen im Palast = und Hofdienst und freite ein Mädchen aus berühmtem und hochedelm Geschlecht, von der er zwei Sohne hatte: Chlodulf, ben späteren Bischof von Met († 694), und Anfigisel (ober Abalgisil). Der Name seiner Gattin Doda, welche — nach seiner Erhebung zum Bischof — in Trier ben Schleier genommen haben soll 3), ift spät erfunden. Ebenso ein britter Sohn, Baltgis, angeblich Bater bes Abtes St. Bandregisil von Saint Wandrille (Fontanelle) 4).

Schon früh — auch als Laie — pflegte er geiftlicher Übungen und wollte mit Sankt Romarich († 653), dem späteren Abt von Remiremont (Habenden) sich bereits vor seiner Erhebung zum Bischof von Metz ins Kloster Lerisnum zurückziehen 1). Als er Weihnachten 611 oder Ostern 612

<sup>1)</sup> Ersunden ist auch ber Geburtsort Lape bei Nancy: s. bei Mabillon.

<sup>2)</sup> c. 4: "Ita ut sex provinciae quas nunc et tunc totidem agunt domestici, sub illius administratione solius regerentur arbitrio."

<sup>3)</sup> Vita Chlodulfi (c. 2, Mabillon l. c., p. 998); erst im 10. Jahrhundert aufgezeichnet aus Anlaß der Übertragung (translatio) seiner Gebeine 959. Wattenbach I, 122.

<sup>4)</sup> Gestorben 663 ober 669; Mabillon l. c., p. 502. Arnbt, Kleine Denkmäler aus ber Merovingerzeit (Hannover 1876), S. 20.

Bischof von Metz ward, behielt er 2) doch höchsten Einfluß in der Leitung des Palastes 3).

Zwischen 625 und 627 nimmt er teil an der von Bijchof Sonnatius versammelten Synode zu Rheims 4).

Urnulfs Sohn Chlodulf war Bischof von Metz vom 14. oder 19. Mai 656 bis 8. Juni 690; er muß persönlich nicht gerade sehr bedeutend gewesen sein, da Paulus Diaconus nichts anderes von ihm erfunden konnte, als daß er "von solcher Wurzel entsproßen war"; er ward "um des Ruhmes der väterlichen Heiligkeit willen zum Bischof von Metz geweiht, saß 40 Jahre und 25 Tage, und beschenkte die Stephansekirche" b).

Sein anderer Sohn hieß Ansigisil (ober Abalgisel) 6); den Namen von Pippins Tochter, dessen Gattin, nennen erst die Annalen von Metz und andere späte Quellen: Begga; er wirkte mit seinem Rate neben Grimvald und anderen bei der Gründung des Klosters Cugnon durch Sigibert II. 7).

- 1) Sein Leben Mabillon l. c., p. 398 von einem Monch von c. 700.
- 2) c. 5. 6.; l. c., p. 141.
- 3) Nach der Vita c. 8 sogar das Amt des major domus: "domesticatus sollicitudinem atque primatum palatii": das ist aber wohl ungenau.
- 4) Erwähnt wird er auch in dem Testament des Bischoss Bertschramn von Le Mans; Pardessus I, no. 230, p. 210sq., aus dem Jahre 615, 27. März.
- 5) Bezeugt freilich erst durch Flodoard († 5. April 966), aber zweifellos aus alten Rheimser Akten; vgl. Mansi X, 591. Hefele III,
  69, der aber irrig Arnulf schon 625 zurücktreten läßt.
- 6) Gesta episcop. Mettens. Mon. Germ. Scr. II, 267. Gesta c. 32. Fälschungen Rosieres über seine Schenfungen bei Pardessus II, 93. Paul. Diac.: Anchisus. Gesta ep. Mettens l. c. II, 264: "pluriores divitiae quam reliquerat (Arnulsus Anchiso) accesserant et ita in eo paterna constabilita est benedictio, ut de ejus progenie tam strenui sortesque viri nascerentur ut non immerito ad ejus prosapiam Francorum translatum sit regnum."
- 7) a. 644; Pertz l. c.; Pardessus II, 83; über seine Ermorbung burch Gubuin, aber gewiß nicht 685 ober 687, s. unten, und Bonnell, S. 150. 183.

Der Übertritt Arnulfs und Pippins auf die Seite Chlosthachars entschied wahrscheinlich das Geschick Austrasiens und — insofern — Brunichildens.

Die Beweggründe dieses Abfalls kennen wir nicht: es kann das alte Widerstreben des austrasischen Adels gegen ein kräftiges Königtum, also — nach unserer Auffassung — ein dem Reiche schälliches Trachten, mitgewirkt haben, oder eine besondere Absneigung gegen Brunichildis i), oder Machterstrebung für die eigenen Geschlechter; beide Männer werden von den Quellen nur mit Lob genannt, welches sie sicher verdienten 2). Doch ist zu ersinnern, daß alle diese Lobsprüche erst aufgezeichnet wurden, nachdem die beiden Freunde hohe Macht gewannen. Keinessalls darf der spätere Glanz dieses Geschlechts uns blenden über die sormale Rechtswidrigkeit ihres ersten Auftretens, mag dasselbe wirklich nur das Wohl des Frankenreiches oder doch des Landes Austrassen bezweckt haben.

Chlothachar antwortete auf die Aufforderung Brunichildens, Theuderichs Erbe dessen Söhnen zu lassen und Austrasien zu räumen, er werde nach erlesener Franken Urteil befolgen, was die Franken zwischen ihnen für Recht erkennen. Das war ossener Bruch des merovingischen Erbrechts und des fränkischen Thronsolgerechts 3).

Außer ben unverhohlen abfallenden austrasischen Großen wirkten insgeheim zu Brunichildens Verderben gerade diejenigen Bornehmen, welchen sie, wie dem major domus Warnachar<sup>1</sup>), das Aufgebot der rechtsrheinischen Stämme (von Thüringen aus) übertragen hatte; sie vereitelten die Hilfeleistung dieser Scharen.

- 1) Arnulf war ja von Gunbulf (S. 171), wie es scheint einem ber mächtigsten Wibersacher Brunichildens, erzogen.
- 2) So auch Mühlbacher, K., S. 27. "Arnulf von Metz, ein tabelloser Charafter in erbärmlicher Zeit".
- 3) Fred., c. 40. "Chl. factione Arnulfi et Pippini vel caeterorum procerum Auster ingreditur . . . respondebat judicio Francorum electorum quidquid . . . a Francis inter eosdem judicabitur, pollicetur sese facturum (?)"; ilber ben Sinn, b. h. bie Interpunttion ber Stelle f. Urgeschichte III, 596.

Aber auch die Bischöfe und leudes von Theuderichs Erbreich Burgund 1) "fürchteten Brunichilbis und haften fie". Sie traten in heimliche Verbindung mit Warnachar und den andern verschworenen auftrasischen Großen, "alle Söhne Theuderichs zu morden, Brunichildis zu vernichten und Chlothachars Königsherrschaft aufzusuchen"2). Als bei Châlons-sur-Aisno die Heere von Auster und von Burgund auf Chlothachars Lager stießen, "wandten sie auf verabredete Zeichen, wie es längst abgemacht war unter den Großen, anstatt zu fechten, ben Rücken." Langfam, ohne Schwertstreich, folgte Chlothachar; an ber Saone fing er Sigibert und bessen zwei Brüber, Corbus und Merovech: ber vierte Gohn, Chilbibert, rettete sich zu Roß und verschwand für immerdar: Merovech wurde das Leben geschenkt, weil er Chlothachars Patkind mar: aber Sigibert und Corbus wurden gemordet. Ebenso Brunicildis, welche auf Betreiben bes major domus und ber meisten anderen Großen (proceres) von Burgund in dem Hof Orba in dem Gau jenseit des Jura ergriffen und in den Flecken Reneve an der Vingeane vor den Sobn Fredigundens gestellt ward.

Dieser — "er hegte gar gewaltigen Haß gegen sie" — warf ihr vor, den Mord von zehn "Frankenkönigen" (genauer "Merovingen") verschuldet zu haben 3): — die ungeheuerliche Aufzählung rechnet auch Sigibert I. und andere dazu, welche von Chlosthachars Mutter oder von ihm selbst waren getötet worden! — ließ die Greisin drei Tage lang auf das grausamste soltern, dann auf einem Kamel durch das Lager führen und endlich mit Haar, Hand und Fuß an ein böses Roß binden und zu Tode schleisen. Darauf belohnte der "gottesfürchtige König, ein großer Bereicherer der Kirchen und Bischöse, der gegen alle gütig und voller Frömmigkeit war" — Warnachar und die übrigen Verräter.

<sup>1)</sup> Fred., c. 40.

<sup>2)</sup> l. c.: "Burgundiae farones tam episcopi quam leudes."

<sup>3)</sup> Fred. 1. c.

So war denn zum erstenmal wieder seit Chlothachar I. (oben, S. 123) die gesamte Frankenmacht — waren Austrasien, Neustrien, Burgund und die Nebenlande dieser drei Hauptzreiche — in einer Hand zusammengesaßt. Es ward dies von den (etwas jüngeren) Zeitgenossen als hoch bedeutsam, als eine Kräftigung des "regnum Francorum" empsunden: dis an die Grenzen des byzantinischen Reiches hin im sernen Südosten, dis zu Slaven und Avaren, machte sich wieder, wie weiland in den Tagen der Söhne und Enkel Chlodovechs, der Einfluß 1) des Frankenreiches spürbar.

Es erfolgte eine träftige Erhöhung des Königtums. Chlosthachar, offenbar begabt und eifrig, erfüllte die Königspflichten im Innern und nach außen; "er hält das Reich 16 Jahre glücklich inne, Frieden haltend mit allen Nachbarn" 2). Er zog in seinem Reich umber, hielt "placita" ab, den Landfrieden zu schützen 3), zu Marlenheim [Alesatiae villa Marolegia], im Elsaß, zu Maslah (Massolaeus villa) bei Sens an der Banne 613, für Burgund 616 zu Bonneuil [Bonogelum villa]), Übelthäter, darunter auch Bornehme, mit dem Schwerte zu richten 4).

Von Wichtigkeit war das 614 zu Paris abgehaltene allgemeine Konzil des ganzen Frankenreiches; dasselbe ward am 10. Oktober geschlossen, und am 18. Oktober erging das sogenannte "Ebikt Chlothachars", dessen Kapitel, den

<sup>1)</sup> So weit barf man Fredigar (c. 42) glauben; einzelne flavische Rachbarhorben mochten auch gelegentlich ben Schutz ber Franken z. B. gegen Avaren, suchen: von wirklicher Herrschaft, von erheblicher Vorschiebung ber fräntischen Grenze im Osen ist aber keine Rebe.

<sup>2)</sup> Angebliche Kämpse mit Sachsen sind erst spät (a. 727) berichtet von den Gesta. Bgl. Krusch im neuen Archiv X, 95 s.; über Berträge mit den Langobarden — Abtretungen langobardischen Grenzgebiets, dagegen Berzicht Chlothachars auf langobardische Schatzungen — Fredigar, c. 34. 45. 49; Urgeschichte III, 607; siber die älteste Auszeichnung alamannischen Rechts unter Chlothachar II. unten, Gesetzgebung eine Erhebung der Basten 626 wird gedämpst; Fredigar, c. 54.

<sup>3)</sup> l. c. pacem sectari.

<sup>4)</sup> Fred. 1. c.

Kanones jenes Konzils entsprechend, das geistliche Recht, unter Zustimmung der meist weltlichen Großen, auch als staatliches Recht verkündeten 1).

Es entzieht fich unferer Renntnis, aus welchen Brunben der fraftvolle Herrscher die mit so viel Frevel und Blut hergestellte Einheit des Frankenreiches schon bei Lebzeiten wieber auflöste, indem er im Jahre 622 seinen Sohn Dago. bert (I.) an der Königsgewalt teilnehmen ließ und ihn zum selbständigen Herrscher bestellte für Auftrasien; jedoch damals noch nicht für das ganze weiland unter Theuderich I. und Sigibert I. mit diesem Namen bezeichnete Reich, sondern nur für ben östlichen Teil: was westlich von Arbennen und Bogesen gegen Reuftrien und Burgund bin fich erstrecte, behielt er damals noch sich vor. Erst drei Jahre später (625) gelang es Dagobert und dem auftrasischen Abel, auf bem Tage (placitum) zu Clippiacum 1) bem heftigsten Sträuben Chlothachars bas Zugeständnis abzuringen, bag Dagobert auch die unmittelbar an das Auftrasien von 622 stoßenben, ehemals zum Reich "Auftrafien" gehörigen Gebiete abgetreten wurden: aber jene auftrasischen "Enklaven" — würden wir heute sagen -, welche, jenseit ber Loire ober in ber Provence belegen, weiland zu Sigibert I. Reich gehört hatten, wurden auch jetzt (625) nicht mit bem Auftrasien Dagoberts vereinigt, sondern verblieben unter Chlothachars Herrschaft 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Mansi X, 539; bas Ebikt bei Boretius, Capitularia reg. Francor. I, 1 (Hannov. 1881). Bgl. Löning, Geschichte bes Deutschen Kirchenrechts (Straßburg 1878) II, 526. Sohm, Zeitschrift für Kirchenrecht IX, und unten: "Kirchenhoheit" und "Gesetzgebung; auch in Bonueuil folgte bas weltliche placitum auf eine Synobe.

<sup>2)</sup> St. Quen-fur-Seine, nicht Clichy-la-Garenne.

<sup>3)</sup> Fred., c. 47: "filium suum consortem regni facit eumque super Austrasios regem instituit, retinens sibi quod Ardenna et Vosagus versus Neuster et Burgundiam excludebant." — Brosien, Kristische Untersuchungen ber Quellen zur Geschichte Dagobert I. (Göttingen 1868).

Da dem Bater wenigstens diese Erweiterung erst nach heftigem Widerstreben — es bedurfte der "Wiederversöhnung" der beiden zürnenden Fürsten — abgerungen wird durch eine Art Schiedspruch von zwölf vornehmen Franken unter entscheidendem Einfluß Arnulfs, der seit 611 oder 612 Bischof von Metz geworden — gewiß auch Pippins, der, wohl seit 614, major domus von Austrasien war, so dürsen wir vermuten, daß die Abgliederung Austrasiens überhaupt keineswegs aus Wunsch und Anregung Chlothachars ihervorgegangen, sondern von dem austrasischen Adel gefordert und gewissermaßen erzwungen worden war: — freilich von denselben Männern, welche 613 die Einherrschaft auch über Austrasien (und Burgund) herbeigeführt hatten.

Ausschließlich selbstische Beweggründe möchte man Männern wie Arnulf und Pippin nicht gern beimessen. Bielleicht war die Forderung einer getrennten Regierung Austrasiens der Ausdruck des bereits mehr oder minder klar empfundenen Gegensstys, in welchem das Ostland zu der stark romanisierten Bildung von Neustrien und Burgund stand. Dafür würde sprechen, daß die früher zu Austrasien gehörigen Enklaven im Süden auch 625 nicht mit dem Ostreich wieder verbunden wurden. Das Bedürfnis, Slaven und Avaren an den Ostgrenzen kräftiger im Zaum zu halten als dies von Paris aus geschehen konnte, auch die nicht-fränklichen Germanen: Baiern, Alamannen<sup>2</sup>), Thüringe, friesische und sächsische Gaue straffer heranzuziehen, mochte dabei mit-wirken<sup>3</sup>).

- 1) Die privatrechtliche Behandlung des Kinigtums als eines privatrechtlichen Bermögens und Nachlasses, die freilich alle Merovingen (wie Arnulfingen) beherrschte, kam damals nicht zur Bethätigung.
- 2) Daß dieser beiben Stämme Vollsrecht damals bearbeitet ward, ist wohl nicht ohne Bedeutung, nicht ohne Zusammenhang mit der Neugestaltung Austrasiens.
- 3) Der "vermittelnde" Schiebspruch Arnulfs, der andern Bischöfe und vornehmen Franken bestand vielleicht darin, daß nicht, nach Dagoberts Wunsch, das ganze Austrasien Sigiberts hergestellt, sondern nur

Man wird in dem ganzen Ereignis einen erheblichen Erfolg bes austrasischen Dienstadels unter Führung seines major domus und des Bischofs von Metz erblicken dürfen. Als gleichzeitig Warnachar starb, erklärten auf Befragen bes Königs auf einem Tage zu Tropes (Trecassis) die leudes von Burgund, daß sie fortab keinen major domus mehr haben wollten 1). Was immer ber uns unerkennbare Beweggrund bieser Erklärung gewesen sein mag — Abneigung bes Abels ober bes Königs als das Ursprüngliche, den andern Teil erst folgeweise Mitbestimmende: — aus der besonderen Anfrage und der Erwähnung der ausbrücklichen Ablehnung erhellt, daß die Zeitgenoffen damals bereits mit hellstem Bewußtsein dem Amt des major domus wichtigere Bedeutung als allen anderen am Hof und im Reich beimagen. Schon einige Zeit früher (vgl. oben: S. 166 Protadius, bessen Vorgänger und Nachfolger) — etwa seit dem Tode Guntchramns tritt dies Amt in den Quellen immer bebeutsamer hervor, so daß biese Bürde als Ziel des Chrgeizes, als Lohn des Sieges, als Mittel und Ausbruck der Herrschaft über König und Staat erscheint: nicht ber domesticus ober comes stabuli ober referendarius ober einer ber mächtigen ducatus, patriciatus. Dies ist jedoch burchaus nicht aus einer in dieser Zeit vorgenommenen gesetzlichen, offiziellen Machterweiterung oder Machterhöhung bieses Amtes zu erklären: — eine solche ist unbezeugt und völlig unwahrscheinlich. Bielmehr haben thatsächlich, seit Childiberts II. Tod zumal, die bedeutenosten Männer bieses zur Zeit Gregors schon genannte, aber nicht gerade hervorragende Amt bekleidet. Major domus sein

bas zusammenhängende Oftsand ohne jene Enklaven bem Sohne gegeben warb.

1) Fred., c. 54: "Chlothacharius cum proceribus et leudibus Burgundiae Trecassis conjungitur; cum eos sollicitasset, si vellent mortuo jam Warnachario alium in ejus honoris gradum sublimare? Sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam velle majorem domus eligere, regis gratiam obnixe petentes cum rege transigere." Ein Borschlag, wenn auch noch nicht eine "Wahl", wird hier bereits erwähnt aber durchaus nicht als ein dem Abel zustehendes Recht vorausgesetzt.

heißt jett: König und Hof beherrschen: deshalb trachtete man, major domus zu werden.

Aber freilich: — das Amt mußte wohl von Anfang an eine Seite dargeboten haben, welche dazu verhalf, seinem Träger Einfluß, Bedeutung vor andern zu sichern. Nicht die Verfügung über die Landleihe, richtiger Landschenkungen — die allerdings die Entscheidung über die ganze Laufbahn des Dienstadels enthielt — war ursprünglich schon diese politische Bedeutung des Amtes gewesen 1).

Bielmehr war es ber unablässige Zusammenhang bieses Vorsstehers des königlichen Hoshalts mit der Person des Königs in Frieden und Krieg, auch bei jeder Reise, bei jeder großen Jagd, bei jedem placitum, was ihn zum einflußreichsten Hoss, dann Reichsbeamten, machte. War er das einmal, so suchte er freislich auch die Vergabung von Königsland allein in die Hand zu bekommen. Anders ausgedrückt: wer den König und den Hos und das Reich beherrschen wollte, trachtete, major domus zu werden, weil der major domus am meisten um den König war und andere am natürlichsten von ihm fernhielt.

Dabei bleibt ohne Einfluß die schwer zu entscheidende Frage 2), ob das Amt ursprünglich ein germanisches oder ein romanischsbyzantinisches war (s. unten, Verfassung). Von größter polistischer Wichtigkeit aber ist es, zu verfolgen, wie dieses Amt, anfangs gleich sedem andern vom König kraft seiner Amtshoheit frei beliebig erteilt und entzogen, allmählich dem thatsächlich mächtigsten Mann am Hofe gewährt zu werden pflegt. In dieser Zeit ist dasselbe noch eine Waffe in der Hand des Königs

<sup>1)</sup> Ich habe dieser Ansicht früher zugeneigt: allein die fraglichen Stellen resp. Urkunden gehören doch sast ausnahmslos einer Zeit an, da der major domus schon die Übergewalt gewonnen hatte, können also nicht darthun, daß er sie eben daburch gewann.

<sup>2)</sup> Pert, Die Hausmeier. — Goguel, Les maires du palais (Reims 1856). — Bonnel, De dignitate major. dom. regum Francorum a Romano sacri cubiculi praeposito etc. (Berol. 1858). — Schöne, Die Amtsgewalt ber fränkischen majores domus. — Zinkeisen, Commentatio de Francorum majore domus (Jenae 1826).

Daher wird ein Protadius in diesem gegenüber bem Abel. Amt vom Dienstadel ermordet. Daber fann (- möglicherweise —) ber burgundische Abel die Wiederbesetzung des erledigten Amtes um beswillen nicht wünschen, weil er lieber unter dem fernen König als unter bessen in Burgund residierenden, straff herrschenden Stellvertreter stehen mag. Bald aber — schon bei bem ältesten Pippin ist bies wahrzunehmen — hört ber major domus auf, Werkzeug bes Königtums zu sein; er wird Führer und Haupt des Dienstadels, anfänglich eben beshalb, wie jeder Parteiführer, auch seinerseits abhängig von ber Partei, auf beren Schultern er getragen ist. Jetzt kann ber König thatsächlich sein formal noch immer bestehendes Recht, auch biesen Beamten beliebig ein- und abzusetzen, nicht mehr üben: er muß sich den Führer der herrschenden Abelspartei als major domus gefallen laffen.

Allmählich wird ein Geschlecht so mächtig, daß es sich in bem Besitz ber Würde erblich zu machen versuchen kann. Allein nicht sofort gelingt dies Streben: ber König bandigt noch einmal einen widerstrebenden major domus (Dagobert I. Pippin 629): ber verfrühte Versuch bes gleichen Geschlechts, ben Thron selbst einzunehmen, scheitert an ber Gifersucht anderer Bäuser, auch wohl an dem immer noch im Bolke wurzelnden Ansehen der alten Königssippe. Später jedoch machen sich die führenden Abelsgeschlechter in den brei ober zwei Reichen wirklich thatsächlich erblich in dem Besitz bes Majordomates. sind jett mehr Beherrscher bes Abels als bloße Parteiführer Sie liefern sich — wie weiland die Könige ber des Adels. drei Reiche — Schlachten um den Alleinbesitz der Macht in allen brei Reichen: bas arnulfingische Geschlecht, nachdem es in den Wechselfällen dieses Ringens wiederholt bem Untergang nahe gedrängt worden, erkämpft zuerst den Majordomat im ganzen Reich und schwingt sich bann, in einem zweiten Anlauf, ohne Widerstand auf den merovingischen Thron 1). Dies ist

<sup>1)</sup> Meiner Urgeschichte III, 1883 gegebenen Darstellung bes Majorbomats und seiner Entwickelung pflichtet in allem Wesentlichen bei Mühl= bacher, K., S. 28.

die wichtigste Bewegung, welche sich in der inneren Geschichte des Frankenreiches von Anfang des 7. bis Mitte des 8. Jahrhunderts vollzieht. Es war notwendig, den Gang dieser Entwickelung im voraus zu zeichnen: dadurch wird in dem Gedränge von Thatsachen, deren inneren Zusammenhang wir nicht kennen, in dem Gewirre rasch auftauchender und wieder verschwindender Namen von kurzlebigen Königen und kurz herrschenden Königsmachern das Wesentliche hervorgehoben und dem zusammenfassenden Blick eingeprägt.

Aus der Regierung Chlothachars ist noch ein zweites placitum von Clippiacum (627) zu erwähnen, auf welchem die Bischöfe und die weltlichen Großen von Neuster und von Burgund erscheinen und die Wohlfahrt "seines Reiches" beraten. Beide Auffassungen stehen neben einander: Neuster und Burgund sind je ein Staat für sich, in Personalunion verknüpft: und doch werden beide auch wieder als ein Reich zusammengesaßt gegenüber Auster und König Dagobert, was keineswegs ausschließt, daß gegenüber Bhzanz, der "res publica", oder "manus publica", wie der Rest des alten Römerstaates immer noch heißt, oder gegenüber den heidnischen Nachbarn oder den Langobarden die drei Reiche als das eine "regnum Francorum" bezeichnet werden.

So stark übrigens Chlothachar die Königsgewalt gekräftigt hatte, — es begegnen doch in seinen beiden Reichen Vorfälle, welche deutlich zeigen, daß der unbotmäßige Dienstadel keineswegs ausreichend gebändigt war: durchaus nicht immer, wie allerdings einigemale, kann der König hochverräterische Große nach durchgeführtem ordentlichem Verfahren mit dem Richtschwert straßen. Manchmal muß er sie in altmerovingischer Mischung von Straßgewalt mit Tücke, Sidbruch und Mord unschädlich machen. Sanze "Heere" (exercitus) "sehr viele Krieger" scharen solche "gewaltthätige" Vornehme um sich, so daß sie von "Heeren" des Königs angegriffen werden müssen. Und auf jenem Tag von Elippiacum 627 kam es unter den Augen von Chlothachars zu solchen Austritten, daß nur die "sehr langmütige Weisheit" (patientia) und zugleich die Krast des Herrschers

182 III. Buch. 5. Kap. Chlothachar II. Tob. Seine Urkunden.

unter den gewaffneten Abelsparteien schlachtengleiches Blutvergießen mit Anstrengung verhütete 1).

Im folgenden Jahre (628) starb er 2).

- 1) Fred., c. 55.
- 2) Bon Chlothachar II. sind uns nur zwei echte Urfunden erhalten, und biefe unvollständig; im Juni 625 bestätigt er zu Etrepagny (Sterpiniacum) im pagus Velcasinus (Vexin) bie Schenfung einer area in Paris burch einen Ungenannten, ber sie von seinem Bater Babbo geerbt, an bie Kirche von Saint Denis unter Abt Dobo zu Paris, nachbem bereits sein Sohn Dagobert, ber inluster vir, die Schenkung als rechtsbeständig bezeichnet habe. Die Aussüllung bes Fehlenben in Zeile 9 ber Urfunde burch Pertz, no. 10, p. 13 scheint febr fraglich: bas Berbum fehlt auch nach biefer Erganzung; follte nicht statt praes(ente) zu lesen sein praes(tamus) ober praes(tari volumus), ober praes(titimus)? Pert sett im Auszug praeeunte. Zu beachten ift, baß schon Chlothachar hier wie Saint Denis feinen "besonderen Schutherrn" (peculiares [sic] patroni nostri) nennt, nicht erst Dagobert, von bem ab biese Wendung Regel wird. Ebendort ist im alten Palast (ad vetus palatium, Syggolenus obtolit [sic]) ausgestellt eine Urfunde (welche Pardessus I, no. 243, p. 230 in bie letten Regierungsiahre Chlothachars versetzt (627), freilich aus nicht gerade sehr zwingenden Gründen; (Bert (no. 11) giebt bie gleiche Jahreszahl, ohne irgendwelchen Grund anzuführen), in ber er testamentarische Zuweisungen eines negociator Johannes an bie gleiche Bafilita auf Bitten bes nämlichen Abtes bestätigt. Zweiselhaft ift bie Echtheit.

## Sechstes Kapitel.

Vom Tobe Chlothachars II. bis zum Majordomat Pippins des Mittleren. (628—690.)

Unter Chlothachar II. standen sich Königsgewalt und Dienstsadel fast gleich stark, vielleicht mit Übergewicht der Krone, gegensüber. Dagobert frästigte das Königtum merklich, den austrassischen Adel aus der erlangten Machtstellung herunterdrängend. Dies sollte jedoch die letzte Hebung der merovingischen Herrsichaft sein: Dagoberts Nachfolger erlagen alsbald mehr und mehr den von den Hausmeiern geführten Vornehmen, zuletzt den Hausmeiern selbst.

Der reich begabte Fürst war schon in jungen Jahren in Erziehung genommen worden von den beiden hervorragenden Männern: Arnulf und Pippin. Auch nach Abzug der Übertreibung 1) in den Quellen wird übrig bleiben, daß die Regierung Austrasiens durch Dagobert oder vielmehr durch dessen beide Räte eine sehr ersprießliche war. Die Gewaltthätigkeiten des Adels werden niedergehalten oder gestrast 2), die Nachbarn

- 1) Vita Arnulfi l. c., p. 144 (start pauegyrisch): "Hlotharius rex tanta eum fide et amore dilexit, ut cum prolem suam D. in principatus culmine sublimasset, eidem regnum ad gubernan um et filium ad nutriendum in manu tradidisset."
- 2) So ward (624) ein Glied des in Baiern waltenden agilolfin gischen Herzogshauses, nicht der Herzog selbst, wie man fälschlich darstellt Chlodoald "der, obwohl selbst schon sehr reich, habgierig und hochsahrend voll überhebung die Güter anderer an sich riß" (so bezeichnet man doch nicht den Herzog des Landes!) durch Dagobert, und bessen beide Ratgeber vernichtet; nicht ohne Mischung von Mord in die Strasrechtspslege und wider das Chlothachar, zu dem jener gestüchtet war, auf dessen Fürbitte gewährte Bersprechen der Begnadigung Fred. c. 52; ganz ähnlich vernichtete anderseits (626) Chlothachar War nach ars unbotmäßigen Sohn, der zu Dagobert gestüchtet war, trotz dessen Fürbitte und wider die Zusage der Verzeihung. Fred., c. 54.

im Often und Guben spürten die Kraft bes Reiches, scheuten und ehrten sie 1).

Die Ostnachbaren des Frankenreiches waren jetzt auf der ganzen Grenzlinie, abgesehen von den Sachsen, im Nordosten die flavischen Horben, die Wenben, b. h. die "weidenden", unstät schweifenben, ganz überwiegend von Biehzucht und Jagd, nur in viel geringerem Maß von Ackerbau lebenden; dieselben grenzten im Norben mit ben Sachsen öftlich ber Elbe, in ber Mitte mit den zum Frankenreich gehörigen Thüringen und Baiern öftlich ber Donau, im Guben mit ben Langobar= ben und ben (einzelnen) byzantinischen Besitzungen östlich von Istrien und Dalmatien. Hier, in ber Mitte und im Südosten, waren die Slaven freilich seit c. 565 unter die harte Herrschaft ber Abaren geraten. Jedoch gerade damals (seit c. 623) hatten sich die Wenden an der Elbe mit Erfolg gegen das Avarenjoch erhoben und einen fränkischen Kaufmann aus bem Bennegau 2), Samo, ber fich bei ihnen niebergelassen und sie in ihrem Freiheitskampf mit Rat und That jum Siege geführt hatte, zu ihrem König erhoben.

Bunächst wenigstens traten freundliche Beziehungen bes jungen Staates zu dem Frankenreich ein, in welchem der ausgewanderte Franke einen natürlichen Rückhalt erblicken mochte. Und es ift wohl benkbar, daß gerade gegen die alten Feinde der Franken, die Avaren, wie jene Elbslaven, so auch andere Wenden sich

<sup>1)</sup> Fred., c. 58: ab initio quo regnare coeperat consilio primitus beati A. Mettensis urbis pontificis et P. majoris domus usus tanta prosperitate regebat, ut a cunctis gentibus immenso ordine laudem haberet. timorem vero sic fortem sua concusserat utilitas, ut jam devotione arriperent suae se tradere ditioni, ut etiam gentes quae circa limitem Avarorum et Sclavorum consistunt, cum promte expeterent, ut ille post tergum eorum (erit?) feliciter et Avaros et Sclavos caeterasque gentium nationes usque manum publicam (b. 5. rem publicam, b. h. bas Römerreich) suae ditioni subjiciendum fiducialiter spondebat.

<sup>2)</sup> Ober aus bem Gau von Sens: pago Sennonago Fred., c. 48, vgl. die schwankenden Lesarten und Erklärungen bei Ruinart, Migne, 6. 656, Jacobs.

an Austrasien zu lehnen suchten, sodaß bis an die byzantinische Grenze hin Dagobert seinen Einfluß auszudehnen sich vorsetzen mochte 1).

Das günstige Urteil über Dagobert dauert auch nach Arnulfs Rücktritt von dem Bistum (627) und aus dem politischen Einfluß und nach Shlothachars Tod (628) noch fort. Plöglich soll dann im Jahre 629, mit der Verlegung der Residenz von Metz nach Paris, ein Umschlag des bis dahin maßlos gelobten Fürsten in maßlose Verderbnis eingetreten sein. Vorsichtige Forschung wird beides einschränken und den Grund solchen Umschlags der Beurteilung aufsuchen.

Urnulf zog sich, ber frommen Sitte der Zeit folgend 2), in klösterliche Einsamkeit zurück 3); an seine Stelle im maßgebenden Rat des Königs trat neben Pippin abermals ein Bischof: Kunibert von Köln 4). Dies ist ebenso bezeichnend für den

1) Wegen einzelner sagenhaster Ausschmüstungen — zumal auch in späteren Borgängen S. 189 — ben ganzen Bericht zu verwersen, besteht burchaus kein Grund. — Mit Vorsicht auszunehmen ist Palachy, über ben Thronisten Fredigar und seine Nachrichten von Samo, Jahrb. des böhnt Museums I.

2) Der Verfasser ber vita Arnulfi, der auf Wunsch Chlodulss (oben, S. 172) schrieb, ist doch auch nicht in allen Dingen glaubhaft; so daß Dagobert gedroht habe, falls Arnulf ins Kloster gehe, dessen Sohn den Kopf abzuschneiden, dann gegen Arnulf selbst das Schwert gezückt habe! c. 17

3) Über ben Nücktritt Arnulfs (627), vita 16—18; Bruchsticke bes hier angestührten Schreibens Chlothachars, ber ihn in bem Amte zurückhalten will als Chlothacharii "rescriptum" bei Pardessus I, no. 239, p. 225; es sind aber nur ein paar Zeilen einer epistola: sie stehen in vita Arnulfi Mabillon saec. II, 144. Arnulf starb am 16. August 641. Meher Netrolog, s. Forschungen zur beutschen Geschichte XIII, 600. Catalogus episcop. Mettens. Monum. Germ. Scr. II, 269; er ward in dem Kloster Habenden (St. Mont bei Remiremont) bestattet, aber von seinem Nachsolger Goörich in die Apostelsirche bei Meh übertragen, welche später nach seinem Namen genannt wurde; vita c. 22—23; schon 711 heißt diese Kirche auch bereits "Sanst Arnulfs Kirche", Perh no. 89, Pardessus II, no. 505, also nicht erst 840 ward sie so in Diplomen genannt wie Böhmer II, 1 ober Mühlbacher, Forschungen zur deutschen Geschichte XIX, 459.

4) Fredig., c. 58 (gestorben c. 663).

damals schon längst voll entwickelten Einfluß der hohen Geistlichsteit auf die Staatsleitung 1), wie für die von Anfang an von Pippin und dessen Geschlecht eifrig betriebene engste Verbindung mit der Kirche: — diese Politik aufrichtiger Frömmigkeit und zugleich weltkluger Erkenntnis der zeitbeherrschenden Geistessund Bildungsmacht hat den Siegeslauf der Arnulfingen nicht am schwächsten beflügelt.

Eine Erbteilung im voraus zwischen seinen Söhnen Dago= bert und (von anderer Mutter) Charibert II. hatte Chlotha= char nicht vorgesehen. Dagobert nahm nun bei bes Baters Tod, den Heerbann der Austrasier aufbietend, auch Reuftrien und Burgund, indem er die Bischöfe und leudes dieser Reiche für sich gewann: ein von dem herkömmlichen Erbgang abweichendes Gewaltverfahren. — Doch räumte er "aus Mitleid" und "auf den Rat weiser Männer" Charibert ein schmales Gebiet im Güben ein zwischen Loire und Spanien: (d. h. Gotia) Toulouse, Cabors, Agen, Perigeux, Saintes und das Grenzland von hier aus bis an das westgotische Gallien und die Phrenäen zu selbständiger Berwaltung als Königreich "Aquitanien", welches dieser durch Unterwerfung der Basconen erweiterte 2). Als aber Charibert II. bald barauf (630) starb (und jehr bald barauf beffen Anäblein Chilperic, angeblich von Dagobert getötet), nahm Dagobert das ganze Frankenreich wieder allein in Besitz und Verwaltung 3).

In diesen Jahren zog Dagobert nach Burgund und Reuster,

<sup>1)</sup> Bereits Bischof Egibius von Rheims hatte Jahre lang (575—590) bas Reich des Knaben Chilbibert II. geleitet.

<sup>2)</sup> Fred., c. 565.

<sup>3)</sup> Fred., c. 67; ben Mutterbruder des noch jugendlichen Charibert, Brodulf, offenbar dessen Hauptstütze, ließ Dagobert wegen Berdachtes der insidelitas mehr durch Mord als durch Strafrechtspflege beseitigen. Ein gewaltig Gespinnst von Fabeln knüpste sich (noch bei Fauriel III, 503) an die "Karte von Alaon" (unter Karl dem Kahlen): hiernach sollten die späteren Anmaßer in Aquitanien (Eudo, Waisar) als (halb)rechtmäßige Herrscher dargestellt worden, weil sie von jenem Merovingen Charibert abstammten; siehe aber den Nachweis der Fälschung jener "Karte" bei Rabanis, Les Mérovingiens d'Aquitaine (Paris 1856).

hielt hoftage zu Langres, Dijon, Saint Jean-de Loosne an der Saone, Châlon-sur-Saone, Autun, Auxerre, Sens und Paris und erntete das höchste Lob für Erfüllung fränkischer Königspflicht im allgemeinen und der damaligen staatlichen Aufgabe im besonderen: d. h. dafür, daß er "die Bischöfe und die weltlichen Großen mit heilsamer Kurcht ganz wunderbar erschütterte, den Armen aber (d. h. den kleinen Freien), die in Gerechtigkeit lebten, mächtige Freude brachte; er richtete über alle Unterthanen, hochragende und geringe, mit gottgefälliger Gerechtigkeit ohne Bestechung oder Ansehen der Person. Sein ganzes Trachten ging darauf, allem Bolk Gerechtigkeit zu schaffen. Im Eiser solcher Güte ließ er keinen Schlaf in seine Augen kommen und sättigte er sich nicht der Speise, stets darauf bedacht, daß alle Recht sänden bei ihm und freudig ausgingen von seinem Angesicht 1)."

Auster, kehrte aber nach Neustrien zurück und verlegte seinen Herrschersitz für immer nach Paris. An diese Überssedelung knüpfen nun die Quellen den plöylichen Umschlag Dagoberts aus eitel Tugend in eitel Laster. Die Wahrheit ist wohl, daß das Leben in dem viel üppigeren Neustrien auf die Sitten des Königs, zumal in geschlechtlichen Dingen, in der That ungünstig wirkte. Ferner bedrückte er von da ab mehr als früher in berechtigter Finanzstrenge und gewiß auch in Willfür und Habgier wie die übrigen leudes, so zumal die Bischöfe und Kirchen. Und endlich ward Pippin, der die Verlegung der Residenz aus seinem Austrasien wohl misbilligt hatte, aus seiner bisherigen maßgebenden Stellung damals so völlig gestürzt, daß der König ihn in einer Art Einbannung mißtranisch 2) im Süden sesthielt und ihm die Kückschr nach

<sup>1)</sup> Fred., c. 58; pauperibus justitiam habentibus gaudium vehementer irrogaverat, tanta in universis leudibus suis tam sublimibus quam pauperibus judicabat justitia.

<sup>2)</sup> Über die Auslegung der Stelle Fredegar, c. 61: cum leudes ejus (regis) nequitiam gemerent haec cernens Pippinus (vgl.

Austrasien untersagte, wo er seinen starken Anhang, seinen großen Kandbesitz, den Stammsitz seines Geschlechts und so die Wurzeln seiner Kraft hatte. Die Quellen aber sind ganz einseitig, kirchlich und arnulsingisch: kein Wunder, daß sie von jener Wandelung ab den König scharf verurteilen 1). Der Erfolg hat aber gar bald — schon 656, nicht erst 751 — gezeigt, daß der Meroving von richtiger Ahnung geleitet war, wenn er von der Machtstellung dieses Geschlechts in Austrasien Gesahren sür das Königshaus argwöhnte. Damals (ungefähr 630) 2), geschah es, daß Pippin eine Tochter mit Adalgisel (oder Ansigisel), einem Sohne seines alten Freundes Arnulf, vermählte. Die Verschwägerung und Verschmelzung der beiden machtvollen austrasischen Sippen mußte offenbar das nun hergestellte "arnulssingische" Geschlecht bedeutend heben.

Gegen das Ende von Dagoberts Regierung tritt — wenigsstens in Austrasien — lebhafte Unzufriedenheit des geistlichen und des Weltadels hervor, welche zum Teil als Grund der nun bemerkbaren Mißerfolge seiner äußeren Staatsleitung angegeben wird. Mit Bhzanz zwar (Kaiser Heraclius 610—641) ward (629) ein "ewiger Friede" geschlossen und ein burs

Urgeschichte III, 627; ber Text ist grundverderbt und giebt, wie er liegt, widerspruchelosen Sinn überhaupt nicht). Pippinus cum esset cautior cunctis et consiliosus valde plenissimus side ab omnibus dilectus pro justitiae amore quo (?) D. consiliose instruxerat dum suo usus suerat consilio sidi tamen nec quicquam oblitus justitiae neque recedens a via bonitatis cum ad D. accederet prudenter agedat in cunctis et cautum se in omnibus ostendedat zelus Austrasiorum adversus eundem vehementer suggeredat ut etiam ipsum cum D. conarentur sacere odiosum ut potius intersiceretur. Es ist die Ausgabe von Krusch absuwarten. — Nach Milhlacher, K., S. 29, verslagten Pippin Feinde beim König und verlangten seine Hinrichtung, statt welcher Dagobert Berbannung versügte.

- 1) So auch die Lebensbeschreibungen der Heiligen jener Tage: der heiligen Amandus und Martin von Vertou, in denen der König viel gescholten wird, wegen Unzucht und Habgier.
- 2) Das hat Bonnell burch bas Alter ber Kinder und Enkel sehr wahrscheinlich gemacht; seine anderen Gründe sind wohl nicht entscheidend.
  - 3) Fred., c. 62. 65.

gundisches Heer, das Dagobert im Jahre 630 nach Spanien schickte, dortselbst einen Anmaßer zu unterstützen, erreichte den Zweck, reiche Beute und Lohngelder mit nachhause zu bringen ').

Allein die dringende Pflicht, die Ostmark Austrasiens zu schützen blieb unerfüllt. Die Freundschaft mit Samo (oben S. 184) schlug in bittere Feindschaft um <sup>2</sup>), wobei die fränkischen Quellen selbst die Franken in vollem Unrecht zeigen und die Christen als durch die Heiden verdientermaßen gezüchtigt darstellen: — diese Seltsamkeit wird nur dadurch erklärt, daß die völlig kirchlichen Quellen den ausschweisenden und die Kirche "ausstaubenden" König mit Befriedigung gedemütigt sehen <sup>3</sup>).

Dagobert bot außer dem fränkisch=austrasischen Heerbann die Alamannen und die verbündeten Langobarden gegen Samo auf ). Aber während jene siegten, ward der fränkische heerbann vor der Beste Wogastisburg b) (im Thale der Eger?) empfindlich geschlagen. Die Mißstimmung des Heeres gegen Dagobert wird als Ursache der Riederlage offen ans

<sup>1)</sup> Fred., c. 73; vgl. Könige V, 188; Urgeschichte I, 398.

<sup>2)</sup> Fredig., c. 68.

<sup>3)</sup> Fränkische Händler waren in Böhmen teils ermordet, teils beraubt worden. Aber die fränkischen Gesandten überschritten bei der Forderung der Genugthnung jedes Maß: "Hunde" schelten sie, "die Diener Gottes", die Christen, die höchst bescheiden und gerecht austretenden Heiden und erhalten die Antwort: "seid ihr Gottes Diener, so sind wir Gottes Hunde. Ihr frevelt unablässig wider Gott: so haben wir von Gott Berslattung, euch mit unsern Bisen zu zersleischen." Die Stelle verliert durch ihre echt sagenhafte Färbung nicht ihre wichtige Bedeutung; sie zeigt, wie auch diesen Priestern Bolt und Staat völlig hinter dem Kirchlichen zurücktritt: der König, der das sechste Gebot verletzt und die Kirche beraubt, wird geschlagen; dies ist so erfreulich, daß das Unheil sür Bolt und Staat darüber ganz vergessen, sogar der Sieg von Heiden über Christen verschmerzt, als göttliche Züchtigung begrüßt wird.

<sup>4)</sup> Fred., 68. Man vermutet, aber ohne eigentlich zwingenden Grund, hier Langobarden für Baiern verschrieben, vgl. Urgeschichte III, 632.

<sup>5)</sup> Schaffarit, Slawische Altertümer, beutsch durch Ahrenfeld II (Leipzig 1844), S. 420.

vielleicht rechtzeitig für seines Erben Sicherung sorgen wollte. Wenigstens schritt er, als ihm (633) ein zweiter Sohn geboren ward, sofort baju, auch für biesen, Chlobovech II. (638 bis 656) ben Erbgang und die Reichsteilung festzustellen. Durch feierlich beschworenen Vertrag zwischen Königin Nantechildis und beren Kind Chlodovech, sowie ben Großen von Neustrien und Burgund einerseits, König Sigibert und ber austrasischen Regierung und Aristofratie andrerseits ließ Dagobert aussprechen, daß bei seinem Tod Chlodovech II. allein in Neuftrien und Burgund folgen, Sigibert mit Auftrasien abgefunden sein solle, wobei wir - mit einigem Staunen - erfahren 1), bag Reufter und Burgund nur als ebenso groß an Volkszahl und Umfang galten wie Auftrasien allein. Jedesfalls aber war Auftrasien viel rauber an Boden und himmel, viel weniger kultiviert, also viel ärmer, viel weniger steuerfräftig und ertragreich für ben Fiskus als jene beiden Reiche, und es geschah wohl um beswillen, daß zu Auftrasien nunmehr auch jene südlichen Enklaven wieder geschlagen wurden, welche zwar Sigibert I. gehört hatten, von Chlothachar waren mitgegeben nicht aber Dagobert I. worden (oben G. 176).

Im einzelnen bleibt freilich manches zweifelig; gewiß wurden Sigibert II. jest gegeben die Provence von Marseille, das Poitou, die Auvergne, das Quérch; zu vermuten ist aber, daß überhaupt das alte Reich Theuderichs I. und Sigibert I. (mit wenigen Ausnahmen) hergestellt wurde.

Der Ducatus Dentelinus<sup>2</sup>) ward Reustrien zurücksgegeben. Die Austrasier fügten sich aber allen diesen Absmachungen (nicht bloß der Herausgabe dieses ducatus) nur grollend, aus Furcht vor Dagobert, der sich dabei auf Neustrien und Burgund stützte. Ohne Zweisel war Chlodovechs Teil immer noch der günstigere, reichere, und dies war für die Austrasier nicht gleichgültig: je reicher der "thesaurus" ihres Königs, desto reicher wurden dessen und desto leichter die Erfüllung

<sup>1)</sup> Fred., c. 76.

<sup>2)</sup> Oben G. 165.

ber Staatsaufgaben, z. B. des Waffenichutes, für Aufter. -Dieser aber war damals bringend erforderlich gegen die Wenden, welche Rabulf, Sohn und Nachfolger bes von Dagobert I. bestellten Herzogs Chamar von Thüringen abwehrte (634) 1), aber nicht ohne trotige Haltung gegen Abalgisel, ja gegen ben Fast gleichzeitig (635) mußte ein König selbst anzunehmen. starkes Aufgebot von Burgunden (10 Herzöge) wieder einmal Unruhen der Basconen dämpfen, welche Lösung oder Lockerung ihrer Abhängigkeit vom Frankenreich erstrebten; 636 erschienen ihre Clan-Häuptlinge (feltisch: machtiern), bem Unterwerfungsvertrag von 635 gemäß, — vor Dagobert und gelobten — wieder einmal! — Treue 2). Desgleichen (ichon 635) ein König ber Brittannen, Jubacaile, ber später Mönch und beilig ward 3). Im folgenden Jahre starb Dagobert (6. Januar 638): er ward begraben zu Saint Denis, welches Kloster er nicht nur mit köstlichster Fahrhabe, zumal auch mit Liegenschaften auf das reichste beschenkt hatte.

Er hat aber freilich in seinen späteren Jahren die Kirche nicht nur durch Verletzung ihres Sherechts gekränkt. Daß er bei Besetzung der Bistümer die kanonischen Vorschriften schröff durchbrach, besonders, in oft gerügter Weise, Laien ohne geistliche Vorbereitung, ohne die Stufenfolge der Weihen einzuhalten, aus hohen Staatsämtern unmittelbar in Bischofsstühle hob, dafür haben wir ein schwer wiegend Zeugnis: nämlich sein eigenes.

Am 8. April 629 bestellt er auf Bitten der Bürger und "Äbte" der Stadt Cahors seinen bisherigen thesaurarius Desiderius zum Bischof jener Stadt ). Und die Kirche konnte die Bemäntelung dieses Berfahrens, durch welche über die sehlende geistliche Vorbereitung hinweg getäuscht werden sollte, doch nur höchst frivol sinden.

Die Urkunde wendet sich an alle Bischöfe und Herzöge und das ganze Bolk in Gallien: benn "die Länder und Reiche sind

<sup>1)</sup> Fredig., c. 77.

<sup>2)</sup> Fredig., c. 78. 79.

<sup>3)</sup> Fredig., l. c.

<sup>4)</sup> Pertz, no. 13; Pardessus II, no. 246.

Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

bem König von Gott zur Beherrschung gegeben": die sehlende geistliche Vordildung des neuen Bischofs soll durch die "edle Abstammung, die löblichen Sitten" ersett werden. Doch kann dem bisherigen Laien eben doch nur "Einhaltung der Religion" nachgerühmt werden; unter weltlichem Kleide sei er ein Streiter Christi gewesen mit engelhaften Sitten und priesterlichem Wandel, sodaß der Ruhm seiner Güte dis in serne Lande gedrungen. Es sehlt nicht der Hinweis auf das Opfer, das der König bringe, indem er einen solchen Mann aus seinem Palast entserne. Er rechnet sich dies dem Himmel gegenüber als hohes Verdiedenen Alöster zu Cahors wird wiederholt, die des Klerus nur slüchtig erwähnt; die Übte waren eben, wenn nicht jett gezwungen, selbst vielsach durch Simonie oder sonst unkanonisch in ihre Stellen gelangt.

Bon Dagobert I. sind uns noch mehrere Urkunden erhalten, und es ist unerläßlich, auf das darin bezeichnend hervors tretende Walten des Königtums hier schon einen Blick zu werfen. Um 628 bestätigt er die Teilung von zwei Erbschaften 1). Im Oktober 635 schenkt er zu Clippiacum der hoch von ihm begünstigten Kirche von Saint Denis<sup>2</sup>), "wo Abt

2) Auch Nantechild, Dagoberts I. Witwe ward in Saint Denis beflattet; Pertz, no. 19; Pardessus II, 322.

<sup>1)</sup> Auf Bitten bes vir inluster Ursinus. — Pertz no. 12, Pardessus II, no. 245; bie Orte sind Ferrières (Ferrariae), Leubaredovillare und Eudoncovilla (beide unbestimmbar) im pagus Rotenecus (nicht le Rennois! wie Perts S. 228 höchst verkehrt meint, während er zwei Seiten weiter (S. 230) dasselbe richtig sür die Rovergue erstärt! Dies und noch manches der Art ist dei Stumpf nicht verwerkt oder verschwiegen. Wir seizen die Auszählung der Zusbehörden her, welche sormelhaft in den meisten Urfunden, die Geschäfte über Höse betressen, mit geringen Abweichungen sich wiederholen, zugleich als Beleg sür das damalige Latein: loca quorum vocadula sunt (etc.) facultatem vel illas villas quod de alode materna per pactionis tetulum (sic) ad eodem nuscuntur (sic) pervenisse hoe est cum terris, aedisciis, mancipiis, viniis (sic), silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursedus, moviledus et immoviledus vel reliquis redus vel adjacenciis ad ipsa pertenentedus (sic). Burgundosaro optolit (sic).

Aigulf waltet und wir selbst begraben zu werden wünschen 1)", die Höse Tourh (Tauriacus), Tivernon (Tybernium) und Rouvrai (Rubridum) im Gau von Orlèans und Monerville (Monavillare) und Garsanval (Vasconis villa) im Gau von Etampes (im Etampois) mit allen Gerichtsbarkeiten und Herrschaftsrechten 2): die Schenkung soll der Nahrung (alimonia) wie andere der "Beleuchtung" 3) dienen 4).

Er schenkte ferner (636) <sup>5</sup>) ben Hof Saclas (Sarclitas) an der Yonne (Jona) im Gau von Etampes (den er früher eingetauscht hatte von Ferreolus, Bischof von Autun, und Deodat, Abt des Symphoriansklosters, gegen den Hof Amica im Gau von Marseille) den eingetragenen Armen von Saint Denis zu deren Unterhalt (d. h. der Kirche für jenen Verwendungszweck, unter dieser Auflage) <sup>6</sup>), und zwar

- 1) Bgl. schon oben 182: "unseres besonderen Schutzheiligen": Saint Denis ward Begräbnisstätte der französischen Könige.
  - 2) Cum omnibus justiciis et dominiis.
  - 3) ("Luminaria"), was (später) auch Armenpflege bebeutet, oben S. 123.
- 4) Mit Unrecht haben Le Cointe und Germonius II., S. 101 bie Echtheit ber Urfunde angesochten; auch die Echtheit der Urfunden, welche Pertz, no. 36 und no. 37 (Pardessus II, no. 268. 269) als salsch bezeichnet, vom 18. Juli und vom 1. August 635, beide aus Clippiacum, nehme ich mit Brèquigny, Pardessus und Stumpfa. a. O., S. 383 an: der Grund, den Pert aus der Zeitsolge der Äbte Aigulf und Dado schöpst, ist ganz hinsällig; er hat Mabilson sediglich ialsch ausgeschrieben! Auf die Gesta Dagoberti c. 42 hätte sich Pert zu 36 nicht beziehen sollen: über diese "trügerische Arbeit" aus dem Ende des IX. Jahrhunderts s. Monod, Revue critique (und jetzt auch Battenbach S. 105). Bestätigungen durch Karl den Großen und Ludwig den Frommen s. bei Böhmer, Regesta Imperii, ed. Mühlbacher (Innsbruck 1881), S. 222.
  - 5) In Pert 36.
- 6) Matricularii. (Hieriber vgl. Urgeschichte III, 323): ad matricularios, qui ad ipsa basilica vel infra ejus atrio ad matriculas residere videntur; er schenkte ben Hof cum omni integritate vel merito suo (auch termino suo); über bie unter ben Zubehörben aufgezählten farinariae f. Urgeschichte III, 677. 704.

mit Immunität <sup>1</sup>). Ferner schenkte er <sup>2</sup>) derselben Kirche unter Dobo den königlichen Hof Puteaux (Aquaputa) im Gau von Baris <sup>3</sup>).

Un einem 15. (unbestimmbaren Monats) bes Jahres 631 ober 632 schenkte er zu Elippiacum der Basilika von Saint Denis den Hof Ecouen (Iticinascoa villa) im Gau von Paris, welcher früher den Brüdern Landerich und Gagnerich gehörte. Als Beweggrund wird, wie stets, formelhast die Erkaufung des himmlischen Lohnes und die Gewinnung der Fürbitte der Mönche angeführt 4). Um 31. Oktober 635 schenkt er eben dort dem von dem (auch hier zeichenenden) Referendarius Dado und dessen Arübern Abo und Rado im Gebiet von Meaux gegründeten Kloster Rebais (Resbacense), ursprünglich Jerusalem genannt.

Die umfangreiche 5) Urkunde verleiht freie Abtwahl und Immunität 6); sie erwähnt die Klöster Sankt Moritz (Agaunense), Lérin (Saint Honorat), Luxeuil und Marcel in Châlons-sur-Saône; auch der Bischof soll ohne Erstaubnis des Abtes das Kloster nicht beschreiten dürfen 7).

- 1) (Absque introitu judicum) et quidquid de fredis ant de reliquis (reliquis?) exinde fiscus augmentare (b. 4. cinnehmen) potuerat. Ursinus obtulit.
  - 2) In Bert Mr. 37.
- 3) Er spricht wieber ben Wunsch aus, bort bestattet zu werben; bas Gut eum omni jure et soliditate qua eum omni integritate vel adjacentiis suis. Ursinus obtulit; zwischen 627 und 638 an einem 19. Januar stellt er der gleichen Kirche einige ihr wider Recht entrissene Eigengüter zurück, nur trümmerhaft erhalten. "Dado obtulit Pertz, no. 17, Letronne, p. 33, no. 20.
- 4) Die Urkunde ist gerichtet an Herzog Wandilbert, Domesticus Gaganrich und alle Beamten der Gegenwart und Zukunst. Pertz, no. 14; Pardessus II, 45, no. 279 stellt die Urkunde zu 637.
  - 5) Fast 60 Zeilen Großfolio.
- 6) Die Immunität wirb so bargestellt: ut nulla publica judiciaria potestas nec praesens nec succidua ad causas audiendum aut aliquid exactandum ibidem non praesumat ingredi. sed sub omni emunitate monasterium sibimet omnes fredos concessos debeat possidere vel quicquid inde fiscus forsitan de eorum hominibus aut de ingenuis

Urfundenwesen. Die Immunitäten: älterer, negativer Bestandteil. 197

Ein rascher Blick mußte schon bier auf bieses Urkundenwesen der Könige geworfen werden: nicht nur, weil diese Verleihungen jeder Art, zumal an Kirchen und Klöster, bann auch bie Rechtsprechung 1) einen sehr großen Teil ber Regierungsthätigkeit dieser Könige ausmachte, — noch mehr deshalb, weil biejes fast unabläffig rieselnde Gerinne von Bergabungen aus Königsgut die Macht der Krone unhemmbar aushöhlte.

3m 8. Jahrhundert war der britte Teil alles Bobens in Gallien in das Eigentum der Kirchen geraten. Zumal das Institut ber "Immunitäten" erwies sich in diesem Sinne verberblich, weil es nicht nur bem König Vermögen nahm 2), weil es in ben immunen Gebieten Staaten im Staat schuf.

Das Genauere gebort ber Berfassungsgeschichte an. schon hier muß auf biese reichsverberische Ginrichtung bingewiesen werben. Denn sie erklärt zu gutem Teil bas Ginken ber Königsmacht, bas Aufsteigen ber geistlichen und weltlichen Entstehung und Fortbilbung ber Immunitäten find daber bier in Kürze barzustellen.

Reineswegs bestand im römischen und folgeweise im franfischen Reich Steuerfreiheit ber Kirchen, wohl aber selbstverständlich der fiskalischen Grundstücke. Wurden solche nun Kirchen geichenkt oder wurden auf Domänen von Königen Klöster erbaut, so beließ man es bei ber bisherigen Befreiung. sonst gewährte man in sehr vielen Fällen von Privaten auf beren Bütern neu gegründeten Kirchen und Klöstern oder auch alten Heiligtumern für ihre früheren Erwerbungen solche Befreiung.

Dies ist der ältere negative Bestandteil der Immunität:

aut de servientibus aut in eorum agris commanentibus vel undecumque poterat sperare: bas foll alles für bie luminaria (oben S. 195) und bie stipendia ber Monche bienen Die Urkunde ift gerichtet an alle Bischöfe. berigge und ben magnificus comes Chanulf; Dado obtulit. Pardessus II, 33, no. 270.

- 1) Bgl. Beispiele Urgeschichte III, 727 f.
- 2) Unvorstellbar bleibt Anbern, was sich Pertz, no. 97, p. 88 unter Immunitäten, bie nicht vom König verlieben waren, vorgestellt bat.

b. h. Befreiung von den munera — onera, Lasten jeder Art, welche sonst der Staat auf Grundstücke legte. Dazu trat aber später ein positiver Bestandteil, und dieser ward der wahrshafte staatsgefährliche, während jener nur die Einnahmen des Staates verringert hatte.

Wurden ben Kirchen private Grundstücke geschenkt, welche bisher dem Staat Steuern und andere Leistungen entrichtet hatten, so wurden nun die Kirchen ermächtigt, von den (freien) Hintersaffen und Grundholben, überhaupt von ben Bewohnern, bieselben Steuern und Leiftungen, welche bisher ber Staat burch königliche Beamte erhoben hatten burch Beamte ber Rirche für die Rirche zu erheben. Dabei tamen aber nicht nur Grundsteuer, Leistungen von Naturalien, Fronden, Hand- und Spanndienste in Betracht, - auch die Gerichtshoheit, Polizeihobeit, Finanzhoheit in Zöllen, Brücken- und Wegegelbern, ja zulett sogar die Heerbannrechte; alle diese Rechte übte in dem immunen Gebiet fortab die Kirche durch ihre Beamte in eigenem Namen, zu eigenem Borteil, z. B. bezüglich ber Wetten, Strafgelber, Gebühren jeder Art. Der königliche Beamte durfte bas immune Gebiet gar nicht mehr beschreiten — nur in Fällen des Migbrauchs dieser Freiung —: ausdrücklich ließen sich die Immunitätsherren gerade diesen Ausschluß ber königlichen Beamten zusichern. So waren biese Gebiete "territoria clausa", abgeschloffen gegenüber bem Staat, geworben: wie gesagt, Staaten im Staat.

Und seitdem auch weltliche Große solche Immunitäten erhielten, trat der weitere Nachteil hinzu, daß sich die geschlossenen Gebiete in gewissen ohnehin landmächtigen Geschlechetern vererbten. Dies ist (neben der thatsächlich einstretenden Bererbung der "bonesicia", zumal der mit gewissen Ümtern als Besoldung von Amts wegen verbundenen) eine Hauptwurzel geworden der im fränkischen und später im deutsichen Reich auswachsenden erblich en Dynastengeschlechter, welche die erbliche "Landeshoheit" erwarben und die Reichseinheit thatsächlich aufgelöst hatten, lange bevor sie auch rechtlich voll souverän wurden.

Während in Austrasien selbstverständlich Sigibert zu herrschen fortsuhr, bestieg in Neustrien und Burgund der Anabe Chlodovech II. (638—656) den Thron; er herrschte unter Leitung seiner Mutter Nantechild und des tüchtigen major domus Üga, dem Dagobert sterbend diese Vertrauensstellung übertragen hatte <sup>1</sup>).

Der auf Austrasien entfallende Teil des thesaurus ward burch Bertrag Sigibert ausgehändigt und von Kunibert und Pippin nach Met gebracht. Denn letterer hatte sich jett nach Dagoberts Tod aus der Art von ehrenvoller Festhaltung in Neustrien befreit und war mit anderen Zurückgehaltenen, wenn auch nicht infolge einer "Berschwörung", boch mit eigenmächtiger Berabredung, nach Austrasien und in seine frühere Machtstellung zurückgekehrt 2). Er verband sich nun auf das engste mit Kunibert (wie früher mit Arnulf), und beide Männer gewannen unter den auftrasischen leudes durch planmäßige heranziehung einen so gewaltigen Anhang 3), wie ihn Dagobert wohl gerade hatte verhindern wollen durch seine Maßregeln und wie ihn alsbald Pippins Sohn zu bem verfrühten Berjuch eines Staatsstreichs migbrauchen jollte. Denn als Pippins, vielbeklagt 4), schon 639 starb, trachtete dieser Sohn, Grimoald, sofort, den Majordomat, der doch noch keineswegs

- 1) Bezeichnend ist, daß nun schon technisch regere palatium von dem das Reich leitenden Hausmeister gesagt wird: Fred., c. 79. 80: palatium gubernat et regnum oben S. 191; auch subregulus, "Untertönig", heißt er geradezu; oben S. 171.
- 2) Fredig., c. 85: unanimi conspiratione; er heißt nun wieder major domus, was er seit 629 oder 632 nicht mehr war: sein Eidam Ansigisel (Adalgisel) trat wohl freiwillig zurück, blied aber in machtvoller Stellung; 640 besehligt er neben Pippins Sohn Grimoalb das Heer Sigiberts gegen die Thüringe.
- 3) Fredig., c. 85: "omnesque leudes Austrasiorum secum uterque prudenter et cum dulcedine attrahentes eos benigne gubernantes eorum amicitiam constringunt semperque servant."
- 4) Fredig, c. 85: "nec parvum dolorem ejusdem transitus cunctis generavit in Auster, eo quod ab ipsis pro justitiae cultu et bonitate ejusdem dilectus fuisset."

erblich war, an sich zu reißen. Doch gelang bas nicht sogleich; bas Amt, bas thatsächlich die Regierungsgewalt enthielt, ward von allen Ehrgeizigen und allen Abelsparteien eifrig gesucht. Und nachdem es vielleicht eine Zeit lang unbesetzt geblieben, erlangte es Otto, der Sohn Uro's, eines einflußreichen Erziehers Sigiberts. Bergebens bemühten sich Grimvald und Kunibert, ihn zu stürzen. Im Jahre 640 mußte der Herzog der Thüringe, Radulf, der sich offen empört, belämpft werden. Ein startes Heer), auch aus den südfranzösischen Stücken von Sigiberts Reich, zog gegen die Unstrut. Unterwegs ward Faro, Sohn jenes von Dagobert beseitigten Agilolfingen (S. 183), der zu Radulf half, mit seinen Scharen vernichtet <sup>2</sup>).

Jedoch der Angriff auf die stark mit Pfahlwerk und Berhack geschirmte Burg Rudolfs an der Unstrut<sup>3</sup>) scheiterte wegen Uneinigkeit und übler Gesinnung der Führer unter so großen Berlusten, daß der freie Abzug erkauft werden mußte durch förmlichen Friedensvertrag mit Radulf, der formal zwar Sigibert als seinen König anerkannt, thatsächlich aber selbst wie ein König in Thüringen schaltete und sich mit Wenden und andern Nachbarn eng verband<sup>4</sup>). Während bald darauf (642) Otto durch den Alamannenherzog Leuthari, einen Freund Grimvalds, erschlagen und letzterer nun Hausmeier in Austrasien ward, kam es auch in dem Reiche Chlodovechs II. zu blutigen Kämpsen der Großen um den Majordomat. Hier war nach Üga's Tod (640) Erchinvalb als Hausmeier gesolgt<sup>5</sup>) und im Jahre 641 auf dem Tage zu Orleans von

<sup>1)</sup> Fredig., c. 87.

<sup>2)</sup> Fredig., c. 87. Aber nicht in Baiern; daher ist Faro schwerlich als Herzog von Baiern aufzusassen, so wenig wie sein Vater: der "populus" ist nicht das ganze Baiernvolt, das halb erschlagen, halb gefangen worden wäre (1), sondern eben das Kriegsvolt, die Schar des wohl aus Baiern gewanderten.

<sup>3)</sup> In der Steinklebe, östlich vom Rloster Memleben? Siehe die Litteratur Urgeschichte III, 650.

<sup>4)</sup> Fredig., c. 87.

<sup>5)</sup> l. c., c. 83.

Erdinoald. Flaochat (640). Willibab: Gefecht bei Autun (641). 201

der Regentin Nantechild ein besonderer major domus für Burgund wieder aufgestellt, Flaoch at. Beide Hausmeier hielten (im ganzen und im offenen) gutes Einvernehmen. Jedoch der burgundische patricius Willibad, der mächtigste Beamte und der reichste Grundherr in Burgund, trotte Flaochat ossen, "aus alter Feindschaft", vielleicht auch, weil ein besonderer major domus für Burgund ihm mißhagte (oben, S. 178. 180). Mit starten Schlachthausen nur besucht er die "placita", zu denen er in der Absicht, ihn hinzurichten oder zu morden, geladen wird. In offene Feldschlacht (in welcher sich die Neusstrier abwartend zurückalten) verwandelt sich die Zusammenstunft zu Autun, wo Willibad fällt; bald darauf stirbt Flaochat (641) 1).

In Austrasien herrschte einstweilen Grimvald an des froms men Königs Sigibert Statt, dessen Klosterstiftungen (Stavelot und Malmedy) er eifrig unterstützte 2), wie sich die Arnuls

<sup>1)</sup> Hiermit schließt Fredigar, c. 89, sein Wert; wir ersahren über die nächsten 15 Jahre sast gar nichts. Breysig, de continuato Fr. chronico (Berol. 1849).

<sup>2)</sup> Er schenkt c. 650 (biese Zeitbestimmung nach Pardessus II, l. c.) biefen Klöstern ben Sof Germigun (Germiniacum), ben früher ber König ihm geschenkt hatte, im Gau von Rheims mit allen Zubehörden, den Mühlen an ber Suippe (Supia) und fein von Gobetrubis gekauftes Eigen in Terune (unbestimmbar) an ber Aifne (Axona). Pertz, Arn. no. 1. Pardessus II, no. 316; gerichtet an Bischof Remaclus. Wir geben wieber einmal die Aufzählung ber Zubehörden, wie sie formelhast immer wiederkehrt: "cum omni integretate sua: domos, aedificiis mancipiis, aedibus, pecuniis, campis, aquis cum omni soliditate et appendiciis (id est duos molendinos in Supia cum area et terra, vinea una in Boterio (unbestimmbar) et alia appendicia quae dicitur Terune . . . (cum) domibus, mancipiis, campis, pratis, vineis, aquis aquarumque decursibus cum omni integritate ad se pertinente." -Ansechtung ber Schenkung burch bie Erben ober Andere wird bedroht mit einer Gelbstrafe an ben Fistus von 1 Pfund Gold und 5 Pfund Silber; bestätigt von Dagobert II., 1. August 677. Pertz, no. 45. Pardessus II, n. 385. Ebenso schenkte er ber Kirche zu Rheims unter Bischof Rivardus (zwischen 646 und 654) bie Höse Chaumuzy und Bitry-les-Reines; die Urkunde ift zwar verloren, ebenso die Bestä-

fingen von Anfang an aus Alugheit wie aus unzweiselhafter Frömmigkeit auf das Innigste mit der Kirche, d. h. zunächst mit dem fränkischen Spiskopat 1), später mit dem römischen Stuhle verbanden: — eine Staatskunst, welche neben der durch sechs Geschlechter vererbten friegerischen und staatsmännischen Begabung dieser Sippe ihre mit Weltherrschaft abschließende Lausbahn am meisten gefördert hat (oben, S. 186). Indessen konnte ein Mann von so bewährter Kirchlichkeit es auch wagen, das Recht des Staates gegenüber der Kirche scharf zu wahren; dreimal in einer Urkunde wird einem Bischof — doch wohl von Grimoald in Sigiberts Namen — gesagt, die Bischöfe sollen sich ja nicht beikommen lassen, in Austrasien Spnoden zu veranstalten, ohne vorher eingeholte Verstattung des Königs 2).

Als dieser starb<sup>3</sup>), wagte der fraftvolle, aber ungetreue Grimoald bereits den Griff nach der Krone der Merovingen, der erst ein Jahrhundert später seinem Seschlechte gelingen sollte, nachdem dasselbe unter Pippin dem Mittleren, Karl Martell und Pippin dem Jüngsten sich um die Wiederverzeinigung, um die Ausdehnung und um die Verteidigung des

tigung durch König Theuberich, und die Schenkung nur bezeugt durch ben späten Flodoard, † 966 (historiarum ecclesiae Rhemensis libri IV, ed. Lejeune [Reims 1854], II, 7. 11), dieser aber, wo er aus ben Urkundenschätzen von Rheims selbst schöpst, voll glaubhaft.

- 1) Auch mit Bischof Desiberius von Cahors (S. 193) stand er gut, wie ja ein Bischof, Dibo von Poitiers, sogar sein Gehilse bei dem Staatssstreich ward: Desiderius bittet ihn, seinen Boten, Abt Lupus, bei dem König einzusühren und empsiehlt ihm seine Klosterstiftung (St. Amanstius, später Saint Géry); in einem zweiten Brief an Grimoald "den major domus, den Leiter des ganzen Hoses, ja des Reiches" empsiehlt er diesem die Kirche zu Poitiers und bittet, mündliche Gesuche seiner Boten zu gewähren. Bouquet IV, 37. 38. Pardessus II, 64 verlegt beide Briese in das Jahr 640: das ist zu früh: denn Desiderius waltet zwar als Bischof 629—654, Grimoald aber wird Major domus erst 641; erwähnt wird Grimoald in den unvollständigen Formeln Rozières, Collection no. 1139. 1140.
- 2) Bouquet IV, no. 16. Gérard, Histoire des Francs d'Austrasie I (Paris 1866), p. 360.
  - 3) 1. Februar 656? jebenfalls zwischen 650 und 657.

Frankenreiches gegen den Islam Berdienste von weltgeschichtlicher Bedeutung und damit, wenn nicht die juristische, doch die sittliche und die politisch-geschichtliche Rechtsertigung einer solchen Umwälzung erworden hatte. Aber jetzt war es noch zu früh. Als Grimoald Sigiberts Knäblein, das später unter dem Namen Dagosbert II. doch noch auf kurze Zeit den Thron besteigen sollte, statt ihm nach germanischer Sprentreue zu seinem Rechte schirmend zu verhelsen ihn ein irisches Kloster in Berdannung schickte und seinen eigenen Sohn, dem er den echt merovingischen Namen Shildibert den gegeben hatte, auf den Thron von Austrasien erheben wollte, sand er in dem austrasischen Adel nicht Hilfe, sondern — gegen solchen, germanisches Shrgefühlt tief verlezenden Frevel den Widerstand. Er ward, nicht ohne überlistung, gesangen, Chlodovech II. ausgeliesert und hingerichtet de

- 1) Nach dem Borbild des von der ostgotischen Geschichte (und wohl Heldensage) geseierten Gensimund, der c. 390, obwohl durch Wassenleihe in das Haus der Amaler aufgenommen, doch die ihm von dem Bolk angetragene Krone ausschlägt, um sie dem nächsten Blutserben, dem Nessen des verstorbenen Königs, zu wahren und sie dadurch wirklich dem noch wassenunreisen Knäblein rettet; Cassiodorius, Variarum libri XII. VIII, 9. Könige II, 63.
- 2) Daß Sigibert burch "Testament" biesen Childibert sich zum Nachsolger ernannt sür den Fall erblosen Todes, nach Geburt Dagosbert II. aber dies zurückgenommen habe, berichtet erst die ganz unglaubshafte vita S. Sigiberti, welche Sigibert von Gemblour, † 1111, zum Bersasser hat. Auch die Warnungen St. Romarichs an sich nicht undentbar sind so, wie sie mitgeteilt werden, Legendensabel: er starb 653; steht auch Sigiberts Todesjahr nicht sest, ist doch die Angabe der Genealogia reg. Francor. (Pertz II) von siebenjähriger Regierung Childiberts ganz unmöglich; testamentum bedeutet lediglich documentum, Urfunde.
- 3) Daher sogar die leidenschaftlich arnulfingisch gesinnten Gesta Francorum, c. 43, sagen: "ut erat morte dignus propter seelus quod in dominum exercuit."
- 4) Der Berlauf ist nicht klar: boch verdient der obwohl späte Bericht der Gesta Francor., c. 43, daß die Austrasier ihn durch Arglist singen und auslieserten den Vorzug vor der Angabe vita S. Remacli, Chlodovech habe ihn durch Bersprechen von Geschenken nach Neustrien gelockt und hier ergreisen lassen. Bouquet III, 547.

Durch diesen schweren, selbstverschuldeten Schlag ward das hochstrebende Haus der Arnulfingen so tief herabgedrückt, daß es auf mehr als zwanzig Jahre aus den Kämpfen um die Macht verschwindet.

Chlodovech II., nun König ber brei Reiche, starb schon 656 1). Mehrere Urfunden von ihm sind uns erhalten; er bestätigt c. 640 ber Bafilika von Saint Denis ben ibr von seinem Bater Dagobert I. weiland geschenkten Ort Cotiraco (Crouy) an ber Dise (Isere) im Chambliais (pagus Camiliacus) 2); er tonn nicht unterschreiben: er und seine Mutter, Königin Nantechild, fügen ihre "Signa" bei. Am 22. Juni 653 bestätigt er zu Clippiacum bem Kloster von Saint Denis die von Bischof Landerich von Paris und andern verliehenen Rechte 3) und schützt sie, zumal gegen die Bischöfe selbst, welche weder Kelche noch Kreuze noch Altarbecken noch heilige Bücher noch Gold noch Silber noch Kost= barkeiten aus dem Kloster anderswohin, zumal nicht in die Stadt, sollen entfernen burfen; babei wird aber vorausgesett, bag die Monche, die nach bem Mufter von Sankt Morit (Agaunum) eingerichtete Nacht und Tag fortgesetzte Pfallierung aufrecht halten; von ben 49 Unterschriften von Bischöfen und Großen 4) sind nicht weniger als 38 germanische Namen: so zahlreich hatten auch in Neuster Germanen sich in Kirchen- und Staatsämter erhoben! Wir nennen baraus nur Ebroin, vielleicht der spätere major domus; Rabobert, major domus; Ermenrich, domesticus; Rigulf, comes palati; Auberdus, patricius. Ungefähr 656 bestätigt er auf Bitten der inlustris matrona Amanchild beren Schenfung (an einen Schenk-

<sup>1)</sup> Tief in merovingische Erblaster versunten, war er die letzten Jahre blödsinnig gewesen; Gesta, a. 44. Fredig. Continuat. c. 91.

<sup>2)</sup> Gerichtet an Herzog Wanbilbert, grafio Ebrulf und alle agentes, d. h. Beamte c. 640. Pertz, no. 18. Pardessus II, no. 294; trümmerhaft erhalten, Echtheit ohne Grund bestritten von Germon. II, 194sq.

<sup>3)</sup> Pertz, no. 29. Pardessus II, 322.

<sup>4) &</sup>quot;Beroaldus, obtulid."

nehmer verlorenen Namens). Die Ortsnamen sind bis auf Ateliacum (Tilly) im pagus Tellaus (Tillois, Vexin Norman) unbestimmbar 1).

Für sein Knäblein Chlothachar III. (656—670) führte (neben Erchinoald) die voll anerkannte <sup>2</sup>) Regentschaft die Witwe Balthildis <sup>3</sup>), ursprünglich eine angelsächsische Unfreie, von Erchinoald gekauft, der sie selbst hatte heiraten wollen, dann aber Chlodovech vermählte. Sie ward eine große Heislige <sup>4</sup>).

Nach Erchinoalds Tod ward "von den Franken" — d. h. dem Abel, der jetzt dem Königtum hierin seinen Willen aufswang — zum major domus der drei Reiche erhoben Ebroin, ein gewaltiger Mann, der seine Aufgabe im Sinn eines Prostadius (oben, S. 166) erfaßte, nicht Wertzeug, aber auch nicht bloß Haupt einer Adelspartei, sondern Stütze des Königtums, und damit Vorkämpser der Gesamtheit, der Wohlsahrt des ganzen Frankenreiches sein wollte: — selbswerständlich nicht, ohne dabei die eigene gewalttreibende Herrschsucht zu befriedigen und jeden Widerstand mit den rohen, bluttriesenden Mitteln der Zeit zu brechen.

Sein Bild ist fast nur von Feinden geschildert worden  $^5$ ). Gleichwohl macht es den Eindruck gewaltiger Kraft, die keineswegs nur selbstischen Zwecken dient. So lange Balthildis die Regentschaft sührte, suchte sie — nicht stets mit Erfolg — die harten Zusammenstöße zwischen Ebroin und anderen weltlichen Großen sowie Bischösen zu verhüten, bei denen es sich stets darum handelte, daß Ebroin, dem Habgier und Druck vorgeworsen worden, die Finanzrechte der Krone — auch wohl seine

<sup>1)</sup> Pertz, no. 20. Pardessus, II, no. 327; weshalb Perty die anderen Orte in den Gan von Paris verlegt — neben dem Tillois — weiß ich nicht.

<sup>2)</sup> Anders als bei Brunichilbis, oben S. 163.

<sup>3)</sup> Fredig. Contin. I. c. 91.

<sup>4)</sup> Ihre Schenkungen an die Kirchen f. Urgeschichte III, 667.

<sup>5)</sup> Bgl. die Kritik der beiden Lebensbeschreibungen des heiligen Leodigar (Bouquet II, 611) Urgeschichte III, 680.

eigene Bereicherung! — rücksichtslos versocht und verlorenes wieder zurückzugewinnen trachtete gegenüber den geistlichen und weltlichen Großen. Im Jahre 660 mußte den Austrasiern in Chlothachars jüngerem Bruder Childerich II. (660—673) ein besonderer König und wohl erst von da ab auch ein besonderer Hausmaier, Wulfvald, wieder verstattet worden 1).

Seit Balthildis (664) aus der Welt in das von ihr gestiftete Kloster Chelles verschwand (wo sie 680 starb), trat Ebroins schroffe, zahlreiche Rechte burchbrechende Herrschaft, bie aber boch nicht bloß eine selbstische war, noch ungehemmter auf 2); er machte sich Bischöfen und Großen fo verhaßt, daß, als 670 Chlothachar III. starb und Ebroin, bem Rechte gemäß, bessen Bruder Theuberich III., ber zweifellos Auspruch auf ben erledigten Thron hatte, zum König von Neustrien und Burgund erheben wollte, seine Feinde, geführt von dem ebenfo begabten wie ränkekundigen Bischof Leodigar von Autun, sich offen erhoben, ihn samt Theuberich III. in Klöster verwiesen und Childerich II. von Austrasien zum König auch von Neustrien und Burgund erklärten. Leodigar herrschte nun "im Palast" letterer beiden Reiche 3): die Gewalt bes major domus zu beschränken und das Eindringen austrasischer Beamten in neustrische und burgundische Amter zu hindern wurden ausführliche, vom Rönig genehmigte Bestimmungen erlaffen.

Reinesfalls sollte der Majordomat vererben, vielmehr, auf Verlangen der Mehrheit der Großen, ein Wechsel in demselben stattsinden, ohne daß doch eine bestimmte Amtsdauer sestgestellt ward. Auch sollte das Sonderrecht — (subjektives Stammes=recht) — jedes Reichsangehörigen und die (objektiven) Sonderzgesetzt und Edike — jedes der drei Reiche gewahrt bleiben:

<sup>1)</sup> Vita S. Balthildis Bouquet III, 591; v. S. Bertilae, ebb. p. 575. S. Praejecti, p. 593. Gesta Francorum, c. 45. Urtunden Chilberich II. und seiner Muhme Emnehild (Elmhild, Chine=hild, der Witwe Sigibert II.), Urgeschichte III, 676.

<sup>2)</sup> v. Leodigarii l. c., p. 612.

<sup>3)</sup> Gesta Francorum, c. 45. Ursini, v. s. Leod. l. c., p. 627 v. Leodig., Anonymi, c. 4.

dies ist der wahrscheinlichste Sinn der sehr merkwürdigen, aber vielsach dunkeln Vereinbarungen, in denen sich die schon lange sühlbare innere Scheidung zwischen dem germanischen Austrasien und den beiden mehr romanisierten Südwest-Reichen, sowie das Bestreben des Adels ausdrückt, den Majordomat nicht mehr als Wasse des Königtums, sondern nur als Haupt der herrschenden Adelspartei wirken zu lassen.

Nach drei Jahren (673) ward Leodigar gestürzt. Er war in Widerstreit geraten mit einem andern Heiligen: Bischof Praejectus von Lyon<sup>2</sup>), wobei er mit vollem Rechte, wie es scheinen will, den kürzeren zog, und von dem König in dassselbe Kloster, Luxeuil, verbannt ward, in welchem auch Ebroin weilte<sup>3</sup>).

Im selben Jahre (673) ward aber auch König Childerich, ben Willführ und Grausamkeit verhaßt gemacht hatten, ermorbet 4), sein major domus Wulfoald floh nach Austrasien zurück. Sofort eilte Leodigar aus dem Kloster. Er und major domus Leubesius, Sohn Erchinoalds, erhoben nun Theuberich III. (f. oben, S. 206), (673-691) jum König 5), mährend Wulfoald in Austrasien den Sohn Sigibert II. (III.), Dagobert II., (674-678) aus jenem irischen Kloster kommen und zum König frönen ließ 6). Das Wirrsal stieg, als in ber rechtlich zu Austrasien gehörigen, aber schon länger zu Reustrien ober boch zur Gelbständigkeit neigenden Champagne eine britte Abelspartei unter dem Namen Chlodovech III. einen angeblichen Sohn Chlothachars II., zum Gegenkönig erhob 7). Dieser Gruppe schloß sich, wie es scheint, eine Zeit lang auch Ebroin an, ber, wie Leodigar, bem Kloster zu Luxeuil entronnen war, mit Hilfe dieser Bischöfe und Großen ber Champagne gegen

<sup>1)</sup> Bgl. Urgeschichte III, 685. Anonymi v. s. Leodeg., c. 4.

<sup>2)</sup> S. bessen Leben Bouquet III, 595.

<sup>3)</sup> Ursinus, Leod., c. 6. Anonymi V. Leodig., c. 7.

<sup>4)</sup> Gesta Francorum, c. 45. Fred. Cont. I. c. 95.

<sup>5)</sup> Ursinus, c. 7. Gesta, c. 45.

<sup>6)</sup> Vita Wilfridi von Eddius Stephanus Mabillon IV. 1, p. 691.

<sup>7)</sup> Anonym. v. Leodeg., c. 8.

Leubesius und Leodigar nach Neustrien zog, ersteren verjagte, letzteren in Autun belagern ließ, zur Ergebung zwang und, nach grausamer Blendung und längerer Haft, hinrichtete, freislich nicht, ohne daß eine Shnode ihn zuvor wegen mehrfacher Verbrechen, namentlich Hochverrats, seines Amtes entsetzt hatte 1).

Sobald aber Ebroin sich der Person Theuderichs bemächtigt hatte, ließ er nicht nur, diesen Theuderich als seinen Herrn anerkennend, den von den Shampagnarden aufgestellten Gegenkönig fallen, sondern er vernichtete auch sehr bald deren Führer, durch deren Hilse er früher Leodigar und dessen Anhang überwältigt hatte. Sehr bezeichnend ist die nun bald öfter vorkommende Jagd der sich bekämpsenden Machthaber nach der Person eines merovingischen Königs, durchaus nicht, um ihn zu töten, nur um ihn der Gegenpartei zu entreißen und dieses lebendige Wahrzeichen rechtmäßiger Staatsgewalt in die eigene Hand zu bringen. Denn nur im Namen eines Merovingen konnte man damals noch herrschen, nicht in eigenem: das hatte der verfrühte Versuch Grimoalds gelehrt.

Nachdem nun Ebroin durch und für Theuderich III. die beiden Südreiche beherrschte, schickte er sich an, seinem König und sich als major domus auch Austrasien zu unterwerfen. Nachdem der Krieg begonnen 3), ward Dagobert II., wie wenigstens angedeutet wird, durch austrasische Anhänger Ebroins ermordet 4) (678), bald darauf, vielleicht durch dieselbe Partei, auch Wulfvald 5). Allein Austrasien ward durch den Berlust dieser beiden Häupter doch nicht führerlos. Wie es scheint, war es der alte Widerwille der Osisfranken gegen eine Regierung,

- 1) Fred. Cont. I. c. 96, beibe vitae Leodeg.
- 2) Gesta Franc. l. c. Ursinus v. s. Leodeg. l. c.
- 3) Vita S. Salabergae Mabillon II, 409.
- 4) Vita S. Wilfridi, ed. Gale, Historiae Britanniae Anglicae scriptores I (Oxoniae 1091), p. 51.
- 5) Genaueres Urgeschichte III, 703. Quellen v. S. Wilfridi, c. 31. Bouquet III, 601. Die Urkunden bei Pertz, Diplom., no. 46—48. Synode von 677 zu Massacus: Absetzung des Bischoss Chramtin von Ebrun.

die in Paris oder Orléans von einem neuftrisch-burgundischen Hausmeier über sie geführt werden sollte, was dem Einungsstreben Ebroins entgegentrat. Einen Führer aber fanden die Austrasier in Pippin dem Mittleren, einem Sohn Ansisgisels (oder Adalgisels), des Eidams Pippins des Alteren, des Sohnes Arnulfs von Mex.

Wie es gekommen, baß bas seit Grimoalbs Untergang boch offenbar sehr in ben Hintergrund gedrängte Haus wieder, wenigstens thatsächlich, so bedeutend hervortrat, — wir wissen es nicht: nur Sage und Legende 1) haben diese Dinge berichtet, aber babei bas Richtige mehr ausgeschmückt und verhüllt als Fest steht nur, bag Pippin (und ein in ber Art ber Berwandtschaft unbestimmbarer Gesippe [?] Martin) nicht hausmeier von Auftrasien, auch nicht "Herzog von Austrasien" (einen solchen gab es gar nicht) ober eines der rechtsrheinischen Nur als thatsächliches Haupt ber ber Herr-Stämme war. schaft eines neustrisch-burgundischen Hausmeiers widerstrebenden austrasischen Abelspartei trat Pippin Ebroin entgegen, schwerlich auch dem König Theuderich III., bessen Königsrecht sie wohl nicht anfochten: sie wollten wahrscheinlich nur einen eignen Allein ber erste Bersuch scheitert: bei austrasischen Hausmeier. Latofao(?) 2) in der Nähe von Laon, wurden die Austrasier

<sup>1)</sup> Der Beiname "von Heristal" ist ebenso unbegründet wie der des ersten "Pippin von Landen" (oben S. 169); sagenhaft ist die Rächung der Ermordung seines Baters Ansigisel durch den noch knabenhasten Pippin, der sich mit nur einem Reisigen siber den Rhein begiebt und den Feind samt den Seinigen in seinem Schlasgemach tötet. Paul. Diacon., ed. Waitz VI, 37: "aput regnum Francorum tunc temporis P. optinebat principatum. suit autem vir mirae audaciae, qui hostes suos statim adgrediendo conteredat. nam supra quendam suum adversarium Rhenum transgressus cum uno tantum satellite suo inruit eumque in cudiculo residente cum suis trucidavit." Dies ward wohl der eine Bestandteil der späteren Fassung der Sage in den Meyer Annalen 1. c., p. 316.

<sup>2)</sup> Die Lesarten und hiernach die Bestimmungen des Ortes schwanken; Jacobs, Géographie de Frédigaire, p. 213 liest "Latosao" und erklärt et sür gleich mit dem Ort der Schlacht von 596 oben, S. 164 (nach der Schlacht von Trucciae [Droisy] von 593), Lasaux Dahn, Deutsche Geschichte. Ib.

von Sbroin geschlagen (678), Martin in dieser Stadt belagert und nach der Ergebung mit schnödestem Wortbruch (der Reliquienstasten, auf dem man ihm den Sicherheitseid schwur, war vorher im Einvernehmen mit dem Bischof Reolus von Rheims ausgeleert worden) getötet. Pippin entkam. Bald darauf ward der jedesfalls gewaltige Ebroin von einem streng gestraften Franken erwordet 1) (681).

Mit seinem Nachfolger Waratto schloß Pippin Friede; er war so viel schwächer, daß er Geiseln stellte, und gewiß erkannte er Theuderich III. als König an, ohne doch damals schon major domus von Austrasien zu werden <sup>2</sup>).

Waratto's Sohn Gistemar stürzte (683) den Bater und erneute den Kamps, nach Gistemars Tod (684) erneute ebenso Waratto, wieder major domus, den Frieden mit Austrasien 3). Aber er starb schon 686, und sein Nachfolger und Eidam Berthar 4) ward von Pippin bei Tertri (nicht Testri) am Omignon, westlich von St. Quentin geschlagen (687) 5). Der einslußreiche Bischof Reolus von Rheims hatte sich vorher, wohl mit anderen Großen der Champagne, welche damals, wie wir (S. 207) sahen, eine gewisse Unabhängigkeit zwischen Neuster und Auster anstrebte, von Berthar abgewandt; bald darauf (689?) ward dieser ermordet auf Anstisten seiner Schwiegermutter Ansfledis, welche nun eine Tochter, Adalstrud (vielleicht eben Witwe Berthars), mit Pippins Sohn, Orogo, vermählte 6). Durch diese Verschwägerung mit dem

(zwischen Laon und Soissons nord-nord-östlich von letzterem); ihm folgt Brepsig; S. 6; ebenso bestritten ist das in der Nähe genannte Erche-regum. Gesta, c. 46.

- 1) Gesta Fr., c. 47.
- 2) 1. c., c. 47. 48.
- 3) Gesta l. c. Fred. Cont. I. c. 98. Vita S. Audoeni. Bolland. Acta SS. 24. IV, B. 805.
  - 4) Fred. Cont. I. c. 99.
  - 5) Gesta, c. 48. Fred. Cont. I. c. 100.
- 6) Gesta, c. 48; über die Urkunden und Schenkungen f. Urgeschichte III, 714. Gesta abbatum Fontanellensium (St. Wandrille) Scr. II, p. 281.

Geschlecht des ehemaligen neuftrisch-burgundischen major domus ward Pippin auch in diesen Landen mächtig: es ward ihm nicht mehr Widerstand geleistet, als er nun den Majordomat über alle drei Reiche: Neuster, Burgund, Auster, ergriff 1), selbst- verständlich unter Anerkennung Theuderichs als Königs dieser drei Reiche.

Eine langwierige, fampfereiche, oft unterbrochene Entwickelung war glücklich abgeschlossen: glücklich nicht nur für bas haus ber Arnulfingen, glücklich auch für die drei Reiche, deren Wohlfahrt eine einheitliche Beherrschung burch kräftige Hand verlangte: nur eine folche konnte die bisherigen Bürgerkriege zwischen Neuster und Auster — Kriege früher ber Könige, später der Hausmeier der Teilreiche — um die Alleinmacht beenden, die feindlichen Nachbarn von den Grenzen scheuchen, bie von dem Merovingenreich seit c. 638 thatsächlich gelösten Aquitanier im Südwesten und die rechtsrheinischen Stämme im Mordosten wieder heranzwingen und insbesondere die unter bem Druck des Dienstadels erliegenden Gemeinfreien erretten burch Bändigung biefer meisterlosen Großen. echt königlichen Aufgaben — benn gerade die Krone war am meisten geschwächt worden durch jenen Adel — hat für anderthalb Jahrhunderte nicht das versinkende merovingische Königtum selbst in Angriff genommen, sondern für das Königtum bas echt-königlich geartete Geschlecht ber Arnulfinge, welches in ber Form bes Hausmeieramts nun das Frankenreich vereinte, bis es sich 751 auf ben Königsthron schwang. brei Pflichten haben die als Helben und als Staatsmänner gleich hoch hervorragenden Männer: — Pippin ber Mittlere, Karl der Hammer, König Pippin und Kaiser Karl — mit Meisterschaft gelöst. Die lette Aufgabe war — mit ben gegebenen Mitteln gegenüber ben volkswirtschaftlichen Zuständen und bei ben bie Kleinfreien erdrückenden Staatslaften — überhaupt unlösbar. Auch der große Karl, der dies Ziel klar erfannt und unermüdend angestrebt hat, konnte diese Gefahr nicht

<sup>1)</sup> Gesta I. c. als "princeps regiminis ac majordomus".

212 III. Buch. 6. Kap. Emporsteigen ber Arnulfingen (690-800).

Beschwören. Ihr ist bald nach seinem Tobe das karolingische Königtum erlegen: die ungemessene Ausdehnung des Reiches und der Mangel innerer Zusammengehörigkeit der zumal in ihren Bildungsstusen so verschiedenen Stämme, hat zu der Auf-lösung des gewaltigen Staates ebenfalls wesentlich beigetragen.

Aber vorläufig haben wir vor uns das Schauspiel der Emporbauung eines großen Staatswerkes; nur mit Bewunderung kann man ihm zusehen.

## Wiertes Buch.

Äußere Geschichte des arnulfingischen Frankenreichs.

## Erftes Kapitel.

Pippin ber Mittlere. (689-711.)

Pippin überließ die Bewachung bes Königs und bes neustrisch-burgundischen Reiches, zumal die Berhütung ber Erhebung eines besonderen Hausmeiers für dasselbe, einem verlässigen Anhänger, Nortbert 1). Er selbst eilte über ben Rhein zurück in die Ostlande, wohin ihn die bringende Aufgabe rief, die Grenzen zu schirmen und die mährend der Wirren der letten Jahrzehnte und ber Erlahmung der merovingisch- frantischen Reichsgewalt thatsächlich völlig unabhängig gewordenen (späteren) "beutschen" Stämme zur Botmäßigkeit zurückzuzwingen. Er schlug zunächst den beidnischen Friesenhäuptling Ratbod bei Bijt bij Duurstebe 2) und erzwang bie Abtretung von ganz Westfriesland (zwischen Sinkfala und Fli) 3), während bis vor furzem noch die Friesen ihre Macht über Utrecht hinaus in das fränkische Gebiet gedehnt hatten. Sofort begann hier das Werk der Christianisierung (durch St. Willibrord 4)

<sup>(1)</sup> Gesta 1. c.

<sup>2)</sup> Gesta, c. 49. Fred. Cont. I. c. 102.

<sup>3)</sup> v. Richthofen, Zur Lex Frisionum. Legg. III, p. 632.

<sup>4)</sup> Willibrord starb als Erzbischof von Utrecht (seit 696) im Jahre 739; er stiftete bas Kloster Epternach; sein Leben hat Altuin († 804) geschrieben; vol. die Litteratur bei Potthast, S. 34, und Krusch bei

und St. Abalbert (s. unten: Kirche): benn die Verbreitung des Christentums und der Frankenherrschaft gingen gegenüber den heidnischen Germanen — unter Karl dem Großen auch gegenüber Slaven und Avaren — stets Hand in Hand 1), während St. Suitbert 2) († 713) bei den Brukterern (zwischen Lippe und Ems), St. Rupert in Baiern 3), St. Kyllina (Kilian), ein Britte, in Thüringen 4) und Ostfranken erfolgreich die Bekehrung betrieben.

Auch gegen die Alamannen zog Pippin wiederholt (709 und 710) zu Feld und schickte 712 nochmal ein Heer wider sie; gerade hierbei wird bezeugt, daß ihre Herzoge (duces), "aber auch die anderen Herzoge ringsum", d. h. offenbar Baiern und Thüringe, den fränkischen "Herzogen" (ducidus Francorum, das sind die nur thatsächen Udachthaber: wie Grimvald, Wulfvald, Pippin bis 688) "nicht hatten gehorchen wollen, weil sie (damals) nicht, wie sie es

Wattenbach I. — Alberdingk Thijm, de h. Willibr., Apostel der Nederlanden (Amsterdam 1861). — Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland I, 72 sq.

- 1) Brief bes Bonifatius an Papst Stephan III. Jaffé, Bibliotheca rerum germanicarum III (Berol. 1864), p. 260. Baeda, Hist. ecclesiastica V, 11. 20. Annales Xantenses 694. Scr. II, p. 220.
- 2) Seine angeblich von Marthelm, einem Schiller St. Lindsgers († 809) verfaßte Lebensbeschreibung ist aber "ein grober Betrug" (Wattenbach I, 125) aus dem 12. Jahrhundert; vgl. Boutersweck, Suidbert, der Apostel des Bergischen Landes (Elberseld 1859); über die Wohnsitze der Brukterer Ledebur, Land und Volk der Brukterer (1827).
- 3) Alteste Vita, vor ber conversio Bagoariorum et Carantanorum a. 871, Ser. XI, p. 4; die Streitsrage, ob der hier genannte Frankenkönig "Hildibert" Childibert II. (575—596) oder Childibert III. (695 bis
  711) sei, scheint mir für das 7. Jahrhundert entschieden werden zu müssen;
  unten, "Kirche"; vgl. Blumberger, Alten der Wiener Academie X.
  XVI. Huber, Das Grab des hl. Rupert, ebb. XL.
- 4) Baeda († 735) l. c. V, 12. Monum. histor. Britanniae I, 104 (London 1848). Annal. S. Amandi., Scr. I. Rhabanus Maurus, Martyrolog (c. a. 850) bei Canisius, Lectiones antiquae II.2, p. 333. v. Kiliani l. c. IV.2, p. 644.

früher gewohnt gewesen, meroveischen Königen zu dienen in der Lage waren" (d. h. weil es solche, die wirklich geherrscht hätten, in jener Zwischenzeit 640—690 nicht gegeben hatte). "So hatte sich jeder von diesen Herzogen für sich allein geshalten (d. h. gelöst von der fränkischen Reichsgewalt), bis endslich Karl Martell und die übrigen Fürsten (d. h. Hausmeier) der Franken sie allmählich mit jedem versügbaren Mittel zurückzurusen (revocare) sich bemühten").

Während Pippin also kraftvoll in Austrasien waltete, waren brüben in Neustrien nicht weniger als drei der kurzlebigen Könige bahingestorben; es ist merkwürdig 2), wie seit bem Machtverfall des Königshauses (d. h. seit etwa 600 ober 640) auch die einzelnen Prinzen besselben meist als Kinder, höchstens als Jünglinge, ins Grab sinken. Aber freilich erklärt umgekehrt die Unsitte, daß biese Prinzen bereits als 14- bis 16jährige Knaben eheliche (wie außereheliche) Kinder haben (S. 166), das rasche Berwelken bieser widernatürlich jungen Bäter und ber von ihnen gezeugten Kinder, die Kraft- und Marklosigkeit ber knabenhaften Könige und dadurch eben — ben Machtverfall des ganzen Hauses: fraftvollere, reifere Männer würden der freilich wohl unüberwindbaren Strömung der Zeit (oben, S. 211), wenigstens nicht so leicht, so widerstandlos, so ununterbrochen erlegen sein. Guntchramn, Brunichildis, Chlothachar II., Dagobert I. hatten boch nicht unerheblich bas abwärts rollende Rad noch aufgehalten und zum Teil sogar zurückgeschoben. Jett starb Theuderich III. schon 691, ihm folgte sein Anäblein Chlobovech III. (691-695), um schon nach vier Jahren ins Grab zu sinken. Ihm folgte sein Bruder Childibert III. (695-711), diesem sein ganz junger Sohn 3) Dagobert III., wieder nur auf vier Jahre (711—715) 4). Da bald nach Childiberts Thronbesteigung Nortbert (oben, S. 215) ftarb (695), bestellte Pippin seinen

<sup>1)</sup> Der sogen. Erchampertus (a. 826) Breviarium, Scr. II, p. 328.

<sup>2)</sup> S. bie Beläge im Anhang.

<sup>3)</sup> Dagobert heißt 711 rex juvenculus. Gesta abb. Fontanell., c. 7, ed. Pertz, Scr. I, p. 280.

<sup>4)</sup> Gesta, c. 50.

jüngeren Sohn, den tüchtigen <sup>1</sup>) Grimoald, zum Berwalter der neustrisch-burgundischen Lande; das Amt des Hausmeiers für diese führte (dem Namen nach) Pippin selbst dis 702, wann es Grimoald erhielt; die Champagne, welche wiederholt eine selbständige Stellung zwischen Neuster und Auster angestrebt hatte (oben, S. 207. 210), erhielt der ältere Sohn Drogo (oben, S. 210) als Herzogtum<sup>2</sup>). So konnte Pippin, der Südwestlande durch Nordbert, dann durch seine beiden Söhne sicher, seine Thätigkeit voll dem Nordosten des Reiches zuwenden.

Empfindlich traf es ben greisen Mann, — er war etwa achtzig Jahre — sein Haus und den Staat, daß Drogo 708 starb 3) und Grimoald, auf der Reise zu dem schwer erkrankten Vater, in Lüttich 4) ermordet ward. Pippin ließ sich nun — doch wohl von seiner Gemahlin Plektrudis, der Mutter der beisden verstorbenen Söhne, bewegen — ein Kind 5), Theusdon do ald, den sechsjährigen 6) unehelichen 7) Knaben Grimoalds, unter Muntschaft Plektrudens zum major domus von allen drei Reichen zu bestellen 8), unter Ausschließung seines etwa 23jährigen ehelichen Sohnes Karl, welchen Pippin Albheid geboren hatte 9).

- 1) Gesta. c. 49. 50, Fred. Cont. I. c. 101.
- 2) Drogo, 693 verheiratet, muß boch wohl c. 675 geboren sein. Er war Herzog ber Champagne, aber nicht auch von Burgund, wie die Metzer Annalen und die salsche Urkunde bei Pertz, Arn. no. 7(?) sagen; er war vermählt mit Abaltrud, der Tochter Warattos und Anssledens, Witwe Berthari's [?], welcher durch Anssledis nach der Niederlage bei Tertri ermordet ward; doch ist die Art der Berwandtschaft und Berschwägerung nicht zweisellos; s. Urgeschichte III, 714, † 708 ward er begraben in St. Arnuls; über seine Söhne s. Mühlbacher in Forsch. zur D. Gesch. XIX, 455.
- 3) Gesta, c. 49. Fred. Contin. c. 102. Annal. St. Amandi, Tiliani, Scr. I, p. 6. 7.
  - 4) April 714. Annal. S. Amandi.
  - 5) Infantulus, Fred. Cont., c. 104.
  - 6) Gesta 1. c.
  - 7) Gesta, c. 49.
  - 8) Gesta, c. 50-51.
  - 9) Fränkisch Chalphaid: sie war nicht Konkubine, sonbern (weltlich

Diese Magregel war ein fast unbegreiflicher Fehler, den nur die Schwäche des todkranken Greises erklären mag. Drobte sie boch, das müheschwere Werk seines Lebens zu zerstören. Gerade deshalb, weil Weiber und Kinder Schwert und Scepter des Frankenreiches nicht hatten führen sollen und können, war bas hausmeiertum in ber Faust fraftvoller, reifer Männer erstarkt und eine Art halb rechtswidrigen Ersaymittels für bas versagende merovingische Königtum geworden: sollte jett ein Knabe — unter Weibesleitung! — für einen andern, kaum viel jüngeren — König Dagobert III. — herrschen? welche Kämpfe hatte es gekostet, bis Neustrien und Burgund bem auftrasischen, arnulfingischen Hausmeier sich gefügt hatten! War nicht zu besorgen, daß Neustrien, Burgund und die Champagne ben Vorwand, ja ben sehr triftigen Grund eines solchen Fehlgriffs eifrig erfassen würden, die arnulfingische Machtstellung zu brechen ober boch auf Austrasien zu beschränken? Alle diese nahe vor Augen liegenden Gefahren traten wirklich und sofort ein, sobald Pippin gestorben 1) und die von ihm eingesetzte Regierung von Plektrudis und Theudoald 2) bekannt geworden Plektrudens Ginfluß ist um so mabricheinlicher bestimmend gewesen, als eheliche Söhne Drogo's, Arnulf und Hugo, bon 20 und 18 Jahren 3), zur Verfügung standen: diesen wurde ber uneheliche Sohn Grimoalbs, - bes jüngeren Sohnes! — vorgezogen, offenbar, weil er ein Kind war und Plektrudis für ein Kind berrschen wollte. Ausgeschlossen ward natürlich um so mehr ber Sohn Pippins von Albheid, ber vollreife Jüngling Karl, der alsbald allen seinen und des Reiches Feinden zeigen sollte, wie sehr er berufen war, in Krieg und Frieden zu berrichen.

rechtlich) Ehefrau gewesen; tirchlich ist das freilich ganz unmöglich sowohl durch Aufhebung der Ehe mit Plektrud als durch eine zweite Ehe neben Plektrud; es war eben ein Bruch der Kirchenlehre, wie er in diesen Dingen bei Frankensürsten nicht selten; Urgeschichte III, 100 f.

- 1) 16. Dezember 714. Annal. Tiliani.
- 2) Gesta, c. 49. 50. Fred. Cont., c 107.
- 3) Gesta abbat. Fontanell., c. 8.

## Bweites Kapitel.

Karl ber Hammer. (714—741.)

Plektrubis setzte ben gefährlichen Stiefsohn gefangen 1). Aber sofort erhoben nun Neustrier und Burgunder einen besondern Hausmeier, Raginfried, ber ben Knaben Dagobert III. in seiner Gewalt und damit ein Anrecht auf die Herrschaft im ganzen Frankenreich hatte. Er schlug als Feldherr ber "Franci", b. b. ber Meustrier, der späteren "Franzosen", wie es bedeutungsvoll hier schon heißt, Theudoalds Anhänger (b. h. die Austrasier) im Walde von Cuise 2) (silva Cotia, füböstlich von Compiègne) und zog brobend gegen die Maas, während der Friese Ratbod, vielleicht im Bunde mit ihm, Westfriesland zurückeroberte 3) und die Sachsen im Land ber Hatuaren 4) (Ia, 64) heerten. Ja, so geschwächt schien wieder die fränkische Reichsgewalt, daß ein herrschgieriger Bischof, Savarich von Auxerre, versuchen konnte, mit Waffengewalt sich ein nur von ihm abhängiges Gebiet zu erobern, bis ihn auf einem seiner erfolgreichen Ariegszüge ein Blitstrahl tötete 5).

Berwirrung und Zerrissenheit im Frankenreich waren wieder sehr groß. Hätte sich damals, während des Krieges zwischen Auster und Neuster, der Einfälle der Friesen und Sachsen, der thatsächlichen Loslösung der Thüringe, Alamannen,

- 1) Annales Mettens, Scr. II, p. 322.
- 2) Gesta Francor., c. 51. Fred. Cont., c. 104. 105. Annal. Mett. 1. c.; über bie Lage: Jacobs, S. 12.
  - 3) Gesta, c. 51.
  - 4) Annal. Tiliani, p. 715.
- 5) Gesta episcoporum Autissiodorensium (von Heirich 841 bis c. 880) Bouquet III, 639.

Baiern im Nordosten und ber Aquitanier (f. oben S. 211 und unten), Bastonen, Bretonen im Guben und im Nordwesten zugleich die Woge bes Islam über die Phrenäen ergossen — wie dies wenige Jahre später geschah —, schwer ist zu sagen, wie das Frankenreich, der Träger der christlichen Bildung und ber romanisch-germanischen Eigenart, sich hätte Denn ber fünftige Retter aus biefen Bebehaupten mögen. fahren, Karl 1), war damals noch ein Gefangener seiner Stiefmutter. Doch gelang es ihm, zu entspringen und Anhänger um sich zu scharen (715) 2). Dagobert III. Tod 3) (Juli ober August 715: er war erst 16 Jahre alt und hatte boch bereits einen Sohn, Theuberich) besserte nichts an der Lage der Austrasier und bes in zwei Parteien gespaltenen arnulfingischen Sauses. Raginfried erhob, unter Umgehung Theuberichs, ber in bas Kloster Chelles gebracht ward, zum König einen Sohn bes 673 ermordeten Childerich II. (oben S. 207), der bis dahin als Priester unter bem Namen Daniel gelebt hatte. Als König nahm er den Namen Chilperich II. (715—720) an, "der erste Merovinge seit 25 Jahren, ber im Mannesalter c. 45. Jahre — ben Thron einnnahm" 4) — und zog 716 Bei Köln, wo Pleftrudis ihren Machtsitz gegen die Maas. hatte, wollte er sich mit seinem (— biesmal zweifellosen —) Berbündeten, Ratbob, ber ben Rhein hinauf segelte, vereinen 5).

Karl versuchte, die Friesen vor dieser Vereinigung zurücks zutreiben. Allein, ganz wie sein Vater, verlor er seine erste Schlacht (bei Köln) und mußte weichen 6). Nun bedrohten Raginfried und Ratbod mit vereinten Kräften Köln. Sie richs

<sup>1)</sup> Hauptwerk: Brepsig, Jahrbücher des fräntischen Reiches 714 bis 741. Die Zeit Karl Martells (Leipzig 1819). Bgl. Cauer, De Carolo Martello (Berol. 1846). (Bgl. auch Breysig, De continuato Fredegarii chronico [Berol. 1849]).

<sup>2)</sup> Gesta, c. 51.

<sup>3) 1.</sup> c., c. 52.

<sup>4)</sup> Breysig, S. 19.

<sup>5)</sup> Gesta abbat. Fontanell. 1. c. Fred. Cont. 1. c.

<sup>6)</sup> Gesta Franc., c. 52. Fred. Cont. c. 106. Annal. S. Amandi. Gesta abbatum Fontanell, Scr. II, p. 277.

teten doch nicht mehr aus, als daß Plektrudis einen großen Teil des "Thesaurus" auslieserte (und wohl Chilperich II. anerkannte?). Ratbod zog nachhause und vertrieb die aufgezwungenen Christenpriester aus Friesland 1). Die Neustrier aber wurden auf dem Rückweg im Walde von Amblève bei Malmedh von Karl, der sich trot schwerer Verluste mit der seinem Geschlecht eignenden Sprungkraft und Zähigkeit schon wieder gerüstet hatte, überfallen und geschlagen 2). Ia, im nächsten Jahr zog Karl angreisend den Neustriern entgegen, schlug sie (Sonntag, den 21. März 717) bei Vinch, südlich von Cambrai, und verfolgte sie bis gegen Paris hin 3).

Auf dem Rückweg entsetzte er mit der viel an ihm gesscholtenen Rücksichtslosigkeit gegen die Kirche den Bischof Rigos bert von Rheims, der ihm auf dem Vormarsch die Thore seiner (austrasischen) Stadt nicht hatte öffnen, allzu klug die Entscheidung hatte abwarten wollen 4).

Nun zwang er Plektrudis in Köln zur Unterwerfung 5) und erhob ebenfalls einen merovingischen Prinzen (unbestimm-barer Verwandtschaft mit den Vorgängern) unter dem Namen Chlothachar IV. (717—719) zum König, zunächst für Austrasien, vielleicht auch für Neustrien, das aber dann Chilperich II. erst entrissen werden mußte. Raginfried hatte in der Regierung für einen merovingischen Schattenkönig den Vor-

<sup>1)</sup> Willibald (vor 786) vita S. Bonifatii († 755) ed. Jaffé, Monumenta Moguntina (Berol. 1866), c. 4.

<sup>2)</sup> Gesta, c. 53. Fred. Cont., c. 106. Annal. Metz (mit sagenhaften Ausschmückungen).

<sup>3)</sup> Gesta, c. 53. Fred., Cont., c. 106. Annal. S. Amandi, 717. Annal. Mett., Scr. I. p. 324.

<sup>4)</sup> Vita S. Rigoberti († c. 749), ed. Mabillon, Acta S. ord. S. Benedicti, Saec. III. I, 529; vgl. die wahrscheinlich von Hint= mar von Rheims versaßte visio Eucherii, welche erzählt, wie Karl für seine, Frevel gegen die Kirche ewig in der Hölle gequält wird". Urseschichte III, 766. Zum Unglikk für die Legende war aber Eucherius, der dies im Traum schaut, vor Karl gestorben!

<sup>5)</sup> Gesta, c. 53. Fred., c. 106. Theudoald lebte wahrscheinlich noch 722 an seinem Hof.

zug des Rechtsbodens, der Karl fehlte. Darin wollte Karl nicht länger zurücksteben. Sich selbst zum König zu machen, bavor warnte bas Beispiel Grimoalds, und ohne König zu regieren, — ein königlicher Beamter ohne königlichen Umtsberrn! —, das wagte Karl damals auch noch nicht: — später hat er diese rechtliche Unmöglichkeit wirklich unternommen. Er benutte nun die kurze Rube, welche ibm die Reuftrier ließen, die seit Pippins Tod arg bedrängten Marken im Norden zu fräftigen. Die Sachsen wurden (718) für ihren Ginfall von 715 burch einen Streifzug bis an die Wefer gezüchtigt 1); und als (719) ber starke und eifrig heidnische Ratbod starb 2), erzwang Karl von bessen schwachem und dem Christentum geneigten Nachfolger Albgis II. die Rückgabe von Westfriesland und die Verstattung der dristlichen Bekehrungsversuche unter ben Friesen. Sankt Bonifatius (Wynfrith), ber unter Ratbod dies Unternehmen sehr bald als aussichtslos aufgegeben hatte, eilte auf die Nachricht von dem Tode das fraftvollen Häuptlings sofort nach Friesland zurück und erzielte fortab bessere Erfolge, "nachdem die Herrschaft Karls bier gefestigt war" Nunmehr hatten Die Neuftrier ihre Bor= (i. unten: Kirche). bereitungen vollendet, auch die Waffenhilfe des mächtigen Herzogs von Aquitanien, Eubo, und ber Basconen (oben S. 193) burch Einräumung so gut wie völliger Unabhängigkeit erkauft. Denn — wie noch Guntchramn — über Aquitanien gebieten, das konnten die merovingischen Könige schon lange nicht mehr. Etwa seit bem Tobe Chariberts II. (oben, S. 186) hatten sich die Aquitanier und deren Westnachbaren, die Basconen, unter einheimischen Herzogen 3) von Orleans und Paris so unabhängig gemacht, wie etwa Radulf der Thüring und Ratbod

<sup>1)</sup> Annal. S. Tiliani, Amandi, Petaviani ad. 718. Gesta abbat. Fontan., p. 279.

<sup>2)</sup> Annal S. Amandi ad 719 Tiliani, Petaviani, Willibr. vita Bonifatii 1. c., p. 446.

<sup>3)</sup> Daß diese Herzoge nicht als Abkömmlinge Chariberts II. Glieder eines merovingischen Nebenzweiges und also rechtmäßige Herrscher gewesen, darüber s. oben S. 186.

der Friese von Metz; gar schmal war nach solchen Einbußen im Südwesten und Nordosten das den Merovingen wirklich noch gehörende Reich geworden: etwa das Gebiet 640-690 von der Loire bis an die Marne.

Jetzt aber zog Eudo, nachdem bessen "regnum", b. h. selbständige Herrscherstellung von der neustrischen Krone anserkannt war <sup>2</sup>), mit seinen Aquitaniern und den ihm benachbarten, zum Teil unterworsenen Basconen, mit Chilperich II. und Raginfried wider Karl, der "unverzagt" den Berbündeten entgegenging. Bei Soissons trasen sie zusammen: aber Eudo erkannte, "daß er nicht widerstehen könne" und floh mit den Seinen der Heimat zu gen Süden, zunächst bis Paris. Karlschlug nun Raginfried und die Neustrier bei Soissons Rarlader nahm diesmal Paris und versolgte eifrig von hier aus den vor ihm mit Eudo und den neustrischen Königsschätzen nach Süden flüchtenden Chilperich II. <sup>4</sup>).

Wie weiland (674) Ebroin (oben, S. 208) machte er Jagd auf die Person des merovingischen Königs von Neustrien, der seinem Recht, über Austrasien, geschweige über Neustrien und Burgund, zu herrschen, höchst unbequem als lebendiger Beweis entgegenstand. Die Fliehenden entkamen über die Loire 5). Als aber nun 719 der von Karl aufgestellte König Chlothachar IV. starb 6), war es für jenen von entscheidender Wichtigkeit, daß

- 1) Dies, noch nicht beachtet, ward hervorgehoben Urgeschichte III, 219.
- 2) Fred. Cont., c. 107.
- 3) Gesta Franc. l. c. Fred. Cont. l. c. Annal. Lauriss. Alaman. Nazar. ad 719. Gesta abb. Fontanell, p. 277.
- 4) Bielleicht von Eubo entsilhrten (Gesta Franc. l. c. Fred. Cont., c. 107); wie ber König nach Paris entkommen war, ob vor ober nach ber Schlacht, ist unbekannt.
  - 5) Gesta Franc., c. 53.
- 6) l. c. Fre d. Cont., c. 107. Genau ist der Todestag nicht seste zustellen. Doch wird in der sogenannten "charta Haimonis", Pardessus II, Chartae, p. 451, die an einem 20. Juni des 4. Jahres Chilperichs (September 715—719), also 719, ausgestellt ist, Chilperich als König anerkannt: so war also Chlothachar IV. vor 20. Juni 719

ihm Eudo in einem "Bündnisvertrag" (foedus) seinen Gast (ober Halb-Gesangenen? auslieserte aber ohne die mitgeslüchteten Schähe!) 1). Karl beeilte sich, nicht etwa ihn zu töten ober gesangen zu setzen, sondern seierlich als seinen König anzuertennen, selbstverständlich um fortab im Namen dieses Königs aller drei Reiche als Hausmeier aller drei Reiche zu herrschen. Und da auch Chilperich II. (Dezember 720) starb, holten die "Franken" d. h. zunächst wohl die Neustrier, natürlich auf Beranstaltung Karls, der dabei Austrassen gleichsam vertrat, das etwa siebenjährige Knäblein Dagobert III. (oben, S. 221) aus dem Kloster Chelles und erhoben es unter dem Namen Theuderich IV. (Ende 720 bis Ansang 737) in die gleiche Königsstellung über das ganze Frankenreich 2): er sollte der vorletzte merovingische König werden.

Karl stand nun am Ziele wie sein Bater etwa im Jahre 790. Er war anerkannt 3) als alleiniger Hausmeier der drei Reiche 4). Er unternahm (720) einen Feldzug gegen die Sachsien 5). Es scheint also, daß die uns freilich bekannte surchtsbare Gefahr, welche in dieser Zeit der Islam, aus den Phrenäen vordrechend, der ganzen abendländischen Christenheit — vor allem aber Kirche und Staat der Franken — drohte, nicht als so ernst ausgefaßt wurde, wie sie es verdiente.

gestorben. Ich verdanke diese Angabe Brepsig, S. 120, der aber irrig die "charta Haimonis" als N. 53 ansetzt: diese stammt aus 730 und rechnet nach Theuderich IV. 720—737.

- 1) Gesta Franc. (720), c. 53. Fred. Cont., c. 107.
- 2) Gesta Franc. 1. c. Fred. Cont., c. 107.
- 3) Raginfried, in Angers belagert, ward 724 zur Unterwerfung gebracht. Fred. Cont. c. 107. Paul. Diacon., h. Langob. (ed. Waitz); nicht unverdächtig hierüber Annal. Mettens.
- 4) Im Jahre 723 werben zwei Söhne Drogo's (s. den Stammbaum im Anhang), seines Stiefbruders, gesangen gesetzt: Arnoldus (= Arnussus) und einer stirbt. "Duo filii ligati Drogoni Arnoldus et unus mortuus": so undeutbar: stedt in: et unus mortuus ein Eigenname? Annal. Mosell. Nazar. Petav. Alam. zu 723; die Ursachen sind unbesannt, vgl. Forsch. zur Gesch. XIX, 456: doch wohl Argwohn von Hochverrat, d. h. Nichtanerkennung.
  - 5) Die Annalen zu biefem Jahr.

In diesen Jahren weilt und wirkt Karl, sernab von dem bedrohten, ja bereits verheerten Südwesten des Reiches, am Niederrhein 722, Whnfriths (Bischof seit 723) Bestrebungen unterstützend, 723 wieder in Sachsen, kaum begonnene Feindseligkeiten rasch niederschlagend, "gegen Norden" (also gegen Friesen oder Sachsen) zu Felde ziehend 1), 724 in Baiern 2).

hier mußte ber Vertreter ber frankischen Reichsgewalt einschreiten, sollte ihr bies gleich Alamannien seit lange wohl ziemlich unabhängige Herzogtum — geraume Zeit hören wir nichts von diesem Lande — nicht völlig entgleiten, vielleicht mit seinen Nachbarn im Guben, ben Langobarben, in ein nabes Bundesverhältnis treten, das dem Frankenstaat nicht erwünscht sein konnte. Die Geschichte hat gezeigt — und es liegt auf Hand —, daß Baiern und Langobarden natürliche Verbündete gegen die Beide bedrohenden Franken waren. Das agilol. fing ische Herzogsgeschlecht, bas mit fast königlicher Machtfülle waltete 3), hatte bereits früher durch baierische Waffen einen Herrscher auf ben Thron zu Pavia erhoben und sich mit dem gewaltigen Langobardenkönig Liutprand 4) Jett haderten mehrere dieser agilolfingischen verschwägert. Fürsten wider einander. Der eine, Sugbert von Salg. burg, hatte gegen ben andern, Grimoald von Freising, die Langobarden zuhilfe gerufen, die auch bereits im (baierischen) Etschland — die Grenze zwischen Baiern und Langobarden lief zwischen Bogen und Trient — eingerückt maren. mußte Karl eingreifen: sollte bas Frankenreich bie Oberhobeit über Baiern nicht völlig aufgeben, so mußte er, durfte nicht der Langobarde den Streit in dem baierischen Herzogsgeschlecht Er trat dabei keineswegs gegen ben ihm befreunenticheiben. beten König Liutprand auf, bem er vielmehr seinen Sobn Pippin zusandte, auf daß der König durch eine symbolische

<sup>1)</sup> Fred. Cont., c. 108.

<sup>2)</sup> Annal. Lauriss. Mosell. Nazarian.

<sup>3)</sup> Riegler, Geschichte Baierns I (Gotha 1878), oben S. 162.

<sup>4)</sup> Baufteine VI (Berlin 1884), G. 380.

handlung — Abscherung des (Haares oder) Flaumbarts — den Jüngling an Sohnes Statt annehme <sup>1</sup>). Bielmehr schützte er — wie Liutprand — Hugbert gegen Grimoald. Er drang bis an die Donau, brachte die Widerstrebenden zur Unterwersung <sup>2</sup>) und führte als Gefangene oder als Geisel mit anderer Beute auch eine agilolfingische Fürstentochter, Swanahild, mit sich, welche ihm — jedoch nicht als Ehefrau — (725) <sup>3</sup>) einen Sohn, Grifo, gebar <sup>4</sup>).

Doch mußte Karl im Jahre 728 nochmal in Baiern einsschreiten. Es kam sogar zu Gesechten 5). Nachdem aber Grismoald (729) ermordet ward, herrschte der Karl ergebene Hugbert allein in dem Land. Ein für das Jahr 729 gesplanter Feldzug wider die Sachsen 16) unterblieb, so daß "die Franken ruhten" (Franci quieverunt), was die Annalen 7) hersvorheben: es war seltene Ausnahme.

Im folgenden Jahr (730) focht Karl gegen den Alas mannen herzog Land frid 8), mit dessen Tod (730) auch hier der Widerstand gegen die wiederhergestellte Reichsgewalt erlosch.

Uns ist es, wie bemerkt, fast auffällig, daß in all diesen Jahren Karl der arabischen Flut nicht entgegentritt, welche schon seit 716 (717, 718) Südfrankreich bedrohte, sogar wiedersholt überschwemmte <sup>9</sup>). Ja, als er sich zum erstenmal aus

- 1) Gewissermaßen: benn nur moralische, nicht samilien- und erbrechtliche Wirkungen hatte die der "Waffenleihe" (adoptio per arma) vergleichbare Handlung, die ein Treuepslicht-Verhältnis, kaum irgendein Rechtsverhältnis begründete.
  - 2) Annal. S. Amandi. Juvavenses. Fred. Cont. c. 108.
  - 3) Einhard. Annalen. Fred. Cont. c. 111.
- 4) Seine Gattin, Hrothrub, die Mutter Karlmanns und Pippins, war (wahrscheinlich) 724 gestorben.
  - 5) Annal. Tiliani.
  - 6) l. c.
  - 7) Aber bie a. Alamannici (irrig) zu 728.
  - 8) Annal. Tiliani. S. Amandi. S. Nazariani. Mosellani.
- 9) S. Reinaud, Invasions des Sarrasins en France (Paris 1836), p. 18. — Murphy, History of the Mahometan empire in Spain (London 1816). — Lembte, Geschichte von Spanien I (Hamburg

dem Ostland gegen Süden wendet, tritt er nicht wider den Islam, tritt er gegen Eudo von Aquitanien auf. Bielleicht hatte man diesen nicht unbedeutenden Herrscher stark genug gesglaubt, allein den Schild gegen die Saracenen zu halten, nachedem er im Jahre 721 bei Toulouse (11. Mai) deren ersten, mit größeren Kräften unternommenen Angriff sieghaft abgeswehrt 1).

Im Jahre 720 (Februar) bezwangen sie Narbonne<sup>2</sup>), die sesse und durch ihre Berbindung mit der See wichtige Hauptstadt des westgotischen Galliens: diese Beste, nun durch die Sieger noch verstärkt, ward das Hauptbollwerk des Islam diesseit der Phrenäen: erst nach vierzig Jahren gelang es den Franken, es wieder zu erobern. Im März 720 bedrängten sie bereits Toulouse, und erst im Mai 721 brachte Eudo Entsay, vielleicht durch Zuzug fränkischer Grasen unterstützt. Er schlug die Belagerer auss Haupt Jahre darauf (725) brachen sie aus dem ehemals westgotischen Gallien wieder zum Angriff vor, eroberten Carcassonne, unterwarsen alles Land bis Nîmes, brausten durch Herzog Eudos ganzes Gebiet und drangen so tief in Burgund, also in das unmittelbar unter Karl stehende

- 1831). Dorr, de bellis Francorum cum Arabibus gestis usque ad obitum Karoli Magni (Regimontii 1859). Hauptwerke: Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, und Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant le moyen âge I. 3 edit. (Leyde 1881). Bortrefflich (August) Müller, Der Islam im Morgensund Abendland I (Berlin 1883), S. 431 f. Gegen Condes unglaubliche Fabeleien (und ähnliche spanische Blicher) Könige VI, 2. Ausl., besonders S. 683. Hauptquelle: Isidorus Pacensis (Bischof v. Beja) in Florez, España sagrada VIII, 303. Die neue in Paris vorbereitete Ausgabe ist noch (1887) nicht erschienen ober doch mir noch nicht erreichsbar geworden.
- 1) Chron. Moissiacense (bis 818 und 840), Scr. I, p. 290. Isidorus Pacensis (bis 754), ed. Florez, España sagrada, VIII. Annales Nazarian., Scr. I, p. 721.
  - 2) Chron. Moissiac. Pertz, Script. I, l. c.
- 3) Isidor Pacensis (Auszug bei Bouquet II, 720). 11. Mai, ber Statthalter Samach stel.

Frankenreich ein, daß sie sogar Autun plünderten 1). Es ist der nordöstlichste Punkt, den der Islam in Europa erreicht hat. Dennoch währte es noch fünf Jahre, bis Karl sich mit Südsgallien beschäftigte.

Eudo hatte sich vor den Muhamedanern Ruhe zu schaffen gehofft, indem er sich mit dem Besehlshaber ihrer Truppen an der Grenze verschwägerte. Er vermählte, die Spaltung zwischen Arabern und Berbern 2) benutzend, seine Tochter jenem Berberhäuptling, um diesen dadurch von der Sache der Araber abzuziehen und zu friedlichem Berhalten gegen die Christen in Gallien zu gewinnen. Vielleicht im Vertrauen auf dies Bündnis hielt er die Vertragsverpflichtungen von 720 (oben, S. 225) nicht mehr ein. Sosort drang nun Karlüber die Loire und demütigte den Herzog in zwei Feldzügen 3).

Einstweisen hatte bessen Eidam den Untergang gesunden 4) bei seiner Empörung wider den frastvollen Statthalter in Spanien, Abderrachmán, der, ein heldenhafter Kriegsmann, nun gegen die Spristenreiche in Gallien einen gewaltigen Stoß sührte. Mit ungeheuren Massen drang er (Frühjahr 732) von Pampelona aus über die Phrenäen und zog über die Garonne auf Bordeaux. Eudo trat ihm entgegen, ward aber auf dem rechten User der Dronne 5) surchtbar geschlagen und rief nun seinen großen Besieger, Karl, um Rettung an. Karl gewährte sie sofort. Galt es doch, nicht nur Eudo und Aquitanien, galt es doch, nicht weniger denn alles zu retten! Er muß schon vorher gerüstet haben, sonst hätte er nicht sogar die "Nordvölker", d. h. die Ausgebote der

- 1) 21. August 725. Chron. Moissiac. l. c., p. 290.
- 2) Müller I, 421. 431.
- 3) 730, 731. Fred. Cont. c. 105. Vita S. Austrigiseli (geb. 551) Bouquet III, 661. Gesta abbat. Font., p. 281. Annal. S. Amandi. Tilian. Mosellani.
  - 4) Isid. Pac. l. c., p. 720.
- 5) Isid. Pac. l. c., p. 721. Chron. Moissiac. l. c. Nicht an der Dordogne, wie man bisher annahm, s. die Beweissührung Urzeschichte III, 791.

rechtsrheinischen (späteren "beutschen") Stämme so rasch gen Süben führen mögen, daß sie ben Siegern entgegentreten konnten, bevor biese auf ihrer Verfolgung von ber Dronne bis über die Bienne zu gelangen vermochten. Abderrachman hatte die alte Römerstraße, die immer noch in geradester Richtung von Borbeaux über Saintes und Poitiers nach Tours, von ba über Orleans, Paris und Det führte, eingeschlagen: es war der fürzeste Weg in das Herz bes Frankenreiches, zu ben Hauptstädten von Burgund, Neuster und Aufter: und die auf bemselben Wege liegenden Kirchen bes heiligen Hilarius zu Poitiers, zumal aber bes heiligen Martinus zu Tours zu plündern und zu zerstören — es waren die schätzereichsten und ehrwürdigsten Weihtümer ber frankischen Christenheit! — mußte Habgier und Glaubenshaß gleich mächtig reizen. Karl trat mit bem ganzen Heerbann ber brei Reiche und mit ben Trümmern von Eudos Scharen ber Übermacht ber Saracenen entgegen in einer trefflich gewählten Verteidigungsstellung bei Alt=Poitiers, südlich von Cenon, ihnen den Vormarsch auf der Römerstraße und den Übergang über die bier sich vereinigenden Flüsse Bienne und Clain bestreitend 1). Diese Schlacht bei Cenon — an einem Sonnabend (4., 11., 18. ober 23.) Oftober 732 - ift, ahnlich wie Marathon und Salamis, Zama und Châlons, Waterloo und Seban, von weltgeschichtlicher Bebeutung: sie hat die christlich-romanische Bildung und die Volkseigenart der Romanen und Germanen im Frankenreich, damit aber wohl auf dem Festland Europas überhaupt gerettet. Gewonnen ward sie 2) burch die unerschütterlich zähe Tapferkeit der "Nordvölker", b. h. ber Auftrasier, d. h. ber späteren Deutschen. Sie "ftan= ben wie eine Mauer von Eis", "diese hoch gewachsenen Männer von überwältigender Wucht der Glieder, mit eiserner Faust, boch von oben berab, führten sie ihre Streiche und von ganzem Herzen". An ihnen zerschellte ber oft wiederholte wütige

<sup>1)</sup> Genaueres über bas Strategische Urgeschichte III, 794.

<sup>2)</sup> Nach bem Zeugnis eines spanischen Romanen: Isid. Pac. 1. c.

Anprall der Araber und Berber: von ihnen, "den Nordvölkern", ward Abderrachman selbst erschlagen. In der auf die Schlacht folgenden Nacht flohen die Muhamedaner heimlich aus ihrem Lager. Sie eilten auf mehreren Straßen zurück nach Narbonne 1).

Karl, die Verfolgung wohl zumeist Eudo überlassend (mit welchem nun wahrscheinlich ber Vertrag von 720 erneut warb), verhaftete auf dem Rückweg durch Burgund den Bischof Eucherius von Orleans, ben Meffen Savarichs (oben S. 220) und Erben jener ehrgeizigen Plane, und sicherte seine von dieser Partei unterwühlte Herrschaft über Burgund 2).

Den Beinamen "ber hammer" erhielt Rarl mabrscheinlich zuerst bei ben "Deutschen" b. h. ben germanisch sprechenden Auftrasiern. Denn die Romanen nennen ihn sowohl tundites, tundites (von tundere, schlagen) als "Martell" 3): biese zweifache Bezeichnung beutet auf Übertragung aus bem Germanischen. Er erhielt biesen Namen nicht als Berschmetterer ber Saracenen, sonbern ber vielen kleinen Bewaltherren ("tyranni"), welche (— so Savarich, Eucherius und andere mehr -) in ber meisterlosen Zeit ber letten Jahre in Gallien so vielfach aufgewuchert waren 4).

In den beiden nächsten Jahren (733, 734) befämpfte Karl bie Friesen. Das Land ward babei bis zur Bernichtung verwüstet, die "Heiligtümer ihres Gögendienstes" zerschlagen 5) und mit Feuer zerstört 6). Der ganze Friesenstamm war

<sup>1)</sup> S. bie Litteratur und einige kleinere Quellenangaben aus Beiligenleben Urgeschichte III, 797. Paul. Diac. IV, 45. 46.

<sup>2)</sup> Vita S. Eucherii († 727), Mabillon l. c. III, 554. Fred. Cont. c. 109.

<sup>3)</sup> Am frühesten bei Adrevaldus, Historia miraculorum s. Benedicti, c. 878: Tubites, bann etwas später in ber Vita S. Rigoberti Martell — f. Urgeschichte III, 759.

<sup>4)</sup> Einhard v. Caroli M., c. 2.

<sup>5) &</sup>quot;Fana idolatriae contrivit atque combussit igne".

<sup>6)</sup> Annal. Nazar. Mosell. 734 usque ad internecionem. Chenso Lauresham.

von bem wieder frankisch gewordenen Westfriesland aus unablässig zugleich in seinem alten Götterglauben und in seiner stolzen, heißgeliebten Freiheit bedroht worden durch die christlichen Priester und die frankischen Grafen, die stets Sand in Hand gingen. Die Franken zwangen überall die noch heidnischen Gaue ihrer Nachbarn (ber Friesen, Sachsen u. s. w.), die Bekehrer zuzulassen, welche sich bann aber auf friedliche Bewinnung ber Seelen nicht beschränkten, sonbern mit eigner Hand ober burch die Neubekehrten die Weihtumer der Heiden vernichteten, die heiligen Gichen fällten 1), die Opferfeste störten 2) und verhinderten. Die so durch Schändung ihres Heiligften gereizten, ben Born ber beleidigten Götter fürchtenden und bem fränkischen Joch wie dem gleichzeitig mit diesem aufgezwungenen neuen Glauben widerstrebenden Heiden vergalten dann freilich solche Frevel oft in blutiger Gewaltthat an den Chriftenpriestern, ben frankischen Beamten und Kriegern, zumal ben eignen bereits abgefallenen Volksgenossen und den benachbarten frankischen Marken; aber selbstverständlich mußten in dem ungleichen Kampf mit bem gewaltigen, an Waffen- und Bilbungsmacht so unvergleichlich überlegenen Frankenreich und bessen Staatsreligion bie Beiben erliegen.

Die nur von Christen und meist von Franken geschriebenen Quellen berichten dann von den "Empörungen" und "Angriffen" der Heiden, welche selbstverständlich von dem Frankenreich abgewehrt und gestraft werden müssen. Welche Reizungen aber diesen Angrifsen der Heiden vorhergingen, ver= schweigen diese Berichte. Doer auch: nein! Sie erzählen sogar mit großer Befriedigung die Zerstörung der heidnischen Heiligtümer durch die todesmutigen Bekehrer und jammern und schelten, daß die Heiden das nicht ruhig hinnehmen. Daß auch andern Leuten als Christen die Schändung und Zerstörung ihrer Heiligtümer schmerzlich ist, wissen diese Christen nicht. Sewiß

<sup>1)</sup> z. B. Bonifatius.

<sup>2) 3.</sup> B. Santt Columban V. S. Columbani. Fred. Cont., c. 109.

hat auch gelegentlich die Raubsucht die Nachbarn des reichen Frankenstaates zu Einfällen verleitet. Gewiß haben jehr oft bie mit Gewalt von Staat und Kirche ber Franken Unterjochten das Doppeljoch wieder abzuschleubern versucht: bann beißt es etwa, daß das "bochst harte Bolk grimmig sich em-Aber eine Gefährdung bes frankischen Weltreiches - wie etwa des römischen im 5. und 6. Jahrhundert burch bie Germanen — burch bie sächsischen ober friesischen Beiden anzunehmen, die Heiden prinzipiell zu den "Angreifern" zu machen und die tugenblichen Franken in der Notwehr darzustellen, so daß die Unterjochung und Zwangstaufe jener Stämme rechtlich und sittlich begründet erscheint: - bazu gehört viel Scharffinn ober frommer Gifer ober höchst gewaltthätige Auslegung ober Berschweigung ber Quellenangaben. nahme bes Christentums als eines Stückes ber frantischen Bilbung überhaupt, als ber frantischen Staatsreligion, burch bie Beiben in Deutschland war nur eine Frage ber Zeit. Auch ohne Gewalt wäre sie erfolgt: freilich langsamer, aber dann ohne die alle wahre Sittlichkeit untergrabende aufgezwungene Heuchelei der Bekehrten und ohne die zahl = und namenlosen Frevel = und Blutthaten ber Bekehrer. Diese Darlegung mußte ein- für allemal gegeben werden: und zwar schon hier, nicht erst bei ber Bekehrungsgeschichte, ba biese Kämpfe mit Friesen und Sachsen eben nicht ber inneren, sondern ber äußeren, ber politischen Geschichte bes Frankenreiches angehören.

Bei dem zweiten Feldzug (734) fiel Herzog Bobo<sup>2</sup>), der Borkämpfer der Freiheit und der alten Götter, in der Schlacht. Nun gelang die Unterwerfung und nun — auf 50 Jahre hin hat die "Verwüstung bis zur Vernichtung" gewirkt — großensteils allmählich auch die Bekehrung der Friesen. Erst als die

<sup>1)</sup> So fagt Fred. c. 109. "gentem duram crudeliter rebellantem."

<sup>2)</sup> Fred. l. c., c. 109. Annal. S. Amandi 733. 734 im Wistrasgau: von Stavoren nach Norben; Karl schlug die Friesen auch zur See, nahm die Inseln Westeren und Osteren, und lagerte am Barnesluß im Gebiet von Leeuwarden. Fred. l. c.

Sachsen Karls des Großen "Evangelium" im Verzweiflungs» kampf abwehrten, wurden auch friesische Nachbargaue noch einmal (782) zu den Waffen mit fortgerissen.

In den folgenden Jahren (735—736) war der major domus wieder in Südfrankreich beschäftigt: Hatto und Hunold, die Söhne Eudos (der 735 gestorben war) widersetzten sich Karls Versuche, Gebietsteile Aquitaniens, wie Bordeaux und Blahe, in unmittelbare Verwaltung zu nehmen. Vielsleicht hatten sie sich aber schon vorher gesträubt, unter den bisherigen Bedingungen (oben, S. 225. 232) die fränkische Oberhoheit anzuerkennen und dadurch erst jene Maßregeln herbeigesührt. Nach mehreren Gesechten ward Hatto gesangen, Hunold jedoch, vermutlich unter den gleichen Voraussetzungen wie Eudo, als Herzog anerkannt.

Gleichzeitig hatten die Araber von Narbonne aus wieder einen Vorstoß gemacht, und Arles genommen, vielleicht durch Verrat von südgallischen Großen. Wenigstens sind zweisellos solche Vornehme damals — so Richulf, der Sohn Rudolfs, im Gebiet von Grenoble, Embrun, Valence<sup>2</sup>), — ausseite der Muhamedaner übergetreten, nur, um sich Karls Herrschaft zu entziehen. Ob schon 736 die Wiedereroberung von Arles gelang, ist zweiselhaft<sup>3</sup>).

Als im folgenden Jahre, 737, Theuderich IV., erst 24 Jahre alt, starb, regierte Karl noch vier Jahre, bis zu seinem eigenen Tod (741), ohne einen König einzusehen: eine höchst befremdende Maßregel, deren wahren Grund wir nicht kennen. Vielleicht stand ihm ein geeignet scheinender Meroving nicht zur Versügung, der sich doch 741 darbot: Childerich III. Wenn dieser auch 737 etwa noch nicht "regierungsfähig" gewesen sein sollte — worauf es aber gar nicht ankam —

<sup>1)</sup> Ado, Chron., Scr. II, p. 319. Fred. Cont. c. 109. Annal. S. Amandi. Tiliani. Nazar. Mosell. Translatio S. Germani, Mabillon III.2, p. 80. Annal. Mettens a. 742. Vita S. Pardulfi, Bouquet III, 654.

<sup>2)</sup> Urfunde bei Pardessus, Diplomata II, no. 559.

<sup>3)</sup> Chron. Moissiac. 734/5. Fred. Cont. c. 109.

war er boch 736 schon geboren: benn 751 hat er einen Sohn. Welcher Grund es gewesen sein mag, ber Karl abhielt, biesen Childerich schon 737 "König" zu nennen — vielleicht wußte er damals noch nichts von bessen in irgendeinem Kloster verborgenem Dasein —: keinesfalls war es die Absicht, die Krone für sich ober auch nur für seine Söhne in Anspruch zu nehmen. Denn er hat sich auch später nicht auf den leeren Thron gesett, auch nicht etwa einem seiner Söhne burch die Leerhaltung besselben die Besteigung erleichtern wollen: vielmehr, ganz wie früher die merovingischen Könige das Königtum, so den Majordomat über das Reich noch bei Lebzeiten unter Zustimmung der Großen für den Fall seines Todes unter seine beiden Söhne geteilt. Es ward nun also das staatsrechtlich Unmögliche bergestellt, daß ein Königsbeamter ohne König das Reich regierte. Das Schiefe bes Zustandes brückt sich barin aus, daß nun bie Urkunden rechnen muffen — statt, wie sonst, nach Regierungsjahren bes Königs, — nach bem Tobe bes Königs! "im ersten, zweiten Jahr 1)". Leben und Tod Theuderichs waren freilich so gleichgültig, daß die erzählenden Geschichtsquellen 2) seiner nach der Thronbesteigung gar nicht mehr erwähnen. Auch seinen Tod berichtet nicht eine Geschichtsquelle: nur eine Schrift über kirchliche Zeitrechnung 3).

Als im Jahre 737 die Araber abermals den Rhone überschritten, trat wieder eine Anzahl von vornehmen Provinzialen unter Maurontus auf ihre Seite und lieferte ihnen Avigsnon in die Hände, von wo aus sie weithin durch Aquitanien bis in Burgund hinein streisten. Karl schickte ihnen die Aufsgebote der nächsten Landschaften unter seinem tüchtigen Bruder Childebrand entgegen, der sie auf Avignon zurückwarf. Nun folgte Karl selbst, eroberte die sehr feste Burg dieser Stadt und versuchte, auch Narbonne, das Hauptbollwerk des

<sup>1)</sup> S. bie Urfunbenbeläge Urgeschichte III, 806.

<sup>2)</sup> Über die Urkunde Theuberich IV. für das Kloster Murbach vgl. Riemann, Forschungen zur Deutschen Geschichte XIX, 465 (1879).

<sup>3)</sup> Anonymus de conputo ecclesiastico, Labbe, elogium.

Islam in Gallien, zu bezwingen. Ein gewaltiges Entsatheer, das der Oberfeldherr Omar Ibn Chalid auf einer Flotte aus Spanien herbeiführte, schlug er an dem Flusse Berre, südwestlich von Narbonne, bis zur Vernichtung, Omar siel. Gleichwohl gab Karl die Belagerung von Narbonne auf und zerstörte sogar auf dem Rückweg die Mauern einer Reihe von Städten in Südgallien, um zu verhindern, daß sich die Araber darin festsetzten: jene Gediete zu behaupten unternahm er also nicht <sup>1</sup>).

Als Karl im folgenden Jahr (738) durch einen Sachsen=
trieg beschäftigt war 2), erhielt er die Nachricht von einem
neuen Angriff der Araber im Bunde mit Maurontus. Sie
nahmen abermals Arles, das ihnen zwischen 736 und 738,
wohl 737, entrissen worden. Da forderte Karl, auf dem
rechten Rheinuser sestgehalten, den ihm befreundeten Lango=
barbenkönig auf, gegen die ihm so nahe schweisenden gemein=
samen Feinde der Christenheit einzuschreiten. Liutprand ersüllte
sosort diese Bitte: — hatten die Araber doch von Gallien aus
über den Mont Cenis hinüber auch in langobardischem
Gebiete 3) geplündert. Es genügte schon das Anrücken seines
Heeres, die Käuber zu verscheuchen. Im nächsten Jahre (739),
sandte Karl wieder Childebrand voraus in die Brovence,
solgte dann selbst und zog bis nach Marseille; Maurontus
entsam doch auf die Burgen in dem Felsgestlipp der See 4).

Kaum hatte Karl jenen Freundschaftsdienst von Liutprand erbeten und geleistet erhalten, als er aufgefordert ward, mit

<sup>1)</sup> Fred. Cont. c. 109. Ado, Chron. Viennense, Scr. II. p. 310. Annal. S. Amandi. Tiliani 737. Nazar. Mosell. Chron. Moissiac., p. 292.

<sup>2)</sup> Annal. Nazar. Fred., l. c. Er überschritt ben Rhein an ber Mindung ber Lippe.

<sup>3)</sup> Urgeschichte III, 815.

<sup>4)</sup> Paul. Diac. VI, 54. Fred. l. c. Annal. Nazar. 739; ba= mals ward Wibo, Abt von St. Baast bei Arras, ein Berwandter Karls, wegen hochverräterischer Berschwörung hingerichtet; Gesta abbat. Fontanell., c. 11. 12, p. 284. 285.

den Waffen gegen den Langobarden einzuschreiten. Die Aufs
forderung ging aus von Papst Gregor III. (731—741). Sie bedeutet den seit geraumer Zeit (s. oben, S. 129. 154), wieder ersten Versuch der römischen Bischöfe, zu ihrem Schutz die fränkischen Machthaber in das sehr verwickelte Spiel der einander in Italien bekämpfenden Strebungen zu ziehen.

Gehören diese Dinge in ihren Einzelheiten auch nicht in eine "deutsche" Geschichte, sondern in die langobardische oder die des Papsttums oder der Byzantiner oder der "romanisschen" Bölker —, in großen Zügen muß doch auch hier ein Bild gezeichnet werden der damaligen Berhältnisse auf der apenninischen Halbinsel. Denn hier liegen die Anfänge der großartigen Entwickelung von weltgeschichtlicher Bedeutung, welche ihren ersten Abschluß findet in der Kaiserkrönung Karls des Großen, in der Übertragung des weströmischen Kaisertums von Bhzanz auf die Franken!) im Jahre 800. Diese aber war nur Vorstuse und Voraussetzung der Übertragung dieser Kaiserwürde von den Franken auf den deutschen König Otto I. im Jahre 962 <sup>2</sup>).

Seit ber Einwanderung der Langobarden in Italien (568) hatten deren Könige danach trachten müssen, sich Roms und Ravenna's zu bemächtigen. Zwar darf man keineswegs — wie kast immer geschieht — all' diesen Fürsten das klar erfaste und ununterbrochen verfolgte Ziel zuschreiben, die ganze Halden sies zu erobern und mit Langobarden zu bevölkern. Haben sie ja doch niemals das hierfür unentbehrliche Werkzeug einer Kriegsslotte gerüstet. Allein die Vertreibung der bhzantinischen Exarchen und Streitkräfte aus Ravenna mußte dringend erwünscht sein: warnend stand der Untergang der Ostgoten in Italien vor Augen.

Zu ber katholischen Kirche lebten die Langobarden ansfangs als Arianer in schroffem Gegensatz. Aber auch nachs dem sie das rechtgläubige Bekenntnis angenommen — um die

<sup>1)</sup> Translatio imperii de Graecis ad Francos.

<sup>2)</sup> Translatio imperii de Francis ad Teutones.

Wende bes 6. und 7. Jahrhunderts — mußte doch ihr Streben darauf gerichtet bleiben, wie die militärische und weltliche Hauptstadt Italiens: Ravenna, so die geschichtliche und geistliche: Rom, zu gewinnen. Und daß die römischen Bischöfe, obwohl zweifellos Unterthanen des Kaifers zu Bhzanz, angefangen hatten, in ber Stadt Rom auch in weltlichen Dingen Einfluß, Ansehen, ja Entscheidungsrecht zu gewinnen, konnte bie Langobarbenkönige von solchem Trachten wahrlich nicht abbringen. Ja, die Päpste waren es, nicht die kaiserlichen Beamten und Truppen, die ihnen dabei ben erfolgreichsten Widerstand leifteten. Eine Reihe von ausgezeichnet tüchtigen Männern auf bem römischen Stuhl hatte, von den kaiserlichen Feldherren gar nicht ober sehr unzureichend unterstützt, lediglich burch geistliche, geistige, sittliche Mittel sehr lange Zeit die Langobarden von Rom abgewehrt, wobei die festen Mauern Aurelians und Belisars freilich mehr geleistet als die von ben Päpsten zur Verteidigung aufgemutigten Römer. Ausgehungert konnte die Stadt nicht werden, da die Langobarden in den zwei Jahrhunderten ihrer Herrschaft in Italien nicht einmal so viele Kriegsschiffe aufbrachten, als zur Sperrung der Tibermündung und Abschneibung ber Verpflegung Roms von ber See her erforderlich waren. Ein unfaßliches Unterlassen! Die Päpste aber mußten alles aufbieten, zu verhüten, daß Rom Residenz bes Langobardenkönigs ward. Nur bei ber weiten Entfernung ihres Souverans: bes Kaisers zu Byzanz, hatte es gelingen mögen, in der Stadt leise Anfänge einer weltlichen Herrschaft zu begründen — und in den zahlreichen, über ganz Italien verstreuten "patrimonia St. Petri" eine zunächst freilich privatrechtliche Gewalt, welcher aber gegenüber ben Halbfreien, Kolonen, Schützlingen eine starke und auch gegenüber den freien Einwohnern, zumal Hintersassen, vermöge der Art ber Rechte bes Schutz- ober Grundherrn eine, wenn auch schwächere, Beimischung von staatlichen Hoheitsrechten nicht gebrach. Ward Rom Sitz bes Langobarbenkönigs, fo ward ber Bischof von Rom ein langobardischer Landesbischof, und mit seiner weltlichen Gewalt, ja auch mit ber schon stark

angestrebten universalen Stellung an der Spitze der abendländischen Kirche war es vorbei für immer.

Nuch jene weltliche Herrschaft war aber damals ein vollberechtigtes Ziel: war sie doch — damals — Boraussetzung der Unabhängigkeit auch in geistlichen Dingen: mischten sich doch Kaiser und Könige gern sogar in Fragen der Glaubenselehre! Die späteren schädlichen Wirkungen des "Kirchenstaats" auf die Geschicke Italiens nicht nur, auch in Verweltlichung der Kirche selbst dürsen nicht verleiten, jenes Streben der Päpste für damals und an sich zu verurteilen. Eine andere Frage freilich ist, wiesern sie damit — rechtlich und sittlich — ihre Unterthanenpflicht gegen ihren Souverän, den Kaiser, vereinbaren mochten.

Noch verwickelter und verworrener war gerade damals das Gegenspiel dieser ringenden Kräfte und Parteien dadurch geworden, daß in dem "Bilderstreit", d. h. in der Frage, ob die Vilder der Heiligen zu verbrennen oder zu dulden, und in welchem Sinne und Maß sie zu verehren seien, die Päpste sich — nach Vorgang des großen Gregor — mit Weisheit, Mut und Kraft an der Spize der Italier gegen die "bilderstürmenden" Kaiser erhoben hatten. War es doch darüber in gar manchen Städten der Halbinsel zu blutigen Gesechten zwischen kaiserlichen Truppen und italienischen Volkshausen gekommen.

Außer den Byzantinern in Ravenna und Süditalien, dem Papst in Rom und den Langobardenkönigen in Pavia (Ticinum) kamen nun aber in Italien noch sehr erheblich in Betracht die mächtigen langobardischen Grenzherzoge von Trient, Friaul, Spoleto und Benevent, welche, zumal die beiden letzten, und am allermeisten Benevent, von ihrem König meistens fast völlig unabhängig waren. Hat doch das Herzogtum Benevent als selbständiges Fürstentum sogar nach Untergang des nationalen Königreichs der Langobarden noch mehrere Jahre fortbestanden (774—787). Diese Herzoge, die bald mit Ravenna, bald mit Rom im Bunde standen, zum Gehorsam unter die Krone zu zwingen, war die wichtigste Aufgabe sedes Langobardenkönigs, der diesen Namen verdiente. König

Lintprand hatte diese Pflicht vor allem sich vorgesteckt und mit zähestem Eifer sowie mit schönstem Erfolg erfüllt. Er hatte die Herzoge von Spoleto und von Benevent zur Unterwerfung gebracht: sie hatten den Eid der Treue geschworen. Nun aber verbündete sich Gregor III. mit diesen Herzogen, da sie sich abermals gegen ihren König empörten, ließ sich königlich langobardische Gebiete von ihnen abtreten und als Liutprand Trasamund von Spoleto verjagt und dieser sich nach Kom geslüchtet hatte, weigerte der Papst die Ausslieferung seines Berbündeten. Darauf belagerte der zornige König Kom und bedrängte die Stadt 1). In dieser Gesahr rief jetzt der heilige Vater Karl um Wassenhilse an in sehr beweglichen Briesen 2), welche freilich verschwiegen, daß er sich solche Bedrängnis lediglich selbst zugezogen hatte durch das Bündnis mit dem eidbrüchigen Rebellen.

Karl lehnte die Zumutung ab, obzwar sie dringend wiedersholt <sup>3</sup>) ward. Liutprand hatte ihm die vom Papst verschwiegenen Zusammenhänge der Dinge aufgedeckt. Undank und Bruch der Freundschaft wäre der Krieg gegen den Langobarden gewesen. Und kein Borteil des fränkischen Reiches erforderte ihn: Sinmischung in die italischen Wirren, Schirmung des römischen Stuhles, das waren höchst weit ausblickende, den Arnulfingen bisher fremde Gedanken: es erbot sich sogar der Papst, von seinem rechtmäßigen Herrn, dem Kaiser (der ihm freilich nie ausreichend half, und jetzt offen verseindet war), abzufallen und Karl den römischen Konsulat zu verleihen <sup>4</sup>), wozu der Bischof von Kom allerdings keinerlei Recht hatte. Durch

<sup>1)</sup> Paul. Diac. VI, 55. Vita Gregorii. Vita Zachariae im bem "Liber pontisicalis" Muratori, Scr. rer. Italicar. III. — Bausteine VI (Berlin 1884, S. 309). — Martens, Politische Geschichte bes Langobarbenreiches unter R. Liutprand (Heibelberg 1880).

<sup>2)</sup> August 739. Fred. Cont. c. 110. Chron. Moissiac, p. 292. Annal. Mettens.

<sup>3)</sup> Im Brief des Popstes bei Jaffé, Codex Carolinus Bibliotheca rerum germanicarum IV (Berol. 1867), p. 1, no. 1 und 2.

<sup>4)</sup> Fred. Cont. l. c.

übersendung der Schlüssel des Grabes und der Fesseln des heiligen Petrus <sup>1</sup>) sollte wohl eine gewisse Schutherrschaft Karls über Rom — wie der später seinen Nachfolgern verliehene Patriciat <sup>2</sup>) — symbolisch übertragen werden. Karl nahm die Geschenke an und erwiderte sie reichlich, die Aufsorderung des Papstes aber wies er ab.

Erst sein Sohn, der einerseits mit dem Nachfolger Liutprands nicht befreundet war und andrerseits der Weihe des
päpstlichen Vertreters, Bonifatius, und der Krönung durch
den Papst selbst bedurfte, den Schritt auf den merovingischen
Königsthron zu beschönigen, hat die Anträge des römischen
Bischofs angenommen, dadurch allerdings seinem Hause die
Bahn geöffnet zum Kaisertum, aber auch zu dem schweren
Unheil, welches dies theofratische Kaisertum nicht nur durch
theoretische Verwirrung der Begriffe von Keligion, Moral
und Recht über die Geister und die Gewissen der Einzelnen,
sondern durch viele Jahrhunderte währende blutige Kämpse
über die Staaten — und über die Kirche selbst — gebracht
hat 3).

Biel umstritten 4) ist die Frage, ob unter Karl Martell ober ob erst unter bessen Söhnen eine "Säkularisation des

L-COMME

<sup>1)</sup> Fred. 1. c. Cont.

<sup>2)</sup> Veltmann, De patriciatu Caroli Martelli (Münster 1863), saßt Konsulat und Patriciat als dasselbe; Karl hat sich selbst weder Konsul noch Patricius jemals genannt. — v. Döllinger, Das Kaiserstum Karls des Großen, Münchener histor. Jahrbuch 1865.

<sup>3)</sup> Paul. Diac. VI, 54 55; vita Gregorii III, liber pontificalis ed. Muratori III, c. 14; v. Zachariae, c. 2; Fredig. Contin. c. 110; Codex. Carol., ep. Greg. III, 1 unb 2.

<sup>4)</sup> Über die Säkularisation des Kirchenguts unter den Söhnen Karl Martells saußer Roth, Beneficialwesen 1860, Feudalitat und Untersthanenverband 1863, S. 70 s. und Wait, Die Anfänge der Bassallität 1856, Berf.-Gesch. III, 1. Ausg. 1860, S. 16; IV, 158. — Laband, Litter. Zentralblatt 1863, Nr. 46. — Hahn, Jahrbücher 1863, S. 178. — Roth, Die Säkularisation des Kirchenguts unter den Karolingern, Münschener histor. Jahrb. 1865. — Wait, Die Ansänge des Lehenwesens, histor. Zeitschr. XIII. 90. — Ölsner, Erkurs III, 478. 485.

Kirchengutes" stattgefunden habe 1). Nach unserer Meinung hat eine Säkularisation, b. h. eine gesetzliche, spstematische Entziehung bes Eigentums ber Rirche überhaupt nicht stattgefunden. Es wurde vielmehr nur einer großen Zahl von Kirchen und Klöstern eine Belastung bes Grundeigens und ber Immobiliarrechte zugunsten bes Staates in mannigfaltigen Rechtsformen auferlegt; wir würden heute etwa von einer "Zwangsanleihe" bei ber Kirche sprechen. Der Grund war ber, daß die kleinen Gemeinfreien die Wehrpflicht nicht mehr tragen konnten. In der altgermanischen Zeit, auch noch in den Anfängen bes Frankenreichs, war biese Last voll ertragbar: ber Umfang bes Gaues war klein, Volkstriege, zu welchen ber Heerbann aufgeboten ward, waren nicht häufig gewesen. Jest war es seltenste, von ben Annalen wie mit Staunen hervorgehobene Ausnahme, verging einmal ein Jahr ohne Heerzug: von Rhein und Donau an die Phrenäen hatten die Wehrmanner zu ziehen, bauernde Besatzungen, z. B. in Aquitanien, in Gotien wurden nötig. Der Krieger hatte obendrein von jeher für Bewaffnung und Verpflegung selbst zu sorgen. Dazu kam, bag man wiber bie Araber — ähnlich wie später gegen die Ungarn einer viel zahlreicheren Reiterei bedurfte als ber Heerbann Denn nur die Reicheren fonnten boch zu Rog im heerbann bienen: — anders natürlich, wenn, was eben febr oft angestrebt ward von bem König und seinen Großen, ein privates Dienstverhältnis auch Armere vertragsmäßig hierzu verpflichtete. Schon lange hatte bie Krone folche Berträge: - Waffenbienst (aber auch anderer Dienst: Treue im allgemeinen) gegen Landschenkung oder Landleike abgeschlossen, um neben bem Beerbann gut gewaffnete, streng verpflichtete, treu ergebene Reisige zur Verfügung zu haben, ähnlich wie weiland die alten Gefolgschaften (Ia, 255), nur in unvergleichlich größerer Zahl. Das Krongut war erschöpft. Nun war aber neben ber Krone die größte Grundeignerin im Frankenreich die Kirche. hat wohl sonder Übertreibung den britten Teil alles gallischen

<sup>1)</sup> Genaueres unten: Berfaffung.

Bobens um das Jahr 700 in der Hand der Kirche vermutet 1). Da nun die Abwehr des Islam ganz besonders auch zur Rettung ber Kirche geschah, schien es nicht unbillig, daß bas Kirchengut zur Aufbringung ber Mittel herangezogen wurde. Das geschab nun unter Karl, aber auch noch unter seinen Söhnen in, wie gesagt, sehr wechselnden mannigfaltigen Rechtsformen. Hin und wieder, zumal durch Karl, auch wohl nicht in Rechtsform, sondern ohne Recht, wider Recht: seltener so, daß der Kirche Güter geradezu genommen werden, aber oft so, baß erledigte Bistumer und Abteien nicht — wenigstens febr lange nicht 2) — wieder besetzt und einstweisen die Einkünfte von der Am häufigsten aber — und bies Arone verwendet wurden. geschah besonders von Karls Söhnen — beließ man den Kirchen bas Eigentum, beließ die Güter auch den bisherigen Hintersassen ber Kirche, legte aber biesen, außer bem nach wie vor an bie Rirche zu entrichtenben Bins (3. B. einem Zehnt), noch einen zweiten an die Krone ober an einen von der Krone bezeichneten weltlichen Großen auf (3. B. noch ein Zehntteil), ber bafür Kriegs- und andere Leistungen an die Krone übernahm. Niemals ist aber ein Reichsgesetz solchen Inhalts er-Vielmehr wurde die Magregel in den verschiedenen Landschaften sehr verschieden und ungleichmäßig getroffen, nicht regelmäßig burchgeführt: meist mit mehr ober minder freiwilliger Zustimmung ber Kirchen. Nur im allgemeinen: Heran-

to total Mar

<sup>1)</sup> So eignete z. B. Germain-des-Près bei Paris zu Anfang bes IX. Jahrhunderts achttausend mansi = etwa 432000 Hektares, Luxeuil 15000 mansi = etwa 810000 Hektares, St. Denis und Sankt Martin zu Tours waren gewiß nicht minder reich. St. Wandrille (Fontanelle) wird man auf nahezu 12000 mansi = 648000 Hektares schätzen bürsen.

<sup>2)</sup> Auch häufte er — gegen das Kirchenrecht — auf treu ergebene Anhänger mehrere Bistümer und Abteien: so gab er seinem Nessen Hugo das Erzbistum von Rouen, die Bistümer Paris und Bapeux, die Abteien St. Wandrille und Jumièges, Milo gab er Rheims und Trier; daß es ihm aber an Eiser für das Christentum nicht sehlte, bezeugen Papst Gregor II., Bonisatius und — bessen ganzes Bekehrungs-werk.

ziehung des Grundeigens der Kirchen war das gemeinsam Leitende bei dem Vorgehen der drei Fürsten. Es war im Grunde, d. h. in der wirtschaftlichen Wirkung nicht viel anderes, wie wenn man die Freiheit der Kirchen von der Grundssteuer und anderen Lasten aufgehoben hätte, welche Freiheit den Kirchen zwar keineswegs prinzipiell zukam, aber den meisten durch Privileg (titulo speciali) war verliehen worden 1).

Karl hat nach 739 keinen Feldzug mehr unternommen. Er teilte nun für den Fall seines Todes unter Zustimmung der fränkischen Großen die Gebiete des Reiches unter seine beiden Söhne derart, daß der ältere, Karlmann, den Major=domat über "Auster" (d. h. Ostfranken im engeren Sinn) Thüringen und Alamannien, der jüngere, Pippin, über Burgund, Neuster und Provence erhielt. Baiern und Aquitanien, Landschaften, welche nicht unmittelbar der fränkischen Reichsgewalt 2) untergeben waren, sondern einheimischen Herzögen, die nur in einem abhängigen Bundesverhältnis zur fränkischen Krone standen, werden bei jener Berteilung nicht ausgezählt: ebenso wenig — und wohl aus ähnlichen Gründen — Friesland und die wenigen etwa halb unterworfenen

<sup>1)</sup> Über die Einwirkung der massenhaften Berleihungen von Kirchengütern (benesicia) und deren thatsächliche, noch sehr lange Zeit nicht rechtsnotwendige Berbindung mit der Bassalität auf die Ausbildung des Benesicialwesens, der Borstuse des Lehenwesens, s. die bahnbrechende Arbeit von Paul Roth, Geschichte des Benesicialwesens (Erlangen 1850), und unten: Bersassung.

<sup>2)</sup> Die kurze Darstellung Karl Martells bei Mühlbacher, R., S. 42 f. ist vortrefslich. Aber staatsrechtlich irrig ist, wenn er (741) Baiern und Aquitanien "nach modernem Ausbruck: Reichslande" nennt. Gerade das Umgelehrte müßte man sagen, wollte man den (hier übrigens un= passenden) Begriff anwenden. Baiern und Aquitanien standen unter einem sast selbständigen Herzoge mit beschränkter Souveränetät, nur mittelbar unter dem Reiche, die andern Provinzen standen ohne "Landesherrn" unmittelbar unter dem Frankenreich. Heutzutage stehen die Reichslande unmittelbar unter den Reich, während in den 22 monarchischen Gliebstaaten (in den drei freien Städten ist das Bolt der Souverän des Gliedstaats), die 22 Monarchen herrschen, nur beschränkt in ihrer Souveränität durch die überwölbende Souveränität des Reiches.

sächsischen Gaue. Da in Burgund abermals (oben S. 231) Widerstand erwartet wurde, eilte Pippin mit seinem Oheim Childebrand (oben S. 235) dorthin, etwaigen Bewegungen zuvorzukommen. Grifo, Swanahilds Sohn 1), ward mit einem kleinen Streisen Landes abgefunden 2).

Bald nach jener Reichsteilung starb Karl 3). Er hat das Abendland vor dem Islam gerettet, Aquitanien, Friesland, Alamannien, Baiern wieder herangezwungen, die bei seines Baters Tod vorgesundenen sehr argen Wirren geordnet und im ganzen Frankenreich die Gewaltherren vernichtet.

- 1) Fred. Cont. c. 110.
- 2) Kaum bestimmbar, wo? Je von Auster, von Neuster und von Burgund? (Annal. Mett., S. Amandi zu 741): wohl auch in einem Teil von Thiringen: Brief von Bonifatius an Griso, ed. Jafsé, l. c. III, 108; vielleicht steht mit dieser immerhin targen Absindung Grisos in Zusammenhang ein nur in dunkter Andeutung (Bouquet V, 700) berichteter Streit zwischen Karl und Swanahild, in welchem diese mit Hilse des Grasen von Paris den Gemahl (auf [738?] ganz kurze Zeit wohl) aus dieser Stadt verdrängte.
- 3) 22. Oktober 741 zu Kiersp (Quierzy) an der Dise; er ward in der Kirche zu St. Denis begraben, Annal. Einhardi, 741. Cauer, De Carolo Martello (Berlin 1846). Hahn, Deutsche Biograppie XV, 125 (Lelpzig 1882).

## Drittes Kapitel.

Der Majordomat Karlmanns und Pippins. König Pippin 741—768 <sup>1</sup>).

Zunächst hatten Karlmann und Pippin 2) sich mit ihrem Stiesbruder Griso — er sollte ihnen noch viele Mühe machen! — mit den Wassen auseinanderzusetzen. Es ist unsewiß, ob sie ihm das vom Vater Zugeteilte nicht gönnten oder ob er mehr als das Zugeteilte in Anspruch nehmen wollte. Er ward in Laon belagert, zur Ergebung gezwungen und von Karlmann, so lang dieser herrschte, in Neuschäteau (bei Luxemburg) gesangen gehalten. Swanahild, welche ihre Stiestochter Hiltrud zur Flucht nach Baiern angestistet hatte, wo sie, gegen Willen ihrer Brüder, Herzog Odilo (Datilo), Swanahilds Gesippen (oben S. 227) heiratete, ward in das Kloster Chelles, übrigens als Übtissin desselben, in Verwahrsam geschickt 3).

Im Zusammenhang damit steht es wohl, daß im folgenden Jahre (742) Baiern sich seindlich erhob 4), ebenso das benachbarte Alamannien: aber auch Slaven im Osten,

- 1) Hahn, Jahrbücher des fräntischen Reiches von 741—752 (Berlin 1863). Hahn, Deutsche Biographie XV, 395 (Leipzig 1882). Ölsner, De Pippino rege quaestiones aliquot, Wratislav. 1853. Ausgezeichnet: Ölsner, Jahrbücher des sräntischen Reiches unter König Pippin 751—768 (Leipzig 1871).
- 2) Der Beiname "ber Kurze" wird ihm erst spät und meist in Verwechslung mit dem mittleren Pippin gegeben. — Hahn a. a. O., S. 154.
- 3) Einh. Annal., 741; Annal. Mett., Fred. Cont. c. 111, Briefe bes Bonifatius an Papft Zacharias, ed. Jaffé, l. c. III, 114.
- 4) In diesem Jahre (höchst wahrscheinlich) ward Pippin von seiner Gemahlin (742) Bertha oder Berthrada, Tochter des Grasen Charischert von Laon, Karl (der Große) geboren, wahrscheinlich am 2. April.

Sachsen im Morden 1), Aquitanier im Südwesten griffen Daß bie Brüber, wie ihr Bater, ohne König zu den Waffen. regierten, mochte erwünschten — freilich gar nicht notwendigen — Borwand abgeben, ihnen ben Gehorsam zu versagen. wandten sich beibe zunächst gegen die Bastonen und Aqui. tanier: diese Landschaft war ja keinem von ihnen allein zugeteilt (oben S. 244): übrigens haben sie, in löblicher Eintracht und klarer Erfassung ber Einheit ihrer Aufgabe, auch allein je in des andern Bruders Gebiet gekämpft: so Pippin wiederholt in Karlmanns Austrasien, falls dieser abgehalten war. Sie brangen über bie Loire bei Orleans bis an die Inbre. Die feste Hauptstadt Bourges vermochten sie boch nicht zu bezwingen, überhaupt burch oft wiederholte Berheerungen bes Landes ben nationalen Widerstand nicht zu brechen, ben bie hier fast ganz ausschließlich romanische 2) (und baskische) Bevölkerung entgegenstellte ber Herrschaft ber Franken, welche nur sehr spärlich südwestlich ber Loire angesiedelt waren. Es ist ber langjährige Kampf dieser Aquitanier (und Baskonen) in ber That als ein Kampf ber rein romanischen Bevölferung gegen bie germanische oder boch germanischeromanische ber Franken aufzufassen. Sowie beren Heerbann abgezogen, lobert die Empörung immer wieder auf, so lange die Führer ber Nation, die Herzöge, Hunold (Chunoald) und bald Waifar, welche vor den Franken in die entlegensten Schlupfwinkel bes Sudwestens entweichen, nicht vernichtet sind. Daher wird Pippin erst 767 mit Aquitanien fertig, nachdem Waifar endlich zu Tode gehetzt ist. Jedoch muß man anerkennen, daß die Wiederheranzwingung bieser Lande, welche großenteils schon seit Chlodovech zum Reiche gehört hatten, nicht nur von bem Standpunkt bes Frankenstaates vorgeschrieben, auch für die ganze Kulturentwickelung Europas von fruchtreichster Wirkung war. die Zusammenschließung bieser sübgallischen mit der nordgallischen

<sup>1)</sup> Fred. Cont. c. 111. Annal. Guelferbytan, p. 241. Laubacenses, zu 742. Mettenses Scr. I, 27. Lauriss., zu 742. Einh., zu 742.

<sup>2)</sup> Daher fagt Fred. Cont. 1. c. Romanos proterunt.

Einwohnerschaft konnte das "Franzosenvolk" erwachsen mit seiner für die Geschichte der abendländischen Geistesbildung so wesentlichen, durch nichts zu ersetzenden Eigenart.

Im Herbste <sup>1</sup>) zogen beide Brüder gegen die Alamannen im Elsaß und an der Donau<sup>2</sup>). Unerachtet der Unterwerfung der damals erreichten Gaue focht der Alamannenherzog Theus doald doch im nächsten Jahre (743) Schulter an Schulter mit dem Baiern Odilo<sup>3</sup>).

In die Jahre der gemeinsamen Herrschaft beider Brüder fallen die Anfänge der großartigen Reformthätigkeit des Bonifatius.

Die kirchlichen Zustände lagen in traurigster Entsitts lichung und Berwilderung: seit 80 Jahren war kein Konzil gehalten worden! Zuerst wirkte Bonisatius, der päpstliche Legat, im Reiche Karlmanns, der ihn berusen hatte. Es wurs den drei neue Bistümer errichtet: in Wirzburg, Erfurt, Buraburg (bei Frizlar in Hessen): 742 (oder 743) hielt Bonisatius das erste "deutsche" d. h. germanische (austrasische) Konzil ab.

Unter Beirat der Bischöse erließ Karlmann das erste arnulssingische, von jetzt ab dürsen wir sagen: karolingische Kapitular behuss Hebung der unbeschreiblichen Sittenlosigsteit der Geistlichen — mit surchtbar strengen Strasdrohungen. Sehr treffend hat man bemerkt, wie mit dem Berkommen der Merovingen auch die Reichsgesetzgebung derselben versiel: seit 614 ist kein Kapitular mehr erlassen (oder doch erhalten) 4). Zugleich ward Rückgabe des den Kirchen entzogenen Bermögens ausgesprochen. Diese völlige Kückgabe erwies sich doch als nicht durchführbar: die oben (S. 242) erörterten Gründe wirkten eben noch fort. Daher geht Pippin (Kapitulare vom 3. März 744) von Aufang nicht so weit in der Zusage wie Karlmann,

<sup>1)</sup> Fred., 1. c.

<sup>2)</sup> Bo? Stälin, Burttemb. Gefch. I, 224.

<sup>3)</sup> Die Annal. zu 742/3.

<sup>4)</sup> Mühlbacher, R., S. 73.

und dieser selbst sieht sich genötigt, auf der Spnode zu Lifstinas (Estinne bei Mons in Belgien) einen Teil des Kirchengutes für die Krone zurückzuhalten: ein Zins an die Kirche soll deren Eigentum anerkennen.

Außer ber Hebung ber Sitten ber Beistlichen und ber Befämpfung von heidnischen Gebräuchen betrieb Bonifatius in großartigem Planen und Wirken die straffe Organisation ber jungen, zum guten Teil erst von ihm geschaffenen Kirche in "Germanien" (d. h. auf bem rechten Rheinufer) und beren strenge, fest gefügte Unterordnung unter Rom: "bie Ginheit der Kirche, die Unterwerfung unter Rom" bezeichnet er selbst als das vornehmste Ziel seiner Konzilien. Nur wer die Christianifierung Deutschlands überhaupt verurteilen will, barf ben großen Mann um deswillen verurteilen: protestantische Abneigungen wider Rom und Vorstellungen des 16. ober 19. Jahrhunderts in jene Zeit mit herauftragen, ift bochst widergeschichtlich: bie "beutsche" Kirche jenes Jahrhunderts mußte römisch werden ober gar nicht werden. Gine frankische (oder gar "germanische") Nationalfirche, gelöst von Rom, war ganz undenkbar: Heidentum ber Laien und — viel schlimmer! — wüsteste Reperei und Laster ber Beistlichen hätten bie Anfänge bes Chriftentums überhaupt alsbald wieder überwuchert.

Aus uns unbekannten Gründen, vielleicht um jenen Borwand (oben S. 235. 247) ihren Widersachern aus der Hand zu winden, entschlossen sich die Brüder, wieder einen König einzusetzen: Childerich III. (743—751), den letzten Merovingen auf dem Throne. Man weiß nicht einmal, wie er mit seinen Borgängern verwandt war. So unbedeutend war er und sein Königtum, daß die Geschichtsauszeichnungen der Zeit seiner völlig schweigen. Die erste Chronik, die sein erwähnt, gehört dem elsten Jahrhundert an 1).

In einer der beiden von ihm erhaltenen Urfunden nennt

<sup>1)</sup> Abemar † 1029, Scr. IV, 116. Bgl. aber bie Genealogia regum Merovaeor. Scr. II, 308 und bie excerpta annalium Saxonicorum Scr. XVI, 480 zu 743.

er gar bemütig Karlmann "ben Lenker unseres Palastes, ber uns auf den Thron gesetzt hat", was Pippins unerläßliche Mitwirfung hierbei keineswegs ausschließen soll: also nicht auf sein merovingisch Geblüt stütt er und auf eigenes Recht seine Königsgewalt 1); in der zweiten wird die göttliche Einsetzung und die merovingische Borfahrenschaft nur ganz furz formelhaft erwähnt 2). Aus der Maßregel erhellt, daß damals noch Keiner ber Brüber baran bachte, selbst ben Königsthron einzunehmen: der leere wäre leichter als der wieder besetzte zu besteigen ge-So lang Karlmann und Pippin gleichberechtigt nebenmesen. einander standen, mußte jener Schritt fern liegen. Wohl erst nachdem Karlmann aus der Welt zurückgetreten, hat Pippin ben Plan gefaßt, ben er 751 ausführte. Denn nachdem Karlmann mit Pippin 743 gegen Alamannen und Baiern 3) (S. 248), 743 und 744 Rarlmann allein gegen Sachfen 4), 744 Pippin allein gegen ben Alamannen Theuboald 5), im gleichen Jahre (ober 746) beibe Brüber gemeinsam gegen Hunold von Aquitanien 6), und 746 Karlmann

- 1) Mühlbacher, R., S. 46 hebt hervor, wie Pippin und Karlmann in ihren Urkunden nur den Titel "Hausmeier" führen, in den Gesetzen den: "Fürst und Herzog der Franken"; sie urkunden auch beide ohne Zeugen, was disher ein Borrecht der Könige gewesen war; dabei führt aber nur Pippin, nicht auch Karlmann, den Pluralis majestaticus ("Wir"— "unser") wie die Könige.
  - 2) Pertz, Diplomata Merov., no. 97. 96.
- 3) Bon 744 bis an seinen Tob 748 hielt Obiso nun Friede. Fred. Cont., c. 112, Annal. Mosel.
- 4) Fred. Cont. c. 113. Annal. Laurisham., Lauriss., Guel-ferbyt.; Nazar., Mosell., Alamann., Einh. (743? ober 744).
  - 5) Fred. Cont. c. 113, im Elfaß Annal. Guelferb.
- 6) Der gleichzeitig mit Obilo 743 bie Franken angegriffen und Chartres verbrannt hatte (Annal. Mettenses): hier ist einmal (ausnahmsweise) verabredetes Zusammenwirken der seindlichen Nachbarn des Reiches nachweisbar; Hunold unterwarf sich, noch bevor die Brüber die Loire überschritten hatten, ging in ein Kloster (angeblich aus Reue über die Ermordung seines Bruders Hatto (oben S. 234) und übertrug die Herrschaft seinem Sohne Waisar. Annal. Lauriss. major. Mett. Fred. Cont. c. 114. 115. Acta s. Bertharii et Ataleni († 764 oder 777) martyrum Chron. Moissiac., p. 294 (hierher?)

allein 1) gegen die Alamannen gezogen, legte Karlmann 747 (zwischen 16. August und 22. Oktober) die Herrschaft nieder und zog sich in ein italisches Kloster zurück (zuletzt nach Monte Casino 2).

Run führte Pippin die Hausmeierschaft über das ganze Frankenreich allein: er heißt "Fürst (princeps) aller Franken insgemein"<sup>3</sup>). Milde gesinnt, entließ er Griso (oben S. 246) der Haft, übertrug ihm Grafschaften und siskalische Güter und hielt ihn im Palatium in Ehren <sup>4</sup>). Allein der Unversöhnliche, nach eigener selbständiger Herrschaft dürstend, entsloh mit gar vielen Ebeln zu den Sachsen (747) und, als ihn Pippin (748) von hier vertrieb <sup>5</sup>), nach Baiern, wo Herzog Odilo (18. Januar 748, oben S. 250) gestorben war. Er brachte dessen Witwe Hiltrud und dessen siebenjährigen Knaben Tassilo (geboren im gleichen Jahre wie Karl der Große: 742) in seine Gewalt und maßte sich das Herzogtum an.

Im folgenden Jahre zog Pippin nach Baiern (bis an ben

<sup>1)</sup> Cum magno furore Fred. Cont. c. 115. Annal. Guelferb. Nazar. Alam. Mosell. Lauresham.

<sup>2)</sup> Bielleicht — es tann nur Vermutung bleiben — von Reue ergriffen über eine blutige und tückische That, welche er bei Bestrasung der Alamannen sür den Ausstand von 744 zu Canustadt erst 746 versübt; es scheint ihr Heer wie zu einem Feldzug oder einer Musterung ausgeboten, dann von den Franken umzingelt und niedergehauen worden zu sein. Annal. Petaviani Scr. I, 11 (Codex Masciacensis p. 329). Fred. Cont. c. 116. Chron. Moissiac., p. 292. — In jenen Jahrzehnten sind noch zwei andere mächtige Herrscher: der Langobardentönig Ratchis und der Aquitanierherzog Hunold (oben, S. 250, Ann. 6), aus der Welt in das Kloster getreten. Sagen über sein Mönchsleben Annal. Mettens. (746/747).

<sup>3)</sup> Karlmanns wohl noch unmündiger Sohn Drogo, Pippins Münsbel, erhielt, obgleich der Bater nur für sich, nicht auch für seine Söhne hatte verzichten können, keinen Anteil an der Herrschaft. Fred. Cont. l. c. Mehrere Söhne: Annal. Lauresh. Chron. Moissiac.

<sup>4)</sup> Annal. Mettens. 747. Lauriss. Einhardi. Fred. Cont. c. 117.

<sup>5)</sup> Er bot auch die Wenden an der Unstrut gegen die Sachsen auf, wie später Karl der Große Slaven gegen die Sachsen verwendete.

Inn), nahm Grifo und beffen Berbundeten, Bergog Lant= frid von Alamannien, gefangen 1) - feither treten Grafen an Stelle bes alten alamannischen Stammesberzogtums — und setzte Tassilo als Herzog von Baiern ein, jedoch mit manchen Einschränfungen ber herzoglichen Rechte 2). Den Stiefbruder begnadigte er abermals und übertrug ihm mit herzoglichen Rechten bas Gebiet von Le Mans und 12 Grafschaften. Doch wieber entfloh Grifo zu Feinden bes Reiches, biesmal zu Baifar von Aquitanien (S. 250, Anm. 6), ber bie Auslieferung verweigerte. Ein paar Jahre darauf ward Grifo mit seinen Begleitern auf dem Wege zu einem andern Gegner Pippins: bem Langobarben könig Aistulf, bei Maurienne von frankischen Grafen angegriffen und hier fiel ber Ungestüme in blutigem Gefecht 3). Pippin ließ nun mehrere Jahre (749-751) die Waffen ruben. Es beschäftigte ihn wohl die sorgfältige, umsichtige Vorbereitung bes im November 751 4) enolich ausgeführten Schrittes: ber Besteigung bes Rönigthrones.

Dieselbe war ohne Zweifel ein Bruch des Rechts. Denn hatte auch Childerich III. seine Erhebung zum König thatsächlich nur (Karlmann und) Pippin zu danken gehabt: — er war nun doch einmal König, König kraft des merovingischen Geblüts, welches, nach unzweiselhaftem merovingischefränkischen Staatsrecht, alle in den Anspruch auf diese Krone gab: — mochte auch unter mehreren an sich Gleichberechtigten Versügung des letzten Throninhabers (3. B. des Baters oder Oheims) unter Zustimmung des Volkes (später der Großen) entscheiden oder das Reich teilen. Ein Recht des fränkischen Reichstags, einen merovingischen König

<sup>1)</sup> Den letzten bes eingeborenen Fürstengeschlechts; er starb bald barauf.

<sup>2)</sup> Annal. Mett., 747, Lauriss. Juvavenses minor. Scr. I, 88. Einh., p. 748.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss., p. 748. Mett., p. 749. 750. Laurish., p. 753. Fred. Cont. p. 118.

<sup>4)</sup> Diese Zeitbestimmung (vor 19. November) hat, gegenüber ber früheren Datierung (752), nachgewiesen Sickel, Forschung zur beutschen Geschichte IV, 445.

abzusetzen, gab es nicht. Denn ganz anders war hierin bas Königtum dieses Geschlechts geartet als etwa ein altgermanisches: war z. B. die Absetzung bes letten Amalers, Theodahab, auf bem Blachfeld von Regeta auch nicht Rechtsbruch, fondern Ausübung bes Rechts bes Boltsheeres gewesen, einen volksverräterischen König zu stürzen, zum Tobe zu verurteilen und hinzurichten, so lag doch hier ein solcher Fall in alle Wege nicht vor. Nicht angeklagt und gerichtet, — vergewaltigt ward der letzte Meroving. Daß den rechtlich nichtigen Beschluß bes fränkischen Reichstags, die Krone Childerich zu nehmen und Pippin zu geben, die Gutheißung eines kaiserlich bhjantinischen Unterthans, der Bischof zu Rom war, nicht recht= lich gültig machen konnte, leuchtet ein. Der Vorgang von 751 war ein Staatsstreich, ein Rechtsbruch, eine gewaltsame Staatsumwälzung, also eine "Revolution", und blieb das auch unter bem Segen ber Rirche.

Andrerseits muß man sagen, daß wohl kaum in aller Geschichte eine "Revolution" zu finden ist, welche politisch, welche so zu sagen: "weltgeschichtlich" so gerechtfertigt oder boch entschuldigt erscheint wie biese. Das bedarf nach unserer Darstellung der Geschichte dieses Reiches von c. 650 bis 750 keiner Ausführung mehr. Das körperlich, geiftig und sitts lich verkommene Geschlecht des gewaltigen Chlodovech hatte seit einem Jahrhundert die bringenoften Königspflichten: ben Schutz des Reiches nach außen und die Niederhaltung bewaffneter Abelskämpfe im Innern, nicht erfüllt. Go weit biese Ronigsarbeit überhaupt war geleistet worden, hatten sie schon seit dem ersten Pippin und Arnulf von Met fast ausschließlich bie Männer dieses arnulfingischen Hauses geleistet: nicht ohne Gelbstsucht und eigne Haus-Politit: aber boch im ganzen zum Heile bes Reiches und zulett — seit 690 — mit weltgeschichtlichen, an Großartigkeit immer steigenden Erfolgen. Daß diese Helden und Staatsmänner ein paar Jahre ohne König geherrscht hatten, konnte (- und follte vielleicht? -- ) ber Welt zeigen, wie nichtig jenes merovingische Königtum geworben war.

So war die Antwort des Papstes auf die freilich sehr "sugge-

ftive" Frage, ob es Gott wohlgefälliger sei, daß Bürde und Würde des Königtums an zwei verschiedene Männer verteilt sei oder daß, wer die Bürde, auch die Würde des Königtums trage, im voraus unzweiselhaft. Sie ward erbeten und nach Wunsch erteilt. Außer der Gewinnung des fränkischen Reichstags mußte Pippins Sorge freilich sein die Gewinnung des Papstes. Rechtlich war diese ohne jede Bedeutung: thatsächlich war sie von allerhöchstem Wert. Alle — christliche — Moral der Zeit war religiös, alle Religion war in der Kirche beschlossen, das Obershaupt der Kirche war der Papst. Billigte der Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden, der oberste, vom heiligen Geist ersfüllt, Aussleger von Religion und Moral die That, so war sie gottgefällig.

Die ehrwürdige Grundlage bes altgermanischen Königtums war ber alte Glaube bes Heidentums gewesen. Die ehrwürdige Grundlage des arnulfingischen Königtums sollte ber neue Glaube Christentums werben. Mur ber "pontifex", — ber "Brückenbauer" — konnte die Brücke bauen über die Kluft hinüber zwischen Recht und Macht. Nur die Weihe ber Kirche konnte dieselbe That rechtfertigen, welche, ohne solche Weihe und verfrüht versucht, einem Ahnherrn Pippins Leben und Shre gekostet hatte. Wie sehr aber die Arnulfingen und ber römische Bischof aufeinander angewiesen waren, bas leuchtet ein. Sie hatten gemeinsame Feinde: bie Langobarden, zum Teil bie Bhzantiner. Nur Pippin konnte — auf die Dauer — Rom für ben Papst vor ben Langobarben retten und ben Raiser in Schach halten. Nur ber Papst konnte Pippins Krone weihen. Dazu trat aber bas gemeinsame Interesse ber Papfte und ber Arnulfingen an ber Christianisierung ber beutschen Stämme und ihrer weltlichen und firchlichen Unterordnung unter ben frankischen Staat und ben romischen Primat. Die Herrschaft ber Franken über Friesen und Sachsen setzte beren Befehrung, ihre Befehrung setzte bie Herrschaft der Franken voraus. Nur Hand in Hand vorschreitend konnten Christenpriester und Frankengraf Bekehrung und Unterwerfung burchsetzen. Das bezeugt ein flassischer Zeuge:

Bonifatius selbst. So waren Päpste und Arnulfingen durch vielsache Gemeinschaft wichtigster Strebungen auf einander gewiesen. Und es ist sehr bezeichnend, daß vom Papst mit ber Salbung bes neuen Königs beauftragt wurde gerade ber Mann, welcher die Bekehrung ber heidnischen Deutschen und die Ein= fügung der "germanischen" Kirche unter den römischen Primat zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte 1). Durch Beschluß bes Reichstags zu Soissons (November 751) — "an Soissons hatte sich vor fast breihundert Jahren Chlodoveche Aufsteigen geknüpft" 2) — ward Childerich III. abgesetzt, Pippin, mit Zustimmung bes Papstes zum König bes Frankenreiches erhoben und von Bonifatius, seit 748 (erstem) Bischof von Mainz, als Bertreter des Papstes gesalbt 3). Childerich und sein Sohn Theuberich wurden (752) als Mönche in zwei Alöster: St. Bertin (bamals noch Sithiu) und St. Wanbrille, gesteckt, Karlmanns Söhne einfach übergangen 4).

- 1) Gegen ben Irrtum Rettbergs I, 386, Bonifatius habe in Rom gegen Pippins Plan gewirkt, Phillips, über ben Anteil bes B. an bem Sturze ber Merov., Münchener Gelehrte Anzeigen 1847, S. 626 Hatte boch mit Abt Fulrab von St. Denis (bem Lieblingskloster ber Arnulfingen, wie übrigens auch der Merovingen), kein anderer als ein nächster Freund und Schüler bes Bonifatius: Bischof Burchard von Wirzsburg, wie sonst des Bonifatius Botschaften, so jetzt jene Anfrage an den Papst überbracht: "nach Rat und Einwilligung aller Franken."
  - 2) Urgeschichte III, 857, oben S. 67.
- 3) Über frühere Salbung bei Westgoten, Könige VI, 2 (Leipzig 1885), S. 528; auch bei Angelsachsen. Bortrefflich nennt Mühlsbacher, K., S. 57 diese gewaltsame Einklosterung unbequemer Leute (statt der früher üblichen Ermordung), so recht das "Hausmittel der Karolinger"; aber schon die Merovingen bereits seit Chlodovech (oben S. 106) hatten es doch auch neben dem Umbringen oft versschrieben; vgl. oben S. 113. 142.
- 4) Annal. Bertin. Scr. I, 138. Gesta abbat. Fontanell. ad. a. 752. Fred. Cont. c. 117. Annal. Lauriss. 749. a. 750. Fuldenses. 751 clausula de Pippini consecratione von 767, ed. Krusch, Scr. rer. Meroving. I, 2. p. 465. Löbell, De causis regni Francorum ab Merovingis ad Karolingos translati (Bonn 1844). Ob Schilberhebung? Ob Arönung? (Mein!)

Im folgenden Jahre bewirkte in Septimanien ein Gote Ansimund — die gotische Bevölkerung hatte sich auch unter der arabischen Überslutung hier erhalten und lebte noch bis in das 13. Jahrhundert nach gotischem Recht — die Übergabe der Städte Nîmes, Maguelonne, Agde und Beziers an die Franken, welche nun von diesen Besten aus 1) auch Narbonne und den Rest der arabischen Besitzungen in Gallien zu gewinnen trachteten. Aber erst 759 ward Narbonne durch eine Erhebung der Christen gegen die saracenische Besatzung Pippin überliesert: die Beibehaltung ihres gotischen Rechts hatten sich die Einwohner vorher ausbedungen.

Bon einem Sachsen feldzug (753) <sup>2</sup>) zurückgekehrt, erhielt Pippin die zukunftschwere Nachricht: Papst Stephan II. <sup>3</sup>) (752 bis 757), von dem Langobardenkönig Aistulf scharf bedrängt <sup>4</sup>), habe, seiner Einladung, die er sich insgeheim bestellt <sup>5</sup>) hatte, folgend, bereits den Boden des Frankenreiches betreten — er hatte den großen St. Bernhard überschritten — und ruse nun persönlich seine Wassenhilse an.

Zuvor hatte sich ber Papst (gleich zuerst) an seinen recht-

- 1) Chron. Moissiac., p. 752.
- 2) Fred. Cont. c. 118. Annal. Lauriss. major. Mett. Lauresham.
- 3) Zacharias, "ber einzige Grieche, welcher im Lause bes 8. Jahrhunderts die Tiara emfing" (Mühlbacher, K., S. 50), eine milde feine Natur, hatte sich, die Unterstützung der rebellischen Herzöge (oben S. 240) aufgebend, alsbald mit Liutprand verständigt, auch mit dessen Rachfolger, Ratchis, bestes Einvernehmen gehalten. Nun war Ratchis (749) von seinem Bruder Aistulf, der sosort die nationale langobardische Königspolitit wieder aufnahm, vom Throne verdrängt, Zacharias (März 752) gestorben; gegen seinen Nachfolger Stephan II. (752 bis 757) trat Aistulf alsbald friegerisch auf. Den unrechtmäßigen Papst nur weniger Tage (März 752), der ebenfalls Stephan hieß, zähle ich nicht mit, nenne also den Besucher Pippins Stephan II., nicht Stephan III.
  - 4) v. Steph, ed. Muratori Scr. III, 165.
- 5) l. c.. p. 167. Abt Droktegang von Jumièges hatte sie und andere geheimere Mitteilungen überbracht. Bischof Chrobegang von Metz (und ein Herzog Autchar) hatte ben Papst in Rom abgeholt und über Pavia begleitet.

mäßigen Souveran, ben Kaiser in Byzanz, um Hilfe gewandt — Den Befehl seines Raisers, mit Aiftulf um obne Erfolg. Rückgabe ber Byzanz entrissenen Städte zu verhandeln, hatte ber Papst aber befolgt, ber sich als Unterthan von Byzanz betrachten mußte. So rasch und start ward ber zwischen Pippin und dem römischen Stuhl (751) geschürzte Anoten enger gezogen sobald ward die Gegenleistung für die Salbung eingeheischt, so unaufhaltsam brängten bie Dinge vorwärts zur Erwerbung bes Langobardenreiches und zur theofratischen Gestaltung bes frankischen Königtums als "Schirmvogtei" der römischen Kirche ober, wie man damals sagt: St. Peters. In feierlicher Einholung ward der Papst aus St. Maurit (Agaunum) nach Ponthion (jüdöstlich von Châlons-sur-Marne) geleitet: Pippin hatte ihm seinen 11 jährigen Sohn Karl entgegengesandt. Der König selbst ging ihm drei (römische) Meilen weit entgegen, kniete vor ihm nieder und führte "wie ein Stallmeister" (vice stratoris) das Maultier des heiligen Baters eine Strecke weit am Zaum 1). Bald barauf erteilte Pippin zu Kierst (Quierzh), höchst wahrscheinlich (ja, nach unserer Meinung zweifellos) sogar in einer Urkunde 2), dem Papst das Bersprechen, "Sankt Peter" zurückzuerobern, was ihm die Langobarden entrissen. Pippin durfte — nach 751 nicht wohl versagen, was sein Bater noch 739 versagt hatte. Außer privatrechtlichem Eigentum an dem "patrimonium" St. Betri waren babei auch fraatsrechtliche hoheitsrechte gemeint, ähnlich und entsprechend ben Gerichts. Polizei- und Finang-Rechten, wie fie in ben geistlichen Immunitäten (i. oben, Seite 197) bes Frankenreiches Bischöfe und Abte icon lang übten. Insofern ward diese Pippinische Schenfung zu Kiersy ein wichtigster Grundstein des "Kirchenstaats", d. h. einer weltlichen Herrschaft bes Papstes auch außerhalb Roms 3) Reines-

<sup>1) 16.</sup> Januar 744.

<sup>2)</sup> v. Steph., p. 168. Fred. Cont. c. 119. Annal. Mett. Lauiss. major. Chron. Moissiac. Codex Carol., ep. VI.

<sup>3)</sup> All' bies ist Gegenstand sehr mannigsaltiger und verwickelter Streit= Dabn, Deutsche Geschichte. 1b.

falls aber erteilte die Urkunde von Kierst bereits die Zusage desjenigen weiten Gebietes, welches im Jahre 744 von Papst Hadrian in Anspruch genommen ward.

Es ist auch eine falsche Behauptung ber Päpste, daß die Urkunde von Kierst bereits jenes Land geschenkt habe. Denn immer nur um ein Bersprechen, fünftig schenken zu wollen, um ein Schentungsversprechen, nicht um eine "Schentung" (jett schon) konnte es sich handeln bei Gebieten, welche ja zur Zeit noch in ber Hand der Langobarden lagen und diesen erst entrissen werben sollten. Nach jener Erfindung sollte Pippin schon 753/4 geschenkt ober boch versprochen haben: alles Land süblich einer Linie von Luni über Parma, Reggio, Mantua, Mon= felice; ferner ben Exarchat Ravenna, bie Berzogtumer Benevent und Spoleto, die Insel Corsica und die Provinzen Istrien und Venetien! Das ist rein unmöglich. Das setzt voraus: Zerstörung bes Langobardenreiches: an eine solche hat Pippin nie gedacht: Istrien (wohl auch Corsica?) besaß noch Bhjang: Pippin wollte aber burchaus nicht Bhjang befriegen, nur ehemals byzantinische, jetzt langobardisch gewor-

fragen, vgl. v. Rante, Weltgeschichte V2, S. 30. — Dlener a. a. D., S. 129. - Barmann, Die Politit ber Papfte von Gregor I. bis Gregor VII. - Janus, Der Papft und bas Kongil. - Abel, Forschung zur beutschen Geschichte I, 453. — Fider, Forsch. zur R.-Gesch. Italiens III, 447. — Sidel, Acta Carolin. II, 380. — Böhmer= Mühlbacher, Regesten zu 754; Mühlbacher, R., S. 61. Niehnes, Geschichte bes Berhältnisses zwischen Papsitum und Raisertum im Mittelalter (Münster, I 1877, II 1887). Die Schenkungen ber Karolinger an bie Papste, Sist. Jahrbuch ber Görres = Gefellich. II, 202 (1881). — Büffer, Die Achtheit ber Schenfung Karls bes Gr. von 773, ebb. II, 201 (1881). — v. Sybel, histor. Zettschr. XLIV, 55 (1880). — Marten &, Die römische Frage unter Pippin (Stuttgart 1881). Reue Erörterungen hierilber (Stuttgart 1882). — Birsch, Die Schenkungen Pippins (1882). Weitere Litteratur bei Diebues; - Thelen, Bur lofung ber Streitfrage über bie Verhandlungen König Pippins mit Papft Stephan (III.) zu Ponthion und die Schenkungsversprechen Pippins und Karls des Großen (Bonn 1881). v. Steph. l. c., Briefe bes Papstes: no. VI. VII. IX bes Codex Carol., ed. Jaffé l. c. Fred. Cont. c. 119. 120. Annal. Mettens.

dene Gebiete nach der Eroberung dem Papst schenken: das war aber nur der Exarchat von Ravenna, der denn auch nach Bessiegung Aistulfs (754) wirklich dem Papst zugewendet wird (756). Darin lag immerhin schon — außer der Rückgabe des vom Papst an die Langobarden Berlorenen — ein Neuserwerb, eine Gebiets vermehrung, von der immer die Rede.

Der Papst — oder vielmehr "Sankt Peter" — sollte erhalten die disherige kaiserlich-bhzantinische "Provincia Italia" d. h.: 1) den ducatus Romanus, den der Papst zum größten Teil schon besessen, aber an Aistulf verloren hatte, 2) den Exarchat Navenna, den Aistulf den Bhzantinern abgenommen hatte. Insosern ward dieses Schenkungsversprechen die Grundslage des "Airchenstaats". Dieser wird also gegründet durch die Beraubung des Kaisers durch dessen Unterthan, den Bischof von Rom, der von nun ab die Rechte seines Souveräns hier ausübt, obwohl er noch zwanzig Jahre lang sormell den Kaiser als seinen Herrn anerkennt, indem er in seinen Urstunden nach dessen Keiserungsjahren zählt: ebenso thun Urstunden an der er Kömer in Kom und dem ducatus Romanus.

Die Schuthoheit, welche die Frankenkönige als "patricii Romani" und "Schirmherren Sankt Peters" über den Kirchensstaat ausübten, werden später von Karl dem Großen zu einer wahren Souveränität auch über den Papst selbst (z. B. Gerichtsbarkeit) gesteigert: der Frankenkönig Karl wird Oberssouverän im Kirchenstaat.

Nachdem Aistulf die Forderungen einer Gesandtschaft Pipspins abgelehnt, ward die Zustimmung des ursprünglich sehr abgeneigten fränkischen Reichstags 1) zu dem Arieg gegen die Langobarden erlangt zu Braisne-sur-Vesle (1. März 754) und zu Kiersh (Ostern, 14. April 754).

Als Gegenleistung erfolgte dann (25. Inli 754) zu Saint Denis die Salbung und Segnung Pippins, seiner Gemahlin Bertrada und seiner beiden Söhne Karl und Karlmann

<sup>1)</sup> V. Steph. Fred. Cont. c. 120. Annal. Mart.

durch den Papst: der Bater ward als König, Bater und Söhne wurden als "patricii Romani" gesalbt, die Franken auf das schärsste, unter Androhung des Kirchenbanns, vermahnt, "niemals einen König aus anderem Hause zu erheben" —: eine Warnung, die freilich das Bor-Beispiel von 751 recht sehr empfahl! Der Borgang, juristisch wertlos, war politisch, sittlich und religiös eine Wiederholung der Salbung durch Bonisatius, nur noch viel seierlicher, schon weil vom Papste selbst vollzogen 1).

Die Pippin und bessen Söhnen verliehene Würde eines "patricius Romanus" begründete viele Pflichten und sast gar keine Rechte: von Kaiser Konstantin geschaffen war der Titel "patricius" später germanischen Königen gegeben worden, den Schein ihrer Abhängigkeit von Byzanz zu begründen: so Odo-vakar<sup>2</sup>), so Gundebad dem Burgunden<sup>3</sup>): daher behauptete sich dieser Name für den dux eines Teiles von Burgund auch nach Einverleibung dieses Reiches <sup>4</sup>).

In Italien führte der Exarch von Ravenna diesen Titel, aber auch (manchmal) der (zuweilen) neben ihm stehende "dux" des "ducatus Romanus". Diese beiden patricii hatten die Rechte des Kaisers als dessen Bertreter in der "provincia Italia" auch gegenüber Bischof, Senat und Bolk von Rom zu üben gehabt: z. B. bei der ost genug von ihnen vorgeschriebenen Wahl jenes Bischofs. In diesem Sinn übertrug nun der Papst den Patriciat an Pippin: nicht mehr der Kaiser oder dessen Beamte in Italien, der Frankenkönig sollte die schwere Schutzpflicht tragen: — unablässig ward er an dieselbe gemahnt! — die Rechte machte erst Karl schärfer geltend. Die übertragung war rechtlich so nichtig und sittlich so treulos, wie wenn der Erzbischof von Gnesen den Kaiser von Österreich zum Oberpräsidenten von Posen ernennen wollte.

<sup>1)</sup> ep. Steph. VII, 41. V. Steph. l. e. Clausula de Pippino l. c. (vom Jahre 767) auch bei Bouquet V, 9. Annal. Laurish. — Chron. Moissiac.

<sup>2)</sup> Könige II, S. 39.

<sup>8)</sup> Dahn, Deutsche Biographie.

<sup>4)</sup> Urgeschichte III, S. 33. 145. Greg. Tur. IV, 24. 42; II, 9; VII, 1. 36; oben S. 102.

Aistulf versuchte, den Krieg zu verhindern, indem er durch ben Abt von Monte Casino ben Mönch Karlmann an Bippin mit Aufträgen und Vorschlägen absandte. Allein ber König, dem Papste seierlich verpflichtet, war nun zum Handeln entschlossen: er ließ sogar, im Einvernehmen mit dem Papst, ben Bruder, den Mönch, der sich wieder — und zwar bemmend — in das Staatsleben eingemischt hatte, in einem Aloster zu Vienne festhalten und einsperren, wo er bald barauf (17. August 754) starb 1). Nachdem eine Gesandtschaft bes Papstes und eine nochmalige Pippins bei Aistulf nichts ausgerichtet, setzte das Frankenheer den schon begonnenen Weg Die Berteidigung ber Langobarden gegen bie nun öfter wiederholten Angriffe der Franken ist von erstaunlicher Armut an strategischen Gedanken: breimal nach einander, 754, 756, 773, versuchen sie, bem Feind bas Eindringen in die "Clusen", (clusurae) die Bergpässe 3) des Thales von Susa, zu wehren burch Besetzung dieser festen Stellung, die durch Schanzwerke noch verstärkt wird: breimal wird diese Stellung (fast) ohne Blutvergießen von den Franken umgangen (oder durchbrochen), und alle breimal wirft sich nun die ganze Langobardenmacht unter ihrem König, ohne auch nur einmal noch dem Feind in offener Feldschlacht die Überschreitung des Po ober des Tessin zu bestreiten, ohne, wie weiland die Oftgoten, ihre Krieger über

<sup>1)</sup> Annal. Lauresh., p. 753. V. Steph., p. 169. Cod. Carol. ep. XI., ed. Jaffé, Annal. Guelferb. Nazarian. St. Amandi. Auch Karlmanns Söhne wurden — bamals erst! — in Klöster gesteckt: man fand also sein Austreten sehr bebenklich. Doch läßt sich nicht beweisen, daß deshalb die Salbung und Ermahnung an die Franken, keine andern zu Königen zu wählen, erfolgt ist. Annal. Laurish. Mosellani. Einhardi, c. 755.

<sup>2)</sup> V. Steph., p. 169. Chron. Moissiac., p. 293.

<sup>3)</sup> Schwerlich heißen (wie Mühlbacher, K., S. 67, meint) die "Berschanzungen" Clusae; es begegnen auch sonst clusae, clusurae in engen Berg-pässen und schluchten, ohne daß man jedesmal wird fünstliche Besessigungen nachweisen können, die, der Natur der Sache nach, freisich in solchen natürlichen "clusae" regelmäßig vorstommen.

die vielen, zum Teil sehr starken Besten ihres Reiches zu verteilen und die Angreiser, fern von ihrer Heimat, zu zahlreichen, langwierigen Belagerungen zu nötigen, in die eine Hauptstadt Pavia, wo sie, mitten im Flachland, ohne Verbindung zur See, welche die Franken den langobardischen Seefestungen in Ermangelung einer Flotte nicht hätten sperren können, dreimal alsbald insgesamt wie in einer Mausefalle gefangen wird. Die Erfahrung von 754 hätte wenigstens für künftig warnen sollen. Nur zum Teil wird dieses kopflose Verfahren durch die Übermacht des damaligen Frankenheeres erklärt: in dem 6. Jahrhundert hatten die Franken des einen Teilreiches gegen die sich in ihren Vesten verteidigenden Langobarden nie viel ausgerichtet.

Nachdem eine kleine tapfere Vorhut den Angriff der Langobarden von der Höhe herab blutig zurückgeworfen hatte, flohen diese aus ihrer sesten Stellung nach Pavia. Schon nach wenigen Tagen der Einschließung ward hier Aistulf zur Ergebung gezwungen 1): er versprach, Navenna und andere Städte und Gebiete Sankt Peter zurückzugeben, überhaupt die Forderungen des Papstes, um deren willen Pippin den Krieg geführt, zu erfüllen 2). Aber wahre, volle "Unterwerfung" des langobardischen Staates unter das Frankenreich hat damals doch schwerlich schon stattgefunden 3).

Behufs Durchführung der Aistulf auferlegten Abtretungen — er übergab diese Gebiete dem Frankenkönig, dieser erst Sankt Peter — ließ Pippin bei seiner Rückkehr Bevollmächtigte in Italien <sup>4</sup>). Rom besuchte er auffallenderweise von dem nahen Pavia aus weder diesmal <sup>5</sup>) noch in dem nächsten Feldzug von 756.

- 1) Fred. Cont. c. 120. Cod. Carol. VI, VII, X. V. Steph. Annal. Einhardi. Lauriss. Einh. V. Caroli, c. 6.
  - 2) Cod. Carol, ed. Jaffé, ep. VII. V. Steph., c. 40. 47.
- 3) Wie freilich eine fräntische Überlieferung (Fred. Cont. c. 120) versichert und man gewöhnlich annimmt.
- 4) Fred. Cont. l.c.. V. Steph., Epist. VI, VII. Cod. Carol. Annal. Lauriss. Einhardi.
- 5) Er ließ den Papst seierlich nach Rom zurücksühren burch seinen Stiefbruder hieronymus und Fulrab von St. Denis (S. 255, Anm. 1).

Denn schon zwei Jahre darauf ward Pippin durch den dringenden hilfeschrei 1) des Papstes — Sankt Peter selbst läßt er in einem höchst merkwürdigen Briefe reden — abermals über die Alpen gerufen. Aistulf hatte die übernommenen Berpflichtungen gegenüber dem Papst nicht erfüllt: er belagerte ibn in Rom. Pflicht und Chre legten Pippin auf, "Sankt Petrus zu seinem Recht zu verhelfen", den vertragsbrüchigen Gegner nicht tropen zu lassen. Die Versuche einer byzantinischen Gesandtschaft 2), für ben Raiser das den Langobarden Entrissene zurückzugewinnen, wies er ab. Gang wie der erste verlief der zweite Feldzug: die Langobarden räumten ihre Stellung in den "Clusen", welche auf schmalen Jägersteigen umgangen ward, und floben nach Pavia, das abermals nach furzer Einschließung sich ergab 3). Aistulf mußte alle von den frankischen Großen auferlegten Bebingungen annehmen: außer wiederholter eidlicher Verpflichtung ber Bollbefriedigung Sankt Peters: Beiselstellung, Auslieferung bes dritten Teiles des langobardischen Königshortes, jährliche Schatzung, wie sie angeblich schon unter den Merovingen den Franken entrichtet worden.

Fulrad von St. Denis 4) übergab nun, mit langobardischen Bevollmächtigten von Stadt zu Stadt reisend, das zu Kiersp versprochene Gebiet von der Mündung des Po bis Ancona (20 Städte): den Exarchat mit Ravenna und Commacchio dem Papst, die Schlüssel der Städte und die neu ausgestellte Schenfungsurfunde auf dem Grabe St. Peters

<sup>1)</sup> Cod. Carol., Epist. VI-X.

<sup>2)</sup> V. Steph. p. 170. 171. Scharssinnige Vermutungen hierüber bei Mühlbacher, K., S. 70: der Kaiser verzichtet auf den ducatus Romanus ganz, um doch den Exarchat zu retten: er wähnte, der Papst, der noch 753 seinem "Besehl" gehorcht, werde dann des Kaisers Ober-hoheit auch jetzt noch anerkennen; wie 753 von Aistulf, wird jetzt von Pippin verlangt: Herausgabe von Gebieten, welche dem Papst nur erst versprochen, noch nicht überwiesen waren, an Byzanz.

<sup>3)</sup> Fred. Cont. c. 121. Annal. Lauriss. 756.

<sup>4)</sup> Daß ber fränkische Abel biese Schenkungen mißbilligte (Brosien, Karl ber Große [Leipzig 1885], S. 4), läßt sich nicht beweisen; seine Abneigung galt nur ben Felbzügen in Italien.

niederlegend. Pippin, höchst verschieden von seinem Sohne Karl, machte auch diesmal die kurze Reise nach Rom nicht.

Als bald darauf Aistulf auf der Jagd den Tod gefunden 1), bewirkte Papst Stephan, der sich recht lebhaft freute, "diesen Erben des Satans und Fresser von Christenblut nun in der tiefsten Hölle zu wissen", die Verdrängung des auf den Thron zurückgekehrten Ratchis durch den Herzog von Tuscien, Desiderius, weil dieser sich anfangs sehr willfährig zeigte 2) und eine ganze Reihe von Städten (wie Faënza, Imola, Ferrara, Anscona, Osimo, Umana, Bologna) herauszugeben verssprach. Bald aber konnte er, wohl nicht lediglich aus vorgeplanter Treulosigkeit, sondern vermöge der widerstreitenden Interessen des Langobardenreiches, nicht alles erfüllen, was er zugesagt, worüber Stephans Nachsolger, sein Bruder Paulus (1. April 757—767) auf das heftigste zu klagen hat 3).

Pippin ist boch nicht mehr eingeschritten in Italien. Er hat ben unablässig <sup>4</sup>) drängenden Papst aufgesordert, sich mit dem Langobarden zu vertragen <sup>5</sup>).

Die fast jährlichen Feldzüge ließen Pippin geringe Muße für Fortführung der gesetzgeberischen Thätigkeit zur Verbesserung der kirchlichen und anderer Zustände im Reich. Als er 755 bis 757 hierauf zurückfam, hatte sein wackerer Mithelser von 743—745, Bonifatius, bereits den Marthrtod gefunden. Er hatte als Bischof nicht die Erfolge und die Freude wie als

<sup>1)</sup> Fred. Cont. c. 122.

<sup>2)</sup> Cod. Carol., ep. XI.

<sup>3)</sup> Cod. Carol., ep. XII—XIII. XVII. Fred., l. c. V. Steph. (am Ende) vita Pauli l. c. Dieselbe bemüht sich auch, bessers Bersnehmen Pippins mit dem Kaiser Konstantin (Gesandtschaften Fred., c. 123: der Kaiser schickt eine Orgel, wohl die erste, die das Frankenreich hörte) zu verhilten: er scheut gelegentlich nicht vor der Heimtlicke zurück, neben einem offenen Brief, welcher Pippin bittet, des Langobarden Wünsche (Freilassung der Geiseln) zu ersüllen, einen geheimen zu schicken, der dringend das Gegenteil sordert (ep. XVI, XVII). Die Briese dieser beiden Päpste sind sehr verlogen und von bösartigstem Haß vergistet.

<sup>4)</sup> Cod. Carol., ep. XIX-XLII.

<sup>5)</sup> l. c. XXXIX.

Belebrer. Die Abgunst seiner Mitbischöfe hatte ihm verweigert, nach seinem Wunsch Köln als Erzbistum zu erhalten: er erhielt Mainz 742 (als Erzbistum 751). Seinen Schüler Lull erbat sich ber Greis im Vorgefühl bes naben Todes zum Nachfolger. Die Bekehrungsarbeit stockte; feine brittischen Schüler litten Not im inneren Deutschland. Er empfahl sie Fulrab bon St. Denis, jett (archi-) capellanus, apokrisiarius im palatium, auch seine ihm so teuere Stiftung von 744, das Kloster Fulda, das, auf seine Bitte aus der bischöflichen Gewalt gefreit, unmittelbar unter Rom gestellt wurde 1). Berbittert wurden ihm die letzten Tage und die erzbischöfliche Thätigkeit burch ben vom Bistum Köln gegen ihn geführten Streit um die Rirche von Utrecht, ben friesischen Sprengel. Dorthin, nach Friesland, wo er zuerst jo erfolgreich, so freudig als Bekehrer gewirkt hatte, zog der Greis noch einmal zu gleicher Arbeit: hier ward er von heidnischen Friesen erschlagen 2). Seine Leiche ward nach Fulda gebracht 3). Schon die Mitwelt pries ihn als Heiligen, Deutschland nennt ihn mit Jug seinen Apostel. An seinen Namen knüpft sich nicht nur die Christianisierung weiter Strecken Mitteldeutschlands, vor allem die kirchliche Organisation, ihre Berbindung mit Rom. Das von ihm vertretene Reformwerk schuf auch zuerst engere Beziehungen zwis schen dem Papsttum und dem arnolfingischen Geschlecht, die, in eigentümlicher Verkettung anderer Umstände, zur Gründung bes Kirchenstaates und zur Eroberung Italiens führten und ihren Abschluß in ber Kaiserkrönung Karls bes Großen fanden 4).

Pippin nahm nun die Reformarbeit wieder auf im An-

<sup>1)</sup> Bon Papst Zacharias, 4. Nov. 751. Jaffé, Reg. no. 2293, bestätigt von Pippin, Juni 753, Bouquet V, 425. Urgeschichte III, 864.

<sup>2)</sup> Bei Dokkum (5. Juni 754) mit dem Bischof von Utrecht, neun andern Geistlichen und etwa vierzig Laien seiner Begleitung.

<sup>3)</sup> Daß Bonisatius 754 (nicht 755, wie noch Rettberg I, 398) starb, haben Sickel, Beiträge IV, 608 und Oelsner, Exturs VI, 489 bewiesen.

<sup>4)</sup> So vortrefslich Mühlbacher, K., S. 75; nur daß die ersten Anfänge dieser Entwickelung schon in Chlodovechs Entscheidung für den Katholicismus statt für den Arianismus liegen.

schluß an sein Kapitular von 744. Er berief eine Synobe nach Verneuil (Vernum bei Senlis, 11. Juli 755), deren Beschlüsse, bestimmt, "vorläusig wenigstens", die Kirchenzucht zu heben, durch Kapitular zum Reichsgesetz erhoben wurden. Neben Wiederholung älterer Gebote wird angeordnet, daß die eine der beiden jährlich zu haltenden Synoden, am 1. März, gleichzeitig mit der Reichsversammlung nur da, wo der König es besehle, und in seiner Gegenwart abgehalten werden dürse.

Dadurch sicherte sich der König entscheidenden Einfluß in den wichtigsten Fragen der Kirchengesetzgebung und Kirchensgerichtsbarkeit: denn wie der Bischof die erste, der Metropolit die zweite, bildet die Spnode die oberste Instanz in allen kirch= lichen Angelegenheiten des Reiches; noch kannte man nicht die "Berufung nach Rom").

Sehr bezeichnend für die Berquickung von Staat und Kirche ist die Bestimmung, daß Verharren in dem Bann der Kirche den Bann des Königs ("Exil", d. h. Konfination) zur Folge haben solle — während die Kirche Gegenseitigkeit noch nicht gewährt, b. h. nicht Kirchenbann für Verharren in der Acht. (Später, im Mittelalter, ward in der Lehre wenigstens, diese Folgerung gezogen, da Reich und Kirche nur zwei Halbfreise, den weltlichen und den geistlichen, des einen großen Kreises ber Christenheit ausmachten.) Weiter mußte eingeschritten werden gegen die irischen Wanderbischöfe ohne festen Sitz, welche sich der Unterordnung unter Rom nicht Zwei andere Rapitularien verschärften namentlich bas Sherecht, — gegenüber germanischen Anschauungen von gewissen Rechten des Mannes — und vermehrten die Zahl der Chehindernisse 2). Außerdem ward damals bas bisherige Dar 3 = feld (d. h. die große Reichs = und Heeresversammlung bes Frühlings) in ein "Maifeld" verwandelt, damit man von

<sup>1)</sup> Mühlbacher, K., S. 75; eine nur scheinbare Ausnahme Urgeschichte III, 196. unter Johann III., 559-572.

<sup>2)</sup> Geistliche Berwandtschaft, Blutsverwandtschaft, Schwägerschaft bis zum 7. Grad hatten die Päpste als Hindernis bezeichnet.

da sosort das Heer ins Feld führen konnte. Endlich wurde ein wichtiges Münzgesetz erlassen. Schon vor 751, wie es scheint, war die alte Goldwährung durch Silberwährung ersetzt worden: an Stelle des Goldsolidus (= 40 Denaren) war der Silbersolidus (= 12 Denaren) getreten. Jetzt ward bestimmt, daß aus 1 Pfund Silber höchstens 22 Schillinge (= 264 Denaren) sollten geprägt werden, was dem damaligen Berskältnis des Goldes zu Silber 1:13 ungefähr entsprach 1).

Die Beziehungen zu Bhzanz blieben friedlich: die vom Papst wiederholt angekündigten Angriffe der Kaiserlichen erfolgten nicht. In der Frage der Bilderverehrung stand aber Pippin ganz ausseite des Papstes: die fränkische Synode zu Gentilly?) (767) entschied diese Fragen wie die über den Ausgang des heiligen Geistes auch vom Sohne (filioque, statt, nach byzanstinischer Lehre: nur vom Bater), nicht nur vom Bater, ganz im Sinne Roms und gegen Byzanz.

In der äußern Staatsleitung war der König in seinen letzten Jahren fast ausschließlich beschäftigt, Aquitanien zum Frankensreich zurückzuzwingen, eine, wie wir sahen, einem tüchtigen Frankenkönig in der That unerläßliche Aufgabe. Nach einem Sachsenfeldzug<sup>3</sup>) (Sommer 758) und der Erwerbung von Narbonne (759, oben S. 256)<sup>4</sup>) wandte er alle Kraft, mit

<sup>1)</sup> M. G. S. I, 24. 30. Boretius. Soetbeer, Forsch. IV, 273.

<sup>2) (</sup>Gentiliacum) Annal. Lauriss. Maxim. Cod. Carol., ed. Jaffé IV, 125.

<sup>3)</sup> Sowohl 758 als 753 waren offenbar nur einzelne ber nächtsgelegenen — west fälischen (?) — Gaue beteiligt gewesen: im Jahre 753 schlägt und siegt der König bereits bei Iburg (castrum Juberg bei Osnabrsich) und dringt nur bis an die Weser (Reme oberhalb Minden, Annal. Lauriss. major.) vor, 758 genügt das Erscheinen des Heerbanns in der Gegend von Münster (bei Sithen [Sithnia], südwestlich von Dülmen, l. c.) zur Dämpfung des "Ausstandes": es ist aber sehr zweiselhast, ob die Abhängigkeit sächsischer Gaue vor Karl dem Großen über Schatzungspsticht hinausging; gewiß ging sie nicht bis zur Heerbannpflicht.

<sup>4)</sup> Fred. Cont. c. 127. Chron. Moiss. 759. Annal. Mett. Annal. Lauriss.

bem heißen Sifer und mit der zähen Ausdauer des arnulfingsischen Geschlechts, nur diesem Ziele zu. Er hat es nach sehr schweren, immer erneuten Mühen erreicht, und mit Fug haben Geschichtschreiber schon seines Jahrhunderts — Paulus Diastonus und Einhard — die Sinverleibung Aquitaniens Pippins verdienstreichste That genannt. Der Anlässe zum Aussbruch des lange schon in den Verhältnissen (oben S. 247) bes gründeten Krieges gab es mehrere. Waisar weigerte die Ausslieserung fränkischer Flüchtlinge 1). Pippin scheint ihn der Anstistung zur Ermordung von gotisch en Unterthanen des Frankenreiches beschuldigt zu haben: denn er sorderte (vermutslich) Wergeld (Ia, 229 f.), das, nach westgotischem Recht — dessen Geltung war zugesichert worden — (oben, S. 256) nur sür solchen Fall 2) noch üblich war.

Auch als Beschirmer des Kirchenguts gegen Beraubung trat der König, wie in Italien, so in Aquitanien auf <sup>8</sup>).

Da Waisar, der Vertreter und Vortämpser des nationalen d. h. romanisch das dischen Widerstandes (oben, S. 247), alle Forderungen Pippins abwies, begann dieser den Kamps, der acht Feldzüge (760—768) ersorderte. Die Aquitanier zogen sich dabei vor der fränkischen Übermacht, jedessalls der Krast, wenn nicht stets der Zahl der Krieger nach — immer weiter in die schwer zugänglichen Wälder und Sümpse im Westen ihres Gebietes zurück, — nur einmal (763) kam es zu einer großen Feldschlacht — das flache Land der Verheerung preissgebend, nach dem Abzug der Franken wieder vordringend sogar dis nach Burgund und Neuster. So hatte sich Waisar gleich nach dem ersten Angriff, der in den Süden seines Reiches dis tief in die Auvergne, sieß, unterworfen und Abstellung aller Beschwerden versprochen; aber nach Pippins Entfernung

<sup>1)</sup> Fred. Cont. c. 124. Bgl. oben G. 252, Grifo.

<sup>2)</sup> Abgesehen von einem hier nicht in Frage kommenden: ich habe biese, wie ich glaube, treffende Vermutung näher begründet Urgeschichte III, 920. Westgotische Studien (Würzburg 1874), S. 174.

<sup>3)</sup> So trefflich Delsner, S. 341. Fred. Cont. c. 124. Chron. Moiss., p. 294. Annal. Lauriss.

einen "Rachezug" 1) nach Burgund unternommen (761). Pippin eroberte nun, begleitet von dem 19jährigen Sohne Karl, in dem (zweiten) Feldzug von 761 das feste Clermonts Ferrand, die Hauptstadt der Auvergne; während er diese aber wieder räumte, behielt er die im folgenden Jahre 2), da er sich gegen Nordaquitanien wandte, erstürmte Hauptstadt von ganz Aquitanien, Bourges (Bituricum, oben, S. 247) und zeigte nun, daß er sich in dem Lande dauernd seststen wolle, weshalb Waisar, um dies zu hindern, selbst die Mauern mehrerer seiner größten Städte niederriß 3).

Bei dem nächsten Angriff (763), der das Limoujin traf, stellten sich Aquitanier und Bastonen (an ber Garonne?) zur Schlacht, wurden aber aufs Haupt geschlagen und zerstreut. Auf das schärfste, doch vergeblich, ließ Pippin den fliebenden Waifar verfolgen: er hatte wohl erfannt, daß erst dieses Führers Fall das Ende des Krieges bringen könne. Auf diesem Feldzug (763) verließ plöglich der junge Herzog Tassilo unwillig das frankische Lager und kehrte nach Baiern zurud 4) mit ber Erklärung, er werde nie mehr vor das Antlitz des Königs treten. Die Gründe bes jähen Abfalls sind uns unbefannt: früher hatte ber junge Agilolfing in bestem Einvernehmen mit Pippin (j. oben S. 252) die frankische Heerversammlung, das "März» (seit 756 Mai=) feld besucht (755) 6), den Langobardenfrieg von 756 in des Königs Heere mitgemacht 6), und auf dem Maifeld von 757 sogar seierlich dem Frankenkönig den Basalleneid für sein Herzogtum geschworen 7), wie er benn auch jett Heerfolge Bielleicht besorgte ber 21jährige Jüngling, nach geleistet batte. völliger Unterwerfung Aquitaniens werde Pippin auch die Berwaltung Baierns unmittelbar in die Sände nehmen, feine nur

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. major. Fred. Cont. c. 125.

<sup>2) 762, 3.</sup> Feldzug, ben auch der zehnjährige Karlmann mitmachte.

<sup>3)</sup> Fred. Cont. c. 126-129.

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss.

<sup>5)</sup> Annal. Mosell.

<sup>6)</sup> Fred. Cont. c. 121.

<sup>7)</sup> Annal. Lauriss. major.

mittelbar abhängigen Herzogtümer (vgl. auch oben, S. 244 bie Gleichstellung von Baiern und Aquitanien) mehr bulben. Bielleicht hatte sich Tassilo vergeblich bemüht, zwischen Waifar und bem König so zu vermitteln, daß des Aquitaniers Herzogswürde wäre geschont worden 1). Doch sind das bloße, wenig gefestigte Mutmaßungen. Tassilo mochte barauf zählen, ber König werbe nicht imstande sein, mit Waffengewalt Baiern und zugleich Aquitanien zu unterwerfen. Wirklich hat Pippin, bis nabe an seinem Tod mit Aquitanien sich beschäftigt, an die baierischen Dinge nicht mehr gerührt.

In ben nächsten Jahren (764 und 765) unterblieb ein Feldzug gegen Aquitanien. Schwere Hungersnot 2), vielleicht auch die Nötigung, Baiern im Auge zu behalten 3), mochten hemmen. Waifar ging nun zum Angriff über: boch scheiterten brei Unternehmungen seiner Grafen gegen ben Guden (Rar. bonne), Often (Burgund) und Norden (Touraine) bes Frankenreiches (764-765) 4). Schwer schien ins Gewicht zu fallen, daß Waifars Batersbruder, Remistan, aufseite ber Franken trat. Pippin nahm ihn mit reichen Spren auf und übertrug ihm mit bem ihm eignenden schönen, aber gefährlichen Vertrauen (Grifo, S. 252, Aistulf, S. 262, Desiderius, S. 264) einen halben Gau bei Bourges zur Verteidigung wider Waifar.

Im folgenden Jahre (766) erzwang ein Zug bis Agen an der Garonne die Unterwerfung eines großen von Aquitanien 5). 3m Jahre 767 unternahm Pippin bereits im März einen sechsten Feldzug nach Aquitanien: Toulouse ward genommen: zum erstenmal überschritt er jett sogar die Garonne. Da erschraken bie Feinde: zum erstenmal unter-

<sup>1)</sup> So v. Rante, Weltgeschichte V. 2, S. 49.

<sup>2)</sup> Chron. Moiss.

<sup>3)</sup> Annal. Einhardi, 764. Tassilo suchte aber schon 764 bie Bermittelung bes Papstes gegensiber bem König nach; vgl. bie Briefe Cod. Carol XXVII-XXIX.

<sup>4)</sup> Fred. Cont. c. 127.

<sup>5)</sup> Fred. Cont. c. 131.

warfen sich auch hier im Südwesten in großer Zahl Vornehme Um bem Lande zu zeigen, daß er sich und Große Waifars. hier als Herr und im Hause fühle, hielt er das Maifeld dieses Jahres in Bourges, wo er sogar, nachdem er im August besselben Jahres nochmal einen Zug bis an die Garonne unternommen 1) — die Betäubten sollten sich gar nicht wieder erholen können! in dem neu von ihm erbauten 2) Palast mit seiner Königin ben Zwar flackerte die Erhebung nochmal em-Winter verbrachte. por, als Remistan, in von Anfang geplanter Arglist ober neuer Sinnesänderung, auf Waifars Seite zurücktrat. Aber Bippin machte nun mit allem Nachbruck, ja mit Ungestüm ein rasches Ende: er hatte das Heer nicht, wie üblich, auseinandergeben, sondern in der Nähe, in Burgund, Winterquartiere 3) beziehen lassen; so stand es zur Hand: Remistan ward von den wider ihn gesandten Grafen gar geschwind gefangen und gehängt auf Befehl bes Königs, der in Person auf das eifrigste Waifar nachsetzte in alle "Felsen und Schlupfwinkel" (roccas et speluncas) seines Landes hinein, bis auch die Basken auf bem linken Ufer der Garonne sich sämtlich unterwarfen und Waifar, ber im Wald von Ebobol (forêt de Ver) im Perigord unstät schweifte, von seinen eigenen Begleitern — wie man sagte, auf Anstiften Mit bieser Hetziagd war auch Pippins — ermordet ward 4). Sofort machte sich ber König an bie der Krieg zu Ende. Arbeit, auf einer großen Reichsversammlung zu Saintes 5) die Berhältnisse des zumal auch durch die acht Kriegszüge schwer zerrütteten Landes, die wirtschaftlichen, kirchlichen und staatlichen, nun weise, gerecht und fräftig zu ordnen 6).

Bald nach dem Abschluß dieses seines großen Werkes — ber

<sup>1)</sup> l. c., c. 132. Annal. Lauriss. Mosell. Chron. Moiss.

<sup>2)</sup> Fred. Cont. c. 134.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> Fred. Cont. c. 133. 134. 2. Juni 768. Annal. S. Amandi, Lauriss. minor.

<sup>5)</sup> Fred. Cont. c. 135.

<sup>6)</sup> Durch bas Capitulare Aquitanicum vgl. Boretius, Capit. I, 42.

Wiebervereinung bes schönen Landes zwischen Loire und Phresnäen mit dem Frankenreich — starb Pippin 1) (24. September 768) zu St. Denis. Er hatte zuvor unter Zustimmung des Reichstages zu St. Denis das Reich zwischen seine Söhne Karl und Karlmann geteilt 2). Karl erhielt Austrassien, das heißt Ostfranken im engeren Sinne (also ohne Elsaß und Alamannien, Thüringen [?], Hessen, Friesen sund Sachsen: soweit diese unterworsen waren?]) und Neuster: Karlmann Burgund, Provence, Gotien, dann Elsaß, Alamannien, Thüringen (?) Hessen (und Friesen und Sachsen?). Aquitanien ward so geteilt, daß Karl den Westen, Karlmann den Osten des Landes empfing. Baiern blieb (wie 741) unerwähnt: mußte es doch erst wieder zurückerobert werden: die einzige dringende Ausgabe der äußeren Staatsleitung die Pippin den Söhnen ungelöst zurückließ.

Pippins Regierung greift bereits über den Rahmen des alten Frankenreiches hinaus: die "Frankengeschichte" erweitert sich zur Gesamtgeschichte des Abendlandes: über Europa hinaus erstrecken sich seine Beziehungen. Nicht nur mit dem Kaiser zu Bhzanz, der vergeblich (765/66) um die Hand von Pippins Tochter, Gisela, für seinen Sohn geworben hat, wurden häusig Gesandtschaften ausgetauscht 3) über die italischen Dinge, auch wohl über Fragen des Glaubens — sogar (765—768) mit dem abbassidischen Chalifen zu Bagdad 4), der mit Pippin einen Feind gemein hatte an den Omaisaden zu Cordoba in Spanien, zum Teil auch an den Byzantinern. Das wahrhaft Weltgeschichtliche aber an Pippins Regierung war neben seiner Thronbesteigung die Übernahme der Schirmvogtei über Sankt Petrus: damit war

<sup>1)</sup> Fred. Cont. c. 136.

<sup>2)</sup> Fred. l. c. Einhardi. v. Caroli, c. 3. "Zu gleichen Teilen": man hielt also die Teile für gleichwertig. Kröber, Partage du royaume des Francs entre Charlemagne et Carloman I., bibliothèque de l'école des chartes IV, 2 (Paris 1865).

<sup>3)</sup> Cod. Carol., ep. XXIV-XXIX. XLV.

<sup>4)</sup> Fred. Cont. c. 134.

die Erwerbung des Langobardenreiches, die Aufrichtung des abendländischen Kaisertums und die durch und durch theostratische Gestaltung dieses Kaisertums, ja schon vorher des fränkischen Königtums nicht bloß vorbereitet, sondern vorbestimmt mit allen seinen — im Günstigen wie im Ungünssigen — großartigen Folgewirfungen. Karl der Greße ist also nicht ein Beginner, er ist nur ein Bollender: aber freilich ein Bellender überall im großartigsten, im weltgeschichtlichen, im universalen Sinn. Und dadurch macht er doch aus ten Anfängen seines tresslichen Baters schließlich erwas anderes — auch der Art nach Höheres — als Pippin bei seinen Wersen gewollt und geahnt hatte.

# Viertes Kapitel.

Karlmann (768—771) und Karl der Große 1) bis zur Erwerbung des Langobardenreiches (768—774).

Aus uns unbekannten Gründen bestand von Anfang an Feindschaft zwischen den beiden Brüdern. Böse Ratgeber Karl= manns werden dabei bezichtigt. Man hat den Grund der

1) Aus der sehr umsangreichen Litteratur sei hier nur angesührt: Abel, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl tem Großen von 768—788 (Leipzig 1866); 789—814 von Simson (Leipzig 1883). (Bon demselben: Jahrbücher d. fr. R. unter Ludwig dem Frommen 814—840 I [Leipzig 1874] [814—830], II [830—840] 1876.) — Hésnaux, Charlemagne d'après les traditions Liègeoises; 6. édition (Liège 1878). — Wolfs, Kritische Beiträge zur Geschichte Karls d. Gr. (Marburg 1872). — v. Ranke, Weltgeschichte V, 2. — v. Woß, Karl der Große als Gesetzgeber (Zürich 1869). — Alberdingk Thijm, Karl de Groote ('s Gravenhage 1867). — Dippoldt, Leben Karls d. Gr.

18

Feindschaft der Brüder darin gesucht, daß Karl 742, vor ber kirchlichen Trauung Pippins mit Bertrada, welche erst 749 erfolgt sei, geboren 1), von Karlmann 2), dem "ehelich" geborenen bas Erbrecht bestritten worden sei 3): wegen dieser "außerehelichen" Geburt schweige auch Einhard von Karls Kindheit. Allein erstens: das Jahr 749 ist für die Trauung allzu schwach bezeugt. Und zweitens: entscheibend ist, daß, nach zweifellosem frankischen Recht, auch ber Bastard, wenn vom Bater anerkannt, voll erbfähig war, ganz abgesehen von ber Rechtgebung burch die nachfolgende kirchliche Trauung. Kirchliche Trauung war aber drittens damals noch gar nicht wesentlich für die rechtliche Cheschließung; also hätte Karl, obwohl die Trauung erst 769 erfolgt ware, boch die Rechte eines "ehelichen" Sohnes haben fönnen. Also würde viertens Karlmann gar kein Recht gehabt haben, einen Vorzug vor Karl in Anspruch zu nehmen, auch wenn Karl unehelich ober vor der firchlichen Che seiner Eltern wäre geboren gewesen. Und das

I deler, Leben und Wandel Karls des Großen, beschrieben von Einhard I, II (Hamburg 1839). — Dümmler, Allgemeine deutsche Biographie XV, 127 (Leipzig 1882). — Brosien, Karl der Große (Leipzig 1886). Gaston Paris, Histoire poètique de Charlemagne (Paris 1865). — Geburtsort völlig unbestimmbar: Hahn, Sur le lieu de naissance de Charlemagne; extrait du tom. XI des mémoires couronnés et autres publiés par l'Academie royale de Belgique.

- 1) Das Geburtsjahr Karls ist bestritten, gewiß ist 742 ober 743 anzusetzen (747 nach den Annal. Petav. und der translatio s. Germani), unbestimmbarer nach Hahn, oben, Ann. 1. Jahrbücher, S. 244, ihm solgt Abel I, 10, 742; ich nehme 742 an; Oelsner, Exturs IV, 486 742 ober 743; nach Einhard, der ihn im 72., sterben läßt (72 in der Vita, 71 in den Annalen). Einhards Angabe, man wisse nichts von Karls Geburt, Kindheit und Knabenzeit, kann sich also auf das Geburts jahr nur sosern beziehen sollen, als er selbst zwischen 742 und 743 schwankt (darin weiche ich also auch von Oelsner ab).
- 2) Beibe bestiegen ben Thron am 9. Oktober, Karl zu Ropon, Karlmann zu Soissons, also beibe in Neustrien.
- 3) v. Ranke, Zur Kritik D. Reichsannalisten, Abhbl. ber Berliner Akademie 1854.

Aquitanien (769). Taffilo. Berfcwägerung mit Defiberius (770). 275

war auch kein solcher Schandfleck, daß ihn Einhard verhüllen mußte. Karl Martell war in einer der Kirche nicht als She geltenden Verbindung geboren.

Als 769 in Aquitanien eine (sehr rasch von Karl erstidte 1) Bewegung ausbrach, soll Karlmann auf Verhetzung jener bösen Räte jede Waffenhilfe geweigert haben 2).

Eifrig bemühte sich bie Mutter, Königin Bertraba, bie beiben zu versöhnen, was nach einer Besprechung mit Karlmann zu Selz im Elsaß (770) auch gelungen schien. betrieb überhaupt eine Politit des Friedens. Sie bewog Karl, sich dem Langobardenkönig Desiberius zu nähern und sich mit bessen Tochter 3) zu vermählen (770) 4). Daburch ward er mit Taffilo verschwägert: berselbe hatte bereits (765-769?) eine andere Tochter bes Desiberius, Liutperga, zur Gattin. Schon vorher hatte ber mackere Abt von Fulba, ber Baier Sturmi 5), zwischen Karl und bem Herzog "auf mehrere Jahre Freundschaft hergestellt". Baiern trat wohl wieder in ein ähnliches, wenn auch nicht ganz in das gleiche Verhältnis zum Reiche wie 743 (ober 748) bis 763. Gegen jene Berbindung mit der Tochter des Desiderius eiserte auf das leidenschaftlichste ber neue Bischof von Rom, Stephan III. 6). Paul war 767 geftorben: ein Laie, Sproß eines der großen Abelsgeschlechter Roms, Konstantin II., hatte, gegen alle Bor-

131 1/4

<sup>1)</sup> Er zog über Angouleme an die Dordogne, dann über die Garonne; Herzog Lupus von Wasconien lieferte ben zu ihm ge-flüchteten Herzog Hunold von Aquitanien aus.

<sup>2)</sup> Einh. vita Car., c. 3. Annal. Lauriss. Zusammenkunft in Duasbives, Departem. Bienne.

<sup>3) &</sup>quot;Berterabe? Aber wohl nicht Desiberata": s. Urgeschichte III, 959.

<sup>4)</sup> Cod. Carol., ep. XLVI. Annal. Lauriss. Einh. Chron. Moissiac.

<sup>5)</sup> Eigil (818-822). V. Sturmi († 779), Scr. II, p. 376.

<sup>6)</sup> Scharssinnig vermutet Delsner, S. 495, Stephan III. (IV.) sei der Priester gewesen, welcher Stephan II. (III.) in das Frankenreich begleitet hat v. Steph. II, ed. Muratori (c. 23); er war also Augenzeuge der Salbung.

schriften bes Kirchenrechts, ben papstlichen Stuhl eingenommen, ber jett ja zugleich ber Thron eines weltlichen Herrschers und baber von jenen Abelsfamilien fortab gar oft angestrebt war. Sehr bezeichnend ist für die Bebeutung des "Patriziats", daß die Päpste seit Paul I. (757) ihre Wahl ebenso dem Frankenfonig anzeigen, wie früher bem bhzantinischen Patrizier, bem Exarchen von Ravenna. Dieser hatte erft die Genehmigung des Kaisers eingeholt, bevor der Gewählte geweiht werden durfte: ber Kaiser also entschied über die Papstwahl. lassen die Päpste ben Frankenkönig an Stelle bes Patricius zu Ravenna und des Kaisers treten: sie zeigen ihm die Wahl an — selbst mit Benutzung ber bisher üblichen Formel —: aber nur "zur Kenntnisnahme", nicht mehr, wie gegenüber bem Kaiser, zur Genehmigung! Der Vorteil war groß, ließ sich ber König das gefallen. Pippin ließ es sich gefallen, 767 wie Der Mann, ber es zweimal unterließ, von Pavia nach Rom zu reisen, hatte keine universalen kaiserhaften Strebungen, auch teine schwärmerisch=theokratischen Bedürfnisse wie sein Sohn. Pippin trat nicht einmal gegen den Anmager, den Laien Konstantin auf. Anders faßte alsbald Karl seine Rechte und Pflichten als Schirmvogt Sankt Peters auf.

Stephan III. also (768—772) wütete und tobte in recht unchristlichen Briefen gegen diese Heirat 1). Freundschaft zwischen Franken und Langobarden bedrohte ja die ganze bisher so erfolgreiche Politik des römischen Stuhles. Aus unbekannten Gründen vollzog sich aber nun ein plötlicher Umschlag. Der Papst trat selbst auf die Seite des Langobardenkönigs. Dieser erschien in Rom (Frühjahr 771) und die Führer der fränkisch gesinnten Partei wurden gefangen und getötet 2).

Noch im gleichen Jahr kam es zu bitterster Verfeindung zwischen Karl und Desiderius, da jener dessen Tochter aus unbekannten Ursachen 3) — vielleicht eben diesen politischen

<sup>1) 1.</sup> c., ep. XLVI, vgl. bie folgenben.

<sup>2)</sup> V. Steph. III., ed. Muratori III, 178. Cod. Carol., ep. L.

<sup>3)</sup> Einhard., Vita Car., c. 18.

Gründen, jedesfalls ohne ihr 1) Verschulden — verstieß 2). Auch das Verhältnis zu Karlmann war wieder so feindlich geworden, daß man den Ausbruch bes Bruberfrieges erwartete 3), als Karlmann einer Krankheit erlag (zu Samouffe bei Rheims, 4. Dezember 771) 4). Sofort nahm Karl mit raschestem Zugreifen bas erledigte Reich in Besitz unter Zustimmung von hervorragenden geistlichen (zumal des Abtes Fulrad von St. Denis [S. 225, 262, 263]), und weltlichen Großen desjelben 5). Nur wenige 6) erkannten den Anspruch ber Erben Karlmanns an und begleiteten die Witme Gerberga auf der Flucht zu dem Langobardenkönig 7). Keinesfalls war bas formale Recht Karls, die Neffen auszuschließen, ein zweifelfreies. — Bei solcher Spannung ber Dinge war ein Kampf zwischen Karl und bem Langobarbenkönig kaum zu vermeiden. Zur Entscheidung brängte alles. Sie ward badurch beschleunigt, daß der Nachfolger Stephan III., Habrian I., (772 bis 795) sich von der langobardischen Partei in Rom trennte und

- 1) Paschasius Radberus., c. 870. Vita Adalhardi († c. 826), Scr. II, 525.
- 2) Er heiratete gleich barauf die 12jährige Hildigard, Entelin des Alamannenherzogs Gottfried; diese, Karls sagengeseierte Lieblingszemahlin, gebar ihm in 12 Jahren 10 Kinder. Als sie starb (783), heiratete er Fastrada, die Tochter des ostfränkischen Grasen Radulf. Ihre Gransamkeit und Härte, der Karl allzu sehr nachgegeben habe, soll sowohl die Berschwörung thüringischen Abels unter Gras Hardrad 786 als die ihres Stiessohnes Pippin von 792 herbeigesührt haben; von ihr hatte er zwei Töchter; nach ihrem Tode 794 erhob er Liutzgard, die er schon neben Fastrada zur Geliebten gehabt, zur Gemahlin; nach ihrem Tod (800) nahm er keine Gemahlin mehr, lebte aber mit drei "Freundinnen": s. den Stammbaum im Anhang.
  - 3) Einhard., Vita Car., c. 3.
  - 4) Annal. Lauriss.
- 5) Zu Corbeny bei Laon; Annal. Lauriss. Einhard., Vita Carol., c. 3.
- 6) So Herzog Antchar, weiland von Pippin zu wichtigen Aufträgen verwendet, vielleicht der "Ogier" der Kerlingischen Helbensage; f. (Felix und Therese) Dahn, Karl und seine Paladine (Leipzig 1887).
- 7) Einhard. l. c. Vita Hadriani papae., ed. Muratori III, 181-183.

auf Karls Seite trat. Es ist wohl ein Beweis dafür, daß der Papst sich damals noch als Unterthan des Kaisers, nicht Karls, ansieht, daß er einen verräterischen Beamten, Paul Afiarta, welcher Rom dem Langobardenkönig in die Hände spielen will, nach der Gefangennehmung nicht etwa selbst richten oder an Karl ausliefern, sondern nach Bhzanz gesendet wissen will, in "Landesverweisung" aus Rom, und doch wohl behufs Bestrafung durch den Kaiser, bessen Kecht und Vorteil er an den Langobarden verraten 1).

Hadrian weigerte sich standhaft, nach des Langobardenkönigs Verlangen die beiden kleinen Söhne Karlmanns zu Königen der Franken zu salben, und rief, da nun die Langobarden feindlich heranzogen, die Hilfe Karls an (772). Dieser hatte (772) soeben seinen ersten Feldzug gegen die Sachsen zumternommen. Da Unterhandlungen mit dem Langobarden fruchtlos blieben, ward auf der Reichsversammlung zu Genf der Krieg beschlossen (773) 4), und sofort von da aus ins Werk gesetzt. Zwei fränkische 5) Heere überschritten die Alpen (den Mont Cenis und den großen St. Bernhard).

Als Desiderius und seine Scharen die Besestigungen in den "Clusen" umgangen sahen 6), flohen sie, ohne Schwertstreich, in Auflösung nach Pavia — wie 754 und 756! 7). Und abermals

- 1) Vita Hadriani, p. 181.
- 2) Frühjahr 773. v. Hadr.
- 3) Unten werben biese Kriege im Zusammenhang bargestellt.
- 4) Annal. Lauriss. Vita Hadr., p. 181-183.
  - 5) Aber nicht "französische" (!), wie Abel, S. 102.
- 6) An Berrat hierbei zu benken, besteht kein Grund; schön ist die Sage von dem Spielmann, der die Franken auf dem fortab "Frankensstieg" genannten Psad in die Ebene von Giaveno sührt und dafür von Karl alles Land erhält, soweit man den Hall von dem Histhorn des Spielmanns hörte. Die Berratgeschichten beruhen auf späten, trüben, sagen-haften Quellen.
- 7) Nur der Sohn des Königs und Mitherrscher, Abelchis, warf sich in das seste Berona, das aber auch bald siel, sowie Karl mit erlesener Mannschaft vor den Mauern erschien. Abelchis war (schon vorher?) ent-tommen und nach Byzanz gestohen, wo er sich Jahre lang bemühte,

wie 754 und 756 ward Pavia von den Franken eingeschlossen und durch Aushungerung zur Übergabe gezwungen, diesmal aber erst nach 6 Monaten 1). Zu Ostern (3. April) hatte Karl den Papst in Rom besucht und die Schenkungen seines Baters (oben S. 257) sowie seine eigenen und Karlmanns Zusagen seierlich und urkundlich 2) bestätigt. Auch die Herzogstümer Benevent und Spoleto 3) sollten St. Petrus geshören und andere früher ganz gewiß nicht einbegriffene Gesbiete: — Bersprechungen, welche in diesem Umsang doch nicht erfüllt wurden, nicht wohl erfüllt werden konnten 1), ohne schwere Schädigung des Langobardenreiches, dessen Krone nun alsbald Karl selber trug! Denn Pavia ergab sich jetzt, (Juni 774) König Desiderius, seine Gemahlin Ansa und eine Tochter 5) wurden in fränklische Klöster abgesührt 6), und

von dem Kaiser Wassenhilse zu erlangen. Annal. Lauriss. Paul. Diacon. (continuat.), Scr. rer. Laogod. I, 201. 218. Liber pontisicalis l. c, p. 381. Karlmanns Witwe und Söhne wurden hier auszgeliesert oder gesangen; sie verschwinden, vermutlich in Klöstern; daß ein Sohn Bischof von Nizza ward, ist Legende.

- 1) Annal. Lauriss. Vita Hadr. l. c. Chron. St. Benedicti Vita Scr. rer. Langob., p. 487.
- 2) Die Litteratur bei Mühlbacher, zumal Fider, Forsch. II, 440; III, 450. Annal. Einh. Vita Hadriani. Cod. Carol., ep. LIV, LVI—LVIII, LXI, LXX—LXXIV, LXXXV—LXXXVII.
- 3) Es hatte schon 773 bem Papst gehuldigt, aber 776 ward es wies ber bem Langobarbenreich zugeteilt.
- 4) Bgl. die unablässigen Mahnungen und Beschwerden des Papstes, der dabei in gutem Recht ist. Karl hatte ihm, ohne genaue Kenntnis der italischen Landschaften, ihrer wirtschaftlichen, politischen, militärischen Bebeutung und Zusammenhänge, viel mehr versprochen, als der Langobardenstaat, und das Interesse des Frankenreiches an demselben entbehren konnte; andrerseits hatte freilich der Papst höchst eigenmächtig und ohne jede Rücksicht auf Karl den Anschluß des Herzogtums Spoleto gleich zu Beginn des Krieges vorweggenommen; auch mit dem Erzbischof von Kavenna geriet der Papst in Streit über die Verteilung der ehemals byzantinischen, dann langobardischen Gebiete. Cod. Carol. LI. LII. LIV. bis LVI. LVIII. LX.
- 5) Über die Sage von dem Berrat an ihrem Bater aus Liebe zu Karl und beren Untergang s. Brosien, S. 16.
  - 6) Nach Corbie, zuerst nach Littich. Annal. Laub., Ser. II,

Karl bestieg den Thron des Langobardenreiches, welches nicht, wie (768) Aquitanien ober (787) Baiern, bem Frankenstaat einverleibt ward, jondern als eigenes Reich bestehen blieb. Karl führte fortan ben Titel: "Rönig ber Franken und Langobarben" 1). Auch nimmt er erst jett ben Titel "Patricius Romanus", ber ihm schon seit 754 gutam, in seinen Bollnamen auf. Pavia erhielt frankische Besatzung, aber die langobardische Berfassung blieb im wesentlichen unverändert: die meisten langobardischen "duces" blieben in ihren Amtern: balb (781) bestellte Karl seinen vierjährigen Knaben Pippin zum König bes Langobarbenreiches. Go hatte auch in Italien Karl nur die letten, aber entscheidenden Schritte gethan auf ber bereits von feinem Bater betretenen Bahn: er hat auch hier nur das Begonnene, aber großartig hat er es vollendet.

Die Erwerbung des Langobardenreiches in Italien, die feierlich übernommene Schutvogtei bes "patricius Romanus" (von 754) über die Kirche zu Rom war — obwohl bamals noch niemand diesen Gedanken gefaßt hatte — die Vorstufe zur Annahme ber Kaiserkrone bes Abendlandes.

Bis bahin hatte ber "Patriciat" nur Pflichten bedeutet. Karl war aber entschlossen, nun, nach Eroberung bes Langobardenreiches, auch die Rechte besselben geltend zu machen. Diese Rechte waren ursprünglich gewesen bie ber faiserlich = byzantini= schen Souveränität, ausgeübt burch ben Exarchen zu Ravenna ober einen neben diesem stehenden Patricius ober dux, über ben zweifellos dem Kaiser unterthanen Bischof von Rom. Wohl hatte jene frankischen Patricier seit 754, in Anmagung bes kaiserlichen Rechtes, ber Papst ernannt und baburch bie alte Bedeutung bieses Amtes verdunkelt. Allein Karl machte vollen Ernst bamit: er betrachtete und betrug sich schon vor 800 als

<sup>195.</sup> Ausbrücklich rühmt Paul. Diac. Gesta ep. Mettens., Scr. II, 165 Karls Milbe gegen bie Besiegten.

<sup>1)</sup> Die Krönung in Monza, noch bei Gregorovius II, S. 399, ift Kabel.

Beschirmer der römischen Bevölserung ganz Italiens: — (daher nennt er sich p. Romanus, — nicht nur ur dis oder ecclesiae Romanae, nicht nur im ducatus Romanus) und als Souverän des Papstes. Und sosern er diesem eine Souveränität in dem Kirchenstaat genehmigte, behielt er sich doch die Obersouveränität über den Untersouverän vor 1): ähnlich, wenn auch nicht in der Form des Lehens, wie etwa seit dem 13. Jahrhundert der deutsche König die Obersouveränität über die in der Landeshoheit sich allmählich bildende Untersouveränität der deutschen Fürsten übte.

Unsere Ergebnisse sind 2):

versprechen, nicht um eine jett schon vollzogene Schenkung; 2) oft nur um privatrechtliche patrimonia, nicht immer um die Souveränität in jenen Gebieten und 3) vielsach zwar wohl auch um Souveränität, doch unter Oberhoheit Karls; 4) zwischen dem Exarchat Ravenna und anderen italischen Gebieten bestand hierin kein Unterschied, gerade im Exarchat übte Karl die Rechte des Obersouveräns: daher

1) Beläge unten.

<sup>2)</sup> Die ältere Litteratur über biefe "römische Frage", bie Schenkungen Pippins und Karls, ben Patriciat, ben Rirchenstaat und Karls Oberhoheit bei Abel, Papst Habrian I. und bie weltl. Herrsch. bes römisch. Stuhls in Forsch. zur beutsch. Gesch. I, 459 (470). — Sugenheim, Entflehung und Ausbildung bes Kirchenstaates. — Papencorbt, Gesch. ber Stadt Rom im Mittelalter. - Gregorovius, Gefch. ber Stadt Rom im Mittelalter II (Stuttgart, 2. Aufl. 1868). — Mock, De donatione a. C. Magno sedi apostolicae anno 774 oblata. — v. Döl= linger, Kirche und Kirchen, Papstum und Kirchenstaat; bann Mündener hiftor. Jahrb. 1865. — Barmann, Politik ber Papfie. — Diehues, Kaisertum und Papsitum im Mittelalter I (2. Aufl., Münster 1877, II, 1883). Sist. Jahrb. ber Görres - Gesellschaft II. Martens, Die römische Frage unter Pippin und Karl bem Großen Neue Erörterungen hierliber (Stuttgart 1887): (Stuttgart 1882). hirsch, Die Schenkungen Pippins. — Wait, Versassungsgeschichte III. — v. Sybel, hist. Zeitschr. XLIV, 55. — Fider, Forsch. zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens II, 440; III, 450. Neuere Litteratur bei Müblbacher.

5) der Treueid der Kömer und Kavennaten auch Karl gesichworen wird. — Bedeutsam ist, daß der Papst damals dem König die Sammlung der in der römischen Kirche geltenden Rechtsquellen schenkte, von Dionysius exiguus 1) c. a. 500, offenbar zur Richtschnur auch für die fränkisch-germanische Kirche und Herstellung voller Übereinstimmung mit der römischen.

Karl zog nun nachhause (Juli 774).

Der Papst warnte alsbald vor einer Erhebung langobardischer Herzöge im Bunde mit den Bhzantinern und Adelchis?): der Tod des Kaisers Konstantin V. (14. September 775) mochte dies geplante Zusammenwirken vereitelt haben: nur Hrodgaud, der Herzog von Friaul, schlug los, ward aber von Karl, der rasch 3) mitten im Winter (775) über die Alpen eilte, sehr bald vernichtet 4), er siel im Sesecht; damals (776) ward Spoleto gegen Hossen des Papstes mit dem Langobardensreich (wieder) vereinigt; mehrere langobardische Städte erhielten jetzt fränkische Grasen und fränkische Besatungen.

<sup>1)</sup> Maaßen, Geschichte ber Quellen und ber Litteratur bes kanonisschen Rechts, I, 444; (vor bem Fall von Pavia, bieser wird erst gesweissagt in den Widmungsversen) Bouquet V, 403.

<sup>2)</sup> Cod. Carol. ep. LVIII. — Andr. Bergam. (bis 877) Scr. rer. Lang., p. 224.

<sup>3)</sup> Annal. Einh.

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss.

### Fünftes Kapitel.

#### Rarl und ber Jelam.

3m Jahre 777 ward Karl, da er tief im Sachsenlande stand, aufgesucht von einer arabischen Gesandtschaft aus Spanien. Der Statthalter von Barcelona und Gerona, Soliman el Arabi, rief, wie icon früher Pippins, (oben, S. 272) so nun bes Sohnes Hilfe an wider ben Ommaijaden Abberrachman von Corboba 1). Ob Karl solche bamals schon versprach 2), ist zweifelhaft. Was ihn bewog, im folgenben Jahr (778) wirklich einen Feldzug über die Phrenäen zu unternehmen, war wohl keineswegs nur die Abwehr eines brohenden Angriffs der "Agarener" (= Araber), von dem er bem Papste schrieb 3), vielmehr die für Karl so art-zeichnende Mischung von echter, aber fanatischer Frömmigkeit mit kriegerischer Neigung und mit stolzen, staatsmännischen Eroberungsund Machterweiterungs-Plänen: "er hoffte — nach ber Überredung bes Saracenen — einige Städte zu gewinnen" 4). Heuchelei ist dabei nicht im entferntesten zu benken. Karl glaubte fest an seine Pflicht, die Kirche "allüberall" zu schützen". ihm diese Pflicht die Unterwerfung der Sachsen, die Bekämpfung auch anderer Heiben: ber Avaren, Slaven, Saracenen auferlegte, war ihm eine höchst angenehm empfundene Heiligung und göttliche Gutheißung seiner friegerischen und politischen Wünsche, Leidenschaften und Plane. So unternahm er denn gewiß auch den spanischen Feldzug einmal, um die fränkischen Grenzgebiete zu sichern, eine "Mart" zur Abwehr bort berzu-

<sup>1)</sup> Annal. Petav., 778. Fuld. Lauriss. Einh. — v. Rante, Beltgeschichte V, 2. S. 132.

<sup>2)</sup> Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne I, 376.

<sup>3)</sup> Cod. Carol. ep. LXXII.

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss. 778.

ftellen, dann aber auch, um den Christen in Spanien Hilfe zu bringen, wenigstens sofern seine arabischen Verbündeten ihren christlichen Unterthanen und wohl auch ihren christlichen Nach-barn selbstverständlich nicht mehr feindlich begegnen sollten 1). Daß ihm die Befreiung der spanischen Christen von dem Joche des Islam als Ziel vorschwebe 2), sagt er selbst ausdrücklich den spanischen Ketzern sogar noch im Jahre 794, nachdem der Feldzug von 778 gescheitert war; er bedauert, das Ziel aufgeben zu müssen, wenn sie durch Beharren in der Ketzerei ihm unmöglich machen, mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen 8).

Also trug er sich wirklich mit dem Gebanken, ganz Spanien Allein sofern dieser Krieg ein ben Arabern zu entreißen! Areuzzug für die Christen in Spanien werben follte, fand Rarl stärkste Enttäuschung. Das driftliche Königreich Afturien, welches allmählich (jeit 711) burch die in die Berge geflüchteten Goten aufgerichtet worden, und die von demselben abhängigen dristlichen Basten waren so wenig erfreut über bas Erscheinen ber Franken jenseit ber Phrenäen, daß sie, wenn nicht geradezu im Bunde mit den von diesen befämpften Arabern, boch auf eigene Faust feindlich gegen Karl auftraten. sehr befremdende Thatsache ist doch wohl nur daraus zu er= klären, daß Goten und Basten sich lieber allein ber Araber erwehren als frankische Oberhoheit anerkennen wollten. freuten sie sich doch auch unter bem Islam einer Religionsfreiheit, um welche bie Sachsen unter Rarl fie beneiden durften 4). So mußte man die Hauptstadt ber afturischen 5) Landschaft Navarra: Pampelona, mit Gewalt erobern; von ba zog Karl über ben Ebro auf Saragosja, bas er aber vergeblich

<sup>1)</sup> Bgl. Annal. Mettens I, 158, vita Hlud., c. 2, p. 108.

<sup>2)</sup> Mansi, Concil. XIII, 901-905.

<sup>3)</sup> Chron. Moissiac. I, 296. Annal Mosell. Scr. XVI, 497. Mettens. I, 158.

<sup>4)</sup> Annal. Einh. 778. Vita Caroli c. 8. 9., vita Hludovici Scr. II, 608, c. 2. Annal Lauriss. 778. Petav. Lauriss. minor. Scr. I, 31.

<sup>5)</sup> Unglaubhaft Regino von Prüm, Ser. I, 559.

den Arabern zu entreißen versuchte. Auf dem Rückzug zersiörte er sogar Pampelona: — er verzichtete also für jetzt völlig auf die Errichtung einer spanischen Mark jenseits der Phrenäen. Die Nachhut erlitt (am 15. August 778) durch Überfall christlicher Basten empfindliche Berluste in der Schlucht von Ronceval (Roncesvalles, Roncevaux): hier fiel neben andern Palatinen i) Karls der tapfere Markgraf der bretonischen Mark, Hruotlandus, der "Roland" der Kerlingischen Heldensage"). Das Unternehmen war völlig gescheitert in zwiestracht der arabischen Häuptlinge, welche Karl in das Land gestusen hatten — er führte einen derselben in Ketten mit nach Francien —, hatte hierzu beigetragen.

Bon da ab haben Karl die spanischen Dinge noch vielfältig beschäftigt 4) bis gegen das Ende seines Lebens. Er überwies seinem 778 geborenen 5) Knaben Ludwig — dem einzigen ehelichen Sohn, der ihn überleben sollte — im Jahre 781 Aquitanien als eigenes Königreich 6). Aufgabe dieser aquitanischen Regierung zunächst war es selbstverständlich, die Grenzen hier gegen seindliche Bewegungen der Araber zu sichern und die fränkische Herrschaft soweit thunlich auch jenseits der Phrenäen vorzuschieben 7). Im Jahre 785 übergaben die Bewohner

<sup>1)</sup> Die Grabschrift bes seniskalk Eggihard bei Dummler, Poetae Lat. I, 109.

<sup>2)</sup> Wilhelm Hertz, Das Rolandslied (Stuttgart 1861). — Bartsch, Das Rolandslied (Leipzig 1874). — Gaston Paris, Histoire poètique de Charlemagne (Paris 1865). — Dahn, Kaiser Karl und seine Palaz dine (Leipzig 1887).

<sup>3)</sup> Annal. Einh. v. Caroli c. 9. v. Sybel, Hiftor. Zeitschr. 1879, S. 273. Fabelhast ber sogen. Turpin.

<sup>4)</sup> Damals wanderten viele Goten, aber auch Araber, wohl solche, die sich Karl angeschlossen und nun des Emirs von Córdoba Rache zu fürchten hatten, aus Spanien und ließen sich in Aquitanien nieder, wo sie Land angewiesen erhielten; Urkunde bei Bouquet vom 2. April 812, sie greist "auf 30 und mehr Jahre zurüd", also c. 778—80.

<sup>5)</sup> v. Hludovici c. 3., Scr. II, 608.

<sup>6)</sup> Annal. Lauriss. 781. Der Papst salbte bas breijährige Kind wie Pippin, bas vierjährige, zum König ber Langobarben; s. unten.

<sup>7)</sup> Über biefe Beziehungen zu ben fpanifchen Arabern Conbe G. 112

von Gerona ihre Stadt bem König; von biesem ersten Stützpunkt aus werden dann bald auch Urgel im Norden und Ausona im Westen gewonnen 1). 3m Jahre 790 ward ein Graf von Toulouse, Chorso, ber sich von aufständischen Basken hatte fangen und unter bem Reich unrühmlichen Bedingungen auf dem Tag zu "Mors Gothorum" frei geben lassen, abgesetzt 2): sein Nachfolger ward der tapfre Graf Wilhelm), der, nach gewaltigen Helbenthaten in diesen spanischen Kriegen, als Mönch in das von ihm gestiftete Kloster Gelsone (St. Guillaume du désert) trat und in ber Heldensage als "Wilhelm von Drange" gefeiert warb. Er konnte boch nicht hindern, daß im Jahre 793 ein starkes Saracenenheer aus den Phrenäen verwüstend bis Narbonne vorbrach. Und als er demselben den Weg nach Carcassonne verlegen wollte, ward er, nach tapferster Gegenwehr, am Fluß Orbieu geschlagen 4). Um biese bedrohten Grenzen besser zu becken, ward 795 eine "spanische Mark" eingerichtet jenseits ber Phrenäen: die Hauptvesten berselben: Bich (Ausona), Carbona, Cafferes am Ter wurden neu befestigt 5). Nach einem frankischen Streifzug in das arabische Gebiet (796),

(ganz schwindelhaft und verwerslich). Lembke I, 346, Murphy, S. 84. Arabische Fabeln über geplante Berschwägerung Karls mit Abberrachman, wie sie bie kerlingische Sage als verwirklicht schildert, Eroberung von Narbonne durch die Araber unter Karl, S. 86, ein Feldzug eines Soh-nes Karls, Roberich (= Ludwig) gegen Taragona 808/9, S. 89.

- 1) Chron. Moissiac. Scr. I, 297. Foß, Ludwig der Fromme vor seiner Throndesteigung (Berlin 1858). Dazu Dahn, Bausseine II (Berlin 1880), S. 352. Alcuini, Epistolae IV. XIV, ed. Jaffé (Biblioth. VI), p. 147. Sagenhast Chronicon Rivipullense, bei Pertz Scr. I, 297 angesührt.
- 2) Mourgondon, Departement Tarn, nach Molinier, Bibliothèque de l'école des Chartes 1879, S. 582.
  - 3) v. Hludov. c. 5, Ser. II, 609.
- 4) Annal. Einh. 793. Chron. Moissiac., p. 300. Alam., Contin. Murbacenses Scr. I, 47.
  - 5) v. Hludov. e. 8, Ser. II, 611.

Freundschaft mit Alfons II., mit Harun Arraschib (797. 800). 287 ergab sich 1) Barcelona, aber Huesca ward erfolglos angegriffen (797) 2).

Nun trat auch das dristliche Königreich Galläcien und Asturien in ein freundliches Verhältnis zu bem Frankenreich. König Alfons II. (791-843, Habufuns), genannt "ber Keusche", schickte aus seiner Residenz Oviedo Zeichen eines über die Saracenen erfochtenen Sieges an Karl 3). Da die arabischen Raubschiffe regelmäßig bie Balearen beimsuchten, traien die Franken — unseres Wissens jetzt zuerst 4) — auch als Seemacht auf: frankische Truppen landeten auf Bitten ber Eiländer und eroberten Majorca. Im gleichen Jahr ergab sich Huesca 5). Damals richtete Karl bas Auge überhaupt auf die See: er schuf (zumal in Rouen) zur Deckung ber Seine burch Warttürme, auch burch Kriegsschiffe, eine Küstenwehr zum Schutze gegen bie nordischen Bifinge, welche 6), von nun ab eine häufige Plage, bald aber, nach Karls Tod und dem Zerfall seines Reiches, eine furchtbare Geißel ber französischen und deutschen wie der englischen Gestade werden sollten 7).

Im Zusammenhang 8) mit Karls seindlicher Stellung zu den spanischen Omaisaden (auch wohl zu Bhzanz) steht es, daß er, wie schon sein Bater (oben, S. 272), mit dem abbassichen

1) Annal. Lauresham.

- 2) Annal. Lauriss. Einhard. Sithienses. v. Hludov. c. 10. Im gleichen Jahr erschien zu Aachen ein aus Spanien nach Afrika vertriebener Sohn Abberrachmans von Córdoba (gest. 788) und erstlärte seine Unterwersung. Ludwig sührte ihn nach Spanien zurlick. Annal. Lauriss. Guelferb. Alaman.
- 3) Annal. Lauriss. 798. Einh. v. Car. c. 16: ein enges Freundschaftsbilindnis ward abgeschlossen.
  - 4) Abgesehen von grauer Borzeit I a, 462 f. und einmal (585) S. 159.

5) Annal. Lauriss. Annal. Einh.

- 6) Wie schon früher; zuerst Chochilaich, ber Hygelak bes Beowulsliedes (oben S. 111), aber auch später, s. unten.
  - 7) S. unten Karl und bie Norbleute.
- 8) Annal. Lauriss. Annal. Einh. 800 ep. Alcuini CXXVII. Jaffé l. c., p. 512.

Khalifen zu Bagdad guten Einvernehmens pflog. Im ersten Jahre nach der Annahme der Kaiserwürde (801) emsempfing er (zu Ivrea) eine Gesandtschaft Harun Arrasschibs, welche reiche Geschenke überbrachte 1). Der Kaiser verwertete diese seine Freundschaft mit den Machthabern im Orient vor allem dazu, die Lage der Christen in deren Reichen günstiger zu gestalten. Aber die Landeshoheit über Paslästina oder auch nur Jerusalem übertrug Harun durch eine spätere Gesandtschaft (von 807) sicher nicht 2), wohl nur eine Art Schuthoheit, wenn Eigentum, nur Miteigentum: jene Stätten waren auch dem Islam heilig.

In Spanien wurde 801 Barcelona<sup>3</sup>), 806 Navarra und Pampelona gewonnen, welche Städte und Gebiete (wie Huesca und Tarragona) also wieder an die Araber verloren worden waren<sup>4</sup>). Auch zur See wurden die spasnischen Mauren damals wieder bekämpst: langobardische Schiffe vertrieben sie (806) von Corsica, und im folgenden Jahre (807) wurden sie bei dieser Insel, offenbar bei einem Landungsversuch, von Graf (comes stabuli, daraus: connétable) Burchard schwer geschlagen, was sie nicht abhielt, 809 wiederzukommen und (gerade am Ostersamstag, 7. April) eine Stadt (Aleria?) der Insel zu plündern<sup>5</sup>), während

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Einh. v. Carol., c. 16, barunter einen Elefanten "Abul Abbas", um den Karl ausbrücklich gebeten haben soll; auch der Beherrscher des heutigen Tunis schickte ihm damals Geschenke, darunter einen afrikanischen Löwen; unter Karls Gegengaben wurden in Bagbad am höchsten geschätzt Jagbhunde.

<sup>2)</sup> Annal. Lauriss.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. v. Hludov. c. 10, p. 611. Ermoldus Nigellus, Carm., ed. Dümmler c. 13 poetae Lat. beutsch burch Pfund (Berlin 1856). — Hentl, über ben historischen Wert ber Gebichte bes E. N. Eisenburg (Programm 1876). Chron. Moissiac. 803, II, 307.

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss. 806. Lembte, Gesch. von Spanien I, 378. Fund, Ludwig ber Fromme, S. 30 f.

<sup>5)</sup> Annal. Lauriss. 806. 807: sie verloren 13 Schiffe und schon früher auf Sarbinien 3000 Mann.

König Ludwig von Aquitanien gleichzeitig in Spanien gegen diese Feinde focht. Er zog über Barcelona auf Tarrasgona, nahm die Stadt und zerstörte die Vesten bis gegen Tortosa hin, das er aber (wiederholt? 808, 809) vergeblich angriff <sup>1</sup>).

Das entlegene Corsica konnte doch von den Franken nicht behauptet werden: die fränkischen Schiffe und Besatzungen räumten die Insel. Als die Mauern 810 mit einer gewaltigen Flotte zuerst Sardinien, dann Corsica anliesen, fanden sie dieselbe von Franken nicht mehr verteidigt und unterwarfen sie \*).

Im selben Jahre bot ber arabische Statthalter in Huesca und Saragossa seine Unterwerfung an; jedoch bie wirkliche Übergabe dieser Städte an die Franken unterblieb 3): vielleicht weil gleichzeitig "ber König von Spanien", b. h. ber Beherrscher von Corboba, El Hatem, Karl günstige Anerbietungen machte, falls dieser ben rebellischen Statthalter nicht unterstütze; ber Vertrag mit Cordoba (810) (ein gefangener Frankengraf, Haimrich, ward freigegeben) schloß boch einen zweiten Angriff der Aquitanier auf Tortosa nicht aus, der abermals scheiterte 4). Erst im folgenden Jahre (811) gewann König Ludwig nach 40tägiger Belagerung bie Stabt, vielleicht besonders beshalb 5), weil Cordoba, gemäß dem Bertrag, keinen Entsatzersuch machte 6). Ein frankischer Ungriff auf Huesca schlug fehl (812), und afrikanische und spanische Araber suchten die Inseln und Küsten Italiens auch in biesem Jahre beim, in welchem ber Beherrscher von Corboba

- 1) Annal. Lauriss. v. Hludov. c. 14. p. 613.
- 2) Paene totam, Annal. Lauriss. 810.
- 3) Annal. Lauriss. Einh. 810.
- 4) v. Hludov. c. 15 Ser. II, 615.
- 5) So Simfon, S. 471.
- 6) Vita Hludov. c. 16, p. 615. c. 17, p. 615; wohl im Jahre 813 zog Ludwig nach Pampelona, nachdem er einen Basten=aufstand unterdrückt hatte und traf hier mannigfaltige Anordnungen; ein Bersuch der Basten, ihm auf dem Rückweg, wie einst (778) Karl bei Konceval mitzuspielen, ward vereitelt und streng bestraft.

feierlich Waffenstillstand mit dem Frankenreich auf drei Jahre geschlossen hatte 1).

Dies war der Verlauf und der Abschluß der Beziehungen Karls zu der Welt des Islam in Spanien und im Orient: nach seinem Tode (schon Ende des 10. Jahrhunderts) entstand die Sage, welche ihn als den "ersten Kreuzsahrer" nach Jerusalem und Bhzanz ziehen ließ.

# Sechstes Kapitel.

### Rarl und bie Sachsen2).

Wir betrachten, vom Südwesten nach dem Nordwesten des Frankenreiches uns wendend, nun ebenso im Zusammenhang Karls langjährige Arbeit als Krieger, als Staatsmann und als Bekehrer an der Unterwerfung und Christianisierung der Sachsen.

Wir sahen, Gefechte an ber sächsischen Grenze 3) waren

- 1) Nicht nur vor, auch trot biesem Bertrag: Annal Lauriss. ep. Leonis III, no. VI. VII. Jaffé IV, 322. 326. Chron. Moissiac. p. 259, zum Teil freilich afrikanische von Córdoba unabhängige Mauren; 813 plündern Raubschiffe, selbst nach einer Niederlage durch fräntische Segel des Grasen Irmingar von Ampurias auf der Höhe der Balearen, Civitavecchia und Nizza. Jacobs, Das Jahr 813 (Cottbus 1865), Programm. Annal. Lauriss. Einh. v. Carol. c. 17. Karl sandte 812 seinen Better Wala, Adalharts Bruder, nach Italien, dem jungen König Bernhard, Pippins Sohn, wider diese Gesahren beizustehen.
- 2) Shaumann, Geschichte bes niebersächsichen Bolts. Kentzler, Forsch. zur beutsch. Gesch. VI. XI. XII. XIII. Wait III, 119. Lebebur, Kritische Beleuchtung einiger Punkte in ben Feldzügen Karls bes Großen gegen die Sachsen und Slaven (Berlin 1829).
- 3) 531 tämpfen aber bie Sachsen neben ben Franken gegen bie Thüringe (oben S. 114).

Frühere Kämpfe zwischen Franten und Sachsen (553. 715. 738. 758). 291

schon in altmerovingischer Zeit nicht unerhört gewesen 1). Das mals aber waren diese Händel selten, bald wieder beigelegt, nicht bösartiger Natur. Raubsucht der rauheren und ärmeren Sachsen, Übergriffe fränkischer Grafen mochten zugrunde liegen.

Häusig, grimmig, bedeutungsschwer werben diese Kämpfe erst, seit die driftlichen Priester, unter bem Schutz ber Waffen ber frankischen Grenzgrafen, angreifend gegen ben alten Glauben ber Sachsen vorgeben und seit zugleich, planmäßig, mit dieser häufig, wenn auch nicht immer gewaltthätigen Bekehrung, ber Frankenstaat die Unterwerfung der nächsten sächsischen Gaue be-Leiber läßt ber Mangel genauerer geographischer Angaben uns nicht erkennen, welche Gaue ber Sachsen — Namen der Gaue werden in jener alten Zeit nicht, wie zur Zeit Karls, genannt — schon lange 2) vor Karl schatzungspflichtig (oben, S. 118 f.) gemacht ober sonst in ein Abhängigkeitsverhältnis waren gezwungen worden: es waren wohl fast nur einzelne ber ben Franken nächst gelegenen, also meist west fälische. Wir saben: mögen bin und wieder Raubfahrten ber Sachsen Abwehr, auch wohl Borschiebung der Marken behufs besserer Sicherung des hintern Landes erforderlich gemacht haben: — im ganzen waren seit c. 650 die Sachsen die Angegriffenen 3), die durch jenes eigenartige Bekehrungsverfahren Herausgeforberten. Um wenigsten darf man behaupten, das Frankenreich, das großmächtige, habe zur Sicherung seines Bestandes ober auch nur seiner Macht die Sachsen unterwerfen müssen. Das behaupten weder Bonifatius, noch Altuin, noch Einhard, noch Karl selbst. Vielmehr lag die Sache auch hier ähnlich wie gegenüber Langobarben, Byzantinern, Rom, Baiern, Saracenen:

17110/1

<sup>1)</sup> a. 555. 556.

<sup>2) 553</sup> burch Chlothachar I. von 500 Kilhen, 631 erlassen; bagegen c. 700 verbreiteten sich die Sachsen in das Land der Brutterer, 715 der Chattuaren, bald auch der Thüringe Karl Martell machte westfälische Gaue zinspssichtig 738, seine Söhne legten den Ostfalen eine Schatzung von 500 Kindern auf, 758 versprachen die Westfalen Pippin jährlich 300 Rosse, vgl. oben S. 267.

<sup>3)</sup> So auch 772 von Karl, nach allen fränkischen Quellen selbst.
19\*

Karl fand, von Bater und Großvater und Urgroßvater überliefert, gewisse Aufgaben vor. Er nahm sie auf und löste sie: löste sie nun aber in unvergleichlich großartigerem Stil und Maßstab. Wie er die langobardisch-byzantinisch-römische Frage — auf das gründlichste! — so löste, daß er sich zum König der Langobarden und zum römischen Kaiser machte, die bairische so, daß er Baiern einfach einverleibte und eine Ostmark baran baute, die saracenische so, daß er ben Schutz Frankreichs burch eine jenseits der Phrenäen errichtete "spanische Mark" bewirkte, so begnügte er sich auch gegenüber ben Sachsen nicht, sie, wie seine Ahnen, für Räubereien zu züchtigen: er bat sie unterworfen. Und da die Unterwerfung nur unter Voraussetzung ihrer Bekehrung zu erreichen war, hat er sie bekehrt. Und da sie sich gutwillig nicht bekehren ließen, hat er sie mit Blut getauft. Die Zwangstaufe aber erschien ihm zugleich als hohe Christenpflicht, als Amtsaufgabe bes "Schirmvogtes Sankt Peters" —: ohne Heuchelei, in naivem gutgläubigem Fanatismus, in einem Wahngespinnst theokratischer Vorstellungen, benen eine hohe idealistische Begeisterung, ein großartiger, ja genialer Zug nicht fehlt. Und wahrlich: — er barf nicht fehlen! Denn er allein macht bas Grauenhafte in diesen blutigen Freveln ertragbar. Er glaubte seinem Gott zu bienen, ja so bienen zu muffen, indem er boch nur bem Damon seiner Machtgier biente und seinem Berrscherspftem. So führt Karl auch in seinem ersten Sachsenkrieg zunächst nur fort, was sein Bater begonnen. Freilich tritt er auch hier gleich mit jener Wucht und Erzgewalt auf, die ihn auszeichnet.

Der Stamm ber Sachsen mußte erliegen in diesem Kampfe mit der überlegenen Bildungsmacht, Reichtumsmacht, Waffenmacht 1) und zumal Staatsmacht des Frankenreiches, welches allmählich ein abendländisches Weltreich geworden war. Jener Stamm hat aber länger als ein ganzes Menschenalter für

<sup>1)</sup> Nennt Dümmler, Karl ber Große, D. Biogr. S. 131, die Sachsen ben Franken an Zahl und Kraft wenig nachstehend, so kann dies nur von Franken im allerengsten Sinne (Saliern und Ripuariern) gemeint sein.

seine alten Götter und seine alte Freiheit gerungen: unbeugssam, trotig, zäh, wie seine Art: sein Widerstand ist heroisch, sein Erliegen ist tragisch.

Die volkreiche Gesamtgruppe war gegliedert in die vier Mittelgruppen ber Oftfalen, Engern (Angrivarier Ia, 75) Westfalen und auf dem rechten Elbufer der Rorbalbinger. In diesem, vom Römertum nicht berührten Volk, das zwar sich bedeutend ausgebreitet, nach Süden 1) vorgeschoben, nicht aber "Wanderungen" auf römischen Boben unternommen hatte, war die alte germanische zentrifugale Gauverfassung seit den Tagen des Cherusters Urmin unverändert geblieben: fein Königtum über Völferschaft ober Mittelgruppe, geschweige über ben ganzen Bolfsstamm war hier aufgekommen. Bielmehr stand immer noch an der Spite jedes einzelnen Gaues 2), der je für sich den "Staat" bildete, nur durch ein völkerrechtliches Bertragsband (— für Opfer und Krieg —) mit den andern Gauen 3) derselben Bölkerschaft verknüpft, ein frei gekorener Gaurichter (princeps, Gaugraf), der thatsächlich wohl fast immer aus bem alten Volksabel (Ia, 210 f.) genommen warb. Durch weitgestreckten Grundbesitz und zahlreiche Grundholden — Halbfreie, Freigelassene und Knechte — war bieser Stand that =

- 1) Nach Thüringen c. 530, ins Land ber Brufterer 713.
- 2) Huchalbi (918—976). v. S. Lebuini, † 773. Scr. II, 361 pro suo. libitu consilio quoque ut sibi videbatur prudenti singulis pagis principes praeerant singuli: fast wörtlich wie Cäsar und Tacitus Ia, 190. 191. Poëta Saxo I, v. 42. Sed variis divisa modis plebs omnis habebat Quot pagos tot duces. Gaupp, Recht und Bersassung der alten Sachsen. Reserstein, Die Bildung des Staates der Sachsen (Ersurt 1882).
- 3) Der Bericht Hucbalds 1. c. über die jährliche Versammlung von Bertretern (aller??) Gaue zu Markso an der Weser (Markenah in der Grasschaft Hoha?) ist mit Vorsicht auszunehmen: er schematisiert zu sehr, z. B. in der Gliederung der Stände, bei denen auch sonst manches in seinem Bericht, wenn überhaupt richtig, wenigstens ganz vereinzelt erscheint: so das Eheverbot zwischen Ebeln und Gemeinsreien; jedessalls war hier nur an die Mittelgruppe der Engern, nicht die Vertreter aller sächsischen Gaue zu denken.

sächlich der herrschende 1); ihn entweder zu vernichten oder aber zu gewinnen mußte der Eroberer vor allem trachten. Jene Zersplitterung in zahlreiche kleine Gaue hat dem Widerstand gegen die einheitlich von der gewaltigen Hand Karlsgeleitete Übergewalt des Frankenreichs vollends auf die Dauer den Erfolg unerreichbar gemacht. Trothem das Volk erkennen mußte, daß seiner Gesamtheit die Unterjochung drohte, ist es doch zu einer Erhebung des ganzen Sachsenvolkes unseres Wissens auch nicht einmal — oder höchstens einmal! — geskommen in dem mehr als dreißigjährigen Kampfe. Ia, nicht einmal je eine der vier Mittelgruppen kämpft regelmäßig gemeinsam, sondern meist kämpfen nur ein paar benachbarte Gaue. Daß eine ganze Mittelgruppe zusammensteht, wird, wenn es geschieht, als besondere Ausnahme hervorgehoben.

Das Einzelne dieser Feldzüge<sup>2</sup>) ist der Stammesgeschichte und der Lokalforschung zu überlassen: wir zeichnen hier nur den Verlauf im ganzen und großen.

Im Anfang hatte Karl sich offenbar jenes Ziel: Unterwerfung und Bekehrung des ganzen Stammes: noch keineswegs 3) gesteckt. Im Anfang hatte er lediglich, wie seine Borsahren in den häusigen Grenzkriegen, räuberische Übergriffe der Sachsen strasen und für künstig abwehren wollen durch Abschreckung, Berträge, Geiselnahme und Sicherung der Marken. Denn ohne Zweisel das richtige trifft Einhard, wenn er als nächsten Grund der häusigen Kämpse ansührt, die Grenze zwischen dem Frankenreich und den Sachsen lause beinah überall in der Ebene hin, fast unkenntlich. Nur selten werde durch größere Wälder oder den Kamm von Höhenzügen deutlich geschieden. So

<sup>1)</sup> Nithard († c. 858) Histor. (814—843) IV, c. 4 Scr. II, 668. Edhilingi (alter Bolfsabel) Ia, 212. Frilingi, Lazzi (Halbfreie, Gemeinfreie).

<sup>2)</sup> Über Karls Felbherrntiinste auch hierbei Dahn, Karl ber Große als Felbherr (akademische Festrebe), Münchener Allgem. Zeit. vom 22. März 1887.

<sup>3)</sup> Anders und irrig Abel S, 99, der ihm auch ganz fälschlich den Plan beilegt, spstematisch das "deutsche" Element in seinem Reich zu stärken.

wären Grenzirrungen auch bei gutem Willen auf beiden Seiten oft nicht zu vermeiden gewesen. Statt bes guten Willens aber herrichte Raublust bei ben Sachsen und Eroberungs- und Bekehrungseifer bei ben Franken. Und so waren benn freilich bie tiefer liegenden Gründe ber Reibung bieser Nachbaren ber politische Gegensatz: die straffe Monarchie des Frankenstaates und die alte zentrifugale Volksfreiheit ber Sachsengaue: sowie Letterer aber trieb erft dann und nur beshalb zu Haß und Kampf, seit und weil die Christen burch ihre oft höchst gewaltthätigen Bekehrungsversuche bie Heiben auf bas grimmigste erbittert hatten. Die Heiben hatten um bes Glaubens willen nie ihre dristlich-fränkischen Nachbarn angegriffen, bulbeten sogar meift lange Zeit friedliche Betebrungsversuche der Christen. Ihre abtrünnigen, von der Freiheit und ben Göttern abgefallenen fächsischen Stammesgenossen, die Unterthanen oder Berbündeten ber Franken, haben fie bann, nachdem der Kampf einmal als Kampf für Freiheit und Glauben entbrannt war, zu haffen und zu befämpfen freilich alle Ursache gebabt.

Im Sommer 772 zog Karl — unseres Wissens nicht durch vorhergehenden Angriff gereizt — zum erstenmal wider die Sachsen und zwar gegen die Engern mit großer Heeresmacht, von zahlreichen Priestern begleitet, die Besehrung sollte sosort — hier wenigstens — beginnen 1). Er erstürmte die Besestigung (castrum) Eresburg (Stadtberge an der Diemel) und drang sechs Stunden weiter nördlich in den heiligen Hain, in welchem die Irminsul (d. h. eine dem Gott Irmin geweihte, Baumsähnliche Säule) ragte, wahrscheinlich ein Sinnbild der das Weltall tragenden Esche (Ia, 290). Sie war offenbar von mehrsachen (Holz-)Bauten umgeben. Denn es war hier Gold und Silber geborgen, vermutlich eine Art Tempelschatz, aus Weihegeschenken zusammengebracht. Das Heiligtum ward um=

<sup>1)</sup> Wiegand, Archiv für Geschichte und Altertumskunde Westsalens I, 36. — Ledebur, Krit. Beleucht. einiger Punkte in den Feldzügen Karls des Großen gegen die Sachsen und Slaven (Berlin 1829).

gestürzt und, wie der Hain 1), zerstört, wohldurch Feuer, die gesundenen Schätze wurden unter die Krieger verteilt.

Wohl verdient war also das Mirakel, welches das fromme Heer, das dort, zwei dis drei Tage mit der Zerstörung des Heiligtums beschäftigt, großen Mangel an Wasser litt, durch einen plötzlich aussprudelnden Quell erquickte?). Bon da zog Karl dis an und über die Weser. Die Engern suchten Berhandlung nach, und — ohne Kampf — kehrte er zurück, begnügt mit Geiselstellung.). Die Schriftsteller, welche ihm das mals schon jene weitergehenden Ziele zuschreiben, schreiben später, unter dem Eindruck der erreichten Erfolge oder doch der

- 1) Bei Altenbefen im Dening, zwischen Driburg und Lipp= fpringe im Rreise Paberborn, so vermutet man. - Jatob Grimm, Deutsche Mythologie I, 105. 127. 159. — An Armin ist nicht zu benken, auch nicht an einen in bem Brande bes Tanfanatempels (Ia, 375) fleben gebliebenen Stamm. — Giefers, Zeitschr. für. vaterländ. Gefc. von Chrhardt VIII, -, I, -. v. Richthofen, Zur Lex Saxonum (Berlin 1868), S. 131. 158. — (Späte Fabeln über bie Berbringung ber Irminsul in ben Dom von hilbesheim. Rrat, Der Dom zu bilbesheim). — Dahn, Walhall, Krenznach, 8. Aufl., 1887, S. 26. 77. — Rentster, Forsch. zur beutsch. Gesch. VI, 80. 350. — Annal. Lauriss. min. fanum et lucum eorum famosissimum Irminsul subvertit et ipsum fanum desdruxit. Translatio S. Alexandri c. 3 Scr. II, 676 truncum ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum lingua Irmin-sul appellantes, quod latine dicitur: universalis columna quasi sustinens omnia l. c. aurum et argentum quod repperit suis fidelibus distribuit. Idolum quod Irminsul a Saxonibus vocabatur eversit . . . dum voluit rex ibi duos aut tres dies stare fanum ipsum ad perstruendum: - also brauchte man Zeit zur Zerstörung, bie Unlagen waren offenbar nicht unbebeutenb.
- 2) Der Bullerborn bei Lippspringe, "welcher noch im 17. Jahrhundert täglich um 12 Uhr mittags versiegte und dann wieder hervorsprudelte", Kentzler S. 84. Annal. Lauriss. 774. Einh., Lauresham. 774/775. v. S. Wigberti († 747). (Bolland. Acta SS.
  13. August III, 137 c. 17—19 Scr. XV. von Lupus (836). (Bgl.
  den Poëta Saxo 771—814.) Weitere Mirakel kennzeichnen den
  Glaubenskrieg wie 507 (oben, S. 100). Wunder des h. Wigbert
  geben dem Aussall der Franken aus Buriaberg den Sieg, und die
  Kirche zu Fritzlar bleibt nach des Bonisatius Weissagung unverbrannt.

3) Annal. Lauriss.

erst 775 gefaßten Beschlüsse. Denn freilich: als die Sachsen vermutlich Engern — Karls Abwesenheit in Italien benütenb, im Jahre 774 über bie unbewachte Mark in bas Bessenland einbrachen, bis Bura-(Buria)burg (Bierberg) auf bem rechten Ufer ber Eber vordrangen und — in schwacher Bergeltung für Irminsul! - bas von Bonifatius gestiftete Fritlar (Fricdistar) verbrannten, mährend 1) Westfalen bie Kirche zu Deventer an ber Mssel zerstörten 2), ba ward im folgenden Jahre (775) auf einer Bersamm= lung von Karls vertrautesten Räten und Großen zu Quierzy (Rierst) bezüglich ber Sachsen ber entscheibenbe Beschluß gefaßt: unablässiger Krieg gegen sie bis zur Bekehrung und Unterwerfung ober — Ausrottung. Mit furchtbarer Folgestrenge bat Rarl biesen Beschluß burchgeführt 3). Gleich nach seiner Beim= fehr hatte Karl (noch 774) vier Scharen gegen die Sachsen geschickt; brei kehrten siegreich, die vierte ohne Kampf, aber mit vieler Beute heim. Die Sachsen waren wohl mehr als durch die Mirakel zu Fritzlar und Buriaberg — hier geschah ein glücklicher Ausfall ber Belagerten — burch bie Nachricht von Karls Beimkehr zum Rückzug geschreckt worden 4). Jett, 775, zog Karl von Düren aus (im August) zunächst gegen bie Westfalen, erstürmte die Befestigung Sigiburg (Hobensuburg an der Vereinung von Ruhr und Senne), baute die Eresburg (welche also 774 war zerstört worden) wieder auf, legte Besatzung hinein, erzwang burch Gefecht mit ben Engern 5) ben übergang über bie Wefer am Brunsberg bei Borter, burchzog verheerend bas ganze Land ber Engern bis zur Lenne, ihrer Grenze mit ben Oftfalen, überschritt die Lenne und

<sup>1)</sup> Gleichzeitig? Alfrib († 849), vita S. Ludgeri († 809), Scr. II, 408.

<sup>2)</sup> Abermals: sie war nach früherer Berheerung wieder hergestellt worden durch St. Leboin, † 773.

<sup>3)</sup> Annal. Einh. 775.

<sup>4)</sup> Bgl. Annal. Einh. Lauriss. 774. Acta s. Wigberti + 747.

<sup>5)</sup> Nicht mit allen Sachsen, wie Schloßer und Berchts Archiv IV, 284 über die Unterwerfung ber Sachsen burch Karl ben Großen.

zog weiter bis zur Oder. hier unterwarfen sich, unter einem Ebeling 1) Hejfi (Haffio), bie Oftfalen (Austreleudi Saxones), auf bem Rückweg auch bie Engern im Buckigau (zwischen Weser und Deistergebirg) unter einem Ebeling Bruno 2). Karl sparte Überredung (suasiones) und reichste "Belohnung", b. h. auch Bestechung, Grafichaftswürden, andere Ehren und zumal "Geschenke" nicht, ben Stand ber Edelinge 3) zu gewinnen, ber, von mächtigstem thatjächlichem Einfluß, die Gemeinfreien in den Volksversammlungen zum Widerstand oder zur Nachgiebigkeit zu bewegen vermochte (oben, S. 294). Daber finden wir einerfeits solche Ebelinge als Herzöge im alten Sinne, wie weiland Armin (Ia, 74, 348), b. h. als geforene 4) Oberfeldherrn mehrerer Gaue je für einen Feldzug, als Führer bes Bolts. Daher legen andrerseits die Quellen schwerstes Gewicht auf die Unterwerfung solcher Ebelinge, die zwar der Verfassung nach in dem Ding auch nur je eine Stimme hatten, wie jeder Gemeinfreie, beren Ansehen aber, aus grauer Vorzeit überkommen, beren Reichtum an allodialem Grundbesitz und an abhängigen Gefolgen, Freigelassenen, freien Hintersassen und Anechten thatfächlich ihr Beispiel, ihren Rat und Vorgang böchst einflußreich machte. Daher — später — nach Durchführung ber Frankenherrschaft die zahlreichen und starken Auszeichnungen, auch Beschirmungen, welche die Gesetze Karls diesen Stelingen gewährten, selbstverständlich nur benjenigen aus diesem Stand, welche sich der neuen Ordnung der Dinge unterworfen hatten und nun als mächtigfte Stützen berselben erwiesen. Einstweilen hatten andere Sachsen (Westfalen) eine frankische Abteilung, welche an der Weser zurückgelassen war, Karls Rücken zu becken,

<sup>1)</sup> Und wahrscheinlich sir diesen Feldzug gekorenen Herzog s. oben, S. 295.

<sup>2)</sup> Stammvater bes sächsischen Kaiserhauses? Wait, Heinrich L. Ausl., Exturs I. — Böttger, die Brunonen (viele Bermutungen, wenige Beweise!)

<sup>3)</sup> Primores, optimates Annal. Einh. Lauriss. v. s. Liutbirgae († zwischen 857 und 870), Ser. IV, 158; er trat als Greis in das Kloster Fulba.

<sup>4)</sup> Ober erloste? Go Beba, Hist. ecles. V, 10.

im Lager erfolgreich überfallen, waren dann zwar hinausgeschlagen worden, aber doch nur "nach Bertrag" mit den Franken abgezogen. Jetzt, da Karl auf dem Rückweg eintraf, verfolgte und schlug er, durch jenen Bertrag nicht gebunden <sup>1</sup>), sie bei Lidbach (Hlidbeki) an der Weser<sup>2</sup>).

Als aber Karl im folgenden Jahre in Friaul zu fämpfen hatte (f. oben S. 282), erhoben sich bie nämlichen Gaue (776), welche Beiseln gegeben hatten 3) unter Preisgebung berselben, vertrieben bie frankische Besatung 4) ber Eresburg ober bewogen sie in Berhandlungen zum Abzug 5), zerftörten die Befestigungen berselben, wurden aber bei bem Angriff auf die Sigiburg (mit Hilfe eines Mirafels) zurückgeschlagen und bis zur Lippe verfolgt. Karl brang nach seiner Rückfunft von Worms aus mit solcher Schnelligkeit in ihre Verhacke (caesas) und Befestigungen, daß die Überraschten jeden Widerstand aufgaben. Ihre Coelinge und wohl auch Gaurichter (majores natu) famen von allen Seiten in Karls Lager zu Lippspringe (ubi Lippia consurgit), unterwarfen sich, gelobten die Taufe und erklärten feierlich, sie wollten ibr Grundeigen für ben Fall bes Treubruches an Karl verwirkt haben 6). Natürlich hatte Karl diese gegen früher erheblich gesteigerte Forderung gestellt (nicht bas Sachsenvolf sich von selbst hierzu erboten!) 7), um für den wahrscheinlichen Fall neuen Aufstandes auch

- 1) Nicht notwendig "trenlos" wie Luben V, 528, Schlosser a. a. D. und Abel, S. 181.
- 2) Annal. Lauriss. Einh. 775. Wippermann, Geschichte bes Buckigaus, S. 93. 188. Kentler a. a. D. Ebrard, Forschung XIII.
- 3) v. Sphel, Kleine histor. Schrift III, 19; nicht richtig Abel S. 178: der Schlaf der Franken "um die 9. Stunde des Tages" = 3 Uhr nach Mittag, ist nicht Nachtschlaf.
- 4) Treubruch Karls im Borjahr Abel, 201, war babei keineswegs notwendige Begründung.
- 5) Annal. Lauriss., Obsides dulgtos; von dulgere, im Stiche tossen Du Cange s. h. v.
  - 6) Abel wittert auch hier überall Berrat, S. 402.
  - 7) Reddiderunt patriam per wadium, Bait III, 2 A. S. 128. 151.

nach formalem Recht frei über das Land verfügen zu können: massenhafte Ansiedelung von Franken in Sachsen und massenhafte Fortschleppung von Sachjen aus ber Heimat und Berstreuung berselben über entlegene Landschaften bes Reiches schwebten ihm vermutlich schon damals vor als wichtigste Mittel Die Eresburg ward wieder aufgebaut und eine seines Werkes. neue Zwingburg, Rarlstadt ("urbs Caroli"), an ber Lippe Viele Sachsen nahmen mit Weib und Kind die Taufe, die sächsischen Geiseln — oft Kinder und junge Leute wurden in fränkischen Klöstern erzogen, wohl damals auch schon einzelne Landichaften in Bekehrungssprengel gegliedert (unter an= beren ward Abt Sturm mit der Seelforge und Bekehrung betraut) 1), sodaß Karl es wagen durfte, die frankische Reichsver= sammlung bes folgenden Jahres (777) bereits mitten im Sachsenland, an der Pader zu Paderborn (Padrabrun) abzuhalten. Die kühne That sollte — ähnlich ber Pippins in Aquitanien oben, S. 271 ben Sachsen zeigen, baß ihr Land ein Stück des Frankenreichs geworden, Karl hier zuhause sei. Abermals erschienen viele Sachen, "sich Christus und Karl zu unterwerfen". Damals wird zuerst genannt Widutind 2), ber aber gewiß schon früher ein Führer bes Aufstandes gewesen war: vieler "Frevelthaten" (!) war er sich bewußt und fürchtete deshalb ben König: jedesfalles ein westfälischer Ebeling, vielleicht auch gekorener Gaurichter eines westfälischen Gaues. Aber auch "dux", b. h. Heerführer, Herzog 3) ber Sachsen mochte er beißen als Feldherr, Oberfeldherr mehrerer zum Kampfe gegen bie Franken verbündeter Gaue. Er floh damals mit wenigen Gefolgen aus bem Lande nach "Nordmannia", d. h.

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Einh. Mosell. (Scr. XVI, 496). Eigil. v. Sturmi Scr. II, c. 22-24, p. 376.

<sup>2)</sup> Genßler, Wittekind ober gründliche Beweis, daß das Haus Sachsen aus dem Geschlechte des ältesten sächsischen Regenten, (!) W. d. Großen, abstamme (!). — Rose, Wittitinds Grabmal zu Enger, Erhard, Zeitschr. X, beibe sehr schwach. — Diekamp, Widukind (Minster 1877).

<sup>3)</sup> v. Liudgeri Ser. II, 49, jeboch nur im alten Sinne (oben, 298).

hier zu den Dänen, und deren König Sigfrid 1). Wieder mußten die Bekehrten in seierlicher Rechtsform geloben, sie wollten bei abermaligem Treubruch Allod und Freiheit verwirkt haben 2). Damals ward die erste Kirche zu Padersborn 3) gebaut.

Als aber Karl im folgenden Jahre (778) fern in Spanien weilte, erhoben sich einige Gaue ber Sachsen (an ber Lippe?) Widukind war, wenn nicht Führer, doch Anstifter. Sie verbrannten die neu erbaute Karlsstadt und drangen bis Deutz gegenüber Röln. Dann, ba fie ben Rhein nicht überschreiten konnten, verheerten sie auf dem rechten Ufer bas Land bis gegenüber ber Moselmündung, zumal die Kirchen zerstörend, "benn nicht um zu plündern, um Rache zu nehmen, waren sie ausgezogen" 4). Hier wird es also geradezu von den Franken anerkannt, daß es - jett - nicht mehr bie Abwehr sächsischer Raubfahrten an der Grenze galt, daß die Rache der Sachsen jetzt vor allem herausgeforbert war burch bie Schändung und Zerstörung ihrer Heiligtumer. Abgesehen von ber Wunde, welche, allen Menschen gleich schmerzlich, die Antastung ihres Beiligsten schlägt, trat bei ben beibnischen Germanen noch die Erwägung hinzu, daß ber Zorn ber Himmlischen, ber Stammväter bes Bolfes, auf bie Urenfel herabbeschworen ward, wenn sie so ungeheure Frevel wider die Götter nicht nach Kräften verhüteten ober, wenn geschehen, straften. den Heiden die Leidenschaft der Rache ganz ebenso als religiöse und sittliche Pflicht geabelt und geweißt, wie Karls Leidenschaften ber Eroberungslust und Machtgier, bann später ebenfalls ber Rache und bes gefränkten Waffenstolzes ihm burch

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Einh. W. unus ex primoribus Westfalaorum.

<sup>2)</sup> Secundum morem illorum omnem ingenuitatem et alodem manibus dulgtum (oben ©. 299, Anm. 5) fecerunt.. si ulterius statuta (Caroli) violarent et patria et libertate privarentur. Annal. Einh. Mosell. Scr. XVI, 496. Fuldenses Scr. I, 16.

<sup>3)</sup> Annal. Sangallenses. Scr. I, 63. Petav I, 16.

<sup>4)</sup> Non praedandi, sed ultionem exercendi gratia. Annal. Einh. vgl. Lauriss. maj. et minores.

ben Wahn idealisiert und beschönigt wurden, er müsse so hanbeln als Beschirmer bes Glaubens. Man hat bisher boch zu wenig beachtet, daß nicht nur die Christen Beiligtumer haben. Man hat nur bei ben Christen, nicht auch bei ben Beiben bie Ibealisierung wildester Leidenschaften burch den Glauben gelten Dabei sind stets die Heiden in der Berteidigung ihrer Heiligtümer, die Chriften im Angriff auf fremde Heiligtümer begriffen. Und man nennt die Sachjen das "treulose Bolt" (noch 1882!), weil sie, ihren alten Göttern treu, ben aufgezwungenen Glauben immer wieder abwarfen; die Heuchelei ward ihnen eben schwer: sie war dem Heidentum unbekannt gewesen: benn sie bot ben Heiben keine Borteile. Karl erhielt die Nachricht auf dem Rückweg zu Auxerre 1). Die von ihm ausgesandte Schar von Oftfranken und Alamannen traf bie Sachsen auf ihrem Rüdmarsch burch ben Labngau (Logenehi) und die Wetterau (Fulda ward bedroht: die Mönche flüchteten mit der Leiche von Sankt Bonifatius) 2) - bei Leifa (Lihesi) am linken Ufer ber Eber (Abarna) und schlug sie bei Überschreitung bieses Flusses. Im folgenden Jahre (779) zog Karl von der Reichsversammlung zu Düren, an der Lippe mündung 3), ben Rhein bier überschreitend, gegen bie Westfalen, welche bereits auf frantischem Boben bei Bochholt (Buch - wald) Sperr - Schanzen angelegt hatten. Karl erzwang aber ben Einmarsch in Westfalen burch Gefecht und brang bis "Medofulli" (?? Uffeln?) an der Weser, wo auch Engern und Oftfalen erschienen und sich unterwarfen 4), sodaß im folgenden Jahre (780) Karl, ohne Waffengewalt zu brauchen, die Reichsversammlung mitten im Sachsenland zu

- 1) Annal. Lauriss. Lauriss. minor., p. 118. Petav. I, 16.
- 2) Eigil. v. Sturmi 1. c. (c. 23) II, 376.
- 3) Bei Lippeham, nicht Wesel, das 780 noch nicht bestand und noch 1570 nicht am Rheine lag, der seinen Lauf geändert hat. Krosch, in den Jahrb. der Bereinig. von Altertumssfr. im Rheinland III, ebd. Fiedler IV.
- 4) Annal. Lauriss. Einh. Ein zweiter Sieg bei Koesfelb? ("mons Coisius"), p. 377 (Scr. II, 377). S. die Litteratur bei Simson; Rückweg über Eresburg? Eigil. l. c.

a late Ma

Lippspringe abhalten und das unterworfene Gebiet für die Bekehrung in mehrere Sprengel gliedern konnte 1), indem er die einzelnen Sprengel bestimmten Bekehrern zuteilte 2): so Willehad den Gau Wigmodia, Megingoz von Wirzsburg Paderborn 3). Zu Ohrum (Orhaim an der Ocker (Obacrus, Ovacrus) erschienen behufs Unterwerfung und Taufe dann viele Sachsen aus dem Bardengau und Nordalsbinger 4), aber auch "Frisen" (d. h. aus dem Frisenfeld zwischen Unstrut und Sale) und "Wenden" (des Wendensgaues) 5).

An Stelle bes (779, 17. Dezember) verstorbenen wackeren Abtes Sturm ward Bischof Megingoz von Wirzburg, ebenfalls ein Schüler des Bonifatius, mit ber Bekehrung von Paber. born aus beauftragt 6). Karl überschätzte jedoch die Fortschritte, welche er durch erdrückend überlegene Beistes., Bildungs= und Waffenmacht erzwungen: er unterschätzte — wie Napoleon I. die zähe Widerstandstraft eines vorübergebend vergewaltigten Zumal, daß die Sachsen während seiner langen Bolfstums. Abwesenheit in Italien (von Ende 780—781) Rube gehalten, nicht, wie 774 und 778, während und wegen seiner Entfernung losgeschlagen hatten, mochte ihn in all zu kühner Zuversicht bestärken. Wieber hielt er (782) bie frankische Reichsversammlung zu Lippspringe?) und, ba nun hier "alle" (?) Sachsen erund sich unterwarfen, "ausgenommen der Rebell dienen

- 1) Anskarius († 865). v. Willehadi. († 789) Scr. II, 381.
- 2) Translatio (836) s. Liborii († c. 390). Scr. IV, 140.
- 3) Er zog über Eresburg Enbe Juni "ad disponendam Saxoniam".
- 4) Annal. Lauriss. Einh.
- 5) Annal. Mosell. Scr. XVI, 497. Lauresham Scr. I, 31. Petaviani p. 16. Daß aber nicht bamals schon Sachsen in acht Bisztümer gegliedert ward, hat bereits Rettberg, Kirchengeschichte II, 414 gezeigt. Abel S. 287. Die Geiselfnaben werden in fräntische Klöster gestedt, sie hier zu klinstigen Bekehrern in Sachsen zu erziehen, so zumal nach Corbie, was Karls Better Abalhard damals trefslich leitete translatio s. Viti. c. 4. 5. Ser. II, 577.
  - 6) Translatio S. Liborii Scr. IV, 150.
  - 7) Annal. Lauriss. Einh.

Widukind" — glaubte Karl bereits die frankische Graf. schaftsverfassung, bieses art-zeichnendste Stück und zugleich wirksamste Herrschaftsmittel frankischen Staatswesens, in bem völlig unterjochten Lande einführen zu können. Es ward auf biesem 1) Reichstag erlassen bie mit Blut geschriebene "Capitulatio de partibus Saxoniae" 2), welche mit fürchter. licher Eintönigkeit ihr: "ber soll bes Todes sterben, ber soll enthauptet werden" wiederholt: sogar für das bloße Festhalten an einzelnen heidnischen Gebräuchen, 3. B. Verbrennen ber Leichen, ober für Fleischessen an einem driftlichen Fasttag. Ja es wird einfach jeder Sachse mit dem Tode bedroht, der sich "verborgen hält", um sich ber Taufe zu entziehen, und ber Heibe bleiben will: ebenso Eltern, welche ihr neugeborenes Kind nicht binnen Jahresfrist taufen. Man 3) hat zur Beschönigung angeführt, Karl habe nicht wohl gelinder sein können als das alte heidnische Recht, welches ebenfalls Frevel gegen die Götter mit dem Tob bestraft habe: mit Bedauern vermißt man hierbei bann aber ben Fortschritt, ber boch in ber Einführung bieser "Religion ber Liebe" liegen foll.

Auf das schärsste ward der allen Sachsen auferlegte Zehnt für die Kirchen eingeheischt. Zinsung aber galt den Sachsen als Zeichen der Knechtschaft oder doch des Mangels an freiem Volleigen am Hof: daß diese nie erhörte, schimpfliche und auch wirtschaftlich von dem nicht reichen Volke schwer empfundene Last vollends zugunsten der verhaßten Zwangsbethäuser getragen werden sollte, erbitterte noch mehr. Lange vergebens riet Alkuin zur Milde hierin.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich wenigstens: Wait III, 208. Götting. Gel. Anz. 1869, S. 30. — Mühlbacher Nr. 243, bagen Boretius nur zwischen 775 und 790. — v. Richthofen, Lex Saxonum S. 170 sür 777. — Perty und Abel S. 785.

<sup>2)</sup> Legum V, 34 Scr. II, I, 68. Capit. ed. Boretius.

<sup>3)</sup> Bgl. Rante, Weltgeschichte V, 2. 143. — Nitzsch, Deutsche Geschichte I, 204. — Arnold, Deutsche Geschichte 143. — Hilbeschrand, De veterum Saxonum republica 1836. — v. Richthofen, Zur Lex. Saxonum.

In die neugeschaffenen Grafschaftsämter berief Karl jene sächsischen Edelinge 1), welche sich von Bolk und Glauben losgerissen und aufseite des Untersochers gestellt hatten: nicht nur, weil sie belohnt werden mußten, vor allem, weil dieser Abel thatsächlich den entscheidenden Einfluß (oben, S. 293, 298) besaß und, wenn er für Karl wirkte, der Erfolg zweiselslos war. Selbstverständlich wurden gelegentlich aber auch ersprobte Franken?) zu Grafen sächsischer Gaue bestellt.

Aber gerade in diesem Jahre steigert sich der epische Charaster dieser Kämpse dis zu dramatischer Gipselung. Karl wähnte den Bolksgeist der Sachsen gebändigt, so völlig, daß er bereits die Sachsen wie seine Franken für seinen Heerdann ausbieten zu können meinte. Slavische Käuber, Sorben 3), waren in Thüringen und Sachsen eingedrungen. Karl besahl den Sachsen, einem ostsränkischen gegen die Sorben ziehenden Heer sich anzuschließen. Es mochte sehr günstig scheinen, Sachsen bei ihrer ersten Ausbietung zum Schutz der eigenen Heimat neben Franken zu einem zweisellosen Erfolg auszussenden: die fränkische Wassendrückerschaft, das Bertrauen des Königs mußten ehren, die Berteidigung Sachsens gegen räuberische Barbaren durch Franken und Sachsen nebeneinander den Vorteil der fränkischen Herrschaft dem Blödesten deutlich zeigen.

Allein gleichzeitig war ohne Karls Wissen ein Aufstand sächsischer Gaue erfolgt, — zumal in Wigmodia, wo Wille- had slüchten mußte, mehrere seiner Geistlichen wurden erschlagen 1) —, unter Widusind, der aus Dänenland zurückgekehrt war. Das (oste)sränkische, gegen die Sorben bestimmte Heer wandte sich nun sosort, ohne Karl zu befragen, gegen diese nächsten Feinde, die empörten Sachsen, ward aber am Süntelgebirge völlig vernichtet: es sielen die beiden Feldsperen: ein comes staduli Geilo und ein Pfalzgraf Wo-

<sup>1)</sup> Annal. Mosell. Scr. XVI, 497 comites ex nobilissimo Saxonum genere.

<sup>2)</sup> Annal. Maximin. XIII, 25.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. Einh. (Sorabi Sclavi).

<sup>4)</sup> Anskarius, v. S. Willehadi, Scr. II, c. 6, p. 381.

Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

rabo, ber Kämmerer Abalgis, vier Grasen, zwanzig Eble. Karls Zorn war groß, rasch und blutig. Alsbald stand er mit hastig ausgerafften Scharen an der Mündung der Aller in die Weser, der Grenze von "Wigmodia". Die erschrockenen Gaurichter und Sdelinge 1) beschuldigten einstimmig Widukind als Anstister: und da sie ihn, der wieder zu den "Nordleuten" entkommen war, nicht ausliesern konnten, brachten sie dem König die "Versührten" 2), welche sich an dem Ausstande beteiligt hatten. Karl ließ alle an einem Tag zu Berden (Ferde) enthaupten. Es waren 4500. Ohne Zweisel war in der "Capitulatio" die Todesstraße für neuen Ausstand gebroht, aber es ward den Sachsen doch nicht leicht gemacht, die Siege des Christentums als Siege der Humanität und der Religion der Menschenliebe auszusassen, wenn sie diese Religion an ihren Früchten erkennen sollten 3).

Hatte man gehofft, durch diese Greuel zu schrecken, so hatte man geirrt: denn in der Stammekart der hartgemuten Sachsen liegt zutiesst der Heldentrot. Nicht Furcht, — But war die Ernte der blutigen Saat. Im solgenden Jahre (783) — Karl verlor am 30. April seine sehr geliebte Gattin Hildigard — erssolgte nicht nur eine "allgemeine Erhebung" der Sachsen 4) — dieser Ausdruck (wenn er auch wohl nicht ganz wörtlich zu nehmen ist) beweist jedesfalles, daß jetzt viel zahlreichere Gaue als je zuvor sich verbündeten —: die Ergrimmten stellten sich auch zum ersten mal Karl selbst zu mehr als einer offenen Feldschlacht. Sein Sieg bei Detmold war so

<sup>1)</sup> Primores ist beibes zugleich: die Richter wurden, ohne Borrecht hierauf, thatsächlich wohl fast immer, aus dem Abel gekoren, oben, S. 293.

<sup>2)</sup> Irrig nimmt Abel (S. 357) freiwilliges Erscheinen an. Bermutungen über ben Ort ("bie Halswinde") bei Hammerstein s. Zeitschrift b. hist. Bereins f. Niebersachsen, 1854.

<sup>3)</sup> Dzanam II, 249 sindet die That ziemlich in der Ordnung, und Phillips, Karl der Große im Kreise der Gelehrten, meint, die Zeitgenossen hätten darin gar keine Grausamkeit gesehen: aber die Sachsen waren 783 offenbar von Phillips abweichender Meinung.

<sup>4)</sup> Annal. Einh., de omnimeda eorum defectione.

teuer erkauft und so wenig entscheidend, daß einerseits Karl nach Paderborn zurückging, Verstärkungen an sich zu ziehen, andrerseits die Sachsen ihm wenige Tage darauf an der Hase!) zu nochmaligem offenem Kampf entgegentraten. Sie wurden wieder geschlagen und verloren "eine unzählige Menge". Nun drang Karl, das ganze Land verwüstend, bis an die Elbe, viele Gefangene fortschleppend.

Aber im folgenden Jahre (784) mußte Karl abermals gegen die Sachsen ziehen. Auch die Friesen östlich der Blie vertrieben, durch Widusind aufgereizt, Sankt Liudger, der seit 777 im Ostragau die Bekehrung gefördert, und schlosser sich den Sachsen an. Karl zog mit seinem gleichnamigen Sohn, ohne Kampf, alles verwüstend, durch Westfalen, die Huculvi an der Weser (Petershagen dei Minden?); er wandte sich östlich: — denn weiter nach Norden und Nordwesten, etwa auch wider die Friesen, zu ziehen, hinderten nach starken Regengüsen gewaltige Überschwemmungen der Weser, — und zog dann, unter steten Berheerungen durch Thüringen (Nord thüringen, nördlich der Bode bis an die Mündung der Saale in die Elbe?)), die Ostfalen unterwersend. Nach des Vaters Rücksehr hatte der junge Karl ein sieghaft Reitergesecht mit den Westfalen im Draingau, nödlich der Lippe.

<sup>1)</sup> Bermutungen (und Sagen) über die Örtlichkeit (Schlagvorderberg, Klus, bei Osnabrück) Meyer, Mitteil. d. histor. Bereins zu Osnabrück III, 1858, und über die Zeit bei Simson. — Annal. Einh. Lauriss. Mosell. Einh. v. Caroli. c. 8; "von da ab sochten die Sachsen nicht mehr (gegen Karl selbst) im offenen Felde, nur hinter Berhaden". — Abel. 372, versteht das "uno mense paucisque interpositis diedus" in der Vita Carol. c. 8 salsch: es heißt nicht in einem Monat und wenigen Tagen, also etwa in vierzig Tagen, sondern: in dem gleichen Monat und innerhalb desselben mit weniger Tage Zwischenzeit.

<sup>2)</sup> Bon ba nach Steinfurt (Stagnfurt) an ber Ohre und Schöningen (Skahiningis) an ber Meissau: hier kam es zu Berhandlungen: aber die constitutio Skahingensis, Legg. II, 2. 1, ist eine Fälschung. Wait III, 139.

<sup>3)</sup> Nicht bei Bodum: ber Fund (April 1860) hier hat nichts bamit zu thun; Essellen, Jahrb. d. Ber. f. Altert. (1862).

und Sohn verbrachten den Winter 1) in Sachsen, zum Zeichen gesicherter Herrschaft einerseits, andrerseits um jedem neuen Aufstand rasch und aus der Nähe zu begegnen 2).

Im folgenden Jahre (785) zog er an die Mündung ber Werra in die Weser bei Rimie (Reme). Doch die Überschwemmungen nötigten zur Umkehr nach Eresburg: bas Heer lagerte hier im Kreise 3). Streisscharen, die er von dort entsandte, auch wohl selbst führte, verheerten und verbrannten weithin bas Land 4), brachen bie Befestigungen, zerstörten bie (geflochtenen) Verhacke (crates sive firmitates), fäuberten die Wege. Die Reichsversammlung tagte zu Paberborn (Juni). Karl ging bann über bie Weser nach Wigmobia, wohin nun Willehab zurückfehrte, und in ben Barbingau. höchster Wichtigkeit ward, daß Widukind, lange der Führer bes Bolkes und ein andrer Edeling, Abbio, die sich nach Nordalbingien gerettet hatten, nun burch andere Sachsen gemäß Aufforderung Karls in Berhandlungen traten, ihn, nachbem er Beiseln für ihr sicheres Geleit gestellt hatte, nach seiner Rückfehr 5) in Attignt aufsuchten und sich hier unter Annahme ber Taufe unterwarfen: es ist nicht zu ermitteln, ob, wie andere Ebelinge (oben S. 298), bestochen, ob ehrlich überzeugt von der unbekämpfbaren Übermacht der Franken und ihres Woban, Donar und Saffenot 6) überlegenen Gottes.

- 1) Weihnachten in villa Liudihi (Lübge füblich von Phrmont) bei Stidrioburg (Schieder) im Weißgau (Waizzagawi) an ber Ambra (Emmer). Annal. Lauriss. Einh.
- 2) Annal. Lauriss. Einh. v. S. Liudgeri, c. 17. 18, Scr. II, p. 410.
- 3) Annal. Lauriss. Petav.: per borderes boch eher = in ben "Grenzstrichen" (vgl. englisch border) als in "Hitten"?
  - 4) Genannt wird Dersaburg, Annal. Petav.
  - 5) 3m Berbst (September?) über Eresburg. Annal. Mosell.
- 6) Bgl. bas Tausgelöbnis, nach Müllenhoff (Dentmäler beutscher Poesie und Prosa, S. 153), nach 772 zu Fulba ins Sächsische umgeschrieben:

forsachista diobole?
ec forsacho diobole.
end allum diobolgelde?
end ec forsacho allum diobolgelde.

Ein Großes war hiermit erreicht: "und damals ward ganz Sachsen untersocht", sagen die Annalen: das war nun zwar nicht auf die Dauer richtig: kam es doch 793 nochmal zu einem Ausstand von (fast) "ganz" Sachsen. Karl meldete Widustinds Taufe — er selbst ward dessen Pate — durch einen besiondern Gesandten dem Papst, und forderte diesen auf, dreitägige Dants und Loblieder anzuordnen 1).

Wirklich hielten nun die Sachsen längere Zeit Ruhe: Karl konnte 789 einen Feldzug gegen slavische Horden quer durch das Land der Sachsen leiten, und die Sachsen leisteten Heeresfolge gegen jene wie gegen die Avaren?). Allein allzu vertrausam ließ Karl seine Franken durch das mit Blut so tief getränkte Land ziehen: — freilich gehörte es zum Spstem, zu zeigen, daß man gar nichts mehr zu besorgen habe: das sollte die Grollenden einschüchtern. Aber am 6. Juli 792 ward eine Schar Franken, welche auf der Elbe zwischen Sachsen und Friesen hinsegelte, überfallen und erschlagen. Das war das Zeichen der Erhebung: schon vorher hatten die Sachsen mit den Avaren und andern "Barbaren" (Slaven?) geheimen Verkehr gepflogen: jest loderte die lang überall verhaltene Glut

end allum dioboles unercum?

end ec forsacho allum dioboles unercum (and nordum)

Thuner ende Uôden ende Saxnôte ende allum

thêm unholdum thê hira genôtas sint.

gelobistû in got alamehtigan fader?

ec gelôbo in got alamehtigan fader?

gelobistû in Crist godes suno?

ec gelôbo in Crist godes suno.

gelobistû in hâlogem gâst?

ec gelôbo in hâlogem gâst.

Widutind erhielt seine Güter zurück: wenigstens versigt darüber sein Enkel Waltbert, Sohn Wicherts. Transl. s. Alex., Scr. II, p. 676. Dies wird sich wohl halten lassen: alles andere, was Abel S. 412—418 anssührt, ist ganz bobenlos.

1) Leg. II, 1, p. 125. Ep. Hadriani, ed. Jaffé IV, 247; über Bidukinds Tanke: translatio s. Alexandri, c. 3, Scr. II, p. 676; falsch ist Karls Brief hierüber an König Offa von Mercia, s. unten, Kap. 7; Widukind wird angeblich bestattet in seiner angeblichen Stiftung Enger bei Herford. Die Lobgesänge setzte Hadrian auf den 23., 26., 28. Juni 786 an. Annal. Lauriss. Einh.

2) S. unten: Slaven und Avaren-Rriege.

empor, die Kirchen wurden verbrannt, die Priester verjagt ober getötet: "ber hund kehrte zurück zu bem, was er ausgespieen hatte, und fraß es wieder" sagen die driftlichen Annalen 1), um — mit anmutigem Bilbe! — zu schildern, wie sie "vollständig zur Berehrung der alten Götter zurückkehrten". Und noch bevor Karl, burch andere Sorgen abgezogen, für die erste Erhebung strafen konnte, wurden abermals frankische Krieger in Friesland, im Bau Rüftringen, am linken Ufer ber Wesermündung, von Sachsen abgefangen und erschlagen 2). Darauf folgte sofort ein "allgemeiner Abfall" ber Sachsen3). Diese Befahr und üble Nachrichten von den Saracenen (oben, S. 286) wogen boch so schwer, daß Karl ben für 793 geplanten Avaren = frieg aufgab. Erst im folgenden Jahre (794) brachten zwei Heere, unter Karl, bem Bater, und Karl, bem Sohne, burch einen Angriff von zwei Seiten zugleich, wie solchen ber große Feldherr liebte und zu planen meisterlich verstand, die Erschrockenen, welche sich bei Sinitfelb (Sendfeld, südlich von Paberborn) gesammelt hatten, zur Unterwerfung, welche sie bei Eresburg gelobten 4). Jeboch erstrectte fich die Unterwerfung nur auf einzelne Gaue, und auch diese zeigten sich so ungebärdig, daß Karl im Juli 795 abermals in ben Bardengau an die Elbe zog. Er lagerte zu Bardewick und zu Sliuni (Lüne, gegenüber Lüneburg) und erwartete bier feinen Berbündeten und "Baffus", ben Abodriten- Säuptling Bigin, ber ihm wohl auch im Vorjahr geholfen hatte, indem er bie Sachsen von Often ber bedrobte. Da fam die Nachricht in das Lager, er sei bei dem Übergang über die Elbe von den Sachsen erschlagen worden. Weithin verwüstete nun Karl bas Land und schleppte als "Geiseln", b. h. Gefangene, fort, nicht weniger als 7070 Männer, ben britten Teil ber männlichen

<sup>1)</sup> Lauriss., Ser. I, p. 35; nach Sprüchen Salom. 26, 11; vgl. Mosell. und Amandi.

<sup>2)</sup> Annal. Einh.

<sup>3)</sup> Saxonum omnimoda defectio l. c.

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss. 792. 793. 794, Scr. I, 35 sqq. S. Amandi 792, Scr. I, 14. Einh. 793. Laurish. 794.

Bevölferung dieser Landschaft (der Bardengauer?), sie über das weite Frankenreich, fern der alten Heimat, zu verstreuen. Planmäßig sollte so die zähe Widerstandskraft des Sachsentums durch Auswanderung gebrochen werden, der Menge und der Eigenart nach. Denn an Stelle der entführten Sachsen wurden in dichten Scharen Franken als Besiedler in das entvölkerte, zumal eben der Männer, entblößte Land geführt, welche die Acker der Bersgeiselten erhielten und wohl auch häusig Ehen mit deren zurückgelassen Witwen und Töchtern schlossen 1).

Allein die Gaue "in den Elbesümpfen" (wohl Nordalbingien) und Wigmobia wurden nicht bezwungen, und sogar die soeben unterworfenen, so stark entvölkerten Lande erhoben sich aufs neue, sowie Karl ben Rücken wandte 2). Das her zog er im folgenden Sommer (Juni/Juli) 796 abermals mit Karl und Ludwig in das unglückliche Land, "brennend und wüstend, und eine unzählige Menge gefangen fortschleppend, biesmal auch Weiber und Kinder mit den Männern aus dem Draingau" (Trachina, f. oben S. 307). Er ichlug eine Brucke über bie Weser 3) und strafte gleichermaßen Wigmobien 4). Im Sommer 797 fam er wieder, brang, nachdem er bie Berhacke, welche ben Eingang in Wigmobia sperren sollten, burchbrochen und diese Landschaft abermals verbrannt und verwüstet batte, durch alle Sümpfe und Unwege bis nach Haduloha ("Kampfwald", heute bas Land Habeln, zwischen den Mündungen von Weser und Elbe) und an die Nordsee 5) zu den Friesen (f. oben, S. 307, 308).

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Laurish. Einh. Alaman. cont. Murbacenses. Maximin. Xantenses (Scr. II, 273).

<sup>2)</sup> Annal. Xantens. Scr. II, p. 223.

<sup>3)</sup> An einem sehr bestrittenen Ort: Alisni: Alsen, gegenüber Rechtenfleth (?); so v. Hobenberg, Die Diözese Bremen und beren Gaue in Sachsen und Friesland II, 5. — Dehio, Geschichte des Erzstistums Hamburg-Bremen I (Berlin 1877), 4 (baselbst die ältere Litteratur).

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss. Petav. Rürzer Laurish. Einh. Mosell.

<sup>5)</sup> Das heer suhrte auf Wagen Schiffe mit, auch von ber See und

"Da kamen zu ihm alle Sachsen aus allen Ecken und Enden 1), unterwarfen sich und ließen ihn Geiseln fortschleppen, so viel er nur wollte. Er führte aber je den dritten Mann mit den zugehörigen Weibern und Kindern fort (Ende September) und siedelte an ihrer Statt Franken an." Dies war wohl schon lange in kleinerem, jetzt aber, 795 und 797, in so großem Maße geschehen, wie nur noch etwa die Römer weiland ganze Bölkerschaften mit der Wurzel ausgerissen und verpflanzt hatten (Ia, 54, 55, 590) 2). Darauf ward auf dem Reichstag zu Aachen (28. Okt. 797), den Engern, West- und Ostfalen besuchten, das Capitulare Saxonicum erlassen, welches abermals die sächsischen Zustände ordnete, so z. B. die gemeinsfränkischen Banngeldsätze auch für Sachsen einsührte, vorbehaltslich der Erhöhung durch den König, auch einzelne Milderungen des bluttriesenden Standrechts von 782 (oben, S. 304) gewährte 3).

Karl behielt sich vor, Sachsen, welche nach Sachsenrecht durch todeswürdige Verbrechen das Leben verwirft hatten, zu begnadigen, und mit ihren Gesippen außerhalb Sachsens anzussiedeln: — natürlich unter der Bedingung der Taufe: jeder ungetaufte Sachse war ja längst mit dem Tode bedroht (oben, S. 304) —: "die Sachsen sollten ihn dann für tot erachten 4).

Daß Karl den Winter tief im Sachsenland verbrachte — in Herstelle<sup>5</sup>), wo die Diemel (Timella) in die

den Flüssen her die Friesen sassen und die Ströme überschreiten zu können Annal. Guelfer d. Solche Schiffe waren, ersahren wir bei anderer Gelegenheit, v. Hludov., c. 15, in vier Teile zerlegbar, deren jeder von nur zwei Pserden oder Maultieren getragen werden konnte; der Ort seiner Lagerung an der Elbe hieß seither sagenhaft "Karles-Sand", Annal. Stadenses, Scr. XVI, p. 309. Nach der Sage waren die Sachsen bei ihrer ersten Einwanderung in Habeln gelandet. Translatio S. Alex. c. 1.

- 1) De universis finibus et angulis ubi habitabant.
- 2) Annal. Lauriss. maj., Lauriss. minor. Guelferb. Ahnliches geschieht jetzt auch in Friesland.
  - 3) Legg. II, 1, p. 71. Wait III, 142.
  - 4) c. 10, l. c.: "et habeant ipsum quasi mortuum."
- 5) Bon Karl fortab so benannt, weil hier bas Heer (in Holzhütten) lagerte. Heute noch heißt dieser Ort so.

Weser mündet — sollte wieder einmal zeigen, daß nun jeder Widerstand gebrochen sei, und zugleich die letzten Zuckungen unterdrücken: er ließ deshalb auch das Frankenheer, über ganz Sachsen verteilt, Winterquartiere beziehen 1).

Wie eitel jene Selbsttäuschung war, sollte ber nächste Sommer lehren. Man begreift es faum, daß abermals bas nun schon so oft und erft vor wenigen Monden wieder bis zur Bernichtung heimgesuchte, ber Männer entleerte Land zwischen Weser und Elbe sich erheben konnte! Aber nachdem (Ostern, 8. April) die im Vorjahr zwar ebenfalls bezwungenen (aber zu Nachen nicht erschienenen) Nordalbinger kaiserliche Sendboten erschlagen hatten, standen auch Engern und Oftfalen Karl eilte zur Rache: von Herstelle zog er nord. wieder auf. wärts nach Minben 2), überschritt bier bie Weser, unb furchtbar ward abermals "wegen Befestigung (b. h. Auf= brängung) bes Christentums"; mit Schwert und Feuer alles Land zwischen Weser und Elbe verheert: von Barbewick führte er im August Ebelinge (capitaneos primores) und andere Geiseln fort, "so viel er nur wollte", zumal solche, welche die primores ber Sachsen selbst als bie "treulosesten" (b. h. in Wahrheit eben bie "treuesten") bezeichneten.

Wir erfahren bei diesem Anlaß aus der Bittschrift des Messen eines der erschlagenen Sendboten, eines mit seinem Bruder Richart zu Karl abgefallenen Sachsen, Richolf, 3) daß die eigenen Gesippen und Gaugenossen solche Abtrünnige mit besonderem Hasse verfolgten 4). Dafür sprechen auch Urkunden, nach denen abgefallene Sachsen weder in der alten Heimat — Richart flüchtet in den fernen Gau seiner Mutter, Merstem, zwischen Süntel und Leine — noch anderwärts

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Einh., propter conficiendum Saxonium bellum.

<sup>2)</sup> hier heerversammlung im Juli.

<sup>3)</sup> Die andern Erschlagenen waren die Grafen Rorich, Had (Habu?) Garich und Gottschalt; letzterer kehrte gerade vom Hose bes Dänen-tönigs Sigfrid zurück; andere wurden gefangen, Lösegeld zu erpressen. Annal. Lauriss.

<sup>4)</sup> Epistol. Mogunt. Jaffé IV. 4.

Friede finden können, wo ausgewurzelte Sachsen, obzwar neben Franken, wohnen 1).

Gleichzeitig hatte Karl gegen die Nordelbinger seine slavische Jagdmeute ("seine" Slaven, Sclavi nostri) loszgelassen: der Abodritenhäuptling Drosuch, mit fränkischen Hilfsicharen und unter Mitwirkung eines fränkischen Königsboten, Eburis, schlugen bei Sventiseld<sup>2</sup>) an der Sventine bei Kiel die Nordsachsen, die 4000 (al. 2901) Tote auf der Wahlsstatt ließen<sup>3</sup>), worauf der Slave den König im Nordsthuringgau aufsuchte (zwischen Ohre und Elbe) und "wunderdar" geehrt ward, "wie er es verdiente". Nicht weniger als 1600 "Edelinge" (was kaum glaublich) führte Karl damals als Geiseln mit und verteilte sie über "Francien" <sup>4</sup>).

Im folgenden Jahr (Juni/Juli), 799, erschien Karl wieder, den Rhein bei Lippeham überschreitend, mit großer Machtentfaltung — sogar König Ludwig von Aquitanien erhielt Besehl, von den Phrenäen her zum Bater zu stoßen mit so viel Kriegsvolk, als er nur aufbringen könne, — zu Paderborn 5). Mit der Hälste des Heeres zog sein Sohn Karl in den Barden gau, dort mit Slaven (Abobriten und Wilzen) zu vershandeln und die Ergebung von Nordalbingern entgegenzusnehmen. Bei der Rücksehr verpslanzte Karl wieder eine große Menge von Sachsen mit Weibern und Kindern in weit ents

- 1) Oben, S. 295.
- 2) Heute Bornbövebe, wo Graf Abolf IV. von Holstein 1227 bie Dänen schlug.
- 3) Beper, Der limes Saxoniae Karls b. Gr. (Schwerin 1877). v. Sphel, Kleine histor. Schriften III: zwar auch die Abobriten waren Heiben ("fanatiei"), aber ber Glaube ber Christen in ihrem Lager und Karls Glaube verhalfen ihnen zum Sieg. So die Annal. Laurish. minor.
  - 4) Annal. Lauriss. Einh. S. Amandi.
- 5) Damals weihte Papst Leo, ber als Flüchtling im Lager weilte (s. unten) die neue Kirche: sie war wiederholt von den Heiden verbrannt worden. Leo schützte sie gegen Brand durch Überbleibsel des h. Stephan, aber im Jahre 1000 brannte sie doch ab; ob er auch die Kirche der Eresburg weihte, steht dahin. Zahlreiche Legenden und Fälschungen knüpsen sich an Leo's Besuch.

legene Teile seines Reiches und verteilte ihr Land an Bischöfe, Priester, Grafen und königliche Bassen 1).

Die Unglücklichen verloren die höchsten Güter des Mannes: Stammesart, Freiheit, Väterglaube, Heimat. Alkuin hat wiederholt Karls Vorgehen wider die Sachsen mißbilligt. Noch jett (799) warnt er, sie durch Orohungen im Trotz zu bestärken, rät er dringend, Friede mit ihnen zu machen, damit Karl für wichtigere Aufgaben, zumal auch für Rom, Zeit gewinne. Er bittet zweimal, die Zehntenlast noch aufzuschieben; ja noch jett (799) zweifelt er, ob Gott das Sachsenland um Ehristentum vorbestimmt habe, da nur die Verspstanzt en Christen geworden, die in der Heimat Verbliebenen durchaus im Heidentum verharrt seien.

Obwohl Karl 800 bis Sommer 801 in Italien weilte, erfolgte keine Erhebung mehr in dem todesmatten Bolk. Im Jahre 802 wurde auf dem Reichstage zu Aach en wie anderer Stämme, so auch der Sachsen Recht in neuer Fassung aufgezeichnet, mit mannigfaltigen Ünderungen <sup>2</sup>), und Karls kühnes Wagnis, gegen nordelbische Sachsen ein Heer von südelbischen zu senden (802), mißglückte nicht.

Nur einmal noch, im Jahre 804, flackerte eine Erhebung des zertretenen Volkes auf: in Nordalbingien und Wigsmodien, wie es scheint. Karl erschien mit starkem Heer, hielt den Reichstag zu Lippspringe und lagerte dann zu Hollenstedt. Er machte nun rasch ein surchtbar Ende. Er beschied den Abodriten Orosuch zu sich und schenkte ihm alles Sachsenland jenseit der Elbe. Denn dies ward jetzt leer gemacht. Alle Sachsen, ohne Ausnahme, welche in dem furchtbar gepeinigten Wigmodien und jenseit der Elbe lebten, wurden mit Weibern und Kindern fortgeschleppt 3) über

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Lauresh. Einh. v. Hadr. Translatio s. Liborii, c. 4, Scr. IV, p. 150.

<sup>2)</sup> Für bies Jahr: Wait III, 214; zwischen 777 und 797, v. Richtshofen a. a. O. Annal. Lauriss. Lauresh. Chron. Moissiac., Ser. I, p. 307. Einh. v. Caroli, c. 29. Legg. II, 1, p. 106. 111. 114. 118.

<sup>21 3)</sup> Auch ganz Unschuldige, wie jenen eifrig driftlichen Richart

ben Rhein nach "Gallien und Francien". Verpflanzte Sachsenknaben wurden ihren Eltern entriffen und, wie schon früher vergeiselte, in Klöstern, meist zu Mönchen, erzogen: so geschah es in großem Maßstab burch Abalhard, Karls Better, Abt zu Corbie an der Somme, zu Wirzburg (der erste und der zweite Bischof von Paderborn waren zu Wirzburg erzogene Sachsen), zu St. Wandrille, zu Rheims, zu Konstang, zu Augsburg, zu Reichenau, zu Bafel 1). Die überelbischen Gaue schentte Rarl ben Abobriten, bie nun in dichten Horben einfluteten. Auch den Hoften gau und Rojogau, den Merftheim- (oben, S. 313) und den Sturmigau traf diese Entvölkerung, so daß die von Einhard angegebene Zahl von 10 000 Männern (mit ben bazu gehörigen Weibern und Kindern), welche damals fortgebracht murben, — außerdem hat man noch viele hingerichtet — gewiß nicht zu hoch gegriffen ist. Rube trat nun ein in Sachsen: Grabesruhe 2).

Jest erst (nicht vor 804) wurden drei Bischofssitze in dem unterworsenen Land errichtet: zu Bremen unter Willeshads († 1. November 789) Schüler Willerich 3) (805/6 bis 838), zu Münster (Mimigernesord) unter St. Liubger (30. März 804/5 bis 26. März 809) und zu Paderborn unter Hathumar, einem Sachsen (806—815) 4). "Die neu gegründeten sächsischen Bistümer, von denen Münster und Bremen nach Friesland hinüberreichten, wurden unter Köln und Mainz verteilt, so daß diesem Paderborn und Verden, hernach unter Ludwig dem Frommen Hilbes-

(oben, S. 313), traf aus Habgier ober Bersehen ber Beamten solches Geschick; auf Ortsnamen wie "Sachsenheim", "Sachsenborf", "Sachsentamp" in Baiern und anderwärts ist aber nicht viel zu bauen.

- 1) Die Beläge bei Simfon, G. 306.
- 2) Annal. Lauriss. Mettens., Scr. XIII, p. 33. S. Amandi. Einh. v. Car., c. 7. Chron. Moissiae., Scr. II, p. 250. v. Hludov., c. 11, l. e., p. 611. Egl. Jaffé III, p. 330.
  - 3) v. Hobenberg a. a. D. Dehio, a. a. D.
  - 4) Simfon, S. 312.

heim und Halberstadt, zusielen, jenem dagegen Münster, Minden, Osnabrück, Bremen. Indem dazu noch das friesische Bistum Utrecht (s. oben, S. 215, 223, 265) und Lättich traten, wurde Köln zu einer selbständigen Metropole neben Mainz und Trier erhoben, und Karls Erzstaplan, Hildibald (Bischof von Köln) führte (seit 799 etwa) den Titel eines Erzbischoss.)."

Es war der lange, grause Kampf zu Ende. Über 30 Jahre hatte er sich hingezogen. Neben der blutigsten Gewalt hatte, "ebenso viel" nach vielen Quellen Bestechung zu diesem Ersfolge beigetragen 2). So sehr viele Sachsen hatten Benefizien in "Francien" empfangen, daß (802?) ein besonderes Kapitulare darüber erging. "Die dis dahin dürftigen Sachsen sernten damals zuerst durch Karls Geschenke die köstlichen Genüsse kennen, welche das reiche Gallien gewährt: köstlichen Genüsse kanze, ganze Haufen Silbers und die süßen Gaben des Weingotts 3)."

Alles Land aber östlich der Elbe, das seit mehr als einem Jahrtausend germanisch gewesen, war verloren.

Bald drang der Wende von der geschenkten Elblinie weiter vor; er tränkte die zottigen Säule in der Saale, ja in dem Main (Moino-Winidi).

Schwere Arbeit von Jahrhunderten hat es gekostet, bis das deutsche Schwert und der deutsche Pflug diese diebischen und räuberischen, unstet schweisenden Schashirten wieder ostwärts zurückgedrängt und das uralt germanische Land, das teilweise wieder zu Heibe und Strauchgebüsch verwildert war, zurückgewonnen hat. Karl hatte es preisgegeben: er hat diesen Anteil an der Beute seiner slavischen Meute hingeworsen, die ihm den sächsischen Sdelhirsch hatte jagen helsen. Und von ihm hat man gerühmt, er habe "deutsche" Politik getrieben, das "deutsche" Reich vorbereitet! Das war unmöglich. Er kannte nur fränkisch-karolingische und vor allem christlich-theo-

<sup>1)</sup> Dümmler, Rarl, G. 138.

<sup>2)</sup> Nach bem Poeta Saxo IV, v. 125 sogar "noch mehr".

<sup>3)</sup> l. c., v. 128, p. 547.

fratische Politik. Über bas Beibentum ber Abobriten tröstete er sich wohl mit ber Hoffnung, auch sie wie die Sachsen zu bekehren. Auch hatte ihn ber Teufel Czernebog viel weniger geärgert als bie Teufel Woban, Donar, Sarnot. In einem Sinne freilich hat Karl bem "beutschen" Reich vorgearbeitet burch die Heranzwingung Sachsens: badurch ward "Austrasien" start und groß genug, sich von "Francien" losreißen zu können schon ein Menschenalter nach Karls Tod und so sein Reich zu zerstören, bas Werk seines Lebens und feiner Ahnen aufzulösen. Man mag darin die Nemesis — ober die Dialektik — ber Weltgeschichte erblicken. Hätte jedoch Karl biese Wirkung geabnt, und bag er einem "beutschen" Reiche vorarbeite, mit allen Kräften hätte er bas Gegenteil angestrebt. Die Betehrung ber Sachsen zum Christentum aber mar ja boch nur eine Frage ber Zeit (oben, G. 233). Wie weiland die Franken und andere Germanen die Staatsreligion ber Ronstantier als ein Stück ber rom ischen Rultur allmählich angenommen haben, so würden bie Sachsen ber Staatsreligion ber Franten, ber driftlichen Rultur ihrer friesischen, thuringischen, hessischen, frankischen Nachbarn sich nicht haben auf die Dauer entziehen können: ber Wodans- und Donardienst ist nur in einem Waldvolf möglich. So hätte sich Karl die Greuel und ben Sachsen bas Elend eines aufgezwungenen Glaubens sparen Freiwillig aufgenommen würde bas Chriftentum wohlthätiger gewirkt, vor allem nicht bas ben, wie bemerkt, beidnischen Germanen frembe, gottesläfterliche Lafter ber Beuchelei eingeführt haben.

<sup>1)</sup> Denn nun brauchte es boch brei Menschenalter, bis ein sächsischer Dichter Karl ben Aposteln verglich, "nach beren Vorgang er bie Sachsen an die Pforten des himmels geführt habe".

a solution la

## Siebentes Kapitel.

Karl und die Nordleute. Karl und die Angelsachsen.

Im Zusammenhang mit den Sachsenkriegen stehen zum großen Teil die Beziehungen Karls zu den (in mehrere Teilkönigereiche gegliederten) Dänen und anderen "Nordmannen"). Widukind hatte wiederholt zuerst 777, dann 782, (oben, 300, 305) bei einem Dänenkönig, Sigfrid, Zuslucht gesucht<sup>2</sup>).

Diese Beiben mußten bringend wüuschen, bie für Freiheit und Glauben gleich gefährliche frankisch-dristliche Großmacht zur unmittelbaren Nachbarin nicht zu erhalten. Ein Sprichwort jener Zeit warnte: "ben Franken habe zum Freund, aber nicht zum Nachbar." Sie waren also natürliche Verbündete oder boch Wunschgenossen ber Sachsen, beren Gebiet sie schützend bedte. Gesandte Sigfrids waren auf bem Reichstage zu Lipp. springe von 782 (S. 303) erschienen 3), sei es, bag Karls Erfolge ben Dänen bewogen hatten, fich um Frieden zu bemühen, sei es, daß die Gefandten Rundschafterdienste thun sollten für Widufind, der gleich darauf wieder in Sachsen auftaucht, losschlägt und dann wieder zu den "Nordmannen" flieht (oben, S. 306). Bon ba ab hören wir von "Nordmannen" erst wieder im Jahre 800. Nordmännische (ob Dänen, Schweben, Dorweger, bleibt bier meift unbestimmbar) Seeräuber - es sind die Anfänge ber Bitingerfahrten ') (f. oben, S. 287) — hatten die "Küsten Galliens" heimgesucht: Karl errichtete eine Küstenwehr (praesidia) und ließ eine Flotte

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Einh. 777.

<sup>2)</sup> Daß er Sigfribs Tochter ober Schwester Geva geheiratet habe, ist Sage.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. 782.

<sup>4)</sup> Bon "Bit", Gehege, weil sie sosort nach ber Landung ihre Schiffe und bas Lager am Strand zu "umbegen", b. h. zu verschanzen pflegten.

bauen. Er weilte beshalb lange Zeit zu Rouen. Es hans belte sich also wohl vor allem um den Schutz der Seines mündungen. Denn die Vikinger liebten es besonders, mit ihren Raubschiffen die Ströme zu Berg fahrend und so tief in bas Binnenland dringend, zu heeren 1).

(Damals erschienen auch "Herzoge und Grafen 2)" der Bretagner (Britones) 3) mit Geschenken vor ihm. Ersebungen dieser stets unruhigen (oben, S. 144, 161, 193, 221) Kelten fanden auch unter Karl noch statt: aber bezeichnens derweise erst nachdem Held ("Roland") Hruotland, der fränkische Markgraf jener Lande, gefallen (778) in den Jahren 786, 799, 811 4), doch wurden sie jedesmal rasch nieders geschlagen 5).

Im Jahre 804 wurden Gesandtschaften ausgetauscht zwisschen Karl und einem andern Dänenkönig, Göttrik (den die Christen Godosrid nennen). Damals war die Unterwerfung der Sachsen vollendet. Der Däne, nun unmittelbarer Nachbar Karls geworden, erschien mit seiner Flotte und seiner ganzen Reiterei in seiner Beste Schleswig (Slies-thorp), hart an der nunmehr fränkisch gewordenen Mark der nordalbingischen Sachsen, wohl um seine stolze Macht zu zeigen. Er wollte Karl in dessen Lager zu Hollenstedt (oben, S. 315) auf-

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Ein h. 800. Ein Brief Altuins (Mr. 127), von 799 bei Jaffé VI, 512 spricht nur von heid nischen, nicht von nordmännischen Schissen und von den Inseln des Ozeans bei "Aquitanien": etwa die Hijéren? Die damals von den muhamedanischen Beiden heimgesuchten Balearen gehören doch nicht zu Aquitanien. Richtiger denkt doch wohl Simson, S. 207, an die Inseln zwischen Loire und Garonne, und nicht an arabische Seeräuber. Sagen bei dem Mönch von Sankt Gallen II (13), 1: Karl habe seuszend geahnt, welchen Schaden diese Feinde nach seinem Tod anrichten würden.

<sup>2)</sup> Annal. Lauriss. Einh. v. Carol. Annal. Mett., Scr. I, 186, XIII, 37: capitanei, Clanhäupter.

<sup>3)</sup> Einhard weiß, daß weiland zahlreiche "Britten" aus England vor den Augeln und Sachsen herübergeflohen waren (seit 450 schon) und sich in der hiernach benannten Bretagne (um Bannes und Ouim-per) niedergelassen hatten.

suchen: aber, von den Seinen gewarnt, schickt er nur Boten. Karl verlangte dann durch eigene Gesandte die Auslieserung von (wahrscheinlich nordsächsischen) Flüchtlingen 1), wie es scheint, sonder Erfolg. Bald tritt der Däne als Feind auf.

Im Jahre 808 2) griff er mit dem Karl feindlichen Slavenstamm der Wilzen die Karl verbündeten (flavischen) Abosdriten an und erreichte auch, obzwar unter Berlust seiner besten Helden, erhebliche Borteile: zwei Drittel der Abodriten, dann die (flavischen) Smeldinger 3) und Linonen am rechten User der Niederelbe 4) sielen ihm zu. Karls Schützling, Drosus (Thrasuch), vertrieb er. Als aber Karls gleichnamiger Sohn mit einem Heer an der Elbe erschien, wich Göttrik zurück, zerstörte selbst den ihm gehörigen Handelsplatz Keric 5), wohl zu verhüten, daß sich seine Feinde darin festsetzen, und ließ durch sein Heer zum Schutze gegen die Franken die später unter dem Namen "Danevirke" berühmt gewordenen Schanzwerke anlegen, welche von dem "Ostarsalt" (Ostsee) bis zur Mordsee das ganze Norduser der Eider (Aegidora) durch einen Wall sperren sollten mit nur einem Ausfallthor 6).

Im folgenden Jahre (809) scheiterten Verhandlungen fräntischer und dänischer Gesandter zu Badenflioth (Beidenfleth an der Stör). Söttrik hatte sich von dem Vorwurf des durch seinen Angriff auf die Abodriten verschuldeten Vertragsbruchs

- 1) Annal. Einh. Lauriss. Maximin. Mettens.
- 2) 807 erschien ein bänischer Jarl Halsban zu Aachen und unterwarf sich. Poeta Saxo IV, V, 226.
  - 3) Geographus Bawarus 1, c., p. 67.
  - 4) 2. Giefebrecht, Wenbische Geschichten I, 9.
- 5) über diesen Ort s. die verschiedenen Meinungen bei Simson, S. 388.
- 6) Annal. Lauriss. (vgl. Lauriss. minor. cod. Fuldensis), Chron. Moissiac, Ser. II, p. 258. Jedoch nach Wait, Jahrbucher bes D. Reiches unter Heinrich I. (2. Aufl.), S. 267, nicht die eigentliche heutige Eider, sondern etwa die Treene, von da an die Schlei. Andrerseits baute Karl zwei Burgen an der Elbe, darunter wohl das 810 von den Wilzen zerstörte Hohbuti, viel bestrittener Lage, Simson, S. 808.

reinigen wollen. Aber Karl wurde von hochfähriger Überhebung bes Dänen gemelbet, ber alsbald ben Abobritenhäuptling Thrasuch (oben, S. 321), welcher die Wiltzen mit Erfolg angegriffen hatte, zu Reric (oben, S. 321) ermorben ließ: Karl ließ als Gegenveste wider das Danevirke die Burg Itehoe (Ejesfelth) an der Stör anlegen und bejetzen 1). Allein bie Danen verwerteten nun ihre Überlegenheit zur Gee. sandte (810) aus "Nordmannia" eine Flotte von (angeblich) 200 Segeln, welche auf allen Friesland vorgelagerten Inseln heerte, auf bem friesischen Festland ein Beer aussetzte, welches das friesische Aufgebot in drei Gefechten schlug, Friesland wie einer für den Dänen eroberten Provinz eine Jahresschatzung von 100 Pfund Silber auferlegte und die erste Zahlung gleich Das war bem alten Helben und Herrscher boch zu erhob. Er selbst verließ — was zu Zwecken ber Kriegsfahrt frech. nur noch selten geschab - feinen Palast zu Machen, befahl, schleunig Kriegsschiffe zu bauen auf allen in die Nordsee münbenden Strömen Galliens und Germaniens, Wachturme zu errichten und Wachtposten auszustellen an allen Mündungen bieser Flüsse und bei ben Safen ber Rusten. Der greise Berr selbst zog mit seinem tapfern Sohne Karl an ber Spite eines Heeres bis an bie Mündung der Aller in die Weser bem Danen entgegen 2), welcher die Abodriten wirklich bereits unterworfen batte, Friesland und Sachjen als seine Provinzen erachtete und prablte, er werde den Raiser in offener Feldschlacht schlagen und bald mit starkem heer in die Hofburg zu Aachen einziehen, als Herr von gang Germanien. Mag bas starke frankische Übertreibung ber Berühmung bes Dänen sein: — man traute ibm boch jede Wagnis zu. Da ward er von einem Gefolgen er-Sein Nachfolger und Neffe, Hemming, schloß (810) morbet. Waffenstillstand, dann (811) Friede mit dem Kaiser. Die Grenze war und blieb die Treene 3).

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Chron. Moiss., Scr. II, p. 258.

<sup>2)</sup> Annal. S. Amandi. Chron. Moiss., Scr. II, p. 258.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. 810. 811. Einh. v. Carol., c. 14. 17. 32,

Karl und bie Angelfachsen: Offa (789. 795). Eardulf (808). 328

Nach Hemmings Tod bekämpften sich mehrere Thronbewerber in dessen Reich: die Sieger gebliebenen suchten ebenfalls Karls Freundschaft und den Frieden (811—813 <sup>1</sup>).

Auch Beziehungen Karls zu den Reichen der Angelsachsen Von einer (angeblichen) Oberhoheit ist aber feblen nicht. auch nach ber Kaiserfrönung feine Rebe. Das gute Vernehmen ju König Offa von Mercia wurde auf einige Zeit gestört. Deffen Tochter follte einem Sohne Karls vermählt werben. Da verlangte Offa, auch eine Tochter Karls solle einen seiner Söhne beiraten. Das erzürnte ben Frankenkönig bermaßen, daß er (789) ein Handelsverbot gegen Kaufleute aus Offa's Reich erließ. Doch ward basselbe bald wieder aufgehoben und ber Angelsachse mit Geschenken aus ber Avarenbeute (795) Auf bem Konzil zu Frankfurt (794) erschien Altuin gemissermaßen als Vertreter ber angelfachsischen Beift= 3m Jahre 809 gelang es Rarl, im Einvernehmen mit bem Papst, burch Verhandlungen ben (808) aus seinem Reiche vertriebenen, zu ihm nach Nimwegen (und von da nach Rom) geflüchteten König Earbulf von Northumberland, ber mit Erzbischof Canbald von Port, aber auch sonst mit seiner Beistlichkeit, in Streit lebte, durch taiserliche und papstliche Gesandte in sein Reich wieder einzusetzen 2).

Karl und der Papst werden von dem König angerusen, da es sich um die Ordnung von "gemischten" d. h. geistlich-

Chron. Moiss., Scr. II, p. 258. 810. v. Hludov, c. 15, Scr. II, p. 614. Sagenhaft ber Mönch von St. Gallen II, 13 14.

1) Annal. Lauriss. 810. 811. 813. Chron. Moissiac. Dahlsmann, Geschichte von Dänemart I, 25. Koppmann in den Jahrbb. sür Laudeskunde der Herzogkümer Schleswig, Holstein und Lauenburg X, 16. Jacobs, Das Jahr 813 (Kottbus 1865), S. 26.

2) Das Nähere, z. B. der Geschicke des päpstlichen Gesandten, des Angelsachsen Albulf (Hadulf, Adulf) gehört nicht in eine deutsche Geschichte; s. Urgeschichte III, B. 1, Kap. 21, und Heinsch, Die Reiche der Angelsachsen zur Zeit Karls des Großen (Breslau 1875); dazu Bausseine II (Berlin 1875) S. 350.

-111

weltlichen Dingen handelt: Karl als "Schirmvogt der Kirche allüberall". In rein weltlichen Dingen, so bei der Verfolgung eines Großen des Königs Khnewulf von Mercia, Umshringstan, der zu Karl geflüchtet war, beschränkt dieser sich auf Vermittelungsversuche, wie unter gleichstehenden Herrschern ih.

## Achtes Kapitel.

Rarl und bie Glaven.

An die Kriege mit Sachsen und Dänen reihen wir die Beziehungen Karls, sowohl in Bündnissen als in Kämpfen, zu verschiedenen slavischen Stämmen: es berühren sich, wie wir bereits sahen, diese Verhältnisse großenteils mit den sächsischen und dänischen Dingen.

Nach ben Tagen Samo's (oben, S. 184, 189) haben wir gestaume Zeit keine Berichte über Berührungen des Frankenreiches mit den Slaven an dessen Ostmarken. Wir ersahren nur etwa von Bemühungen der Baiern, das Christentum unter diesen Bölkerschaften zu verbreiten: so mit gutem Ersolg durch Bischof Birgil von Salzburg (767—784) unter den Karantanen in Kärnten, Steiermark und OstsTirol, welche dabei auch unter die Oberhoheit des baierischen Herzogtums gezogen wurden, das sie auf ihr Anrusen gegen die Avaren geschützt hatte. Die Kinder ihrer Häuptlinge lebten als Geiseln in Baiern. Nachdem (um das Jahr 769) der christliche Karantanen-Fürst Eheitmar gestorben war, siegte vorübergehend die heidnische Partei, vertrieb die Bekehrer und warf die baierische Sberhoheit

<sup>1)</sup> f. Urgeschichte III, B. 1, Rap. 21.

Tassilo u. b. Karantanen (772-8). Sorben (782). Abobr. Wilzen (789). 325

ab. Jedoch Tassilo führte das Land (c. 772) zum Gehorsam zurück 1).

Schon 769 war das Kloster Innichen im Pusterthal ganz besonders behufs der Bekehrung der Karantanen begründet worden. Jetzt führte Bischof Arn (Arno) von Salzburg, Birgils ausgezeichneter Nachfolger (787—821, Erzbischof seit 798), dessen Missionsarbeiten eifrig fort. Im Jahre 777/8 stiftete Tassilo mit seinem Sohne Theodo das Kloster Kremsmünster als eine weitere Burg für Verbreitung des Christentums unter den benachbarten Slaven?).

Im Nordosten ergriffen die einen der slavischen Nachbarn des Frankenreiches, der Sachsen und Dänen Partei für, die andern wider Karl. Die bei dieser Entscheidung maßgebenden Gründe kennen wir nicht, oft wirkten dabei alte Feindschaften der slavischen Horden unter einander, oft neue Naubsahrten an den Grenzen mit. So sielen 782 die Sorben 3) (zwischen Elbe und Saale) heerend in das Land der Thüringe und Sachsen ein.

Alsbald aber erscheinen die Sorben wie die Abodriten (im heutigen Mecklenburg "an der Küste von Trave dis zur Warnow"4) als abhängige Berbündete der Franken. Im Jahre 789 unternahm Karl zum Schutze dieser Slaven einen Feldzug gegen die ebenfalls slavischen Wilzen (oder Welatabi) am Süduser der Ostsee (bis zur Oder hin, südöstlich von den Abodriten, nördlich von den Sorben), welche die den Franken befreundeten oder unterworfenen slavischen

<sup>1)</sup> Quelle: Libellus de conversione Bagoarorum et Carantan. Ser. XI. v. Annal. s. Emmeramni maj., Ser. I, p. 92. Litteratur: Bübinger, Österr. Gesch. I. Schafarit, Slavische Altertümer II, 335. Liebenfels, Steiermart vom 8. bis 12. Jahrh. Beiträge zur Kunde steiermärk. Geschichtsquellen IX (1872). Th. Kämel, Die Ansfänge Dentschen Lebens in Österreich, S. 213. Riezler, Geschichte Baierns I, 155.

<sup>2)</sup> Urfunbenbuch für Kremsmünfter, G. 1.

<sup>3)</sup> Sorabi Sclavi. Annal. Einh.

<sup>4)</sup> Beuß, G. 654.

Nachbarn, aber auch die Sachsen, mit Raubsahrten heimzusuchen liebten. Mit einem Heere von Franken, Sachsen, Sorben und Abodriten (unter Witzin, oben, S. 311) zog Karl auf zwei Brücken über die Elbe, drang, während eine friesische Flotte die Havel (Habola) zu Berge suhr, dis an die Peena (Pana) und zwang den vornehmsten jener Häuptlinge, den greisen Dragovit, zur Unterwersung 1) und Schatzung. Auch die Bekehrung ward alsbald ins Werk gessetzt. Wir sahen bereits, wie Karl sich (z. B. 794. 795. 798) der Abodriten gegen die Sachsen bediente, und wie er sie belohnte (oben, S. 317).

Bei dem Feldzug wider die Avaren von 791 (s. S. 336) nahm eines der fränkischen Heere den Weg durch das südliche Böhmen: die seit dem Abzug der Baiern hier eingenisteten Czechowé) wurden also gezwungen oder gewonnen, den Durchzug zu verstatten.

Mit den Südslaven in Dalmatien dagegen, welche schlimme räuberische Nachbaren sowohl der Baiern als der Langobarden waren — "Wenden" ist nur der alte deutsche Name für alle Slavenhorden überhaupt, d. h. die "weidenden", noch nomadischen Schafhirten (Ia, 38) — kam es wieders holt zu Gesechten. König Pippin von Italien zwang sie 797 mit einem Heere von Baiern und etlichen Langos barden zur Unterwerfung<sup>3</sup>).

Von hoher Bedeutung für die Verbreitung von Kultur und Christentum unter den Südslaven ward das (20. April) 798 zum Erbbistum erhobene Salzburg. Der hervorragend tüchstige Arno wirkte mit Erfolg unter den Karantanen und in Slavonien, für welchen Sprengel, Kärnten und das Ges

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Einh. Fragment. Chesni, Scr. I, p. 34. Einh. Vita Carol., c. 15.

<sup>2)</sup> Brief Altuins XIII. Jaffé VI, p. 166.

<sup>3)</sup> Annal. Alaman. cont. Murbac. Guelferb. Dümmler, über die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien. Sit.-Ber. der Wiener Atad. d. Wissensch., philol. hist. Klasse XX, S. 384. Simson, S. 132, mit Fug wider Düntzelmann, Neues Archiv II, 510.

biet nördlich der Drave bis zu deren Mündung, er einen bes sondern Bischof, Deuderich, bestellte 1).

Im Jahre 803 weilte Karl längere Zeit in Salzburg und in Regensburg: hier hielt er eine Landesversammlung (conventus) ab, auf welcher neben Avaren auch viele Slaven erschienen und ihre Unterwerfung aussprachen. Damals wurs den höchst wahrscheinlich die baierischen Südost-Marken, wie gegen die Avaren, so gegen diese Südssaven neu eingerichtet <sup>2</sup>).

Auf dauernde gute Beziehungen zu den Slaven war doch faum zu zählen: nur die Abodriten haben sich immer gegen ihre Stammgenossen 3) auf die Franken gestützt. Dagegen mußten die früher (791, oben, S. 326) befreundeten oder unterworfenen Szechen 4) in Böhmen 5) 805 und 806 von dem jungen Karl bekämpst werden 6). Das Unternehmen ward sehr groß angelegt. Der Königssohn griff (805) nach einem wohl von dem alten Schlachtenmeister entworfenen Plan das rings von Waldbergen umhegte Kesselland von drei Seiten zugleich an: von Westen, durch den Böhmerwald (wohl Franken), von Norden, von Sachsen her (Sachsen und "unzählige" Slaven, wohl Abodriten). Das Heer zog durch Werinoselba, östelich der Sale (Warnen oder Weriner?) und Demelcion, Dalminzensand 7), endlich von Süden (Vaiern). Vielleicht

- 1) Er führte ihn selbst (vor 1. Sep. 799) bort ein. Ann. Juvav. maj. 798, Scr. I, p. 87. Jaffé, Reg. pont., no. 2496. Convers. Bagoar. et Carantan., c. 8, Scr. XI, p. 10. Zeißberg, Arno, erster Erz-bischof von Salzburg, Sitz-Ber. der Wiener Atab. d. W. philol. histor. Klasse XLIII, S. 322.
- 2) Annal. Lauriss. Juvav. major. Scr. III, p. 122. Mettens., Scr. I, 191 und XIII, 32. Dümmler a. a. O.
  - 3) Auch 813 ist wohl teine Ausnahme anzunehmen; s. unten.
  - 4) (Selavi) vocabantur "Cimi" = Cihi, fo Pertz. Annal. Tilian.
- 5) Wohl wegen Diebereien an der Grenze: Civitas procax Behemorum Poeta Saxo IV, v. 165.
- 6) Sclavi qui vocantur Beheimi Ann. Lauriss. Beu (= Beo-) Widines. Chron. Moissiac. II, p. 258; al. Boemani.
- 7) Hier zuerst genannt Zeuß, S. 643; weitere Litteratur bei Simson, S. 324. S. besonders (Ludwig) Giesebrecht, Wendische Geschichten I, 100.

ward noch ein viertes Heer bei Magdeburg (Magedoburg) unter Verheerung der Landschaft (Gene-vana, Gene-vara) aufgestellt, die stets feindlichen Wilzen zu beobachten und unsschädlich zu machen. "Hircanus Saltus", der alte herkynische Wald, ist das ganz Böhmen umgürtende Gebirg, so daß der Böhmerwald im Westen, aber auch das Erzsgebirg im Norden (das freilich auch [gotisch] "Fairgunna" heißt) zu verstehen ist.

Ein Häuptling, Semela (Semil), ward vom Nordheer geschlagen und unterworfen. An ber Eger (Agara) vereinten sich die drei Heersäulen und die Häuptlinge der bereits unterworfenen Wenden und zogen über Canburg 1) verheerend bis über die Elbe, ein "Teilfürst" (Lecho) 2) fiel. Unterwerfung entzogen sich bie Czechen burch Flucht in bie unzugänglichen Waldberge, so daß gleich im folgenden Jahre (806) ein neuer Feldzug unternommen werden mußte 3). Außer Baiern wurden biesmal Alamannen und Burgunben aufgeboten. Der Erfolg war zwar nicht eine volle ober dauernde Einverleibung Böhmens: immerhin werben 817 die "Bebeimi", wie z. B. bie Baiern und Karantanen, als Unterthanen bes Reiches Ludwig bem Deutschen zugeteilt: und wir erfahren boch nichts mehr von Feldzügen gegen bie Czechen zwischen 806 und 817; wahrscheinlich sind unter ben "Oftflaven", welche sich 815 Ludwig bem Frommen unterwerfen 4), auch die "Bebeimi" zu verstehen, welche ein andermal 5) ausdrücklich unter ben "Slavi orientales" aufgezählt werben.

Im gleichen Jahre zog Karl ber Sohn durch Thüringen und über Waladala(?) 6) über die Saale, durch "Guerenaveldo", wider die früher (oben, S. 325) befreundeten

<sup>1)</sup> Sehr bestrittener Lage, f. Simfon, S. 327. Es warb belagert.

<sup>2)</sup> Rein Eigenname: Branbl, Gloffarium (Brunn 1876), S. 121.

<sup>3)</sup> Annal. Einh.

<sup>4)</sup> l. c.

<sup>5)</sup> Annal. Lauriss.

<sup>6)</sup> Simfon, S. 356.

Sorben zwischen Saale und Elbe 1), seine Streisscharen (scarae) überschritten diesen Strom: der hochsahrende Sorbenstäuptling Milituch siel, die andern "Könige" unterwarsen sich, und es wurden nun von dem Heer, unter Mitwirkung der Besiegten 2), zwei Besten 3) zur Bändigung dieser Elbslaven erbaut: die eine nördlich der Elbe, gegenüber Magdeburg, die andere östlich der Saale bei Halle 4).

Nachdem im Jahre 808 die Wilzen mit den Dänen gemeinsame Sache gemacht (oben, S. 321) gegen die Ubo-driten, ließ Karl abermals zwei Besten an der Elbe errichten und ständig besetzen; darunter war wohl Hohuti (am rechten User?), welches die Wilzen (810) zerstörten, nachdem der Abo-dritenhäuptling Thrasuch, welcher mit Hilse der Sachsen Wilzen und Smeldinger erfolgreich bekämpst hatte, war ermordet worden (oben, S. 322). Im Jahre 811 ward Hohuti wieder ausgebaut von einem Heer von Franken und Sachsen, welches die slavischen Horden der Linonen und Bechelenzen (Bethenici) zu züchtigen ausgezogen war 5).

Im gleichen Jahre (810) erschienen Häuptlinge der Donausslaven zu Aachen, Entscheidungen des Königs entgegenzunehmen, und im Jahre 812 wurden auch die Wilzen durch den Karl so geläufigen, zangenförmig fassenden Angriff von drei Scharen zur Unterwerfung gezwungen <sup>6</sup>).

- 1) Geographus Bawarus, ed. Boczek, Codex diplomaticus Moraviae I, 68
  - 2) So Chron. Moissiac. II, p. 258.
  - 3) Castella, Annal. Lauriss. civitates., Chron. Moissiac.
- 4) Magababourg; v. Borch, Das Schloß der Karolinger an der Elbe (Innsbruck 1882); s. aber Zarnke, Zentralblatt 1882, Nr. 42. Chron. Moissiac. ad locum Halla.
- 5) über Namen und Wohnsitze dieser Slaven außer Zeuß, S. 652, Ludwig Giesebrecht, Wendische Geschichten I, 9: im Flachlande zwischen Elbe und Ober, unter der Havel-Mündung östlich gegen den Müriz-See; wichtige Quelle der Geogr. Bawar. bei Boczek, Codex diplomaticus. Moraviae I, 68. Annal. Lauriss. Chron. Moissiac. II, 259.
  - 6) Annal. Lauriss.; was heißt hier: super Abotridi? Schwerlich

Welch mächtigen Eindruck dieser echt-germanische König "von Gottes Gnaden", d. h. von angeborener Königkart und Königkkraft den zitternd zu ihm emporschauenden Slaven gemacht hat, beweist, daß sie heute noch mit seinem Namen (Kral — Karl) jeden König nennen.

"Karl zuerst hat die Deutschen in ein festes Verhältnis zu den Slaven gesetzt, die Überlegenheit jener als des an geistiger Begabung und Kultur höher stehenden Bolkes begründet 1)."

## Neuntes Kapitel.

Karl und bie Baiern.

Wir wenden uns nun zu Karls Thätigkeit im Südosten seines Reiches: in Baiern und gegen die Avaren.

Wir sahen (oben S. 275), gleich im ersten Jahre von Karls Regierung (769) war durch Abt Sturmi Bersöhnung mit dem Agilolfing Tassilo herbeigeführt worden. Durch die Berstoßung der Tochter des Desiderius, der Schwägerin Tassilos (oben, S. 275, a. 771) und den Sturz des Langos bardenkönigs (773/4) mag das Verhältnis innerlich wieder zerrüttet worden sein. Doch unternahm der Baiernherzog nichts für seinen Schwiegervater, während andrerseits der König ihm freie Hand ließ in Unterwerfung der Karantanen, deren Bekehrung ja gewiß ganz dem Trachten Karls entsprach. Erst im Jahre 781 beklagt sich dieser, daß Tassilo seine Pippin,

boch standen damals die Abobriten aufseite der Wilzen; vielleicht ist zu lesen: una scara venit super eos cum Abotrides, statt: cum eis super Abotridi. Damals das placitum zu Staßfurt vom 17. Juni? Simson, S. 300.

1) Dümmler, K., S. 151.

bessen und den Franken gegenüber eidlich übernommenen Berpflichtungen der Unterwerfung und des Gehorsams nicht erfülle, und gemeinschaftliche Gesandte des Königs und des Papstes Hadrian mahnen zu solcher Erfüllung 1).

Das Berhältnis war inzwischen seit 769 — obwohl eine "Empörung" <sup>2</sup>) Tassilos nicht in Mitte lag: hatte doch das baierische Aufgebot jedesfalles den spanischen Feldzug von 778 mitgemacht <sup>3</sup>) — doch wieder so gespannt geworden, daß Tassilo sich in Karls Gegenwart nur wagen wollte, nachdem ihm Geiseln für sicheres Geleit gestellt waren. Daraushin erschien er auf dem Reichstage zu Worms, erneuerte den Basalleneid und stellte unter Darbringung reicher Geschenke <sup>4</sup>) nun seinerseits zwölf erlesene Geiseln für getreue Ersüllung seiner Pflichten <sup>5</sup>).

Wehrere Jahre vernehmen wir nichts von Trübung des Verhältnisses. Plötzlich heißt es (785) 6), daß ein fränkischer Graf (fälschlich dux) Hrod bert bei Bozen (Pauzana) im Gesecht mit Baiern siel. Zwischen Bozen und Trient lief die Grenze des ehemaligen Langobardenreiches und des Herzogstums Baiern: die einsplbige Angabe verstattet nicht, Anknüpfung weiterer Vermutungen 7). Bald darauf (787), während Karl in Rom weilte, ersuchten Gesandte Tassilos, darunter der

<sup>1)</sup> Annal. Einh. Lauriss.

<sup>2)</sup> Erst ber späte († 1112) Sigib. Gemblac. berichtet von einer solchen.

<sup>3)</sup> Was man weber mit Wait auf den von Baiern abgetrennten Rord gau beschränken, noch mit Abel III, 109, 235 nur aus Tassilos "Frömmigkeit" erklären darf.

<sup>4)</sup> Annal. Petavian.

<sup>5)</sup> Ob er damals vom König als Gegen=Geschenke die Höse Lauter= hosen und Ingolstadt empfing, steht dahin. Divisio regnorum von 806 Leg. II 1, 127. Riezler 1, 163.

<sup>6)</sup> Annal. S. Emmeramni Ratisponenses majores Scr. I, 92.

<sup>7) 3.</sup> B. daß diese Gebiete als Heiratsgut Liutbergas Tassiso abgetreten waren und nun von Karl zursichgefordert wurden, so Abel, S. 421: es kann auch ein gewöhnlicher vom Zaun gebrochener Grenzsstreit gewesen sein: Berbindung Tassisos mit Arichis ist nicht nach-weißbar.

wackere Bischof Urn von Salzburg 1), den Papst den "Frieden", b. h. bas gute Einvernehmen mit bem Königberzustellen; Karl war bereit hierzu: doch hatten sie keine Vollmacht, Karls Forderungen zu bewilligen 2). Der Papst stellte sich nun ganz auf bes Königs Seite und forberte, unter Androhung bes Kirchenbannes, den Herzog auf, seinen Giden Auf bem Reichstag zu Worms (787) stelltenachzukommen. Karl die Beschwerden gegen Tassilo bar und forderte jenen, wohl nach Beschluß bes Reichstages, auf, vor ihm zu erscheinen und feinen Berpflichtungen nachzukommen. Der Agilolfinge weigerte sich. Da entfaltete Karl seine feurige Kraft und sein gebankenreiches Feldherrntum: Baiern zum Reich zurückzuzwingen war freilich bringende Königspflicht. Wie Karl es bei wichtigen Feldzügen liebte, griff er auch biesmal ben Feind von allen verfügbaren Seiten an. Nur vom Often ber war Baiern ben Franken nicht erreichbar: benn bier war bie Macht ber Avaren damals noch nicht gebrochen. Aber vom Norden ber bis Augsburg und bis an den Lech, von Diten bis Ingolftabt-Pföring an bie Donau, vom Guben bis Bogen an die Etsch — die Baiern sollten es jetzt lernen, was es bedeutete, daß die Langobarden Unterthanen der Franken ge= worden! — brangen brei frankische Heere zugleich an bie Marken Baierns 3): biese meisterhaft geleitete Entfaltung weit überlegener Macht genügte: Tassilo gab jeden Widerstand auf 4) und leistete (30. Oktober) nochmal ben Basalleneid.

- 1) Wahrscheinlich ein Baier, Abt von S. Amand seit 882; Bischof von Salzburg seit 11. Juni 785. Huber, über bas Borleben Arnos ber Wiener Afab. XLVII. Zeißberg, Arno, oben, S. 327.
- 2) Reine Willfür ist es, wenn Abel S. 476 ben Hulbigungseib Taffilo's zum Gegenstand bes Streites macht.
- 3) Annal. Lauriss. Einh. Einh. v. Caroli c. 11. Guel-ferbyt I, 43. Symbol: überreichung eines Stabes, bessen Griff burch eine Mannesgestalt geschmildt war: reddit ei ipsam patriam cum baculo, in cujus capite similitudo hominis erat scul(p)tum (homagium); Karl gab ihm, wie man Basallen pslag, reiche Geschenke. Gebicht bes Hibernicus exsul, ed. Dümmler, Poetae. Lat. aevi Carol. I, 2, 398.
  - 4) Die Baiern, jumal bie königlichen Baffen, fielen felbst von ihrem

Da jedoch ber Wankelmütige, ber weber Wort zu halten noch für seine und seines Stammes Freiheit mit Belbenfraft zu tämpfen und, Schwert in Faust, zu fallen verstand, schon im folgenben Jahr, angeblich auf Schurung feiner Gattin, ber Langobarbenfürstin, wieder 1) die Treue brach - seine Baiern selbst erhoben Anklage wider ihn: er trat gegen Karl in Berbindung mit ben Avaren -, ward er auf tem Reichstage zu Ingel= heim abgesetzt und zum Tobe verurteilt. Daß man babei auf bie längst vergebene "Herislitz" gegen Pippin von 763 zurückgriff, befrembet. Es fehlte also boch an anderer nachweisbarer todeswürdiger Schuld. Karl begnadigte ihn "um ber Bluts» verwandtschaft willen" (oben, S. 227. 246). Er "begehrte" nun, ins Kloster zu treten und ward (6. Juli 788) geschoren, besgleichen seine Sohne Theodo und Theodbert. Aus unbekannten Gründen ward er später, nach seche Jahren, nochmal vor einen Reichstag zu Frankfurt gestellt (794), wo er bas Bekenntnis seiner Schuld und den Verzicht auf seine Rechte an Baiern wiederholen mußte 2). Karl machte nun der besonderen Stellung des Landes ein Ende. Baiern ward als unmittelbare Provinz dem Frankenreich einverleibt, fein Herzog mehr gedulbet, vielmehr ein bem König treu ergebener Alamanne, Gerold, Bruder ber Königin Sildigard, jum "Prafetten von Baiern" ernannt, ber nun mit ben ihm untergebenen Grafen das Land verwaltete (bies ist freilich bestritten) und auf bas tapferfte gegen Avaren und Gübflaven verteibigte, bis er 1. September 799 gegen die Avaren fiel; sein Rach-

Historia (11. Jahrhundert?) fundationis monasterii Tegernsee bei Pez, Thesaurus III 3, 496: Deserentibus Noricis propter anathema papae.

<sup>1)</sup> Daß Karl seinen völligen Sturz "unzweiselhaft schon vorher besschlossen", Abel, 496—497 ist eine ganz willtürliche Behauptung. Was hatte Karl 787 abhalten können? Noch weiter gehen Lubens IV, 353 Einbildungen und Anklagen wider Karl S. 531 f.: eine willkürliche Geschichte, aufgebaut aus ersonnenen Beweggründen Karls.

<sup>2)</sup> Er starb im Rloster Lorich, Theobbert in St. Maximin zu Trier, auch seine Gattin und bie beiben Töchter nahmen bie Schleier.

folger ward ein anderer, Karl sehr nahestehender Held, der Seniskalk Audulf 1).

Ein Großes war mit der Einverleibung Baierns erreicht: der Einverleibung Aquitaniens durch Pippin war dies Verdienst an die Seite zu stellen.

Übrigens muß man anerkennen, daß die Agilolfingen — und vor allem Tassilo — nach dem wenigen, was wir von ihnen wissen, Baiern, abgesehen von einer kurzen Zeit von Familienskriegen, länger als zweihundert Jahre tüchtig im Inneren verswaltet, seine Grenzen verteidigt, christliche Kultur und die Herrschaft oder doch den Einsluß des baierischen Stammes erfolgereich nach Osten getragen haben.

## Behntes Kapitel.

Rarl und bie Avaren.

Nun aber galt es, das dem Reich unmittelbar gewonnene Land zu schützen und die gerade von Tassilo mit Erfolg bestriebene Ausbreitung des Baiernstammes und des Christentums unter den Nachbarn<sup>2</sup>) mit den unvergleichlich mächtigeren Mitteln des Reiches zu fördern. Wie dies gegenüber den Südslaven geschah, haben wir gesehen. Mächtiger und ges

- 1) Annal. Lauriss. Nazar. Lauresh. Acta Synod. Franco-furt c. 3. Chesnii, Fragment. Graf von Hundt, Abhandl ber historischen Klasse ber baierischen Atab. der W. XII 1, 194. Riezler I, 171, über Tassilos Kanzler "Cranty", Riezler, Sitz-Ber. der Münchener Atab. 1881, S. 259.
- 2) Er hatte für das firchliche Leben durch Abhaltung von Synoden, durch Gründung von Klöstern (Kremsmünster und Innichen) eifrig gewirkt, die Unterwerfung der flavischen Karantanen (in Kärnten) erneut und verschärft, auch bort die Ansänge firchlichen Lebens eingerichtet.

fährlicher waren die Ostnachbarn, die Avaren 1). mongolische Reitervolt, von ben Chroniften mit ben Sunnen verwechselt, hatte seit Vernichtung ber Gepiden und Abzug ber Langobarden (siehe oben) 567/568 von Pannonien aus immer mehr um sich gegriffen, von den Bbzantinern unglaubliche Schatzung erpreßten, Bulgaren und viele Horben ber Sübslaven, so auch bie Rarantanen, unterworfen. wiederholt (siehe bben) die Oftgebiete des Frankenreiches bis nach Thüringen hinein beimgesucht. Im Jahre 782 waren auf bem Reichstag zu Lippspringe Gesandte ihres Ober-fürsten, bes "Chafan", und eines sehr boch stehenden Unter-fürsten, des "Jugurr", erschienen zu friedlicher Berhandlung 2). Jett, nach Tassilos Sturz, brachen sie (788) heerend in Baiern ein, wohl weniger, weil sie das dem Agilolfingen versprochen, als weil sie bei ben noch nicht gefestigten Einrichtungen geringeren Wiberstand erwarten mochten. Jedoch wurden ihre beiden Angriffe von den Baiern selbst an 3ps (campus Ibose) und Donau, unter frankischer Führung und Unterstützung, abgeschlagen, ebenso ein Ginfall in Friaul von ben bortigen Besatzungen 3). Auf bem Reichstage zu Worms von 790 erschienen Gesandte ber Avaren: Karl erwiderte bie Gesandtschaft (- Vorbereitungen zur Abwehr solcher Einfälle, auch wohl zum Angriff wurden nun (789) getroffen 4)), aber man konnte sich über die streitigen 5) Grenzgebiete -, wohl zumal auch über die früher von den Avaren unterjochten, bann von Baiern, nun vom Frankenreich unmittelbar abbängigen

<sup>1)</sup> Zeuß, S. 726. — Dabn, In der "Deutschen Encytlopäbie": "Avaren"!

<sup>2)</sup> Annal. Einh.; über die avarischen Fürsten- ober Amts-Namen (Chakan, Jugurr, Tudun), welche oft von den Quellen irrig für Eigen-Namen gehalten werden, Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme, S. 729. — Dümmler, Die südöstlichen Marken des frantischen Reiches, S. 5.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. Einh.

<sup>4)</sup> Alcuin, Ep. XIII, ed. Jaffe VI, 166.

<sup>5)</sup> Agebatur de confiniis regnorum . . . haec contentio belli origo fuit. Annal. E in h.

Karantanen — nicht einigen. Auch die Christen bortselbst wurden wohl von den Avaren mighandelt 1). So wurden im folgenden Jahre die Angriffe auf die Avaren eröffnet. weite Entfernung des Kriegsschauplages von den frankischen Hauptländern, - bas unftäte Reitervolt wich bem Stoße gern so weit als thunlich nach Osten aus — die Unwirtlichkeit des Steppenlandes bildeten die Hauptschwierigkeiten dieser Feldzüge, die Mitführung und Nachführung der Vorräte war höchst mühsam. Erleichtert ward ber Angriff baburch, daß man über bas Langobardenreich verfügte, also die Mongolen auch von Süben fassen konnte, mas benn Karl, ber bie Umflafterung seiner Feinde liebte und meisterhaft verstand, wiederholt ver-Ferner bediente er sich — wie auch sonst Vorliebe der Wasserstraßen — ber Donau, Krieger und Vorräte rasch, bequem und sicher in bas Herz bes Avarenlandes zu schaffen. Gleich den ersten Sieg über die Avaren erfochten (am 23. August 791) die langobardischen Heerscharen: fie eroberten einen 2) der "Ringe" (hring, vallum, circulus), b. h. ber treisförmigen, weit ausgebehnten, oft mehrsach ineinander "geringten" Befestigungen — Erdwerke und Verhaue —, in welchen das Räubervolk sich selbst und seine Beuteschätze zu bergen pflegte 3).

Und alsbald bewegten sich (Anfang September) nicht weniger als drei Heere von Westen nach Norden her gegen die Avaren: Userfranken, Sachsen, Friesen, Thüringe zogen von Norden her durch Böhmen (oben, S. 326), andere Franken (und die Alamannen?) führte Karl selbst wohl die Donau entlang auf deren Süduser von Westen her, während die Baiern diesen ihren Strom zu Schiff zu Thal segelten, zugleich die Borräte mitsührend. An der Enns (Anisa), "dem Grenzssuß zwischen Baiern und Avaren", bei Lorch, ward ein

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. 791.

<sup>2)</sup> Denn außer dem Hauptring, der 795 genommen ward, gab es noch zahlreich andere.

<sup>3)</sup> Annal. Lauresh. Brief Karls an seine Gemahlin Fastraba in Regensburg; Jaffé IV, 350.

Lager geschlagen, bann (nach 7. September) bis an und über bie Raab (Raba, Arrabo) vorgedrungen bis zu beren Mündung in die Donau. Überwältigt von dem Eindruck solch großartiger Machtentfaltung flohen die Avaren überall bei der Annäherung ber Deere ohne Schwertstreich aus ben aufgeworfenen Schanzen: 52 Tage weilte Karl in dem Lande, das weithin verheert, aber nicht unterworfen warb 1). Daber plante Karl sofort für bas nächste Jahr (792) einen neuen Angriff und ließ zu bem Zwecke, bie Nachschübe zu erleichtern, eine bequem zerlegbare Schiffbrücke zu Regensburg auf ber Donau berstellen, b. b. eine Reihe von Schiffen, mit Seilen und Ankern verbunden 2). Zwar ward er burch Erhebungen von Sachsen (oben, S. 309) von bem Zug gegen die Avaren (792 und 793) abgehalten. Doch sollte ber Plan, Rhein und Donau burch einen Kanal zu verbinden, welchen Karl (793) in dem ihm eignenben Krafteifer mit großartigen Mitteln angriff, wenn nicht ausschließend, so boch gewiß ganz wesentlich bem gleichen Zwecke bienen: Mannschaften und Vorräte rascher und leichter aus "Francien" auf ber Donau ins Avarensand 3) zu schaffen. Das mühevolle Werk ward nur zu sehr geringem Teil vollendet: die Regengüsse bes Herbstes burchweichten bie ausgehobene Erbe, so baß sie immer wieder herabglitt.

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Lauresh. Einh. Mosell. Scr. XVI, 497.

<sup>2)</sup> Annal. Einh.

<sup>3)</sup> Natürlich gelegentlich auch (wie Simfon, S. 55 will) aus ber Donau in ben Rhein, aber die Sachsentriege erheischten das nicht; ausgeschlossen waren auch wohl Handelszwecke dabei nicht ganz; vgl. Baits II, 30. Es sollte die in die Donau mündende Altmühl (Alemona Ia, S. 506) durch einen schissbaren "Graben" mit der schwäbischen Rezat verbunden, auf dieser die Rednitz, auf dieser der Main, auf diesem der Rhein erreicht werden. Der heutige (viel kürzere) Donau Main-Kanal hat andere Richtung; vgl. die Litteratur dei Simson, S. 55. Annal Einh. Lauriss. Lauresh. Mosellan. Mosellan. Enh. Fuld. Sithiens. Salisburg. Alamann. cont. Murdac. Weingartens. Guelferdyt. Maximinian. St. Emmeramni. Ratispon. Chron. Moissiac.: man sieht, welchen Eindruck das ungewöhnliche Unternehmen machte: sast alse Annalen gedenken desselben.

Die Befämpfung der Avaren ward übrigens daburch erleichtert, daß in biesem Bolke, welches unter ber lockeren Oberhoheit eines "Chagan" von zahlreichen "Tuduns" (d. b. "Statthalter", "Unterfürsten") regiert wurde, Spaltungen flafften, die wohl auch mit der Hinneigung der Einen zu den Franken, der Abneigung der Anderen gegen Franken und Christentum in Zusammenhang standen. "Ihre Häuptlinge (principes) waren durch innere Kämpfe erschöpft, ber Chagan (ober Jugurr?) nach einer Niederlage von seinen eigenen Leuten im Bürgerfrieg ermordet worden 1)." So erschienen im Jahre 795 Gesandte eines solchen Tubun im Lager Karls (bei Lüne: oben, S. 310) und versprachen in bessen Namen Unterwerfung und Bekehrung, mährend boch gleichzeitig andere Horben bes Bolfes bamals von dem langobarbischen Heere bes tapfern Markgrafen Erich von Friaul im Bunde mit einem flavisch en Häuptling geschlagen wurden. Der bedeutenbste ber "Ringe" — viel weiter süböstlich als die 791 genommenen — "auf ber Bugta Sarto = Sar in ber Nähe von Tatar" 2) ward erobert und die unermeßliche Menge der hier aufgehäuften, Byzanz abgepreßten ober bei allen Nachbarn geraubten Schätze erbeutet 3).

Kostbare Geschenke aus der hier gewonnenen Beute schickte Karl an den Papst, an die christlichen Könige der Angelssach sen, an viele Bischöse, auch an weltliche Große: die ganze Christenheit des Abendlandes sollte sich freuen des den heidnischen Käubern abgejagten Raubes. So gewaltig war die Masse des damals in das Frankenreich eingebrachten Edelmetalls, daß man die alsbald eintretende erhebliche Entwertung des Geldes hierauf zurücksührt 4).

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss.

<sup>2)</sup> Riegler I, 182.

<sup>3)</sup> Sagenhafte Übertreibung der Ausdehnung bieser nenn Ringe bei dem Mönch von St. Gallen (884) II 1 schließt nicht die Richtigkeit der Schilberung der Art dieser Besestigungen aus: vgl. darüber Urzeschichte III, B. 1, Kap. 20.

<sup>4)</sup> Soetbeer, Forsch. 3. D. Gesch. IV, 352; Simson S. 128,

Im folgenden Jahr erschien in der That jener "Tudun" (oben 338) zu Nachen und nahm (796) mit großem Gefolge die Taufe 1). Im selben Jahr aber drang doch König Pippin von Italien mit Lang obarden, Baiern und Alamannen über die Donau, besetzte ohne Kampf und zerstörte abermals 2) einen (ober den?) "Ring" 3) — die "Königsburg des Kagan" — und brachte abermals dem Vater reiche, dort erbeutete Schätze. Noch im Lager an der Donau beriet Pippin mit Bischösen, darunter Patriarch Paulinus von Aquileja, Maßregeln sür die Taufe der Avaren; Alkuin lag diese Missionsarbeit nahe am Herzen: er riet zu weiser Wilde, warnte, nicht ohne Hindlick auf die Mißhandlung der Sachsen, vor Gewalt, so auch vor der harten Eintreibung der Zehnten für die Kirchen 4), welche die Sachsen besonders erbittert hatte.

Doch mußte im folgenden Jahr (797) Erich von Friaul mit Franken und Langobarden abermals avarische 5) Horden durch Gefecht zur Unterwerfung zwingen. Daß bald darauf (799) dieser Tapfere — aus Straßburg im Elsaß, wie Gerold, ein Alamanne — in einem Hinterhalt von Kroaten

baselbst weitere Litteratur. — Quellen: Annal. Lauriss. Lauresh. (fälschlich zu 796) Einh. Papst Habrian, an den Stücke aus der Beute gesandt wurden, starb 25. Dez. 795. Epist Carol. no, X, ed. Jaffé IV, 356. Brief Karls an König Offa von Mercia. Alcuin ep. LVII. Jaffé VI, 290. Annal. Northumberland. Scr. III, 155.

- 1) Annal. Lauriss. Lauresh. Theodulfi carm. no. 25. Poetae Lat. ed. Dümmler I, 484. Doch brach berselbe alsbalb die Treue. Annal. Einh.
- 2) Es war ein Nachfolger bes ermorbeten Kagan gewählt worden, ber sich mit seinem Abel, ben "Tarchanen", stellte und unterwarf; andere Horben aber seisteten, so scheint es, Widerstand: wenigstens wurden Gesangene fortgesührt. Annal. Lauriss. Lauresh. Einh. Rhythmus de Pippini regis victoria Avarica Poetae Lat. I, 117. Einh. v. Carol. c. 13. Alcuin ep. 76. 77. Jaffé VI, 345.
  - 3) Ob ber im Borjahr schon genommene? Go Simson S. 123.
- 4) Alcuin ep. 56. 64. 67. 68. 71. 92. Jaffé VI, 286. 302. 307. 312. 329. 382.
  - 5) "Banbalen", wie bie Annal. Alam. fagen.

ber byzantinischen Stadt Tersatto (Tarsatica bei Fiume), vielleicht aus avarischer Anstistung — denn sein Fall wird auf den Avarenkrieg zurückgeführt — erschlagen ward, traf Karlschwer: er und Gerold (oben S. 333) hatten in den Südsost-Marken des Reiches das Vorzüglichste geleistet 1).

Wohl vor allem, um diese Lücken einigermaßen auszusüllen, beschäftigte sich Karl (803) auf einem langen Aufenthalt in Baiern, im Böhmerwald oder Fichtelgebirge (von August bis Dezember), in Salzburg und Regensburg mit den Zuständen in "Pannonien." Damals wurden diese Gebiete neu geordnet und abgegrenzt, vielleicht auch Zusätze zum baie-rischen Stammesrecht veröffentlicht. In Regensburg (auf einem "Landtag", "Hostag", conventus) nahm er auch die Unterwerfung eines avarischen Tudun<sup>2</sup>) entgegen.

Bielleicht steht es mit diesen neuen Anordnungen im Zusammenhang, daß gleich zu Anfang des folgenden Jahres (805) eine tiefgreisende, endgültige Maßregel getroffen ward. Nachdem zuerst Theodor, ein christlicher Teilfürst ("Raptan", vermutslich Amtsname) der Avaren, von Slaven, wohl Karantanen, verdrängt, von Karl zu Aachen Schutz und neue Wohnsitze zwischen Sabaria (Stein-am-Anger) und Carnuntum (Petronell bei Hainburg) erbeten und erlangt hatte, aber bald nach der Rücksehr gestorben war, ward dem Khathan (— Großchan, Chan der Chane, scharf von dem "Kap-Kan" zu scheiden), auf sein Bitten, wie es früher gewesen, die Obersherrschaft über das ganze Avarenvolk von Karl wieder gewährt, während bis dahin die Franken mit den zahlreichen

<sup>1)</sup> Einh. v. Caroli, c. 13. Annal. Lauriss. Versus Paulini de Herico duce Poet. Lat. I, 630 sqq. Er wehrte sich wie ein Bär und siel erst, als sein Schild geborsten, sein Speer zerspellt war: nur von sern, mit Pseilen und Schleudern, wagten die Slaven, ihn zu erlegen, er war ein echter "Paladin" (= Palatin), wie Roland.

<sup>2) &</sup>quot;Zoban": nicht Eigenname wie die Annal. Lauriss. meinen. Annal. Mettens. Scr. I, 191, XIII, 32. Lauresh. Juvav. major. Scr. III, 122. — Legg. II 1, 158 (no. 68. 69). Boretius, l. c. — Dümmler, Alteste Geschichte der Slaven in Dalmatien, Wiener Sitz.— Ber. XX, 387.

"Tudunen", die sich unabhängig gemacht, wie mit selbständigen Dafür ließ sich ber herrschern Berträge geschlossen hatten. neue Herrscher taufen (auf ben Namen "Abraham") und er= fannte selbstverständlich schon baburch, daß er seine Macht von Karl ableitete und entgegennahm, die Oberhoheit bes Frankenreiches an. Das war ber formale, sieggefrönte Abschluß ber langen Kämpfe und Verhandlungen mit diesen Nachbarn im Often. Gang bem entsprechend wird im Jahre 811 ein frankisches Beer nach "Pannonien" geschickt, nicht, um die Avaren zu befämpfen, sondern um die zwischen ihnen und ben ebenfalls unter= worfenen Slaven (Karantanen oder Slavonen?) entstandenen (Greng?). Streitigfeiten zu untersuchen und mit bem erforberlichen Nachdruck ber Waffen beizulegen. Doch trafen die Führer bieses Heeres nicht in Person die Entscheidung; sie schickten vielmehr ben Rhakhan (? bie Stelle ist verberbt), einen Tubun und andere Große ber Avaren wie die Häuptlinge ber Donauflaven nach Machen, wo ber Raijer, als ihr gemeinsamer Oberherr, über sie richten follte. Die Avaren haben biese politische Unterwerfung auch in ihrer Bolfseigenart nicht lang überdauert. Sie sind alsbald unter Bulgaren und anderen Slaven so völlig auf- und untergegangen, bag ein flavisch Sprichwort von spurlos Berschwundenen sagt: "fie find vergangen wie die Avaren, nicht Better, nicht Erbe mehr ift übrig bon ihnen" 1).

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Juvav. major. Scr. III, 122. S. Emmeramni Ratispon. major Scr. I, 93. Conversio Bagoar. et Carantanor. c. 6. 10, Scr. XI, 9. 11; zu 811. Annal. Lauriss. (Khan) "Jzauci" = Canizauci? Dümmler, Süböstiche Marten, S. 9.

## Elftes Kapitel.

Karl und Italien (seit 774). Karl und der Papst. Karl und die Errichtung des weströmischen Kaisertums (800). Karl und Byzanz.

Wir wenden uns zum Schluß: zu den Beziehungen Karls zu Italien, den Bhzantinern und dem Papst. Diese Verhältnisse führen uns von selbst zu dem großartigen Abschluß der drei Jahrhunderte durchflutenden Entwickelung: vom salischen Gaukönigtum zur Universalmacht des Abendlandes, zur Errichtung des karolingischen Kaisertums.

Wir haben (oben, S. 279) die italischen Dinge betrachtet bis zur Erwerbung der langobardischen Königskrone durch Karl.

Nachdem die Empörung des Herzogs von Friaul (775/6) rasch niedergeschlagen worden war (oben, S. 282) und der Herzog Hilde brand von Spoleto sich unterworsen hatte — derselbe erschien 779 vor Karl in dem Hof Berzenah (Departement der Marne), verharrte in Unabhängigkeit von allen langobardischen Herzögen nur noch Arichis von Benevent, der Eidam des entthronten Desiderius, dessen Tochter!) Abelsperga der mächtige und geistig nicht unbedeutende?) Fürst sich vermählt hatte. Sein Schwäher Abelchis trachtete zu Bhzanz, die kaiserlichen Waffen in Bewegung zu bringen gegen die Frankenherrschaft in Italien und den Kirchenstaat, der zu gutem Teil aus den den Bhzantinern abgenommenen Gebieten war gebildet worden. Hatte Bhzanz auch die Langobarden vielssach bekämpft, — die Verteilung von sast ganz Italien

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Einh.

<sup>2)</sup> Die Gatten unterhielten Verkehr mit Paulus Diakonus, bem gelehrten Mönch (wohl seit 774) von Monte Casino, bem Geschichtschreiber ber Langobarden; s. unten, Litteratur.

unter die Franken und den Bischof von Rom als Unterthan des Kaisers trat den Ansprüchen und Wünschen von Byzanz, die man nie aufgegeben hatte, noch schrosser entgegen als ein Langobardenkönig zu Pavia. Der Papst hat daher seinen Schirmherrn gar oft vor den seindlichen Plänen des Adelchis, der Byzantiner, des Arichis zu warnen, seine Hise anzurusen.

So brach Karl Ende 780 nach Italien auf: gewiß nicht bloß, "um in Rom zu beten" <sup>2</sup>), wozu er ein Heer mitzuführen nicht benötigt gewesen wäre: allerdings gelten aber auch die Heereszüge nach Rom im Sinne der Zeit als fromme Pilgersahrten, und selbstverständlich versäumte Karl die Andacht am Grabe St. Peters nicht.

Über Pavia (Weihnachten 780), Mantua<sup>3</sup>) und Parma (15. März), wo er den (ihm schon früher bekannten) gelehrten angelsächsischen Mönch Alkuin<sup>4</sup>) tras und bewog, an seinen Hof zu kommen<sup>5</sup>), (Ende 781 oder Anfang 782) ging er nach Rom (Ostern 15. April). Hier wurden seine beiden kleinen Söhne Pippin und Ludwig vom Papst zu Königen gesalbt und von Karl (nicht vom Papst) auf dem Kückweg zu Königen von Italien und von Aquitanien eingesetzt<sup>6</sup>). Dafür gab Karl, dem Drängen Hadrians weichend, Austrag, die früher versprochenen Schenkungsversprechen zunächst in der Sabina zur Ausstührung zu bringen. Der Papst behielt oder erhielt

- 1) Hadriani ep. Codex Carol., ed. Jaffé IV, 210; LXII, 203; LXVI, LXVII, 212.
  - 2) Wie Annal. Lauriss. Einh.
- 3) Wahrscheinlich bamals, wenn nicht schon 776 (s. Boretius Leg. II 1, 188) burch bie notitia Ital. und das capitulare von Manstua Leg. II 1, 190, die italischen Berhältnisse vielsach regelnd.
- 4) Monnier, Alcuin et Charlemagne, 2. édit. (Paris 1863). Lorentz, Alfuins Leben (Halle 1884). Dilmmler, "Alfuin", D. Biographie. Werner, Altuin und sein Jahrhundert. Weitere Litteratur, s. unten, Litteratur.
  - 5) v. Alcuini ed. Jaffe VI, 17; f. unten, Litteratur.
- 6) Annal. Lauriss.; nicht vom Papst gekrönt, wie Annal. Einh. u. vita Hludov. c. 4 Scr. II, 608.

nun: ben "Ducatus Romanus", ben Exarchat mit Ravenna, die Pentapolis (bie fünf Städte an ber Rufte bis Ancona), Capua und einige Städte ber Campania, ber Sabina, einen kleinen Streifen von Tuscien, einzelne "patrimonia" in Sübitalien, von ben (langobarbisch-frankischen) Herzogtümern Spoleto und Tuscien aber nur einen "Census"; mehr sette ber Papst nicht burch: auch auf Corfica zu bestehen, gelang ihm nicht; es ging später wieder an die Araber verloren (oben, S. 298). Damals (781) wurde nun auch die alte langobardische Verfassung vielfach geändert: die Herzöge von gefährlicher Mächtigkeit wurden fast alle ersetzt (ausgenommen Benevent und Spoleto) burch Grafen meist frankischer Abkunft und nur fleinerer Grafichaften, bas frantische Beneficial. und Basallitäts= Bejen, frantische (?) Schöffengerichte, frantische Beerbanngesetze, Königsboten wurden eingeführt; zu ben in Geltung bleibenben "Cbiften" ber Langobarbenkönige traten neue Gesetze, welche ber frankische Reichstag, meist ohne 1) Zuziehung von langobardischen Großen, für bas ganze Reich ober auch für Italien besonders erließ. Der einst= weilen (8. September 780) erfolgte Tob bes Raisers Leo IV. hemmte die Angriffsplane zu Byzanz. Ja, die Witwe und Regentin Irene näherte fich wie bem Papft (in bem Bilberstreit, sie hatte sich schon früher hierin ben römischen Lehren zugeneigt), so bem König 2) und vielleicht burch Vermittelung Hadrians ward sogar Karls (achtjährige) Tochter Hrothethrub ('Equ Dows) mit ihrem neunjährigen Sohne Kaiser Konstan. tin VI. verlobt 8).

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme 788: auf bem Reichstag zu Ingelheim erschienen Franken, Baiern, Langobarben und Sachsen. Annal. Lauriss. major.

<sup>2)</sup> Cod. Carol. ep. LXX-LXXIV. Jaffé, p. 218-230.

<sup>3)</sup> Bon wem der Plan ausging, bleibt unbestimmbar, doch eher von der Kaiserin oder vom Papst als von Karl. — Gibbon, History of the decline and fall of the Roman empire VIII, c. 48. — Theophanes, Chron. Roman ed. Classen I, 705, Annal. Mosell. a. 781.

Da so die von Byzanz drohende Gesahr beseitigt schien, unterließ Karl auch gegen Benevent seindliche Schritte und kehrte (Sommer 781) über die Alpen zurück. An seiner Herrschaftsstellung in Aquitanien und in Italien ward nichts dadurch geändert, daß nun zu Toulouse und zu Pavia für zwei Knaben von vier und drei Jahren ein Hoshalt eingerichtet ward; Karl heißt 1) nach wie vor "König der Langobarden" und, obzwar es besondere Kapitularien für dies Reich giebt, die etwa auch im Namen Pippins von dem lang obardischen Reichstag erlassen werden, gelten doch andrerseits Beschlüsse des gemeinsfränkischen Reichstags ohne besondere Publikation in Italien auch für dieses Reich.

Beide Königreiche blieben von Karl als dem Beherrscher des Gesamtreiches streng abhängig. So wurden auch nach 781 in Pavia, Mailand, Lucca, Treviso, wie in Toulouse, Bourges, Saintes, Angoulême, Agen, Limoges, Melle (im Poitou), Poitiers, Béziers, Gerona und Ampurias Münzen mit Karls Namen geprägt<sup>2</sup>).

Nach fünf Jahren machten aber die Wirren auf der apennisnischen Halbinsel wieder ein Eingreifen Karls erforderlich. Es galt vor allem, die Verhältnisse in Benevent zu ordnen; aber auch die zu Bhzanz 3) waren wieder getrübt und die dringenden Forderungen des Papstes, die alten Schenkungsversprechen endlich zu erfüllen, bedurften wohl auch der Prüsung an Ort und Stelle 4).

Karl zog im Spätherbst 786 über Florenz (Weihnachten) nach Rom. Schleunig schloß Arichis mit den kurz vorher be-

<sup>1)</sup> Reben Pippin, bem König ber Langobarben ober Italiens.

<sup>2)</sup> Soetbeer, Forsch. zur D. Gesch. IV, 299—342. Toulouse war nicht in strengem Sinne Hauptstadt von Aquitanien.

<sup>3)</sup> Daß Karls Auftreten gegen Arichis ein Bruch seines Vertrags mit Byzanz war, Abel, S. 455 ist ganz falsch: Arichis lag 785 in Krieg mit Byzanz.

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss. Einh. 786. Über bas Auftreten bes Beneventaners als völlig selbständiger Herrscher Leo, Chron. Casin (867) I, Scr. VII, 586.

fämpsten byzantinischen duces von Amalfi und Neapel Frieden und suchte Karls Erscheinen in seinem Lande badurch abzuwenden, bag er seinen Sohn Romualb nach Rom schickte mit reichen Geschenken und der Erklärung, Karls Wille solle in allem ge-Aber auf Andringen des Papstes 1) zog der König scheben. gleichwohl nach dem Güden. In Capua — zum Kampfe vor bieser Stadt kam es nur nach Sagen — nahm er die Unterwerfung bes Herzogs entgegen, welche biefer, sich selbst in Salerno bergend, durch Gesandte aussprechen ließ. Er stellte Beiseln, barunter seinen Sohn Grimoald, und zahlte eine Schatzung von 7000 Solivi. Dortselbst ward aber auch mit bhzantinischen Gesandten verhandelt und die Berlobung von 781 aufgehoben. Es ist wie bei ber Knüpfung so bei ber Lösung des Bandes nicht zu ermitteln, wer dabei den Anfang Bermutlich konnte man sich über die Bedingungen, zumal über die Rechte des Kaisers und des Königs in Guditalien, nicht einigen. Die Auflösung bes Berlöbnisses war wohl nicht bloß Ursache, auch Folge ober Kennzeichen des anderweitig Begründeten Bruches. Auf dem Rückweg erließ Karl Kapitularien zu Mantua und hielt einen langobardischen Reichstag zu Bavia 2).

<sup>1)</sup> Abel S. 458 übertreibt die Ohnmacht und Armut des Papstes: wohl erbittet er von Karl Holz und Zinn für die Petersfirche, aber er schenkt dasilt Marmor, Mosaisen u. s. w. Konnte er doch auf eigene Faust Krieg führen; daß Habrians Brief an Irene die Beseitigung von Karls Patriciat anstrebte S. 460, ähnlich S. 498, ist grundsalsch. Der Papst prahlt nur mit einer Willsährde Karls, die durchaus nicht bestand; daß dann doch der Papst zum Krieg gegen Arichis, den Verbündeten von Byzanz, hetzt, widerstreitet Abels eigenen Ausstellungen, die ost doch allzu sehr "tonstruiert" sind, die angebliche Bedrängnis Karls 788 ist S. 506.

<sup>2)</sup> Annal. Lauriss. (auch L. minor). Einh. Einh. v. Car. c. 10. Theophanes l. c., p. 718. Erchamb. hist. Langob. Scr. rer. Langob. c. 2, p. 235. Sagenhaftes in dem Chron. Salernit. (747—974) c. 10, Scr. III, 476. — Pauli Diac. h. Langob. contin. III, Scr. rer. Langob., p. 214; ob damals die Einh. anno 814 erwähnte Schatzung von Benevent übernommen ward? — Die neuen Schentungen Karls an den Papst werden nicht nur von den Langobarden,

Arichis plante sofort nach Karls Entfernung neue Erhebung im Bunde mit den Byjantinern und mit Abelchis 1). Als er (am 26. August) 787 starb 2), erbaten sich bie Beneventaner seinen bei Karl vergeiselten Sohn Grimvald zum Herzog, was Karl, ungeachtet der Abmahnungen des Papstes, nach einigem Zögern bewilligte 3), und zunächst bewährte sich Grimoald in Treue: benn als nun endlich der lang geplante Angriff der Bhzantiner (zumal auch von Sicilien aus) und des Abelchis erfolgte (788), — die Aufhebung des Berlöbnisses war gewiß nicht der einzige Grund bes "Zornes" bes Kaisers gewesen —, schlug Grimoald diese — Adelchis war sein Mutterbruder mit dem Herzog Hilbebrand von Spoleto und fränkischen Hilfsscharen unter einem Königsboten in Calabrien aufs Haupt (September? 788). Die Byzantiner verloren 4000 Tote, 1000 Gefangene 4). Abelchis floh aus Italien nach Bhzanz zurück, wo er als "patricius" starb. offenem Kriege mit bem Kaiser entriß Karl ben Bhzantinern Istrien 5), die für die Abrundung seiner italischen Besitzungen und für bie Kriege gegen Sübslaven und Avaren wichtige Landschaft, die nur unter Desiberius 6) einmal vorübergehend von den Langobarden war genommen gewesen.

auch von Karls eigenen Beamten und Gesandten beanstandet. Habrian hat unablässig wegen Nichtersüllung zu klagen Cod. Car. p. LXXXII bis LXXXVII. Jaffé IV, 249—262. Die Kapitularien Legg. II 1, 195sq. (198?); über den Tag zu Pavia Annal. Guelferbyt. Nazarian, Scr. I, 43.

- 1) Cod. Carol. ep. LXXXIV-VII,
- 2) Seine schöne Grabschrift von Paulus Diaconus Poet. Lat. I, 67.
- 3) Die Bedingungen hätte Abel S. 522 nicht den späten, sagendurchwobenen Chroniken von Salerno und von Erchempert entnehmen sollen.
- 4) Annal. Lauriss. Einh. Theoph., p. 718. Alcuin ep. XIV, ed. Jaffé VI, 167.
- 5) Damals wohl, jedesfalles vor 791, da Herzog Johannes von Istrien im Dienste Karls gegen die Avaren sich auszeichnet.
- 6) Hegel, Geschichte ber Stäbteverfassung von Italien I, 235. Über Istrien: Dit mmler, Die Nieberlassungen ber Slaven in Dalmatien

Bon da ab bis 806 rubten die Waffen der Byzantiner gegen Karl, unerachtet ber starken Herausforberung, bie in ber Annahme ber Kaiserwürde lag (800). Jedoch Grimoald hielt die übernommenen Verpflichtungen nicht lang ein, obwohl er formell in Münzung 1) und Urfundung Karls Oberhoheit an-3m Jahre 791 sandte bieser König Pippin, ver= stärkt burch König Lubwig, wider Benevent. Doch richteten bie Brüder außer Verwüstung bes Landes und Eroberung einer Burg nichts aus, woran auch ber burch Migmachs herbeigeführte Mangel an Nahrungsmitteln Schuld trug 2). Auch die Beziehungen zu Papst Habrian waren nicht immer befriedigend. Dieser war formell ganz im Recht, wenn er sich — unablässig — beschwerte über die Nichterfüllung alter und zumal auch neuer Schenfungsversprechen: 786/7 hatte Karl abermals tusfische und beneventanische "patrimonia", aber auch staatsrechtliche Sobeiterechte in folden Gebieten und Städten zugefagt. Allein die Bevölkerung widerstrebte der Überweisung an den Papft, die Beamten und Gefandten Rarls felbft machten gel= tend, daß ohne schwere Schädigung bes Staates biese Zusagen nicht erfüllt werden könnten und wollten nur die privatrechtlichen Einnahmen, nicht die staatsrechtlichen Hoheitsrechte bem beiligen Betrus zukommen laffen. Auch über die Berufung gegen Urteile des Papstes als nächsten Landesberrn an den König als den Träger der Oberhoheit über den Kirchenstaat gab es Irrungen - obwohl der Papst diese Oberhoheit des Königs im Prinzip nicht bestritt — und über die Besetzung und Abgrenzung ber langobardischen Bistümer 3). Biel schwerer wog eine andere Gefahr: die, daß Karl jett bereits als König, noch nicht Kaiser,

Wiener Sitzungs-Bericht XX, 385. — Chabert, Denkschrift ber Wiener Akab. III 2, 100. — Strauß, Die Beziehungen Karls bes Gr. zum griechischen Reich bis zum Sturz ber Kaiserin Irene, S. 13. 33.

<sup>1)</sup> Soetbeer, Forfchung IV, 340.

<sup>2)</sup> Annal. Guelferbyt. Lauresh. Mosell. Chron. Moissiac. Scr. I, 300. Erchamb., Hist. Langob. Benev. c. 4 Scr. rer. Lang. I, 236. v. Hludov. c. 6, Scr. II, 609-611.

<sup>3)</sup> Codex Carol., Ep. cit..

in der Weise der byzantinischen Imperatoren eine Art von "Cäsaro = Papismus" üben und sogar über Glaubenslehren der Kirche entscheiden wollte gegen den Papst und gegen ein ökumenisches Konzil, lediglich unter Zustimmung eines fränkischen Reichskonzils. Diese Gefahr drohte nun — heißt Karl doch der "Bischof der Bischöse") — und sie trat wirklich ein, als aus Anlaß der Ketzerei spanischer Bischöse, der Elipand von Toledo und Felix von Urgel — (nur der letztere war Unterthan Karls —), des sogenannten "Adoptianismus""), (wonach Christus als Mensch nur "angenommener" Sohn Gottes sein sollte —) der König fränkische Reichssynoden berief nach Regensburg (792) und nach Frankfurt am Main (794).

Zwar in Verwerfung biefer Irrlehre, welche Alkuin eifrig bekämpfte, waren ber König und sein Konzil mit bem Papst gang Felix ward zu Regensburg zum Widerruf angehalten und zum Papft nach Rom geschickt, wo er benselben wiederholte. Allein auf dem Konzil zu Frankfurt (794) ward nach der abermaligen Verwerfung des Aboptianismus auch ber vom Papst gebilligte Beschluß ber Spnode von Nicaea (Ronstantinopel) von 787 über bie Bilberverehrung von Karl, ber beide Reichstonzilien personlich leitete, mit seinen Bischöfen geprüft. - Es waren außer benen des eigentlichen Frankenreiches auch ita= lische (von Aquileja und Mailand) erschienen, ja auch ber bem angelfächsischen Klerus angehörige Alfuin: und gerichtet ward über spanische, Karl nicht untergebene Bischöfe, sodaß infofern die Synobe über bas Frankenreich hinausgriff und gewissermaßen gemein-abendländische Bedeutung gewann: - ohne irgendwelche Heranziehung bes Papstes.

<sup>1)</sup> Freilich nur bei bem Mond von St. Gallen I, 25.

<sup>2)</sup> Mansi, Concilior. collectio XIII, 1030 sq. Annal. Lauresh. Einh. — Brief Habrians an Elipant Cod. Carol. no. ICC, ed. Jaffé IV, 296. Briefe Altuins: Alcuin, Adversus Elipant. Alc. opera, ed. Froben I, c. 883. — Hefele, Konziliengeschichte III 2, S. 652. — Größler, Die Ausrottung bes Aboptianismus im Reiche Karls bes Großen. Programm bes Gymnasiums zu Eisleben 1879.

es begab sich, daß Karl und sein Konzil ben vom Konzil von Nicaea gefaßten, vom Papst gebilligten Beschluß verwarfen und dies dem Papst in herben Worten mitteilten, indem sie ibn zur Verdammung seiner eigenen früheren Gutheißung aufforderten. Zwar stellte sich bald heraus, daß Karl und Hadrian im wesentlichen übereinstimmten auf Grund ber schönen weisen Erklärung bes großen Papstes Gregor 1) über bie Bilberverehrung, zumal auch die griechische Unterscheidung von "Anbetung" (λατφεία, adoratio) und "Berehrung" (προσκύνησις, voneratio) im Frankenreiche vermöge ber unrichtigen Übersetzung in das Latein (προσχύνησις war mit "adoratio", Anbetung, übertragen worden) nicht verstanden und nun erst erklärt wor-Immerhin hatte ber Papst erfahren, daß ber Schirmvogt bes beiligen Petrus in einer für die innere, für die wirklich unentbehrliche Freiheit der Kirche unertragbaren Weise seine Aufgabe verstehen konnte. Karl hielt es nämlich bamals icon — vor der Errichtung des Kaisertums — in tief frommer ehrlichster Überzeugung für seine Pflicht, als driftlicher König und Schirmherr bes Glaubens "überall", b. h. in der ganzen Christenheit, ben rechten Glauben allein aufrecht zu halten; schon jett - 794 - begegnen die hierfür entscheibenden Ausbrücke "Schirmherr der Kirche allüberall" (ubique). Heuchelei, aus politischen Zwecken, um den Raiser zu Bhzanz als Keper hinzustellen und badurch sich selbst ben Weg auf den Kaiserthron frei zu bahnen, leitete Karl dabei gewiß nicht, wie man 2) ihm zugeschrieben hat. Er war in diesem Wahn so guten Glaubens wie in dem andern, daß er alle seine heidnischen Rachbarn mit Gewalt zu Christen zu machen von Gott berufen fei 3).

<sup>1)</sup> Urgeschichte III, 547.

<sup>2)</sup> v. Döllinger, Das Kaisertum Karls des Großen; Münchener hist. Jahrb. 1865, S. 340. — Auch Dümmler, K., S. 144, nimmt politische Nebenabsichten an.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. Einh. Maximin. Scr. XIII, 22; 900. Mansi XIII, 880. 900sq. Legg. II 1, 72sq. Chron. Moissiac. Scr. 1, 301. Die Libelli bes Konzils und Briefe Karls Migne ICC,

Unerachtet solcher äußerer Zusammenstöße blieb boch bas innere Freundschaftsverhältnis von König und Papst ungestört, und als Hadrian (25. Dezember 795) starb, beklagte ihn Karl unter Thränen "wie einen Bruder ober Sohn" 1). Sein Rachfolger Leo III. (795—816) erkannte durch Übersendung des Wahlprotofolls das Recht bes Schirmherrn, Die Gültigfeit ber Wahl zu prüfen, durch Übersendung des Banners ber Stadt Rom und ber Schlüssel zum Grabe bes Apostels Petrus bie Oberhoheit des Patricius und Schirmherrn unzweideutig an 2), wie er benn auch Gehorsam und Treue versprach. Oberhoheit Karls über ben Kirchenstaat, schon aus ber Gerichtsbarkeit (u. S. 354) folgend, ift unzweifelhaft, sie ist bas Gegenstück seiner Schutpflicht: "überall". Go erkennt Karl an in bem Briefe von 796, — also vor der Kaiserwürde — er habe die Kirche nach außen gegen die Angriffe der Heiden und im Inneren burch Bekenntnis des rechten Glaubens zu festigen 3). Dieser "inneren Festigung durch Anerkennung des rechten katholischen Glaubens" diente es, daß Karl auf den Wunsch Alkuins, des eifrigen Befämpfers des Aboptianismus, ben Papft bewog, ju Rom auf einem Konzil abermals diese Irrlehre verwerfen zu lassen (799: vor 25. April), mährend bald darauf Alkuin in Gegenwart Karls den rückfälligen Felix von Urgel in einem Streitgespräch zu Nachen nochmal widerlegte und zum Wider-

XCVI, 869; XCVIII, 376; 154sq; CI, 1323. 1333. Brief Alknins an den Papst, Jaffé VI, 241, eine Empsehlung für Angilbert, Abt von Riquier, Karls vertrauten Berater, den er an Hadrian schickte mit den schon 790 auf des Königs Besehl versaßten "Libri Carolini" (beren Echtheit nun sestsseht, Wattenbach S. 148), die in sehr scharfen reprehensiones die Beschlüsse jenes Konzils ansochen; die Antwort des Papstes 1. c., p. 246.

- 1) Einh. v. Carol. p. 19.
- 2) Annal. Lauriss. Lauresh. Einh, v. Carol. c. 19. Brief Karls an Leo, epist. Carol. no. X; Jaffé IV, 356. v. Hadriani l. c. 97, ep. Alcuini LVII—LVIII. Grabschrift sür Hadrian Poet. Lat. I, 101. 113. v. Leonis III, c. 2.
  - 3) Ep. X. Jaffé IV, 357.

ruf zwang 1). Die Sorge für den "richtigen" Glauben besthätigte Karl auch in der rein-glaubenslehrhaften Frage über den Ausgang des heiligen Geistes: allerdings erst mehrere Jahre nach der Kaiserfrönung, aber er würde, falls die Frage vor 800 aufgetaucht wäre, sich ganz ebenso für verpflichtet zum Einschreiten gehalten haben. Eine Shnode zu Aachen beschloß (November 809) auf seinen Antrag, im Gegensatz zu der bhzantinischen Kirche, der heilige Geist gehe nicht nur vom Bater, auch vom Sohn aus 2), und ließ das in das Glaubensbesenntnis aufnehmen. Der Papst erklärte sich nachträglich 3) mit dieser Glaubenslehre einverstanden, aber er mißbilligte die Aufnahme des Zusates "filioque" in das Besenntnis.

Sogar ein Bischof, — Theodulf von Orléans — erkennt an, daß des Kaisers Rundschreiben über reine Glaubensfragen und Sakramentspendung — die Tause — nicht erging, weil der Kaiser lernen müsse, sondern weil er Andere (die Erzbischöfe und Bischöse) belehren wolle, nicht, auf daß er darüber etwas ersahre, was er nicht selbst wisse, sondern um andere (d. h. die Erzbischöse, Bischöse und andere Geistlichen) aus ihrer schläserigen Lässigkeit zu tüchtiger Pflichterfüllung anzuspannen! 4). Und in jedem Bericht der fünf Shnoden von 812 wird das Besehlsrecht des Kaisers auch in rein geistlichen Dingen einstimmig und zweisellos und ehrfurchtsvoll anerkannt 5).

Daß hier die dringendste Gefahr bestand, der Schirmherr der Kirche werde, wie der Kaiser in Byzanz, auch Glaubens-

- 1) Mansi XIII, 1029. Schriften Alkuins und Predigten Anderer auf töniglichen Auftrag gegen diese Keperei, s. vita Alcuini c. 7; Jaffé VI, 20, epistolae Alcuini no. 134. 135. 139—143. 148. Aussihrlich Simson, S. 154 f. Felix ward nun zu koon sestgehalten, wo er c. 817 starb.
- 2) Schon 767 hierüber eine Spnobe. Karl hatte bann Alluin eine Schrift hierüber verfassen lassen, Opera, ed. Froben I 3, 743. Brief Alluins Nr. 242.
  - 3) Spnobe zu Rom, Januar 810.
- 4) Epist. Carol. 38, p; 414; alle Bischöfe, beren Antworten erhalten, erkennen Karls Besehlsrecht an.
  - 5) Die Stellen bei Simson a. a. D.

lehren entscheiden, seuchtet ein. So konnte die Shnode zu Mainz 813 den Kaiser geradezu den "Beherrscher, Regenten der Kirche" nennen <sup>1</sup>).

Und notwendige Folge der äußeren Schutpflicht war es, daß Papst Leo (am 25. April 799), von einer feindlichen Partei unter den Römern 2) mißhandelt, gefangen und aus der Gesfangenschaft zunächst nach Spoleto entronnen, seine Zuflucht zu Karl nahm, von diesem gerechtes Gericht, Untersuchung der gegen ihn erhobenen Anklagen, Bestrafung seiner Verleumder und Vergewaltiger, Wiedereinsetzung in Rom begehrte 3).

Rarl entbot den Flüchtling zu sich in das Lager zu Pader= born, sandte ihm von hier aus König Pippin (wie schon früher andere Große) zu ehrenvollem Geleit, ging ihm (Juli 799) zuletzt auch selbst entgegen und ließ ihn durch sechs hervorragende Bischöfe, wie Hildibald von Köln, Arn von Salzburg<sup>4</sup>) und einige Grafen feierlich in Rom wieder einsetzen, schon vor Untersuchung der Anklagen, welche nach Pader-

- 1) Das Genauere bie Beranlassung lag in einem Streit fräntischer Mönche zu Jerusalem, s. Urgesch. III, Kap. 21; es wäre übrigens möglich, baß die Synobe nicht endgültig beschloß, die Entscheidung des Papstes vorbehielt. Annal. Lauriss. Ep. Carol. Jaffé IV, 383. 386. Karl ließ durch Theoduls von Orléans alle Beweisstellen der Bibel zusammenstellen: Migne 105, p. 210; ebenso durch Smaragdus von St. Mihiel, Mansi XIV, 24; die Aften des Konzils bei Mansi XIV, 20.
- 2) Räbelsführer waren seine eigenen Beamten: primicerius (ein Messe Habrians) und sacellarius: über biese Amter s. v. Giesebrecht, Gesichichte ber beutschen Kaiserzeit I, 5. Aust. (Braunschweig 1881), S. 870.
- 3) Annal. Lauris. Einh.; vita Leonis c. 11—16; gegen die Fabel von seiner Blendung und Berstümmlung vortresslich Sim son, Exturs I; gegen den Bericht des, Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma" Scr. III, 720 (aus dem 10. Jahrhundert), wonach die Kömer die weltliche Herrschaft über ihre Stadt dem Papst entreisen wollten, ebd. S. 165 und Hirsch, Forsch. zur D. Gesch. XX; Fabel ist auch, daß Leo sich zuerst vergeblich um Hilse nach Byzanz gewendet habe.
- 4) Poetische Schilberungen bes Zusammentreffens in bem Gebicht- Bruchstild eines Ungenannten, ed. Dümmler, Poetae Lat. I, 357. 397. (Angilbert? ober Dungal = hibernicus exsul? unentscheibbar!) S. die Litteratur bei Simson S. 181.

born waren gesendet worden (November 799). Seine Feinde wurden nach Verhör verhaftet und an den König gesandt: sie konnten ihre Beschuldigungen 1) nicht beweisen.

Im folgenden Jahr (800) erschien Karl selbst in Rom<sup>2</sup>) (24. November), die Ordnung zu festigen. Er nahm nun in eigener Person das Gerichtsversahren nochmal auf. Der Papst reinigte sich (23. Dezember) durch "freiwilligen, nicht vom Gericht ihm auferlegten" Eid von jeder Beschuldigung. Daß er aber Karl als seinen Richter anerkannte, ist zweisellos: neben Bischösen urteilen auch weltliche Große Karls über den Papst<sup>3</sup>).

Die Ankläger wurden zum Tode verurteilt "wegen Majestäts» verbrechens" 4) nach römischem Recht, aber auf Fürbitte des Papstes vom König zur Berweisung (exilium) nach Francien begnadigt 5). Ein Zufall, aber ein bedeutsamer, war es, daß gerade damals (23. Dez.) eine Sesandtschaft, die Karl (799) nach Jerusalem geschickt hatte, auf der Rückfunst in Rom eintraf, welche ihm die Schlüssel des heiligen Grabes, des Calvarien =

- 1) Meineib, andere res sceleratae et criminosae. Jaffé IV 1, 278, ep. Alcuini CXXVII. Jaffé VI, 511. Unzucht (adulterium, bamals keineswegs bloß Chebruch).
- 2) Er war über Ravenna (und Ancona) gezogen und hatte von bort aus Pippin mit einem Heer wider Benevent gesandt. Annal. Lauriss. Einh. Sagen über diesen Feldzug Chron. Salern. c. 51—53, Ser. III, 496.
- 3) Daß die Bischöse ihre Unzuständigkeit, den Papst, der "Alle richte, von keinem gerichtet werde", zu richten erklärt hätten, ist gegenüber den Duellenzeugnissen unmöglich, trotz einzelner älterer Konzilienschlüsse ähn=lichen Inhalts. Bgl. die Streitschriften bei Simson S. 229; einen solchen Eid hatte auch Papst Pelagius (555) geleistet, sich von dem Berdacht der Ermordung seines Borgängers, Bigilius, zu reinigen. Jafsé, Regesta pontis., p. 83. Irrig verlegt man z. B. Gregoro-vius, Geschichte der Stadt Kom im Mittelalter II, 540, den Eid auf den 2. Dezember.
- 4) Daß Karl ber Obersouverän über bem Papst ist, schließt nicht aus, daß Kömer gegen den Papst als ihren unmittelbaren Souverain nach römischem Recht das crimen laesae majestatis begehen können.
- 5) Annal. Lauriss. Lauresh. 800. 801. v. Leonis c. 2L. 26. Der Eib bei Jaffé IV, 378. v. Stephani IV, c. 2.

berges und der Stadt (jowie "des Berges") mit dem Banner ber Stadt als Geschenk des Patriarchen überbrachte: auf bie Bitte besselben, ben Schutz ber Klöster baselbst zu übernehmen und wieder die andrängenden 1) Heidenvölker auszuziehen, soll er geantwortet haben: "er sei bereit, die Feinde ber Kirche im Notfall nicht nur zu Lande, auch zur See zu bringen". Dies ist wohl Sage — die ihm ja Kreuzzüge nach Berufalem und Heerfahrt nach Bhzanz zugeschrieben bat aber sehr bezeichnenbe Sage: bas Universale in Karls Stellung als Schirmvogt ber Kirche "allüberall", also nicht nur im Abendland, auch in Asien, wo ber Raiser von Bygang zum Schutz wäre berufen gewesen, — und zwar noch vor ber Annahme ber Kaiserwürde — ist barin schlagend ausgedrückt. So war es in der That: obwohl nur "König des Reiches der Franken und der Langobarden" hatte Karl thatsächlich bereits universale, d. b. kaiserliche Machtstellung, kaiserliche Rechte und Pflichten als Beherrscher von Rom, als Schirmberr ber Kirche "überall" 2), als Herr fast aller Länder, welche bereinst das abendländische Kaisertum umfaßt. Fehlten Spanien. Britannien und Stude von Subitalien, jo erftrecte fich bafür Karls Macht über weite Gebiete, welche nie bem Römerabler gehorcht hatten: im Often von der Weser bis über die Elbe und im Norden bis an die Eider. So war denn schon geraume Zeit — etwa von 794 ab — in den Kreisen der Gelehrten an Karls Hof, welche man wohl seine "Afabemie" genannt bat, ber Gebanke aufgetaucht, bag Karls Macht, ob bem Namen nach nur eine königliche, in Wahrheit eine kaiserliche, eine universale sei. Diese Männer — vor allem Alkuin lebten ja völlig in den Vorstellungen und in der Verherrlichung des alten Rom, nur daß dabei das Alt Heidnische des Cajarentums ersetzt ward durch den Nimbus des christlichen Rom;

<sup>1)</sup> insurgentes: an "Empörung" ist boch nicht zu benten.

<sup>2)</sup> Daher kann er schon 794 heißen: "Sohn und Berteibiger (defensor) ber heiligen Kirche Gottes". Mansi, Concil. XIII, 899. — Sickel I, 400; II, 274.

Karl als Oberherr Roms, des Hauptes der Welt 1), als Beschirmer der Kirche "allüberall", war bereits Kaiser, wenn er auch noch nicht so hieß. Und Karl selbst hat wenigstens seine Pflichten auch als König schon in dem universalen und theostratischen Geist aufgesaßt, mit dem er alsbald das Kaisertum erfüllte 2).

- 1) Aber daß Karl schon 786 an den Kaisernamen gedacht habe, Luden IV, 322, ist ganz unerweislich und nicht anzunehmen, daher hat auch (dies gegen Abel S. 318) die Verlobung von 781 ihn nicht "diesem Ziele ferner gerückt": er hatte es noch gar nicht ins Auge gesaßt. Der Brief an König Offa von Mercia, in dem er sich den mächtigsten König der Christen im Osen wie Ossa den mächtigsten König der Christen im Westen neunt, hätte Abel S. 411 nicht verwerten sollen, denn er ist salsch.
- 2) Es findet sich bei Alfuin icon 796 bie bebeutsame Stelle: Brief 78, S. 346: "ich erziehe meine Schiller zur Zierbe eures faiserhaften Königtums imperialis regni vestri", und im Brief 114, S. 404 fpricht er, grunbfäylich seine Staatsphilosophie entwickelnb: von ben brei — bisber — größten Gewalten auf Erben: "brei Personen waren bisher bie bochften (altissimae) in ber Welt: ber Papft, ber Stellvertreter Sankt Petri: was an biefem foeben geschehen, habe ich burch Ginhard erfahren — (er ift für jett thatfächlich gefturgt -), zweitens bie faiferliche Burbe (imperialis - wie oben von Karl gebraucht - dignitas) und ber zweiten Roma (b. h. Byzanz) weltliche Macht: wie ruchlos ber Lenker (gubernator) bieses Raisertums abgesetzt worben, nicht von Fremben, sonbern von ben Seinigen und Mitbilirgern, bavon erschallt überall bas Gerücht; bie britte ift bie fonigliche Burbe, in welcher Dich Chriftus jum Leiter bes Christenvolfes (rectorem populi christiani: also nicht nur bes Frankenreichs, fondern jett schon universal, nicht national: bes Christenvolkes) geordnet hat." Und nun wird, stark überraschend, bieses Königtum Rarle ale bober ftebend benn bie beiben anbern bezeichnet: an Dacht. Weisheit und Würde ber Herrschaft (caeteris praefatis dignitatibus potentia excellentiorum sapientia clariorem regni dignitate sublimiorem). "Siehe, auf bir allein ruht bie ganze gebeugte Wohlfahrt ber Rirde, bu bift ber Rächer ber Frevel, ber Leiter ber Irrenden, ber Tröfter ber Trauernben, die Rettung ber Guten." Das ist schon ganz universal gesprochen, wie ein Prolog zur Kaisertrönung; die Erschütterungen bes oftrömischen Raiserthrons und bes römischen Stuhls haben wohl ben bereits lang in ber Luft schwebenben Gebauten in Karls Umgebung und in Karl felbst rascher zur Verwirklichung gebracht, als sonst geschehen wäre. Wie Alfuin auch 799 schon schreibt: Brief 99, S. 420: per orbem christiani imperii quod divina pietas tibi tuisque commisit regendum atque

Von diesem Gelehrtenkreis also ging wohl der Gedanke aus. Es lag nabe, wie 751, ber Sache auch ben richtigen Namen zu geben: wie man damals dem thatsächlichen König Pippin auch den Königsnamen, so wollte man jetzt dem thatsächlichen Raiser Rarl auch ben Raisernamen beilegen. Karl mag sich anfangs gesträubt haben: bald mußten doch gerade die theofratischen Pflichten und Rechte bes Kaisertums seine große Seele, seinen phantaftischen, eifrig, thatfräftig frommen Sinn für biefen Bedanken gewinnen. Bon bem Papft bagegen ging ber Vorschlag gewiß nicht aus. Die Stellung bes Bischofs von Rom als weltlicher Herrscher, ja auch sein geistlicher Primat war auf das schwerste gefährdet, wenn der neue "Kaiser der Römer" seine Residenz in Rom aufschlug, woran ihn niemand hindern konnte, am wenigstens Papst Leo, - ber ja nur im Schatten fränkischer Speere wieder nach Rom hatte gelangen Alle Vorteile, welche für bas Auffommen weltlicher fönnen. Gewalt und geistlicher Herrschaft ben Papsten seit 555 ber Umstand gewährt hatte, daß ihr Staatshaupt fern und ohnmächtig zu Byzang faß, alles, was die unvergleichliche Klugheit, Ausdauer und Willensfraft hervorragender Papste seit dem Untergang des ostgotischen Königtums in Rom erreicht hatte, war gefährdet, wohnte Karl am Tiber und ward der römische Bischof wieder ein Landesbischof des "italischen Reiches". Wenn nun gleichwohl die Anregung zur Kaiserkrönung scheinbar vom Papft ausging, so ist die Wahrheit diejes Scheines gewiß

gubernandum. Die Beläge wachsen gegen das Jahr 800 hin immer hänsiger an: in dem Gedicht auf Karls Romsahrt von 799 sagt Allnin: Rom, das Haupt der Welt, der Gipsel der höchsten Ehre, erwartet seinen Schirmherrn: B. 31. 63 (zweimal) Roma caput mundi (primi quoque culmen honoris) schaue aus nach seinem Schutzherrn: ipsa caput mundi spectat te Roma patronum v. 63. Karl soll den Leiter der Kirche leiten wie Gott ihn selbst leite, Karl soll als Herrescher schwischen der gubernator) in dem weiten Erdtreis leben; ordis ist aber der technische Ausbruck sür den von dem Imperator beherrschten Erdtreis. 799 (?) sagt er (Brief 125), Gerold und Erich haben die Marken (nicht etwa des fräntischen Königreiches, sondern) des christlichen Kaiserreiches verteidigt: christiani imperii.

gewesen die Absicht des schlauen Priesters, die ihm höchst unerfreuliche, aber als unabwendbar erkannte Thatsache in der Form noch wenigstens so zu gestalten, daß sie dem Papsttum möglichst wenig schadete, vielmehr sogar zu Vorteil gedieh. Nur zu vortrefflich gelang der Plan. Karl hatte wohl die Absicht, nach Beschluß des römischen Volkes und Senates, etwa auch bes frankischen Reichstages 1), sich die Kaiserwürde zusprechen zu lassen: — ganz wie geschehen war, als sich sein Bater bie Königs würde zusprechen ließ. Dann, nachdem ber staatsrechtliche Akt vollzogen war, mochte, wieder ganz wie 751, die Salbung, etwa auch die Krönung zum Kaiser durch die Hand des Papstes nachfolgen, dessen so wichtige religiöse-sittliche Mitwirfung nachträglich gewiß herangezogen werben sollte. Der Papst kam dem König überraschend zuvor. Als berselbe, in der Tracht eines römischen patricius, am Weihnachtsabend in ber Peterstirche vor einem Altare betend kniete und sich eben erheben wollte, setzte ihm plötzlich Leo eine Kaiserkrone auf und die anwesenden Römer — nicht die Franken und anderen Germanen, denn der Zuruf geschah auf lateinisch, — riefen wie vom heiligen Beist beseelt: "Beil bem großen, von Gott gefrönten, Friede bringenden Raiser ber Römer" 2).

Einhard, Karls glaubhafter Lebensbeschreiber, berichtet, gewiß aus des Kaisers eigenem Munde, dieser sei über den Vorgang so aufgebracht gewesen, daß er gesagt, er würde die Kirche, trotz des hohen Feiertages, an jenem Abend nicht betreten haben, hätte er die Absicht des Papstes voraus wissen können 3). Auch

<sup>1)</sup> Ditmmler, Karl, S. 140 meint, dieß sei auf einer Versammlung ber fränkischen Großen in Rom ausbrücklich beschlossen worden; das sagt aber keine Quelle.

<sup>2)</sup> Annal. Lauriss. Lauresh. Einh. v. Carol. c. 28. v. Leonis c. 23. 24. Theophanes Chronogr., ed. Bonn. p. 733; allerlei Ausschmückungen in Annal. Northumber., Scr. XIII, 156.

<sup>3)</sup> C. 28. Quod (imperatoris) nomen accipere primo in tantum aversatus est, ut adfirmaret, se eo die, quamvis praecipue festivitas esset, ecclesiam non intraturum, si pontificis consilium praescire potuisset.

andere Quellen bestätigen, Leo habe den König gekrönt, ohne dessen Wissen icht. Das kann nicht bedeuten, Karl habe die Kaiserkrone überhaupt nicht gewollt. Der Papst hätte ihn wahrlich nicht zwingen können, sie anzunehmen. Er wollte sie, aber nicht als Geschenk des Papstes empfangen 2), sons dern, kraft des guten Rechts der Eroberung, nehmen, nach Beschluß des römischen Volkes, vielleicht auch des fränkischen und des langobardischen Reichstags.

Daß der Papst nicht nur das weströmische Kaisertum auf Karl übertragen, sondern Byzanz die Kaisertrone ganz habe entziehen und Karl zum alleinigen Kaiser des west= und des oströmischen Reiches habe erheben wollen 3), ist nicht anzunehmen, steht vielmehr mit der Begründung in den Annalen, welche nur von der Beherrschung des ehemals weströmischen Reiches: dem Besitz von Kom, Ravenna, Maisand, Trier—ausgehen, und mit den späteren Borgängen in Widerspruch: so zumal mit dem erst 802 von Papst und Kaiser betriebenen Plan, dem letzteren die oströmische Krone nun erst nachträgelich auch noch zu verschaffen durch Vermählung mit Kaiserin Irene.

Karl konnte gar nicht ahnen, wie berechtigt sein Unmut über: — um die Sache beim rechten Namen zu nennen: über diesen echten Pfaffenstreich war. Denn er konnte nicht ahnen, daß dereinst zwischen dem Papstum und einem römischen Kaiserstum, welches als Fortsetzung seines Kaisertums "fränkischer Nastion" erschien: — dem römischen Kaisertum deutscher Nastion — ein Jahrhunderte füllender Kampf um die höchste welt=

<sup>1)</sup> Annal. Maxim. 801. Daß aber ber Mönch von Sankt Gallen I, 26 sagt: er frönte ben nichts weniger argwöhnenden (suspicantem), ist wohl eine Umschreibung von Einhard im Stil jener Quelle. Und wenn Wilhelm von Malmesbury Migne 179, p. 625 rühmt, Karl habe sich des Kaisernamens enthalten, obwohl er oft von Papst Hadrian zu bessen Annahme sei eingeladen worden, so beweist das doch nur, was man im 12. Jahrhundert darüber dachte. W. starb 1141.

<sup>2)</sup> Diese Erklärung habe ich schon 1857 aufgestellt. S. Urgeschichte III, Kap. 20 am Ende, Kap. 21 die verschiedenen Ansichten.

<sup>3)</sup> Dümmler, R., S. 140.

liche Macht entbrennen sollte, in welchem Kampf formal die furchtbarste Wasse in der Hand der Päpste werden sollte eben diese Verleihung der Kaiserkrone durch den Papst an Karl als ein Geschenk, als eine Wohlthat, ein "beneficium", d. h. auch als ein "Lehen".

Und es kann nicht Zufall, es muß geflissentlich geschehen sein, daß in allen folgenden Fällen Karl und seine Nachfolger über bie Raiserfrone weiter verfügten, ohne jede Beranzie bung ber Päpste, wie sie boch sonst bei so wichtigen Handlungen ber fromme und zugleich kluge Sinn dieses Geschlechts seit 751 eifrig gesucht hatte 1): Karl bestellte 813 Ludwig, Ludwig 817 Lothar, Lothar 850 Ludwig II., nur ben franklichen Reichstag, nicht ben Papst befragend, jum Mitkaiser: erst bie vollendete Thatsache wird ben Päpsten mitgeteilt: Ludwig erst 817, Lothar erst 823 vom Papst geweiht, gesalbt. (Erst bei bem Berfall bes Kaisertums beruft sich Ludwig II., der selbst, nach dem Willen Lothars, in Rom 850 vom Papst war gefrönt worben, gegenüber dem byzantinischen Vorwurf, Karl habe sich 800 bes Kaisertums angemaßt, auf die Verleihung durch den Papst und 881 verleiht freilich Johann VIII. geradezu Karl bem Dicken bie Raiserfrone<sup>2</sup>).) Deutlich sollte baburch gezeigt werden: ber Vorgang von 800 ist nicht vorentscheibend, nicht maßgebend, die bamals gewählte Form papstlicher Verleibung feineswegs notwendig gewesen, vielmehr wird die Kaiserkrone burch rein weltlichen Akt bes jeweiligen Kaisers unter Mitwirkung nur bes frankischen Reichstags rechtsgültig übertragen.

Dabei ist es für unsere Auffassung von dem Vorgang, dessen durch ein Jahrtausend nach wirkende Bedeutung wir kennen und demgemäß zu würdigen gewohnt sind, fast unglaublich, daß Karl diese Würde ursprünglich nicht als dauernde Einrichtung

<sup>1)</sup> Simson, S. 621, wendet ein, Karl habe ja seine Söhne 781 und 801 vom Pahst salben lassen, gewiß: aber nur als Könige, wie schon 751, und ganz wie Pippin, Karl und Karlmann waren gekrönt worden, nachdem sie bereits Könige waren, nur der höheren Ehre und religiösen Weihe wegen.

<sup>2)</sup> S. die Beläge Urgesch. III, 1. Buch, 20. Rap.

seines Reiches, als erblichen Besitz seines Hauses gemeint hatte, sondern nur als einen Schmuck und eine Aufgabe seiner eigenen Person. So bestembend das uns anmutet, so zweisellos geht es doch aus Karls Anordnungen von 806 für den Fall seines Todes hervor: mit seinem Tode sollte das Kaisertum wieder erlöschen. Erst später hat er den Gedanken der Vererbung der Kaiserwürde gesaßt. Der Schlüssel jenes Nätsels liegt wohl in dem tief frommen, freilich bis zum Mysticismus schwärmerischen theokratischen Glauben Karls, er persönlich sei von Gott durch Verleihung so vieler Siege und Erhebung zu solcher Machthöhe zum "Schirmherrn der Kirche allüberall" berusen worden.

Aber jener stillschweigende Protest konnte nicht helfen; so lange die Christenheit, Laien wie Priester, ihre Vorstellungen über bas Verhältnis von Kirche und Staat nach ben Ideeen Sankt Augustins sich bilbete, mußte ber Raijer in jenem Kampf erliegen, mußte jener Vorgang von 800 als ber normale, ja die Berleihung ber Kaiserkrone burch ben Papst als die einzig statthafte Erwerbungsweise dieser Krone gelten. Wenn freilich auch ber Papst verpflichtet sein jollte, bem rechtsgultig zum beutschen Rönig Erforenen, falls er in Rom erschien und die Kaiserkrone erbat, sie zu verleihen: - ber Papft nahm boch das Recht in Anspruch, zu prüfen, ob der König rechtgläubiger Katholik sei, — "ob er an dem gloven tvivele", sagt ber Sachsenspiegel — und zwar nicht nur nach bem Bekennt. nis, auch nach bem Lebenswanbel, ja fogar bie Rechts. gültigkeit ber Königswahl zu prufen und, gegen bie Dehrheit ber Kurfürsten, zu verwerfen! Damit war also stets Einmischung bes Papstes und Bersagung der Kaiserkrone ermöglicht. Erst spät rafften sich bie beutschen Aurfürsten gegenüber schnöbestem Migbrauch jener papstlichen Befugnisse zu bem Beschluß auf, daß umgekehrt, falls ber Papst aus nichtigen Gründen bie Krönung weigere, der nach Urteil der Kurfürsten rechtsgültig gekorene deutsche König auch ohne papstliche Krönung römischer Raiser sein und heißen solle.

So lange Karl das Scepter führte, war freilich nicht zu

besorgen, daß der Arummstab des Papstes über die Kaiserkrone erhoben werde: aber seine Nachfolger hatten die Folgerungen aus der augustinischen Staatslehre zu tragen, welche in der Berleihung der Kaiserkrone so sichtbaren Ausdruck gefunden hatte: und die Stärkung der Päpste durch Bonisatius, Pippin und Karl bedeutete bald eine arge Schwächung der Staatssgewalt 1).

Wog nun in ber Stimmung ber Zeitgenoffen bie Berleihung der Kaiserkrone religiös und sittlich auch sehr schwer, juristisch war sie völlig wertlos. Der Bischof von Rom war streng genommen noch immer Unterthan bes Kaisers zu Byzanz: aber auch wenn man annimmt, die Zeit und die thatsächliche Behauptung habe seine hochverräterische Lossagung von Byzanz und die rechtsbrecherische Errichtung eigener Staatsberrlichkeit im Kirchenstaat gerechtfertigt: — so batte boch Habrian weber als Bischof noch als Fürst bas Recht, die kaiserliche Herrschaft über bas Abenbland auf den Frankenkönig zu übertragen, weil sie Habrian selbst weder als Bischof noch als Fürst besaß. Nach alter römischer Staatsrechtslehre war vielmehr ber Raiser zu Byzanz bei Nichtbesetzung des Kaisertums zu Rom — und nur Er durfte diesen besetzen — zugleich Kaiser des weströmischen Reiches, auch wenn basselbe that sächlich von "Barbaren" beherrscht war. Byzanz hat sich benn auch geweigert, bes Papstes Berfügung über bie Kaiserkrone bes Abendlandes anzuerkennen, hat gegen Karls Annahme ber Kaiserwürde thatfächlich Rechtsverwahrung eingelegt und erst sehr spät, nach langen, oft von Krieg unterbrochenen Verhandlungen — und nicht ohne Gegenleiftung — Karls Raiserschaft anerkannt.

Karl aber brückte nun seinen Lieblingegebanken, daß sein

<sup>1)</sup> über die für die Kulturgeschichte des beutschen Volkes segensreiche, für seine Versassungsgeschichte verderbliche Wirkung der Verknüpfung der fränstischen, später der deutschen Königskrone mit der Kaiserkrone und der Iombardischen. Bausteine II (Berlin 1880), S. 381. Otto der Große und seine Nachsolger sind nicht Ansänger, nur Vollender eines ihnen seit Karl, ja im letzten Grunde seit Chlodovech unvermeidlichen Verstängnisses.

Reich keineswegs nur eine Rechtsgemeinschaft, sondern ein Reich Gottes auf Erden, eine religiös-sittliche Gemein-schaft der Christen unter seinem Scepter sei, in zahlreichen Erlassen aus, zumal auch in dem neuen Eid, den er sich nun schwören ließ als Kaiser und der von dem ihm als König gesichworenen wesentlich verschieden sein sollte: — aber es in Wahrsbeit nicht sein konnte, da auch sein Königtum bereits ein theoskratisches gewesen war.

Karl ordnete nun, mährend bes ganzen Winters zu Rom verweilend, "die kirchlichen, staatlichen und auch private (b. h. vermögensrechtliche) Dinge." Zu ben firchlichen und staatlichen gehörte wohl vor allem die Mitwirkung des Kaisers bei der Papstwahl, wobei im wesentlichen das bisherige Herkommen seit bem Patriciat Pippins festgehalten ward: freie Wahl bes Papstes burch Geistliche und Laien von Rom, aber Übersenbung der unterschriebenen Wahlurkunde (bes consensus) an den Kaiser 1), ber bieselbe zu prüfen und, nach Ergebnis bieser Prüfung, bie Konsekration zu genehmigen ober zu verbieten bas Recht hatte 2). Ferner wurde den Römern, wie schon, nach Aufforderung Leos 796 für den Patricius Karl, so auch nach ber Wahl Stephans IV. (816) und Sergius II. (844) für ben Raiser ber Gib ber Treue abgenommen, was, da es schon vor 800 für ben bloßen patricius geschah, gewiß seit 800 als Recht bes Raisers galt. Der Kaiser übte ferner nach 800 burch seine Kaiserboten die mannigfaltigsten Rechte ber Berwaltung, ber Finanzhoheit im Kirchenstaat: er verfügte im Krieg gegen Benevent über das Gebiet besselben: der Raiser übte im Kirchenstaat Territorialhoheit, Kriegshoheit, Gerichtshoheit über ben Papft felbst und vornehme Unterthanen bes Rirchen-

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IV, 15. 26. 35; VI, 15; X, 1. Vita patr. XVII 1, und bie einschlägigen Stellen in Urgeschichte III.

<sup>2)</sup> Siehe die Beläge für die Wahlen Pauls I, Urgesch. III, S. 911, Leos oben S. 351, sür Stephan IV., 816, Paschalis 816, Gregor IV., 827. — (Valentinus) Sergius II., 844, Leo IV., 847. Benedikt III., 855. Nikolaus I. (Engenius) 858. Habrian II., 867, bei Simson, S. 245 Hinschins, Kirchenrecht I, 234, nimmt erst seit 824 ein solches Recht bes Kaisers an.

staates. Als der Bischof von Arezzo mit einer Klage wider den Bischof von Siena sich an Karl wendet wegen Anmaßung eines Klosters, verweist der Kaiser nicht etwa als selbst unzuständig die Klage an den Papst, sondern er beauftragt den Papst und andere Bischöse, das Urteil zu fällen, prüft es dann und gedietet dem Beklagten in Ausübung der Bollstreckungsgewalt, dem Kläger das Kloster herauszugeben: zweisellos handelt der Kaiser als Obersouverän des Kirchenstaates 1).

Nach Ordnung dieser Verhältnisse schiedte Karl abermals Pippin und das italische Heer gegen die Beneventaner: von Erfolgen wird nicht viel berichtet 2), (— nur Stadt, Gebiet und Kastelle von Chieti (Teate) wurden (sehr wahrscheinlich) auf diesem Zuge gewonnen und seither von dem Herzogtum Benevent abgetrennt —) wohl aber von drohenden Seuchen. Er selbst ging nach Ostern (4. April) "überall Recht und Friede schaffend" 3), über Spoleto (23. April), Ravenna 4), Bo=logna, Pavia nach Ivra. Hier ward eine Gesandtschaft des Khalisen von Bagdad, Harún Arraschid, empfangen, welche, unter anderen kostbaren Geschenken, auch einen Elesanten "Abul Abbas" überbrachte 5). In phantastischem Spiel schien sich die Weltgeschichte hier zu gesallen, indem sie den Helden der abendländischen Sage und den Helden der Märchen des Orients in Freundschaft verknüpste. Doch war

<sup>1)</sup> Vgl. Migne 97, S. 1021. Urgesch. III, Kap. 21. — Simson, S. 148,

<sup>2)</sup> Vita Leonis c. 31. Annal. Lauriss. Lauresh. Alcuin. ep. 156. 163. 165. Jaffé IV, 601-607. Erchemp. c. 8. Scr. rer. Lang., 236.

<sup>3)</sup> Annal. Lauris.

<sup>4)</sup> Daß hier stehende Reiterbensmal Theoderichs bes Großen ließ er nach Aachen schaffen. Agnelli liber pontisicalis Scr. rer. Lang., p. 398. S. die Schriften von Hermann Grimm, Dehio und W. Schmidt hierilber, sowie das Gedicht Walasrid Strabos, Urgeschichte III, Kap. 21.

<sup>5)</sup> Annal. Lauriss. Einh. c. 16. Einh. 801. 802. 810. Lauresh. vita S. St. Aman di (ber Elefant ftarb, vielbetlagt, 810 in Sachsenland, im Dänenfrieg!).

das Ereignis nur die Folge der schon früher (oben, S. 272. 287) hergestellten Verbindung wieder gemeinschaftliche Feinde (vie Omaisaden und Byzanz) und der sich auch über Jerusalem und die Christen im Morgenland erstreckenden Fürsorge Karls—als "des Schirmherrn des Glaubens überall und allerwege". Im gleichen Jahr erging— noch in Italien oder nach der Rücklehr nach Francien der noch in Italien oder nach der Rücklehr nach Francien des bisherigen Rechts im langobardischen Reich 2).

Für die neu angenommene Kaiserwürde und für die Stellung Karls in Italien mußte es nun von hoher Bedeutung werden, wie Byzanz ben gegen seine seit mehr als 300 Jahren — seit Obovakar — starr festgebaltenen Ansprüche gerichteten Schritt aufnehmen werbe. Seit der Schlacht von 788 und der Wegnahme von Istrien (oben, S. 347) hatte Byzanz ben ersten Schritt zur Wiederannäherung durch eine Gesandtschaft im Jahre 797 gethan, welche Karl höchst ehrenreich aufnahm 3): über ben Gegenstand ber Verhandlungen erfahren wir nichts. Im folgenden Jahre (798) hatte die Kaiserin Irene "um des Friedens", b. h. um freundschaftlichen Bernehmens willen wieder Besandte geschickt; sie war nun Alleinherrscherin: ihr Sohn Konstantin war im vorigen Jahr (15. Juni 797) — nicht ohne ihre Schuld — entthront und bann geblendet worden. Dieser Umschwung sollte wohl gemeldet und gerechtfertigt werden 4). Die Gefandtschaft bes folgenden Jahres (799) war nur von bem faiserlichen Prafekten von Sicilien ausgegangen, aber ebenfalls ehrenvoll aufgenommen worden 5).

<sup>1)</sup> Karl ift noch 24. Juni in Ivrea.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. hist. Legum II 1, 204. Boretius, Kapitularien, S. 119.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. Ein. — Strauß, Karls bes Gr. Beziehungen zum griechischen Reich (Breslau 1877).

<sup>4)</sup> Benediger, Bersuch einer Darlegung ber Beziehungen Karls des Großen zum byzantinischen Reich (Halle 1872). — Harnack, Die Beziehungen des fränkischen und italischen zu dem byzantinischen Reiche (Göttingen 1880).

<sup>5)</sup> Annal. Lauriss.

also Karl die Kaiserwürde angenommen, während er mit Byzanz in friedlichem Einvernehmen stand.

Da nun die Herrschaft des Weibes, wie sich sehr bald zeigen sollte, eine vielfach gefährdete war, erscheint es nicht mehr so ganz unverständlich, daß der Gedanke auftauchte, burch Vermählung Karls mit Irene — beibe waren verwitwet — den wankenden Thron der Kaiserin zu stützen, die — nach byzantinischer Anschauung — rechtswidrige Anmaßung bes abendländischen Kaisertums nachträglich zu einer recht= mäßigen zu machen und sogar die Einheit des römischen unteilbaren imperiums völlig badurch herzustellen, daß Karl in eigenem und in der Gemahlin Namen Abend= zugleich und Morgenland beherrsche 1). Das Phantastische, das ins Maglose und nahezu bis an die Unmöglichkeit Streifende, aber Großartige des Planes ist ein Grund, daß er nicht unausgeführt, nicht aber ein Grund, daß er von Karl nie gefaßt werden konnte. Denn ein Zug zum Phantastischen, zum Schweifen ins maglos — gerabe auch räumlich — Weite, zum Allumspannenden, ja fast zum über= mäßig Großartigen ist Karl eigen, sehr im Unterschied von seinem Vater, dem bedachtsamen, der sich stets gern mit dem nächst Erreichbaren begnügte.

Die Anregung ging wohl eher von Karl als von Irenen auß: — doch ist es zweiselig. Vereitelt ward der abenteuerliche Plan durch den Eunuchen Uëtius, der den Thron seinem Bruder Leo zugedacht hatte. Diese byzantinischen Hossischen konnten freilich "Karl von Eisen", den "Barbaren", nicht als Herrscher brauchen! <sup>2</sup>). Noch bevor die fränkischen Gesandten die Stadt verlassen, ward Irene (31. Oktober 802) entthront und in ein Kloster gesteckt <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Daß Kaiser und Papst bies 802 erst anstreben, beweist, daß Kaiser und Papst nicht schon 800 Karl als Kaiser auch des Ostreichs an saben; s. oben, S. 359.

<sup>2)</sup> Nach ber Erhebung Karls zum Kaiser hatte man in Byzanz gezittert, ihn auf Sicilien landen zu sehen! Theoph., ed. Bonn., p. 736; das war wohl nie geplant, obzwar damals ein vornehmer Sicilianer, Leo, zu Karl nach Kom flüchtete, s. unten zu 811.

<sup>3)</sup> Theophan. l. c., p. 738. 742. Annal. Lauriss. Einh. 802.

Der neue Kaiser Nikephoros (802—811) schickte nun zwar ebenfalls Gesandte in friedlicher Absicht; Karl entwarf sofort — sehr eifrig und erfreut! — schriftlich die Grundlagen der herzustellenden Bundesfreundschaft und gab den über Rom zurücksehrenden Gesandten noch andere briefliche Erklärungen und Forderungen mit. Allein die erwartete byzantinische Annahme-Urkunde blieb aus. Jahrelang harrte Karl auf diesselbe, ungeduldig, grollend: denn ohne Zweisel hatte er die ihm sehr am Herzen liegende Anerkennung seiner Kaiserwürde durch den "legitimen" Kaiser gefordert und dadurch die Heilung, dessen was an seiner Stellung nicht "legitim" war. Aber gesrade diese Anerkennung versagte der echt byzantinische Hochmut, seit in der Stadt Konstantins nicht mehr ein stützebedürftig Weib den Thron einnahm 1).

Inzwischen ward in Italien gegen die Beneventaner mit wechselndem Glücke gesochten. Zwar wurden Ortona und Luceria gewonnen, letztere Stadt aber von Grimoald wieder bewältigt, der Herzog Winigis von Spoleto, der hier besechligte, zur Ergebung gezwungen <sup>2</sup>).

Ein Besuch des Papstes im Frankenreich (804) geschah gewiß nicht lediglich, weil jener "jedesfalles, wo immer es auch thunslich sein werde, das Weihnachtssest mit seinem kaiserlichen Schirmherrn seiern wollte". Vielmehr erhellt aus den Veranstaltungen, durch welche sich Leo den freien Ausweg aus der Stadt, ja den Durchgang durch sein eigenes Gediet täuschend erlisten muß, daß weder in Rom noch im Kirchenstaat Leo ohne Hemmisse und Anseindung schaltete, wir wissen freilich weder welcher Gegner, noch mit welchen Anklagen. Karl hatte auf die Nachricht, in Mantua sei Christi Blut aufgefunden worden, den Papst durch Gesandte aufgefordert, die Wahrheit zu erforschen. Diesen Vorwand, die Stadt zu verlassen, ergreisend, reiste der Papst, scheinbar behufs jener Untersuchung,

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. 803. Brief Karls von 811. Epist. Carol. XXIX, ed. Jaffé IV, 395.

<sup>2)</sup> Annal. Einh. Maximin. Enh. Fuld. Sithiens.

ins Langobarbenreich und von ba — nun also seiner gewaltsamen Behinderer ledig — eilte er plötzlich über die Alpen zum Kaiser nach St. Maurice, wie weiland Stephan zu Pippin. Raiser und Papst weilten bann zu St. Remi bei Rheims, in Soissons, in Quierzy an ber Dise (Weihnachten), zuletzt zu Aachen. Dort fand eine Beratung mit mehreren Bischöfen über ben Patriarchat von Aquileja statt, zumal wohl inbetreff bes Fortunatus von Grado (j. unten). Anfang Januar reiste Leo, reich beschenkt, unter sicherer Bebeckung burch Baiern bis Ravenna begleitet, nach Rom zuruck 1). Über bie wahren Beweggründe des Besuches erfahren wir nichts. Die Spannung von Weihnachten 800 war offenbar bald gelöst; keinesfalles durfte und konnte ja ber Kaiser offen und dauernd mit dem Papste brechen; das wäre politisch und religiös die Selbstzerstörung von Karls ganzer Staats- und Beisteswelt gewesen.

Im folgenden Jahre (805) traten auf den Schauplatz der italischen und byzantinischen Wirrnisse neue Gestalten: die Dals matiner und die Benetianer<sup>2</sup>). Diese Gebiete waren bisher unzweiselhaft den Byzantinern unterthan gewesen. Der Patriarch Fortunatus von Grado hatte schon 803 am Hofe Karls Anlehnung gesucht gegenüber den byzantinischen "duces" (Dogen) in Benedig, Johannes (seit 800) und Mauricius (seit 802), welche (803) seinen Vorgänger und Verwandten Johannes grausam ermordet hatten. Der Patriarch erlangte, sehr ehrenvoll ausgenommen, die Zuerkennung der ihm ents

<sup>1)</sup> Annal. Lauriss. Mettens. Ser. XIII, 33, vita Leonis (l. c., Epist. Jaffé IV, 321); bie Weihe ber Marientirche zu Aachen durch den Papst ist vielleicht nur Legende. Quellenwidrig läßt. v. Döllinger, Münchener Jahrbsicher 1865, S. 401 den Papst "auf Karls Verlangen" zu diesem reisen. Karl eilte während dieser Tage zu seiner erkrankten Schwester Gisla nach Chelles; (aber nicht nach Calais (!), wie Alberdingk Thijm Calam übersetzte); über andere grobe Fehler Thijms s. Simson, S. 317.

<sup>2)</sup> Vortrefflich hierilber von Simonsfelb (f. d. Auhang). Bgl. Romanin, Storia di Venezia; schlimm gewaltthätig gegen die Quellen: Gfrörer, Byzantinische Geschichten I, Benedig bis 1284.

riffenen Bistumer in Oftitalien 1). Balb nach seiner Rückfehr nach Grado wurden in Benedig die byzantinisch gesinnten "Dogen" Johannes und Mauricius gestürzt und vertrieben von Anhängern bes Tribunen Obelierius (frantisch: "Willeri") von Malamocco (Metamaucensis) und Felix2), Obelierius und bessen Bruder Beatus (beide 805 bis 810/11) zu Dogen erhoben. Nachdem sie durch ihre Kriegsschiffe ben Beitritt ber Häfen Dalmatiens erzwungen 3), erschienen sie mit ben häuptern der wichtigsten bieser Städte, Jabera, (Bara), bem dux Paulus und bem Bijchof Donatus an Karls Hof und boten die Unterwerfung von Benetien und Dalmatien an, welche der Raiser, gereizt durch die hochfährtige Ablehnung seiner Anträge burch bie Byzantiner und biesen zu teinerlei Schonung verpflichtet, annahm 4). Daß aber biese neu erworbenen Bebiete (wie früher schon Iftrien) bem langobarbischen Königreich einverleibt wurden, war schwerlich nach bem Wunsche ber Dogen von Benedig, welche vielleicht bei ihrer Lossagung von Byzanz und Anlehnung an den Kaiser des Abendlandes vor allem die Anbahnung thatsächlicher Selbstverwaltung, obzwar unter bem Scheine karolingischer Raiserherrschaft, angestrebt hatten. Wenigstens würden sich ihre bald folgenden

- 1) Annal. Mettens.
- 2) Zugleich Anhänger bes Fortunatus: benn als er (803) wegen einer entbeckten Berschwörung gegen jene Dogen flüchtete, waren auch Obelierius und bessen Freunde aus Benedig in das langobardische Treviso gessiohen; sie hatten ihn aber damals nicht zu Karl begleitet. Johannes und Mauricins starben, aus Benedig vertrieben, der eine in Mantua, der andere in Frankreich; die Geschichte von dem zweimal unschuldig verfolgten namenlosen Dogen bei Regino, Perty, S. 541, bleibt besser unverwertet; später überwarf sich Fortunatus vorübergehend mit Obesserius.
- 3) Johannes Diaconus, Chron. Venet. um (bis 1008). Seriptores VII, 14: mit großer Borsicht zu verwertende Quelle. Andreas Dandolo, † 1354. (Muratori, Scr. XIII), schöpft, abgesehen von den eingeschalteten, oft sehr wertvollen Urkunden aus dieser und aus noch trilberen Quellen.
  - 4) Annal. Lauriss. 806.

Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

24

Schwankungen am leichtesten so erklären 1). Byzanz war aber nicht gemeint, diese Gebiete wie Istrien aufzugeben. Nikephoros sandte eine Flotte, Dalmatien wieder zu erobern: die beiden Kaiser ber Christenheit standen also nun in offenem Krieg. Patriarch Fortunatus floh (abermals) aus Grado unter fränkischen Schutz, Karl wies ihm Pola in Istrien an 2). Einstweilen bezeugten (807) Geschenke bes Rhalifen von Bagbab, Harin Arraschid, und Gesandte bes Patriarchen von Jerusalem, wie Bhzanz ein gemeinsamer Feind der Abbassiden und Karls und wie nicht das der Natur der Sache nach zum Schützer berufene Bhzanz, sondern der ferne Frankenkönig der Hort der Christen Jerusalems war 3). Daß aber bamals Territorialhoheit über Jerusalem ober gar ganz Palästina vom Khalifen Karl eingeräumt worden sei, ist nicht anzunehmen, schwerlich auch nur Privateigentum an dem heiligen Grab, wohl nur ein (Mit)= Schutzrecht 4).

In Italien dauerten die Kämpfe fort; zwar befreite der Tod damals (806) Pippin von seinem hartnäckigen Widersacher Grimoald III. von Benevent. Jedoch der bisherige Schatz-meister ("store-saiz") Grimoald (IV.), der nun Herzog ward, setzte den Widerstand bis über Pippins Tod (810) hinaus, bis 812 fort <sup>5</sup>).

- 1) Annal. Lauriss. 806. Johannes Diaconus, Chron. Venet. Ser. VII, 17.
- 2) Annal. Lauriss. Unter Zustimmung des Papstes Leo III, der aber (später) mit Fortunatus wenig zusrieden war, ed. Jaffé IV, 320. Johan., Chron. Venet. Scr. VII, 15. Annal. Lauriss. 806.
- 3) Annal. Lauriss. 807. Einh. v. Carol. I, 627. Sagenhaft ber Mönch von St. Gallen II, 8-10. Poeta. Sax. IV, B. 90. 210.
- 4) Siehe die anderen Angaben über die Fürsorge Karls für die Christen zu Ierusalem, Urgeschichte III, Kap. 21. Mönch von St. Gallen II, 9. Jaffé IV, 679.
- 5) Annal. Lauris. Andere Quellenbeläge f. bei Simfon, S 362; wie schwer ein Langobardenkönig alle Wünsche des Papstes erstüllen konnte, sollte auch Pippin erfahren; 807/8 war sein Berhältnis zu Leo ein sehr ungünstiges, Urgeschichte III, Kap 21. Leo lobt Karl, der seinen Beinamen "Friedebringend" durch seine Bermittelungsversuche verdient, aber

Einstweilen hatten die Führer der venetianischen Politik, die gleich bei ihrem Eintritt in die Geschichte echt venetianisch, b. b. flug, aber auch ränkevoll erscheint, den Mantel nach dem bhjantinischen Winde gedreht: mabrend König Pippin Waffenstillstand (bis August 808) mit der kaiserlichen Flotte schloß, traten die Dogen Obelierius und Beatus — auch wohl dal= matische Städte - wieder unter byzantinische Hobeit zurud, stellten Geiseln, lieferten die ehemaligen Parteigenoffen, die noch zu Karl hielten, Bischof Chriftophorus von Olivolo und Tribun Felix nach Byzanz aus und erhielten bafür hobe byzantinische Würden 1). 3a, als im Jahre 809, nach Ablauf jener Waffenrube, die byzantinische Flotte, bei bem Bersuch, Comachio (Comiaclum) zu nehmen, von der langobarbischen Besatzung geschlagen ward und beren Abmiral Paulus mit König Pippin über ben Frieden verhandelte, waren es die Ränke der Benetianer, welche den Abschluß vereitelten 2). Allen Grund hatten sie freilich, zu besorgen, bei bem Frieden zwischen Byzanz und Karl bas Gegenteil ihrer angestrebten Selbständigkeit zu erfahren 3). Sie fürchteten offenbar am meisten, von Pippin von dem naben Pavia aus als Teil des Langobardenreiches straff regiert zu werden. Deshalb waren sie (807) lieber unter bas ferne Byzanz zuruckgetreten 4).

Allein obwohl (809) griechische Schiffe selbst in den tuskischen Gewässern erschienen, ihre Besatzung ("Bergbewohner",

Pippin unterließ den von Karl angebahnten Besuch in Rom; der Streit betraf wohl nicht den Küstenschutz gegen die Heiden, den Pippin wacker besorgte, sondern die justiciae ecclesiarum.

- 1) Annal. Lauriss. Johan., Chron. Venet. VII, 14, als Spatharins und Chrentonful: υπατος.
- 2) Ganz quellen widrig Gfrörer, Byzant. Geschichten S. 115: incitatus heißt nicht verleitet, sondern erzürnt; vgl. Sim son, S. 395. Harnack, S. 53. v. Sybel, Kleine historische Schriften III, 55. Annal. Lauriss.
  - 3) Annal. Lauriss.
  - 4) Anbers Simfon, S. 395.

24\*

orobiotae) bei Populonia landete und plünderte 1), gelang boch (810) König Pippin 2) die Wiederunterwerfung von Benesdig 3). Der Tod des fräftigen Fürsten (8. Juli 810), ein schwerer Schlag für den greisen Karl, hemmte weitere Fortschritte in Dalmatien. Nun ließ Karl einen Gesandten, den Kaiser Risephoros ursprünglich an Pippin geschickt hatte, den Spatsharius Arsasius an seinen Hof rusen und nahm hier mit ihm die seit 803 abgebrochenen Verhandlungen wieder auf. Sie führten zum Frieden, sogar zu der bisher immer verweigerten Anersennung seiner Kaiserschaft, freilich unter der Verpslichtung der Rückgabe Benedigs 4) und der übrigen Häfen in Istrien, Dalmatien und Liburnien.

Karl legte auf diese Anerkennung, wie aus seinem ganzen Verhalten und aus seinem offen b) ausgesprochenen ungeduldigen Harren hervorgeht, höchsten Wert; gewiß nicht aus Furcht vor den bhzantinischen Waffen, sondern weil seine theokratische Aufsfassung des "Gottesreiches auf Erden" ihm das Einvernehmen mit dem Kaiser des Ostreichs unerläßlich machte; der "unrechtsmäßige" Ursprung seiner Kaiserschaft sollte nachträglich rechtmäßig gemacht, Eintracht zwischen den beiden Hälften der "Christensheit", auch zwischen Papst und Patriarch von Byzanz hergestellt werden; letzterem war von Nikephoros der Verkehr mit Leoverboten worden: — wohl wegen der Eigenmächtigkeit von 800.

Karl schreibt dem Kaiser, er habe wie von einem Wartsturm aus (velut in specula positi) vergeblich seit 803 nach

- 1) Annal, Lauris.
- 2) Raiser Konstantinus III. v. Porphyrognenitus, De administrando imperio et de thematibus ed. Bekker (Bonn. 1840), c. 28, p. 125.
  - 3) Anual. Lauriss. Johan., Chron. Venet. VII, 24.
- 4) Annal. Lauriss., Epist. Carolinae 29. Jaffé IV, 396. Einh., vita c. 15.
- 5) Warm, vielleicht unklug warm, aber nicht wie v. Döllinger, a. a. D., S. 338 "auffallend bemütig" ist Karls Brief. Und Einhard, c. 29, rechnet es als Großmut, daß er den Byzantiner des Brudertitels würdigt.

seiner Antwort ausgeschaut; bereits habe, statt der Hoffnung, Aufgebung der Hoffnung ihn ergrissen. — Wahrscheinlich ward der Regelung der Grenzen zwischen Benedig und dem Lango-bardenreich (aber auch anderer Berhältnisse: Handel, Ausslieferung) zugrunde gelegt ein alter weiland zwischen Liutsprand (oben S. 236 f.) und dem Dogen Paulucius abgeschlossener Vertrag, der wenigstens im 10. Jahrhundert noch in Geltung war. Ob Benedig damals (810) eine Schatzung an das Langobardenreich übernahm, ist zweiselig 1).

Im Jahre 812 kam dann endlich, nachdem Nikephoros (25. Juli 811) gegen die Bulgaren gefallen 2), mit dessen Nachfolger Michael I. (seit 2. Oktober 811) auf obigen Grundlagen der Friedensschluß zustande 3); seierlich und wiedersholt, mündlich und schriftlich, nannten die byzantinischen Gesandten Karl "Imperator" und "Basileus". Auch Papst Leo zu Kom ward zur Mitwirkung bei der seierlichen Verbriefung von den beiden Kaisern mit herangezogen 4). Zwar sanden Karls Ges

<sup>1)</sup> Bgl. Epist. Carol. 29. Theophan., Chronogr., p. 770. Johan., Chron. Venet. VII, 11. Simfon, Forsch. zur D. Gesch. X, 284.

<sup>2)</sup> Theophanes, Chron., p. 764.

<sup>3)</sup> Damals (812) schloß auch Abalhard von Corbie, ber Better Karls, mit mehreren anderen nach Pippins Tod nach Italien gesendet (810 bis 811) und seit 812 Berater bes jugendlichen (etwa 15jährigen) Sohnes Pippins, Bernhard, — welchen der Kaiser (812) nach Italien schlickte und (813) durch Reichsgesetz (Reichstag zu Aachen) zum König von Italien bestellte, als Bertreter Karls in Italien Friede mit Grimoald IV. von Benevent, (vgl. Enck, De s. Adalhardo [Münster 1873]). (Harrass, De Bernhardo, Italorum rege (Halle 1866), der 806 Grimoald III. gesolgt war. Die fränkische Oberhoheit ward abermals anerkannt und eine Schatzung von 7000 Gold-solidi übernommen, (Annal. Lauriss., a. 812; vgl. aber auch auch zu a. 814.) Malfatti, Bernardo re d'Italia. Utalhard behielt seine vorherrschende Stellung in Italien auch unter Bernhard.

<sup>4)</sup> Annal. Lauriss. 811—714. Epist. Carol. no. 29. Jaffé IV, 393 f., no. 40: IV, 416. Johan., Chron. Venet. VII, 15. Theophan., p. 110 Einh., vita c. 16. 28. Brief Leos III., Nr. 7. Jaffé IV, 330. — Jacobs, Das Jahr 813 (Gymu.-Programm, Cottbus 1863).

jandte zu Byzanz Michael bereits entthront (11. Juli 813) und durch Leo V., den Armenier (813—820) ersett. Aber dieser bekräftigte die von Michael abgeschlossenen Berträge; seine Gessandten, die mit den Zurücksehrenden Karls nach Aachen reisten, fanden aber nicht mehr Karl, der am 28. Januar 814 gesstorben war, sondern bereits Ludwig den Frommen als Kaiser des Abendlandes 1).

## Bwölftes Kapitel.

Karls Regierung im Inneren. Seine Persönlichkeit. Sein Hof. Seine Familie. Erbteilungen. Tod und Bestattung. Schlußbetrachtung.

Ist auch in der Darstellung der äußeren Geschichte des Frankenreichs auf Karls Wirken als Gesetzeber, für Rechtspflege, Verwaltung, Wohlfahrt, für geistliche und weltliche Vildung im weitesten Sinne genauer noch nicht einzugehen, so muß doch auch hier schon in kurzen Zügen wenigstens angedeutet werden, was er auf diesen Gebieten angestrebt, was geleistet hat: sehr unvollständig und unrichtig bliebe sonst das Geschichtsbild dieser wahrhaft allseitigen Gestalt, welche die Entwickelung vieler Jahrhunderte großartig und majestätisch nicht nur abschließt, auch, einem Hauptportal der Weltgeschichte vergleichbar, großartig und majestätisch aufschließt die Bahn einer neuen Entwickelung für ein ganzes Jahrtausend.

<sup>1)</sup> Auch die Kirchenstreitigkeiten zwischen bem Papst und bem Patriarchen zu Bpzanz wurden zugunsten Roms bamals beigelegt. Mansi XIV, 30. Theophan., p. 770.

Karl war nicht bloß ein meisterhafter Feldberr, ein fampfbegieriger Held, ein machtdurstiger Eroberer, ein kluger und erfolgreicher Staatsmann von weltumspannenben, zuweilen fogar maßlos fühnen Gedanken: er war auch ein tief frommer (- freilich babei fanatischer —) Chrift, ein Bater seiner Bölfer, vor allem ben Schwachen und Bedrängten ein Hort bes Rechts wiber ben Übermut ber Umter und ben Druck ber Großen: - bis auf den heutigen Tag lebt der Ruhm von "Kaiser Karls Recht" im beutschen Bolfe: - ein weiser, forgfamer, genauer Wirtschafter und Berwalter: - nicht das Kleinste entgeht ihm in ber Wirtschaft ber königlichen Meierhöfe: während er zugleich Bhzanz, Berufalem, Bagbab, Langobarben, Morbmannen, Avaren, Sachsen, Araber und die römische Raisertrone in seinen Bebanken trägt, befiehlt er, welche Blumen- und Obstarten in seinen Garten gepflegt werben follen! — ein begeisterter und ehrfurchtsvoller Bewunderer, Freund und Förderer von Kunst und Wissenschaft: dabei ein ganzer, echter, lebensfreudiger Mann, ein eifriger Jäger, frob jedes Scherzes, schönen Frauen nur allzu sehr geneigt, einer ber universalsten Menschen, von welchen uns die Weltgeschichte staunend meldet: fein Wunder, daß er schon früh wie kaum ein anderer Herrscher ein Liebling ber Sage, nicht nur ber Belbenfage, — ber Legende, bes Kinder= und Hausmärchens, ber Tierfabel und felbst bes Schwankes geworden ist.

Es genügt hier, die Hauptzielpunkte seiner Gesetzgebung und Verwaltung auf kirchlich geistlichem und auf weltlichem Boden kurz anzugeben <sup>1</sup>).

Neben den großen Reichstagen, die er — mit oder ohne Heeresversammlung, mit oder ohne Kirchenspnoden — einmal, vuch wohl zweimal im Jahr und, wenn er nach Italien ging, auch dort ein- oder zweimal abhielt, dienten die zahlreichen kleineren Versammlungen von wenigen geistlichen und weltlichen Großen — besonders vertrauten Räten — der vorbereitenden Feststellung und nachfolgenden Ausführung seiner Gesetze und

<sup>1)</sup> Lehuèrou, Histoire des institutions Carolingiennes (Paris 1842).

Berordnungen. Die große Reichsversammlung, seit König Pippin nicht mehr "März-Feld" (campus Martius), sondern "Wai-Feld" (campus Madius), mit der Heeresversammlung zusammenfallend, ward im Mai (aber auch Juni — August) gehalten; kleinere Versammlungen meist im Herbst.

Die Reichsgesetzgebung 1) war niemals eine shstematische gewesen, hatte Bollständigkeit ber Rechtsnormen niemals angestrebt. Das war ja schon durch die Geschichte, die allmähliche Zusammeneroberung ber Stämme, burch bas immer anerkannte Prinzip der "persönlichen Rechte", durch das germanische Genossen = Gerichtsprinzip ausgeschlossen. Bei ber Unterwerfung der Uferfranken, der Alamannen u. s. w., durch die Salfranken war gar nicht baran zu benken gewesen, daß biese Stämme nun ihr Stammesrecht im Privatrecht ober auch im Strafrecht, im Straf- ober Zivilverfahren batten aufgeben sollen: hatten boch auch die Römer in Gallien ihr römisch Recht be-Die Reichsgesetzung ordnete nicht einmal bas ganze öffentliche Recht jener Stämme: 3. B. die Rechte des Herzogs ber Baiern, der Alamannen gegenüber ihrem Bolke blieben meist bestehen. Die Reichsgesetzgebung ordnete nur das für bie Gesamtheit Unerlägliche: z. B. ben Heerbann, die Berufung an das Königsgericht, zumal auch — aber nicht mit vollem Ausschluß der Provinziallandtage — das Kirchliche, das ja ebenfalls gemeinsam war. Sie griff bann auch wohl ein, um in den Landschaften auftauchende Übelstände zu beseitigen, auch etwa veraltete ober halb = heidnisch gefärbte Rechtssätze ber Stammesrechte aufzuheben. Die Christianisierung hatte auch bie Folge, daß die Könige sich in ihren Kapitularien auf Rechts= gebote und Verbote, auf das Recht sleben nicht beschränkten, jondern, oft auf Mahnung der Bischöfe, das sittliche, kirchliche religiöse Leben besgleichen regelten: gar viele Dinge waren in jenen Tagen eben "gemischt" aus Weltlichem und Geiftlichem. Aber auch rein Kirchliches — Die Verwaltung ber Saframente,

<sup>1)</sup> Über bas Berhältnis ber Reichsgesetzgebung zu den Stammesrechten vortrefflich Mühlbacher, K., S. 74.

ben Ritus, die Liturgie, ja sogar rein dogmatische Fragen—
regeln diese Kapitularien. Man kann auch nicht behaupten,
daß solche nur auf Shnoden beschlossen wurden, welche, außer
vom König, nur von Geistlichen besucht gewesen seien. Der
regelmäßige Gang ist freilich, daß solche rein geistliche Beschlüsse
von den Geistlichen allein gesaßt, dann aber zu weltlichem Recht
dadurch erhoben werden, daß der König jene Beschlüsse (mit
oder ohne Zustimmung der weltlichen Großen auf Reichsversammlungen) als Capitula seiner auch andere Dinge enthaltenden Capitularien veröffentlicht. Daher schließen sich Reichsversammlungen und Capitularien so oft an Shnoden: so das
Capitulare von 614: so die Capitularien Karlmanns und
Pippins von 743. 744, welche vor allem andern die Reform
des kirchlichen Lebens zum Gegenstand haben.

Eine scharfe Ausscheidung von kirchlichen und weltlichen Gegenständen und hiernach entsprechend von rein kirchlichen und rein weltlichen Bersammlungen gab es nicht und konnte es nicht geben bei der durch und durch theofratischen Auffassung der Pflichten und Rechte bes Kaisertums, ber völligen unscheibbaren Berquickung von Religion, Moral und Recht, welche ber Zeitgenossen, ganz besonders aber gerade Karls Gedanken erfüllte; vereidigte er boch seine Unterthanen burch ben juristischen Treueib auf die Zehn Gebote, auch auf ben rein religiös-sittlichen Inhalt berfelben (oben S. 362)! Übrigens blieb, mochten bie theofratischen Wendungen, die bei Karl nicht Rebensarten waren, nach dem Jahre 800 auch noch häufiger und überschwänglicher als früher wiederholt werden, der Kern seiner Macht und bas Wesen seiner Herrschaft nach wie vor bas frankische Konigtum: - wie die Franken die Stüten seines Regiments in Krieg und Frieden: Franken wurden in Italien, Aguitanien, Sachsen vorzugsweise zu Grafen ernannt und erhielten bie größten Beneficien.

Was das Weltliche betrifft, so strebte Karl vor allem nach Feststellung der objektiven Rechtsnormen selbst. Er ließ für das Langobardenreich, dann aber auch für alle Stämme des Frankenreiches die Aufzeichnungen der alten Stammesrechte neu prüsen, Ergänzungen und Anderungen, Fortbildungen im Sinne der neueren Zeit, zumal auch des Christentums, vornehmen unter Mitwirkung der Rechtsstundigen der einzelnen Stämme (unten: Verfassung, Gesetzgebung).

Diese Stammrechte mußten in der Zeit von 630-700 sich um so mehr weiter entwickeln, als ja die Reichsgesetzgebung der Capitularien damals fast völlig gestockt hatte <sup>1</sup>).

Den schon an sich nicht mehr zu ertragenden und burch Mißbrauch ber Amtsgewalt ber Grafen in bas Ungeheuere gesteigerten Drud ber Beerpflicht und ber Berichtspflicht, suchte er zu hindern, indem er von den kleineren Freien nicht mehr verlangte, daß jeder in Person jedesmal ausziehe: nur wer ein kleinstes Mag von Grundbesitz erreichte, behielt diese Berpflichtung: Die kleineren Grundbesitzer zahlten einen Gelbbetrag (conjectus, adjutorium) und rüfteten abwechselnd einen aus ihrer Mitte aus. — Nicht mehr alle kleinen Gemeinfreien sollten ferner jedes gebotene und ungebotene Ding beruben muffen: nur die großen Grundbesitzer sollten als (gewöhnlich sieben) Schöffen ("scabini") bas Urteil an ben gebotenen, b. h. außerordentlich angesagten Dingen (Ia, S. 201) zu finden haben. (Genaueres unten: Berfaffung.) Nur an ben drei "ungebotenen" (b. h. periodisch zusammentretenben) "echten" Dingen mußten alle freien Grundeigner, und zwar später unbewaffnet und nicht mehr im Freien, nicht mehr an ben alten beidnischen Dingstätten, die zugleich Opferstätten ge= wesen waren, sondern unter Dach, zusammentreten.

Mit Schmerz hatte Karl sich überzeugen müssen, wie die weisesten, väterlichsten Anordnungen erfolglos blieben, ja schädelich wirkten, wenn sie die Beamten draußen in den Provinzen nicht aussührten, ja zu ihren selbstischen Zwecken mißbrauchten. So schuf er zwar nicht neu, aber er erhob zumal seit Annahme der Kaiserwürde (801) zu ganz neuer Bedeutung die den kirchlichen (bischösslichen) Visitationsreisen nachgebildete Eirichtungn

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 376, und Mühlbacher, R., S. 72.

der Königsboten (missi dominici, missi regii), durch welche er sich in seinem weiten Reich gleichsam allgegenwärtig zu machen suchte. Selbstverständlich kam die Entsendung von Beamten mit außerordentlichen Aufträgen "von der Seite" (a latere) d. h. von dem Hossager des Königs hinweg, schon sehr früh vor: bereits Gregor von Tours") berichtet von solchen Fällen zur Zeit Chilperichs (im Jahre 579). Karl aber hat die Einrichtung mit seinem eigenen großen und kraftvollen Geiste beseelt (s. das Genauere unten: Berfassung). So lang er lebte, hat dasselbe nachweisbar höchst wohlthätig gewirkt: nach seinem Tode wich allmählich sener echt staatsmännische Geist daraus, und die Einrichtung war tot, lange bevor sie begraben ward.

Die Sicherung bes weiten Reiches gegen äußere Feinde - zu Lanbe - fah Karl gegen bas Enbe feiner Regierung burch ein großartiges und weise gebachtes System von "Marken" gewährleistet. Diese Marken, recht eigentlich eine Schöpfung Rarls, bestanden aus einem "vorläufig bejetten Feindesland" — (einer Urt ,, debatable" ober ,, border-land" -), bas, mit einer ober mehreren Grenggrafichaften verbunden, unter ben Befehl eines Markgrafen (marchio) gestellt wurde. Man kann baber zugleich sagen: z. B. die Wendenmark ist eine [frankische] Mark wider die Wenden und ist eine Mark in wendischem Land. Insonderheit lag dem Markgrafen ob, die Aufsicht über die zinspflichtigen Bölter zu führen und die Grenzen bes Reiches zu schützen, aber auch bem Hanbel Sicherheit zu gewähren (unten, S. 380 und Berfassung). Go im Guboften Rarnten, Die pannonische und bie Oftmart (ber Anfang bes späteren Dfterreich), im Often bie bobmifche Mart mit bem bairifchen Nordgau, im Nordosten bie Gorben. Mart an ber Saale, im Morden bie banische Mark von ber Elbe bis zur Giber, im Nordwesten die brittische (?) zum Schutz ber Rüften (Bretagne, Rolands Mark), endlich im Gubwesten gegen bie Saracenen bie fpanische Mart 2).

<sup>1)</sup> V. 29. Urgeschichte III, 203.

<sup>2)</sup> Dümmler, Rarl ber Große, S. 139.

Karl war aber auch ein musterhafter Wirtschafter. Der größte Teil der Einkünfte der Krone floß aus den siskalischen Grundstücken jeder Art: Hösen, villas, zu welchen Häuser, Gärten, Wälder, Weiden, Ackerland, Rebgärten, landwirtschaftsliche Betriebe jeder Art (Wein= und Vierbereitung, Viehzucht, Geslügelhöse, Vienenzucht, Jagd, Fischerei) gehörten. Sein "Capitulare de villis" ist eine reichste Fundgrube für Geschichte der Kultur und der Wirtschaft, und ein Zeugnis, daß dieser Kaiser bessen Gedanken Abend= und Morgenland umflogen, für das Geringste der Wirtschaft Sinn und Auge hatte. Seine Fürsorge umfaßte auch Handel und Verkehr, Zollwesen, Münzwesen, Ausssuhrverbote.

Es ist anziehend, aber fast schmerzlich zu beobachten, wie der wackere Mann sich abmüht, als Kaiser seinen Unterthanen und sich selbst klar zu machen, wie nun seine Pflichten und Rechte und die Pflichten der Unterthanen in dem "Gottesstaat auf Erden" ganz andere, viel heiligere, umfassendere seien als in der Zeit seines Königtums. Es kann nicht wohl gelingen, — inhaltlich —, da auch schon sein Königtum theokratisch ausgestaltet worden war.

Die Treueide (zuerst 786), seit der Annahme der Kaiserwürde noch stärker theokratisch gefärbt und Religions = und Moralpflichten neben ben Rechtspflichten noch ftarker hervorhebend, verpflichteten seit 802, 806, 812 auch zur Treue gegen die Söhne und Nachfolger. Um das Berhältnis bieses "Gottesstaates" und der darin geltenden Pflichten allen flar zu machen, ward schon 801 burch Reichsgesetz beschlossen, ben Bilbungsstand nicht nur ber Geistlichen (wegen Kirchenzucht u. f. w.), auch der Laien im ganzen Reich zu untersuchen und festzustellen: eine Bildungsstatistif im Jahr 801! Hier entschuldigt beinabe bas treffliche Mittel ben theofratischen Zweck ber Berquickung von Staat und Kirche! Jest mußten nicht nur, wie schon früher, Die Beistlichen beweisen können (durch Ablegung einer Prü= fung), daß sie so viel Latein verstanden als die lateinische Liturgie erheischte, — jeder Laie ward seit 801 gezwungen, unter Undrohung (nicht nur des Ausschlusses von dem Recht der Patenschaft, sondern) von Geißelhieben und von Hunger, das Vatersunser und das athanasianische Glaubensbekenntnis so auswendig zu lernen, daß er es vor Bischof, Graf, Königsboten aufsagen konnte: — also der christliche Staat bei Prügelstrafe! Aber er blieb doch unaussührbar.

Karl ließ burch Paulus Diaconus auch eine Musterfammlung von Predigten herstellen 1). Dieser angeblich "lateinische" ober gar "französische" Karl hatte aber so viel Herz für die germanische Sprache, daß er nicht nur die Bischöfe jeden Sonntag (entweder in Bulgar-Latein oder) "barbarice" b. h. in einer germanischen Mundart ihres Sprengels zu predigen zwang, daß er auch germanische Namen der Monate und ber Winde einführte, daß er — ber schreiben zu lernen in seinen Nächten sich vergeblich bemühte! — eine beutsche Sprachlehre zu entwerfen begann. Ja, dieser "Chriftenkaiser" im Sinn Augustins hat doch so viel germanisch Heldenblut in ben Abern gehabt und so viel Sinn für germanische Heldenherrlichkeit, daß er befahl, die alten Heldenlieder der Ahnen zu sammeln, obgleich ihm ber Zusammenhang dieser Überlieferungen mit dem Heibentum boch nicht wohl entgeben konnte. Sein Sohn Ludwig, auf den freilich das bose Heldentum sich nicht vererbt hatte, ließ sie ins Feuer werfen; er hat damit ben Anfang unserer "Litteraturgeschichte" ganz, und bie Schätze unserer Belbenfage großenteils zerstört.

Nachdem sein Bater und sein Oheim die Kirchenzucht aus tiesstem Versall emporgehoben (oben, S. 248), konnte Karl, — freilich ohne beren weitere Förberung ruhen zu lassen: hat er boch unablässig auch hiermit sich bemüht! — seine Ziele höher zu stecken und außerdem auch die wissenschaftliche Ausbil-dung der Geistlichen anstreben. Dem frommen und praktischen Mann hat dieser fromme und praktische Zweck die Förderung des Unterrichts, der Bildung doch noch viel näher an das Herz gelegt, als das die bloße lehrhaste Berehrung für Wissenschaft und Bildung gekonnt hätte. Zumal seit er in

<sup>1)</sup> Dahn, Langobarbifche Studien I (Leipzig 1876), S. 52.

Italien die dortige höhere Bildung kennen gelernt hatte, eiferte er, besonders seit 782, für diese Ziele: 789 befahl er allen Bischofskirchen und Klöstern, Knabenschulen zu errichten für künstige Geistliche: 802 aber führte er ganz allgemein den "Schulzwang" ein, sofern jeder Bater seine Söhne in die Schule schicken mußte, wenigstens das Lesen zu erlernen. Höchst fruchtspendend wurden von diesen Klosterschulen die zu Tours unter Alkuin, zu Fulda unter dessen Schüler Rhabanus, später die zu Reichenau, zu St. Gallen und andere mehr.

Andrerseits hatte Karl schon 774 das Werk des Dios nhsius von Pabst Hadrian entgegengenommen, welches das damalige "Kirchenrecht" zusammenstellte: Karl setzte dies Recht als in seinem Reiche geltend fortab voraus.

Schon lange vor 801 ift seine Auffassung von seiner Herrscherpflicht die theokratische: Recht, Moral, Religion werden gar nicht geschieden. Das Recht ift nur Mittel zum Zweck der Moral. Alle Moral ist religiös. Die Kirche, als Trägerin der Offenbarung, bestimmt die Moral. Der König (ober Kaiser) hat die Pflicht, die Kirche zu schützen. Das Reich Gottes auf Erben ist bie Kirche: Kirche und Staat bilden eine Einheit. Gine Rugel find fie beide nur, die obere (geistliche) und bie niedrigere (weltliche) Halbkugel ber großen Ginheit: ber "Chriftenheit". Karls Reich soll eine Gemeinschaft nicht nur bes Rechts, auch des "sittlichen dristlichen Lebens" bilden. Diese Lehren zog Karl aus seinem Lieblingsbuch 1), der Civitas Dei des Augustinus. Dieses geniale Werk ist die Grundlage ber Weltherrschaft des Papsttums, ist die unbesiegbare Waffe Gregors VII. geworben: unbesiegbar, so lang bieser geniale Wahnsinn die Köpfe ber Laien wie ber Priester beherrschte.

Hier, in Augustin und in dem "christlichen Staat", wurzelte auch ganz besonders die Verfolgung der Gewissensfreiheit der Heiden und der Ketzer durch Karl. Während noch Tertullian (c. 200 n. Chr.) gelehrt hatte: "es ist nicht Sache der Religion, den Glauben zu erzwingen, der freiwillig angenommen werden

<sup>1)</sup> So bezeugt Einhard., v. Carol.

muß", lehrt St. Augustin (c. 400), einer der großartigsten und verderblichsten Lehrer der Menschheit: "Rezer müssen von Staats wegen bestraft werden, damit sie entweder selbst sich bessern oder andere abschrecken durch ihr Beispiel." Karl erstreckte diese Pflicht des christlichen Königs auch auf die Bekehrung oder Ausrottung der Heiben. Augustins Fanatismus ist es gewesen, der Karls erobernder Machtgier die erwünschte religiöse Gutsheißung, die ideale begeisterte Weihe gegeben hat.

Rarl weilte, wenn ihn nicht besondere Geschäfte in Krieg und Frieden anderswohin riesen, am häusigsten, am liebsten, nicht, wie sein Bater in Neustrien, sondern in den austrasischen Pfalzen nahe dem Rhein und nahe den Stammsitzen seines Hauses: in Heristal, in Diedenhofen, Worms, Ingelsteim, Nimwegen, zumal in Aachen, seit etwa 795 dem "Sitz des Reiches". Hier erhob sich die vielbewunderte Marienkirche: "ein Rundbau nach dem Muster von San Bitale in Ravenna, mit antiken Marmorsäulen aus Rom und Ravenna geziert, hier, im unmittelbaren Anschluß daran, durch einen Säulengang mit ihr verbunden, die kaiserliche Pfalz mit einem ehernen Adler auf ihrem First, vor welcher auf freiem Plaze das aus Ravenna (S. 364) entführte Reiterstandbild des großen Ostgotenkönigs Dietrich von Bern prangte 1)."

Die unbeschränkte Gastfreiheit, in welcher Karl, in Übung echt germanischer Königspflicht, sich gesiel, ward oft geradezu eine Last für den Fiskus und den Hof. Zumal die vielen Pilger und Pilgerinnen aus England, Schottland, Frsland, welche der Weg nach Kom durch das Frankenreich führte, sielen häusig beschwerlich: gegen Nißbrauch der Wallsfahrten, — zur Verhütung von allerlei Abenteuern, — bessonders üppiger Weiber, mußte eingeschritten werden.

In der Hosschule, welche in dem Palatium eingerichtet wurde, lehrten Römer und Langobarden aus Italien, wie Petrus von Pisa, Paulus der Diakon des Warnesfried Sohn, Paulinus, zuletzt Patriarch von Aquileja,

<sup>1)</sup> Dümmler, A., S. 142.

The obulf, ein Westgote aus Spanien — jedesfalls der formsgewandteste Hospichter des Kaisers, später Bischof von Orléans und auch als gelehrter Theologe von Karl verwertet, — Dungal aus Irland, später Mönch zu St. Denis; der einflußreichste aber war Alkuin, der Angelsachse aus Nortshumberland, seit 782 in Francien (oben S. 343), 789 bis 793 in England, seit 796 Abt des Martinsklosters zu Tours, gestorben daselbst 804.

Ein heiterer Berkehr in Scherzen (3. B. Rätselwißen, die uns freilich oft gar frostig anmuten —) und Bersen (— die meist aller und jeder Poesie bar sind —) verknüpfte Karl, der mit seinem Haus und den am Hose dienenden Söhnen des fränkischen Adels selbst in dieser Schule lernte, mit seinen Gelehrten: sie gaben sich Namen aus der Bibel oder aus den Klassisern: Karl hieß David, auch Salomo; Einhard Beseleel; Alkuin Flaccus; Angilbert Homer u. s. w.

Diese Schule sollte freilich nicht nur Geistliche, auch Laien förbern. Allein nach ber im letzten Grunde durchaus theostratischen Denkweise und theologischen Anschauung Karls war doch diese ganze Bildung — dem Zwecke nach — theologisch 1): auch Laien sollten — wie Geistliche — zuletzt dadurch doch nur lernen, die Offenbarung in der Bibel zu verstehen. Viel fruchtbarer ward, was, nicht als Ziel angestrebt, nur nebenher sich ergab. So die höchst dankenswerte Sorge Karls dafür, daß die alten Handschriften richtig, nur von Kundigen, vervielsältigt wurden, so die Besserung der Rechtschreibung, der Sprache in den Urkunden und Briefen. Die Geschichtsschreibung trat auf eine ganz neue Stuse empor: der Hoft hat — nach unserer Meinung 2) — ganz erheblich auf die Hersstellung von (Reichs.) Annalen hingewirft durch unmittelbaren Besehl, durch Lieferung von Stoss, durch Winke und Wünsche.

<sup>1) &</sup>quot;Sehr bald verlor sich wieder ber surchtbare Gedaute einer allgemeinen Bolts- und Laienbildung gegenüber ber einseitig geistlichen." — Dümmler, Karl ber Große, S. 151.

<sup>2)</sup> Unbers v. Sybel a. a. D.

Außer den haarspaltenden Fragen der Glaubenslehre (z. B. S. 352: "filioque"), der Richtigstellung der Lesarten in den heiligen Büchern, welche den schwertgewaltigen Mann wie noch den todgewärtigen Greis beschäftigten: — Nachts im Bette dachte und schrieb er darüber — betrieb Karl bei Alkuin und Dung al Forschungen über Rechnenkunst und Gestirnlehre.

Die Wiedergeburt der wissenschaftlichen Studien wird ganz und gar dem Antriebe wie dem Beispiele Karls verdankt, dem es gelang, die rechten Männer als Werkzeuge an sich zu ziehen. Das spätere Mittelalter läßt daher durch ihn den Sitz der Studien von Rom nach Paris verlegt werden. Er steht an der Spitze all' unserer gelehrten litterarischen Bildung wie auch der Litteratur der von ihm so warm geliebten Muttersprache 1)."

Auch ein eifriger Bauherr war Karl. Biele alte Kirchen stellte er auf Kosten des Fisstus wieder her. Bon Prosanbauten seien nur genannt die Pfalzen zu Nachen, zu Ingelowim, zu Nimwegen: Pfalz und Pfalzkapelle zu Ingelheim waren geschmückt mit Wandgemälden, welche Darstellungen aus dem Alten und dem Neuen Testament, aber auch aus der weltslichen Geschichte von den Babhloniern und Persern dis herab auf Karl selbst enthielten. Nach dem Plan der von Odo erbauten Marientirche zu Nachen schusen Theodulf (S. 384) eine Kirche zu Germignh, Ludwig der Fromme die Kirche zu Diedenhofen, noch Karl der Kahle die zu Compiègne. Endlich baute Karl bei Mainz eine mächtige Brücke über den Rhein; zehn Jahre hatte das Werk in Anspruch genommen; daß es abbrannte, ward (nachträglich) als Borzeichen von Karls Tod gedeutet; (über den versuchten Kanalbau s. oben, S. 337).

Wenn Alkuin in wissenschaftlichen, so hatten in staatlichen Fragen den stärksten Einsluß auf den König als vertrauteste Räte und Freunde Angilbert, der die reiche Abtei St. Risquier erhielt; Arn, früher Abt von St. Amand, dann (zugleich) Erzbischof von Salzburg, Gerold von Baiern und dessen Nachfolger, der Seniskalk Audulf, die beiden

Sippole.

<sup>1)</sup> Dümmler a. a. D., S. 151. Dahn, Deutsche Geschichte. Ib.

Archi-capellane Angilramn von Metz, dann Hildibald von Köln, ferner Jesse von Amiens, der Notar Erchambold, der Kämmerer Meginfred.

Karl war ein guter Sohn: er ehrte die Werke und bas Grab bes Baters; er trug ber Mutter bis zu beren Tod tiefe Chrerbietung, er liebte gartlich seine einzige Schwester Gisla, bie Abtissin ward zu Chelles (wie früher Swanahild, oben, S. 249, und Balthilb, oben, S. 206). Bei sehr starker Sinnlichkeit war er boch echter, edler Liebe fähig. Manche schöne Sage hat seine Liebe zu ber sanften Hildigard verewigt. Er hatte in früher Jugend von Similtrud, einem frankischen Mädchen edeln Geschlechts, aber boch außer der Che, den Sohn Pippin, der schön von Antlitz, aber höckerig war (er verschwor sich gegen den Bater im Jahre 792 und ward zum Klosterleben begnadigt: er starb 811 zu Prüm). Ohne Grund verstieß Karl die Tochter des Desiderius (Bertheraba?). Gleich darauf (noch 771) heiratete er die erst zwölfjährige Alamannin Hildigard (oben, S. 277), welche ihm in zwölf Jahren nicht weniger als vier Söhne gebar: Karl (geb. 772 [?], gest. 811); Pippin, zuerst Karlmann genannt (geb. 777, gest. 810); die Zwillinge Lothar (geb. und gest. 778) und Ludwig (geb. 778, gest. 840), und fünf ober sechs Töchter: Hrothtrud Bertha (gest. nach 829), 810), Gisela, (gest. (774), Hildigard (geb. und gest. 783). Darauf heiratete er (noch 783) Fastraba, welche zwei Töchter (Theoderaba und Hiltrud) gebar und 794 starb 1). Ihr folgte 795 (al. 797) bis 800 die edle Alamannin Liutgard, welche, schon vor Fastradens Tod seine Geliebte 2), an den akademischen Strebungen eifrig teilnahm: sie gebar ihm keine Kinder. Ihre strahlende Schönheit, ihre Frömmigkeit, Freigebigkeit, Bergensgute, ihr Sinn für Bilbung, ihr Lerneifer werden von ben Hofpoeten laut gelobt 3). Alfuin richtete nach ihrem Tob einen

<sup>1)</sup> Oben S. 277.

<sup>2)</sup> S. bie Belage bei Simjon, S. 214.

<sup>3)</sup> Simfon, S. 215, ber auch ihre burch Alfuin vermittelten Ge-

Trostbrief an Karl. Nach ihrem Tobe nahm er keine Ebefrau mehr: aber ber fast Sechzigjährige hatte nun brei Bublerinnen 1), Gersvindis, Madalgarbis und Regina, beren eine, die Sächsin Gersvindis, ihm noch zwei Töchter (bavon hieß bie eine Abaltrub) und brei Göhne gebahr, von benen ber jüngste, Theuberich, 807 starb. Bon Mabalgarbis (erst seit 800?) hatte er eine Tochter: Proththilb, Abtissin von Fara; von Regina Drogo (geft. 855 als Bischof von Met) und Hugo (geft. 844 als Abt von St. Quentin). Bon diesen achtzehn (nachweisbaren) Kindern starben nur vier in ber Kindheit (Lothar, Abelheid, Hilbigard, Theuberich). Die Beiftlichen wehrten biefem fehr weltlich-finnlichen Beiligen nicht so lang er lebte, sie versuchten nicht, ober sonber Erfolg, ibn zu beffern. Erst nach seinem Tobe magten sie, zu träumen, er habe diese Dinge im Fegfeuer mit raffiniert ausgebachten, hier nicht anzudeutenden Qualen zu bugen 2). Karl leitete mit liebevollster Sorgfalt die Erziehung seiner Kinder, auch die förperliche Ausbildung, die Ubung in den Waffen, im Reiten, in der Jagd — auch die Töchter lernten reiten und jagen —, dann die wissenschaftliche Bildung. Da er es aber nicht über bas Herz bringen konnte, sich von seinen strahlend schönen Töchtern burch Bermählung berselben zu trennen — auf ber Jagb, auf ben Reisen, bei ber Tafel, mußten sie ftets um ibn fein erlebte er allerlei unerfreuliche Überraschungen, die er aber völlig mit Stillschweigen überging. Die Sage, z. B. von Emma und Eginhard, hat sie ausgeschmückt: aber geschichtlich ist, daß Hrothrud 3) bem Grafen Rorich von Maine einen Sohn

schenke an Paulinus von Aquileja, Petrus von Mailand und Ebilburg, Abtissin von Flabbury, Tochter des Königs Offa von Mercia, aufzählt.

- 1) Wie er sogar neben Fastrada und, gleichzeitig, neben Fastrada und Liutgard eine Buhle (Aballinda?) hielt, von der er eine Tochter (Hrothheid?) hatte.
  - 2) Visio Wettini.
- 3) Und boch nennt sie Angilbert, carm. 2, v. 44, p. 361 (ber freilich ihre Schwester Bertha versührt hatte!) die durch ihre Sitten berühmte

Ludwig (später Protonotar Karls des Kahlen, Abt von St. Denis, St. Riquier und St. Wandrille), Bertha des Kaisers vertrautestem Freunde, dem Abt Angilbert von St. Riquier, zwei Söhne gebar: und der Abt blieb auch hienach in Karls höchster Gunst! Es waltete an dem Hof gerade in geschlechtlichen Dingen ein so schlimmes Treiben, daß von einer Nichte! des Kaisers, Gundrada, gerühmt werden mochte, sie allein von allen Jungfrauen am Hofe habe die Keuscheit bewahrt! Ein Capitular Karls sett sehr arge Zustände in geschlechtlichen Dingen in dem palatium voraus. Ludwig nahm gleich nach des Baters Tod eine grimmige Säuberung vor.

Der Gebanke ber Unteilbarkeit ber Staatsgewalt und bes Staatsgebiets lag Karl so fern wie all seinen arnulfinigischen und merovingischen Vorgängern. Mur Bischof Theobulf von Orleans eiferte in einem Gebicht gegen bie Teilung und die Vielherrschaft, und für die Einherrschaft 2). Sogar nach der Annahme der Kaiserwürde, von welcher doch dieser Gebanke unscheidbar scheint, faßte er ihn nicht: freilich hatte er lange Zeit das Kaisertum nicht als vererblich aufgefaßt. So teilte er benn schon im Jahre 781 bas Langobarbenreich und Aquitanien als besondere Königreiche seinen Knaben Pippin und Ludwig zu: allerbings, ohne sie aus seiner Oberhoheit zu entlassen: nannte er sich doch immer noch auch selbst "König der Langobarden" und ließ in Italien wie in Aquitanien auf seinen Namen münzen. Im Jahre 788 teilte er seinem Sohne Karl Reustrien großenteils zu (wohl als König, wenn er auch erst 800 zum König gekrönt warb), er wurde

Jungfrau. Hrothtrub hieß in der Sprache der Alademie "die Taube" (columba); sie hatte regen Sinn für Dichtung und Theologie. Alknin widmete ihr und Gisla seinen Kommentar zum Evangelium Johannis; Briese: 136. 137. 158. 159. Jafsé IV, 529. 539. 588 sq. Vita Alchuini, c. 12, p. 28.

- 1) Neptis. Richtiger Enkelin? Tochter Pippins? f. unten.
- 2) Wohl bamals, 806, carm. 34; vgl. Liersch, Die Gebichte Theo-

geraume Zeit ganz besonders mit der Kriegführung in den austrasischen Landen betraut.

Im Jahre 806 nahm ber Kaiser, "um jeden Erbstreit nach seinem Tod auszuschließen" 1), durch Reichsgesetz auf dem Reichstag zu Diedenhofen eine Erbteilung seines Reiches unter seine drei ehelichen Söhne von Hildigard vor, wonach Ludwig außer seinem aquitanischen Königreich (mit Ausnahme des Gaues von Tours) erhielt: Wasconien, Septimanien, Provence, serner den größten Teil von Burgund; Pippin außer seinem langobardischen Königreich Baiern, wie es Tassilo besessen, ausgenommen Ingolstadt und Lautershosen, Alamannien südlich der Donau, Churwalchen und den Thurgau, ferner die Gebiete der Avaren und Südslaven, Istrien, Dalmatien; Karl aber Austrasien, Neustrien, Ditfranken, Friesland, Sachsen, Thüringen, den ehemals baierischen Kordgau, den Rest von Burgund und von Alamannien erhalten sollte.

Karl, dem Altesten, sollte also der größte Teil zufallen: jene Lande östlich vom Rhein, für welche er bereits wiederholt als König gekämpft hatte, und dazu das alte fränkische Stammland links vom Rhein: Austrien und Neustrien.

Alle diese Könige hatten schon bei seinen Ledzeiten in ihren Königreichen unter seiner Oberhoheit geherrscht. Im Jahre 806 nahm nun der Kaiser diese Erbteilung unter seinen drei Söhnen vor, welche die rein privatrechtliche Auffassung der Staats-hoheit und der Staatsgebiete darthut. Nicht einmal das Kaisertum sollte nach Karls Tod die drei Teilreiche als höhere Einsheit zusammenhalten (vielmehr sollte es mit Karls Leben erslöschen); sondern, ganz wie in der Merovingenzeit, sollte völlige Scheidung eintreten und sich vererben, so lange noch Glieder der drei Linien lebten.

<sup>1)</sup> Freitag, 6. Februar. Annal. Einh. Lauriss. Maxim. Fuld. Sithienses. Teilungsurkunde, Capitul. I, 127. Wait IV, 554. Meper, Die Teilungen im Reiche der Karolinger I (Stettin 1877, Programm); s. aber hiergegen Simson, S. 345.

Hinterließ einer der drei Sohne einen 1) Sohn, "ben bas Bolk seines Teilreiches zum Nachfolger wählen will", sollen die Oheime die Zustimmung nicht versagen: es wird hier also gewissermaßen ber Ausschluß ber Söhne Karlmanns badurch nachträglich gerechtfertigt, daß damals "das Bolf", b. h. die für Karl gewonnenen geistlichen und weltlichen Großen, ben Oheim dem Sohne vorgezogen hatten. Für den Fall, daß einer der drei Brüder bei Lebzeiten des Baters sterbe, mar die Folge in das ihm zugedachte Teilreich zwischen den beiden überlebenden Brüdern durch dies Reichsgesetz ebenfalls genau (zum Teil auf Grund der Teilung von 768 zwischen Karl und Karlmann) geregelt. Die Töchter sollen nach bes Baters Tob wählen dürfen, unter welches Bruders Schutz sie sich stellen wollen, sollen ferner in Klöster oder in "angemessene" Eben treten dürfen. Karls Enkel sollen weder von ihren Bätern noch von ihren Oheimen — bas war wohl die Hauptsache! — ohne sorgfältigste Untersuchung und gerechtes Urteil mit Tob, Berftümmelung, Blendung, Vermönchung gestraft werden (c. 17 bis 18). So lange Karl lebt, wird seine Herrschgewalt über Söhne und Völker nach wie vor diesem Gesetz uneingeschränkt geübt.

Also kein Kaisertum oberhalb der beiden Könige, kein gemeinsames höchstes Gericht, keine Reichsgesetzgebung mehr: wieder drei selbständige Königreiche wie weiland (567) etwa Sigiberts, Guntchramns, Chilperichs (oben, S. 126 f.), nur durch das gemeinsame Christentum, die gemeinsame Schutpflicht gegenüber Sankt Peter zusammengehalten. Die Brüder werden bloß ermahnt, einander beizustehen <sup>2</sup>). Diese Mahnung würde

<sup>1)</sup> Nur an einen Sohn benkt das Gesetz; es sollte also wohl eine weitere Teilung eines der Teilreiche unter mehrere Söhne eines der drei Söhne nicht stattsinden? Doch ist das zweiselhaft: denn unter die Brüder sollte doch bei Versterben eines Bruders vor Karl dem Großen weiter geteilt werden.

<sup>2)</sup> Der umsichtige Feldherr Karl hatte auch basür Sorge getragen,
— ausbrücklich wird bas hervorgehoben — daß jeder der Brüder eine Heerstraße frei habe, jedem der beiden andern zuhilfe zu eilen: zwischen

wohl unter Karls drei Söhnen so wenig wie nach 840 unter Ludwigs Söhnen gefruchtet haben! Das für uns schwer Besgreisliche in dieser Selbstzerstückelung des Reiches erklärt sich nur durch die ausschließlich privatrechtliche Auffassung der Thronsfolge als privatrechtlichen Erbgangs.

Die Kaiserwürde sollte, wie gesagt, als eine höchst personliche, individuelle, mit Karl erlöschen: sie ward also von Karl nicht als notwendig mit der Herrschaft über das Frankenreich verknüpft aufgefaßt.

Nachbrücklich wird eingeschärft, ein Bruder solle nicht Unterthanen des andern anlocken, widerspänstig machen oder auch nur ohne Zustimmung des Bruders Zuwandernde oder Flüchtlinge aufnehmen, vielmehr solche ausliefern. Bereits macht auch ber Fall Schwierigkeit, daß berselbe Mann Unterthan bes einen, aber Bajall bes andern Brubers ift. Bur Zeit Karls hatte natürlich berjelbe Mann z. B. Allod in Frankreich, Benefizien in Germanien haben können: fortab sollte man (insbesondere auch die Kirchen und Klöster, c. 15) aber zwar Allod, auch Benefizien von Privaten in mehreren Reichen haben konnen, Konigs-Benefizien aber nur in bem Reich eines Das war boch keineswegs durchführbar: der ber Könige. Widerstreit zwischen Unterthanenpflicht und Vasallenpflicht ward bann unter Karls Enkeln babin entschieden, bag bie Bafallenpflicht vorgehen solle. Das bedeutete bie Umwandlung bes alten Unterthanenverbanbes in ben Lebenstaat.

Wir wissen nicht, ob Karl die Gefahr erkannt hatte, daß sein Universalreich durch das Volkstümliche in drei Teile ausseinandergebrochen werde. Doch findet sich einmal der Gedanke,

Ludwigs und Karls Reich, die in der Ebene vielsach grenzten (an der Donau, dann mitten in Frankreich), machte das keine Schwierigkeiten: wohl aber im Berhältnis zu Pippin und sür den Schutz St. Peters, der zwar thatsächlich zunächst, aber nicht rechtlich und nicht ausschließend dem König von Italien obliegen sollte: Pippin sollte sowohl über die norischen (baierischen) Alpen (den Brenner) zu Karl als über Chur zu Ludwig eilen, Karl durch das Thal von Aosta, Ludwig durch das von Susa nach Italien gelangen können.

die Verschmelzung der Völker durch Mischheiraten 1) zu bes günstigen. Freilich bezieht sich das auf Verschwägerungen zwischen Angehörigen der drei Teilreiche, nicht auf Angeshörige verschiedener Völker: und in jenen Teilreichen waren ja z. B. Germanen (unromanisierte) sowohl in Pippins wie in Ludwigs Reich. Frauen sollen Verheiratungen in ein anderes Teilreich nicht verwehrt werden.

Auch sonst enthält das Teilungsgesetz lehrreiche Bestimmungen. So soll jeder König zwar beliebig Fahrhabe aus jedem der Teilreiche, nicht aber Grundstücke in einem fremden Teilreich erwerben können: offenbar, um zu verhindern, daß ein fremder König allmählich zu viel Land, Leute, Anhang und Einfluß gewinne (c. 11). Geiseln aus dem Land eines Königs, die in dem Gediet eines andern eingebannt sind (— was sich, um die Flucht zu erschweren, empfahl: daher z. B. so viele sächsische Geiseln in Frankreich: und was Karl auch für die Zukunst rät —) soll dieser zweite König nicht ohne Zustimmung des ersteren entlassen (c. 13). Grenzstreitigkeiten der drei Reiche sollen durch Zeugen, eventuell durch das Gottesurteil des Kreuzes 2), nicht mehr durch gerichtlichen Kampf, entschieden werden.

Bezichtet ein Unterthan z. B. König Karls bei König Karl einen Unterthan Pippins des Hochverrats wider Pippin, so soll Karl den Ankläger vor Pippin führen lassen, seine Anklage hier durchzusühren. Die Beschützung St. Peters, d. h. des Kirchenstaats, wie sie Karl selbst, dessen Vater und Großvater geübt, wird den drei Königen gleichmäßig zur Pflicht gemacht: — ohne daß doch einer von ihnen römischer Kaiser oder römischer Patricius werden sollte: die Oberhoheit über den Kirchenstaat wird also auch nicht vererbt — doch war sie von der "cura" sür St. Peter thatsächlich schwer zu scheiden: gewiß hätten die drei Brüder, wie einen vertriebenen Papst zurücksühren, so über einen angeklagten Papst und bessen Ankläger richten sollen, ganz wie

<sup>1) &</sup>quot;sed liceat . . . adfinitatibus populos se sociari", c. 12.

<sup>2)</sup> Bausteine II (Berlin 1880), S. 50.

Karl 800. Nach den Erfahrungen aber, die man mit der Ausdehnung der päpstlichen Wünsche gemacht hatte, fügte Karl vorsichtig bei, die Brüder sollen St. Peters Recht wahren, "so weit wie es angeht und die Vernunft erfordert" (ratio postulaverit).

Erst nachdem dies fränkische Reichsgesetz von Karl und dem Reichstag vollständig rechtskräftig erlassen und von den fränstischen Großen beschworen war, sandte es Karl (durch Einhard) an den Papst zur Kenntnisnahme und Unterschrift 1). Die "Zustimmung" des Papstes war rechtlich ganz unerheblich dabei. Am wenigsten kann darin erblickt werden eine Ansertennung des Rechts des Papstes, die Kaiserkrone zu versleihen: denn von der Kaiserwürde ist in der Urkunde gar keine Rede.

Mehrere Jahre nach dieser Reichsteilung 2) versügte Karl "durch Testament" über seinen Schatz unter Zuziehung von 15 geistlichen und 15 weltlichen Großen. Das meiste ward den 20 Metropolitankirchen des Reiches zugeteilt 3). Sodann wurden die Kinder und Enkel des Kaisers, aber auch die Armen, endlich die Diener und Dienerinnen des Palastes bedacht. Bezeichnend für die Zeit und den einst doch so sehr weltlichen, sinnslichen und kriegerischen Mann ist es, daß er nun, 69 Jahre alt, an die Möglichkeit denkt, sich weltlichen Besitzes zu entäußern 4), also in ein Kloster zu treten — wie Karlmann. Der Kapellensschatz der ererbten oder von Karl erst gesammelten Heiligtümer sollte ungeteilt im Palast erhalten, dagegen die große Bücherei zum Borteil der Armen verkauft werden. Besonders versügt der Kaiser über drei silberne und einen goldenen Tisch mit

<sup>1)</sup> Annal. Einh. Maxim. Enh. Fuld. Lob.

<sup>2) 811:</sup> über die Zeitbestimmung Simson, S. 451, der seine früheren Annahmen hier berichtigt.

<sup>3)</sup> Nämlich: Rom, Ravenna, Mailand, Aquileja, Grado, Köln, Mainz, Salzburg, Trier, Sens, Befançon, Lyon, Rouen, Rheims, Arles, Bienne, Tarantais, Embrun, Tours, Bourges.

<sup>4)</sup> Einhard. v. Caroli c. 33. "Breviarium": post obitum . . . suum aut voluntariam secularium rerum carentiam."

Plänen von Bhzanz (für St. Peter zu Rom), von Kom (für die Erzfirche zu Navenna), dann einer Nachbildung des Erdfreises und des Sternenhimmels <sup>1</sup>).

Allein wie Pippin 810 (oben S. 372) starb Karl (4. Desember 811) vor dem Kaiser: ein schwerster Schlag für den Vater und den Kaiser: nun blied nur der ungleich unbedeutendere Ludwig als Erbe übrig. Daß der Kaiser nach Pippins (810) und vor Karls Tod 811 beabsichtigt habe, Karl, nicht Ludwig, in die Kaiserwürde folgen zu lassen ist glaublich, aber nicht streng nachweisbar. Nun aber mußte die völlig unaussührbar gewordene Teilung von 806 aufgehoben werden.

Erst die traurige Notwendigkeit hat den widerstrebenden Kaiser zu dieser Anordnung gezwungen, welche die Einheit des Reiches wahrte: nur weil er nicht mehr als einen (ehelichen) Sohn am Leben behielt, bezeichnete er diesen als den alleinigen Erben: der Sohnessohn Bernhard (von Pippin) war nach dem germanischen oder doch sedessalls userfräntischen Parentelenssystem — also nach privatem Erbrecht — durch den Sohn vom Erbe ausgeschloßen, weil innerhalb der gleichen Parentel der dem Haupte der Parentel um einen Grad, d. h. um eine Zeugung näherstehende allen fernerstehenden vorgeht.

Anfang September 813 ward auf dem Reichstag zu Aachen Italien und der Königsname Bernhard verliehen; am 11. September setzte der Kaiser nach Zustimmung des Reichstags Ludwig eine Kaiserkrone auf oder befahl ihm nach anderen Bericht eine solche vom Altar der Marienkirche zu Aachen zu nehmen und sich selbst auszusetzen: er bezeichnete ihn wie als alleinigen Erben der Kaisergewalt und (abgesehen von Italien) auch der Königslichen im ganzen Reich so setzt bereits als Mitkaiser, ohne ihm jedoch setzt schon wirkliche Mitregierung zu verstatten: er entließ ihn sosort wieder nach Aquitanien. Und er gewährte ihm die Kaiserwürde erst, nachdem Karl seine ganze theokratische Lehre von den Pflichten des Kaisertums aussührlich und öffentlich

<sup>1)</sup> Simson, Ludwig I, 16. Zeitschr. b. Aachener Geschichtsvereins III (1881), S. 58.

vorgetragen und Ludwig sich seierlich verpflichtet hatte, all diese Pflichten anzuerkennen und auf das Gewissenhafteste zu erfüllen. Der Papst und jede Stellvertretung des Papstes ward dabei geslissentlich ausgeschlossen: nur Kaiser und Reichstag verfügen alleinhandelud über die Teilung und Vererbung der Kaiser-würde.).

Karl war von breiter und hober Geftalt: siebenmal maß er den eigenen Kuß; bervorgeboben werden die großen, blitzenben Augen, die starke Rase, die offene Stirn: sein Blick im Zorn konnte bie Stolzesten erschrecken. Die ehrfurchtgebietenbe Erscheinung ward burch zu furzen Racken und zu starken Unterleib wenig beeinträchtigt. Er war ein eifriger Jäger in ben Arbennen, ber Gifel, ben Bogefen, aber auch in ben Waldbergen um Böhmen. Er trug die frankische Gewandung, nur bei Festen prunkvollere Kleider und das Diadem: romanische Tracht legte er nur zweimal an — in Rom; er tabelte bie Fremdländerei seiner Söflinge; von dem germanischen Erbfehler: ber Trinklust, war er völlig frei; ein starker Effer — bie Fastengebote waren ihm leidig — liebte er bas Wildbrat, bas bie Jäger am Spieß hereintragen mußten. Oft unterbrach er bie Nachtrube; er wollte schreiben lernen noch als Greis und bielt fich Wachstafeln im Bette, beim Erwachen sofort Die schwertgewohnte Sand zu üben.

In Übereiser haben wohl Franzosen Karl den Großen den "Deutschen" absprechen, den "Franzosen" zusprechen wollen. Es ist lächerlich. Es gab damals weder Franzosen noch Deutsche, es gab nur romanisierte und nicht romanisierte Franken. Karl und sein Geschlecht, soweit wir irgend von seinen Vorsahren wissen, zählte ganz und gar zu den nicht romanisierten Usersfranken. Seine Muttersprache war nicht Vulgärlatein. "Französisch" gab es damals noch nicht, auch nicht Altsranzösisch,

<sup>1)</sup> Bgl. oben, S. 360. Die Beläge s. Urgeschichte II. III, Kap. 21. Brief 76, S. 342.

sondern userfränkisch. Ausdrücklich sagt Einhard: "mit der Muttersprache nicht begnügt, bemühte er sich auch frem de zu erlernen: von welchen er das Lateinische (d. h. Bulgärslatein, den Borläuser des Altsranzösischen) so erlernte, daß er sich gewöhnte, in demselben ebenso gut wie in seiner Muttersprache zu deten" (wie Sueton analog von Titus c. 3), weil eben die Kirchengebete lateinisch verfaßt waren. Einhard nennt Userfränkisch ("Deutsch" müßten die Franzosen sagen) Karls Muttersprache, Latein, — die Burzel des Altsranzösischen — eine Karl "fremde", neben dem Griechischen: das genügt 1).

Lang dauerte ihm, bis ins Greisenalter, die Gesundheit und Kraft; erst seit 810 litt er wiederholt an Fiedern, die er durch Fasten bekämpste. Im Herbst 813 erkrankte der 71 jährige, kehrte von der Jagd in den Ardennen nach Aachen zurück, erlag aber bald einem Rückfall in Fieder und einer Rippensellentzündung. Bon seinem Freunde Hildibald von Köln empfing er die Sterbesakramente und verschied fromm, in Frieden, ein echt christlicher Held und König, seine Seele noch mit letztem Hauch dem Christengotte besehlend, dem er — in seinem und Sankt Augustins Sinn — so fromm und treu gedient hatte in weisen, segensreichen Friedenswerken und in bluttriefendem, grauenvollem Glaubenszwang.

Er starb am 28. Januar 814 und ward am gleichen Tag in der von ihm gebauten Marienkirche zu Aachen (nicht, wie er gleich nach seines Baters Tod angeordnet, neben diesem zu St. Denis) bestattet —, in einem Sarge (solium), nicht auf einem Thron: daß ihn auf einem solchen aufrecht sitzend Otto III. bei der Össnung des Grabes gefunden habe, ist Sage. Fried=rich der Rotbart, sein Bewunderer und Nacheiserer, ließ die Grust nochmals öffnen (seine Gebeine ruhen jetzt in einer Truhe

<sup>1)</sup> c. 25. nec patrio tantum sermone contentus, etiam peregrinis ediscendis operam impendit in quibus Latinam ita didicit ut aeque illa ac patria lingua orare sit solitus, Graecam vero melius intelligere quam pronuntiare poterat: (and bics nach Sueton, Augustus c. 89).

der Marienfirche zu Aachen) und ihn durch den von Friedrich aufgestellten Gegenpapst Paschalis 1165 heilig sprechen; die gesamte Kirche hat nachträglich diese Heiligsprechung genehmigt.

Es ist ganz folgestreng, daß dieser Erneuerer des weströmischen Kaisertums ein Heiliger ward.

Denn durch und durch theokratisch, ein Gotlesstaat auf Erden, eine religiös-sittliche, nicht nur eine Rechts- und Staatsgemeinschaft sollte sein Reich sein. Die unheilvolle Berquickung von Staat und Kirche, Religion und Recht, ist durch Karl verwirklicht worden, ganz nach Sankt Augustins Ideal, nur daß Karls gewaltige Eigenart die Unterordnung des Staates unter die Kirche als des Leibes unter die Seele, der Erde unter den Himmel noch nicht zuließ: unter seinen Nachfolgern trat die notwendige Folgerung ein.

Es beginnt nun, nachdem in großartigster Weise, bald nach Armin, eine zusammenfassende, Einheit-suchende Bewegung ihren majestätischen Abschluß gefunden, eine Bewegung, welche zunächst das "Weltreich" in seine drei großen nationalen Gruppen auflöst: das ganz romanisierte Langobardenreich, das halb romanisierte Frankreich, das nicht romanisierte Deutschland. Diese drei Gruppen hatten nichts gemein gehabt als das Christentum und die Person des Herrschers, aber keine gemeinsamen wirtschaftlichen und kriegerischen Aufgaben, Wünsche, Vorteile, Ziele.

In den (seit c. 900 so genannten) "beutschen" Stämmen wirkte jene mittesliehende Bewegung fort und fort.

Auch sie hatten nichts gemein als die Religion und eine gemein-germanische Abstammung, welche, ihnen kaum bewußt, für die Wirklichkeit gleichgültig war. Verstand doch der Oberdeutsche den Niederdeutschen nicht: nur die fremde, die lateinische Schrift, verband sie. Erst die Not, die Ungarnnot vor allem, hat die trozigen Stämme, von denen jeder unter seinem Stammesherzog sich selbst genügen zu können wähnte, zusammensgesührt.

Aus welchen Gründen aber das deutsche Königtum nach ruhmvoller Gegenwehr einer Reihe von ausgezeichneten Ottonen, Heinrichen und Friedrichen den zahlreichen starken Gegensströmungen erliegen mußte, haben wir bereits angedeutet (Einsleitung, p. XXIX). Unsere Ausgabe endet mit dem Abschluß der großartigen Einheitssuchenden, zusammenstrebenden Entwickelung, welche, die Ausgaben und Zwecke des Staates stets mehrend, den Staatsgedanken über immer weitere Verbände ausdehnend, vom Sippeverband zum Geschlechterstaat, zum Staat der Gesmeinde, des Gaues, der Völkerschaft, des Volkes, des Reiches, endlich des Kaiserreiches, des "universalen", des "Weltreiches" emporstieg im Jahre 800.

## Fünftes Buch.

Innere Geschichte des Frankenreichs bis zum Tode Karls des Großen (450—814).

## Erftes Kapitel.

## Ginleitung.

Die Grundlagen. Allgemeines. Entstehung der Frankensgruppe. Begründung des Reiches. Einwanderung. Niederlassung (keine Landteilung). Germanen und Kömer.

Wir sahen (Ia, 461 und oben, S. 4f.): die unter dem Namen der "Franken" seit Anfang des 3. Jahrhunderts auftretenden und zu Ende des 5. das Frankenreich begründenden Völkerschaften waren die alten ("istävonischen") Rheinanwohner, welche schon Tacitus, ja zum Teil schon Cäsar in diesen Gegenden kennt und nennt: Sugambern, Bataver, Chatten 1), Chattuvaren, Brukterer, Amsivaren, Chamaven 2) und andere. Nicht neue Völker sind hier eingewandert: die alten haben sich unter dem neuen Namen "Franken" als eine Gruppe zusammengesast. Nur eine Ausbreitung, eine Verschiedung, hat statzgefunden, meist nach West und Süd, ohne daß doch die alten Sitze immer vollständig wären geräumt worden: Teile der Völkerschaften — Gaue — haben sich weiter vorgedrängt oder

<sup>1)</sup> Die Chatten faßt als Hauptbestandteil der Franken schon Mosler, De primordies Francorum (Bonn. 1857); in anderer Wendung (ber salischen Franken) Schröder, in den oben, S. 5s., erörterten Schriften.

<sup>2)</sup> Hauptbestandteil ber Franken nach Deberich, Der Frankenbund. 1873.

sind gedrängt oder durch Bolksbeschluß zur Vorwanderung angehalten worden: die Chatten (Hessen) haben ihre Sitze im alten Heimatland fast gar nicht geändert, nur zahlreiche Besiedler gingen von ihnen aus.

Andrerseits ist es freilich ebenso irrig, als Grundlage jener Gruppenbildungen nur absichtlichen Bündnisschluß zu denken. Daneben wirkten uralte Stammesgenossenschaft (— jedoch so wenig aussichließend, daß z. B. oberdeutsche, suebische Shatten nicht zu oberdeutschen, suebischen Thüringen, sondern zu Franken wurden —) infolge dessen Opfergemeinschaft, Gemeinsschaft gewisser besonderer Gestaltungen an sich gemeinsgermanisscher Götter, Nachbarschaft, gemeinsame Ausbreitung auf Kosten gemeinsamer Feinde, gemeinsame Gesahren, gemeinsame Interessen in Krieg und Frieden 1). Wenn aber ein Bund von Franken am Unterrhein und dann am Mittelrhein ganz bestricten wird, so ist dies nur zuzugeben für die ältere Zeit.

Es entstanden zunächst die Mittelgruppen: Salier, Uferfranken, chattische Franken — zusammenhandeln der Chatten mit den Brukterern, Chamaven, Amsivaren, also mit ziemlich entlegenen Franken, ist aber doch für später wenigstens allerdings bezeugt<sup>2</sup>).

Durch die Unterscheidung jener älteren Mittelgruppen, welche erst später zusammengefaßt wurden zur Hauptgruppe der Franken scheint viel Streit und manche Schwierigkeit be-

<sup>1)</sup> Bgl. Ia, 499. Urgeschichte II, 191. Waitz II3, S. 10: — "Es sind nicht ganz gleichartige Verhältnisse, die in dem einen und dem andern Fall entgegentreten und nicht auf einen Antrieb läßt die große Umwandlung sich zurücksichen, welche sich damals in der germanischen Welt vollzog." Ganz einverstanden; auch wir warnten wiederholt vor jeder Schablone (Ia, 450).

<sup>2)</sup> Also unrichtig: "Nirgends ist hier von gemeinsamem Handeln bie Rebe", Wait, a. a. D.

<sup>3)</sup> Unter Arbogast nach Sulpicius Alexander bei Greg. Tur. II, 9: dabei werden die hier vereinten schon "subreguli Francorum" genannt, Franciae recessus auf dem rechten Rheinuser (c. 396) erwähnt.

seitigt. Erst Shlodovech vereint mit den Saliern die Uferstanken und zugleich die mit diesen verbundenen Chatten: seit wann die Shatten dauernd zu den (Ufer-)Franken zählen, wissen wir nicht. Die wiederholten völkerrechtlichen Bündnisse — wie seit a. 357 häusig — mögen allmählich zu einem "Verfassungsbündnis", d. h. dauernden Bundesstaat geführt haben unter Fortdauer mehrerer im übrigen selbständiger Könige oder Grafen.

Die Eroberungen, welche allmählich zu der Gründung des Frankenreiches führten, gingen, wie wir sahen, aus von den Saliern, zuerst genannt bei Ammian 1) im Jahre 358, da Julian sie angreift 2): aber hier wird ausdrücklich der Name als ein bereits lang bestehender, auf "Gewohnheit" beruhender bezeichnet, wie wir denn selbstverständlich auch andere Namen wie: Franken, Alamannen, Thüringe, Baiern, nicht in dem Jahre entstanden annehmen dürsen, da sie — zufällig — zuerst an unser Ohr schlagen.

Ursprung und Bebeutung bes Namens "Salier" sind mit Bestimmtheit nicht festzustellen 3). Doch ist er am wahrscheinlichsten zurückzuführen auf den Gau Salon, Salland, an der Pisel, nördlich von den Chamaven 4). Bei dem sehr allmäh-

- 1) Nach v. Sybel \*, S. 31 f. soll ber Mangel jeder staatlichen Gemeinschaft die Fortbauer der alten nicht sest mit dem Boden verwachsenen "Geschlechtsversassung" jene (Wanderungen und wohl auch die Bildung dieser Gruppen?) herbeigesührt haben. Wie, jene falschen Sätze zugegeben, beides zusammenhängen soll, bleibt dunkel. Zu meiner Freude hat Waitz II, 12 die von mir in v. Wietersheim-Dahn und Bausteine I ansgesührten Gründe für jene Bewegungen sür richtig erklärt.
- 2) XVII, 8. 3. Petit Salios primos omnium Francos eos videlicet quos consuetudo "Salios" appellavit. Bgl. Ia, 547, oben, S. 403, Urgesch. II, 309.
- 3) Über die Kämpfe zwischen Kömern und Franken vgl. Urgeschichte II, 201 f.; Weißmann, de primordiis Francorum (Bonn. 1869).
- 4) Früher führte Grimm, Geschichte ber beutschen Sprache I, 528 ihn auf die Msel (Psala) zurück. Deberich, S. 7, denkt an Sala, Sal, Herren-hof; nach Rein, die Namen Salier und salische Franken (1847) sollte es daher gar nicht der Name einer Bolksschaft gewesen

lichen Wandern d. h. Borschieben nach Süden und Westen stossen diese Salier mit anderen, bereits lange hier wohnenden und stark romanisierten Germanen (s. oben, S. 401) überall zusammen, und sie standen nun, in nicht immer gleichen Rechtsformen, als soederati, Gränzer u. s. w. unter römischer Hoheit, schuldeten Wassendienst, etwa auch (anfangs und landschaftsweise) Grunds und andere Steuer<sup>2</sup>), behielten aber ihre eigenen (Gau=)Könige (reges, reguli, subreguli, regales), unter denen sie, in besondere Scharen gegliedert, neben den Legionen sochen 3).

Julian hat diese Salier in "Toxandrien" zu bekämpsen 4): sie waren hier von Norden her eingedrungen aus den ihnen von Konstantius Chlorus vor c. 70 Jahren belassenen (Ia, S. 519) Sitzen: auch nach der Besiegung durch Julian bleiben sie in diesen neu gewonnenen Landen, nur die Oberhoheit des Kaisers erkennen sie an, und Waffendienst leisten sie 5).

Abermals etwa zwei bis drei Menschenalter später — zur Zeit der notitia dignitatum (die freilich bestritten ist: 370 und 420) gehört ihr Land nicht mehr zum Kömerreich, wenn sie auch noch immer Söldner stellen. Dieselbe nennt zwar

sein! Julian und Ammian waren anderer Meinung. — Schröbers Deutung: Meer-Anwohner ist sprachlich nicht wohl haltbar. Forsch. zur Deutschen Gesch. XIX, 172. Histor. Zeitschr. XLIII, 32.

- 1) S. bie Beläge bei Böttger, Diöcefan= und Gaugrenzen III, 333.
- 2) Dies ist aber sehr zweiselhaft. Die Bataver waren vor Civilis steuerfrei gewesen; oben Ia, S. 410; Wait II s, 27; v. Sybel, Jahrbb. bes Bereins von Altert. im Rheinland IV, 19. Den Besteuerungs-versuchen ihrer Könige leisten die Franken später heftigen Widerstand; das Geschichtlein in den späten Gesta, c. 12 (Valentinian erläßt den Franken die Abgaben auf zehn Jahre, spätere Einsorderung wird dann mit Gewalt verweigert) ist doch durchaus unkräftig, irgend etwas sür Steuerpslicht ober Steuersreiheit zu beweisen.
- 3) Bgl die Schlacht von Straßburg: venere celeri cursu Batavi cum regidus. Ammian XVI, 12. 54. Ihre eigenen Fahnen führen die Bataver wie die Heruler, 1. c. XXVII, 1.
  - 4) Ia, S. 547. Ammian XVII, 8.
  - 5) Ia, S. 551.

Salii seniores und Salii juniores und Salii unter den auxilia palatina 1), aber die römische Grenzbesatung stand bereits nur noch bei Tongern, in Arras und Famars 2).

Die allmähliche Ausbreitung der Franken über Gallien bis auf Chlodovech läßt sich nach dem Stand unserer Überlieserung nur höchst stückhaft verfolgen: Rückschläge, Wiedergewinnung zeitweise verlorenen Bodens durch die Römer sehlten nicht: oft bestand aber der römische Erfolg nicht in der Wieder-verdrängung der Eingedrungenen, nur in Herstellung strengerer Unterordnung der im Lande Verbleibenden, in ihren neuen Ansiedelungen Belassenen und Anerkannten 3).

So entriß Aëtius 428 wieder einen "dem Rheine nahen" Teil von Gallien den Franken, dessen sich diese zu dauerndem Besitz (possidendam) bemächtigt gehabt hatten: sie wurden "im Kampse besiegt", aber nicht vertrieben, sondern "in Frieden aufgenommen" <sup>4</sup>).

Unter Chlogio 5), dem Ahnherrn Chlodovechs 6), reichte bie salische Herrschaft 7) bis Cambrai und an die Somme.

- 1) Bgl. v. Bietersheim=Dahn I, 311.
- 2) Ich entnehme biese Angaben aus ber Notitia, ed. Böcking, S. 19\* 24\* 35\* 37\* 120\* Wait IIs, 28, ber mit Recht bemerkt, baß die Abrusung ber Besatzungen aus Gallien burch Stilicho bas Bordringen der Salter auf beide Schelbe-User so weit es nicht bereits ersolgt war unaushaltsam machen mußte.
  - 3) Bgl. oben, Ia, 519. 551.
  - 4) Prosper Chron. ad. a. 428. Idatius Chron. ad. a. 432.
- 5) Nicht Chlodio: wie Gregor Chlogio schreibt Sidonius Apolinaris, ed. Migne, patcol. Lat. LVIII, panegyricus in Majorianum v. 212 Chlojo:

post tempore parvo pugnastis pariter, Francus qua Chlojo patentes Atrebatum terras pervaserat.

- 6) Der aber nicht seinerseits sämtliche von Sulpicius Alexander (bei Gregor) und Andern genannte frühere Frankenkönige zu Vorsahren hat, wie Fredigar will.
- 7) Dagegen die Unsiedelung, unterscheidet Bait II 3, 30 richtig, "reichte nicht ganz so weit süblich, sondern hielt sich nördlich des Canche flusses und der Lys": da ift bis tief in das Mittelalter die Grenze zwischen romanischer und beutscher Zunge gewesen.

Tournai an der obern Schelde wurde, wenn nicht schon von Chlogio 1) erobert, jedesfalles von Childerich beherrscht: dort war sein Königssitz 2) und sein Grab (oben, S. 53); die Tornacenses Franci, zahlreich und von den Romanen scharf geschieden, begegnen noch im Jahre 591 bei Gregor 3). Hier ließen sich die Franken in dichten Massen nieder, so daß von einer Landteilung mit den Kömern gar keine Rede war: hier und in jenen ersten Zeiten friegerischen Eindringens wurden die römischen possessores manchmal erschlagen, selten verknechtet und allermeist vertrieben.

Noch weniger sind "keltische" Bevölkerungen anzunehmen als hier übrig geblieben: was hier ehemals keltisch war, ist seit Jahrhunderten romanisiert gewesen. Die angeblich keltischen Stücke der malbergischen Glosse sind abgethan 1).

Shlodovech hatte, bevor ihn die Unterwerfung der Alasmannen in bedrohliche Nähe brachte, bei den Shatten auf dem rechten Rheinufer schwerlich viel zu jagen: ob überhaupt etwas, das hängt ab von dem damaligen Verband zwischen Chatten und Ufer franken, dessen Kraft wir nicht kennen. Shattische Gaukönige werden damals nicht genannt: es walteten hier wohl Gaurichter.

Die "Uferfranken" (d. h. Riparii, Ripuarii) 5) werden zuerst genannt von Jordanis 6) zum Jahre 451 7). Ihr Gebiet

- 1) Wie die späten Gesta c. 5 melben.
- 2) Quondam civitas regalis nennt die Stadt die vita Eligii II, 2 (Saint Eloy), gestorben zwischen 659 und 665 (nicht 658), versaßt von Dabo oder Tudoen (St. Onen), Bischof von Rouen, gest. 683, bei Bouquet III, 557.
  - 3) X, 27.
- 4) "Und auch von Sphel, S. 172 wird ihnen schwerlich wieder Gunst verschaffen." Wait a. a. D., S. 32.
- 5) Die Ableitung aus bem Germanischen, an welche Zeuß, S. 343, bachte, ist aufgegeben.
- 6) Getica a. 36, ed. Mommsen, ber statt ber früher vorherrschens ben Lesung: "Riparioli" "Ripari" liest; vgl. Zeuß, S. 343.
- 7) Zeuß a. a. D. Daß sie sich mit Erlaubnis der Kaiser hier sestey, Digot, Histoire d'Austrasie I, 72 sq. ist nur in dem gleichen, sehr beschränkten Sinne wie von den Saliern (oben, S. 405) richtig.

erstreckte sich auf beiben Seiten des Rheins von den Ardennen abwärts auf dem Ostuser bis über die Ruhr, auf dem westelichen bis zur Maas.). Ihr Hauptort war Köln, doch zog hier schon ganz nahe ihre Nordgrenze; andere wichtige Plätze waren Bonn, Aachen, Zülpich, Jülich, und auf dem rechten User Werden an der Ruhr.

Wahrscheinlich bilden die Hauptmasse der Ripuarier vorgeschobene Gaue der alten Amsivaren, welche noch zu Ende
des 4. Jahrhunderts die Höhen auf dem rechten Rheinuser beseth hielten (oben, S. 402) und allmählich auch auf das linke Ufer übergewandert waren <sup>2</sup>).

Zweifelhaft ist die Zugehörigkeit der Moselfranken: völlig eins mit den Uferfranken von Köln sind sie wohl schwerlich 3); chattische Bestandteile ergeben sich aus den Orts-namen 4).

Aber das hier teilweise geltende salische Recht wird dech gewiß richtiger als <sup>5</sup>) auf die uralte Auswanderung der chattischen Bataver-Salier auf spätere Einwanderung von Saliern zurückgeführt, und sofern dies salische Recht "chattisches" ist, noch viel einfacher auf chattische: — eben aus dem nahen Chattenlande selbst. Daß Chlodovech (und gar Childerich) von Anfang schon hier geherrscht, hier ihre Hauptmacht besessen hätten, ist eine ganz unmögliche Annahme: wir sehen ihn ja von Tournai ausgehen.

Übrigens hatten sich hier im Gebiet der alten Trevirer Franken schon Ende des 3. Jahrhunderts (297) niedergelassen, lange bevor wenigstens der Name der Ripuarier genannt wird,

<sup>1)</sup> Zeuß a. a. D.

<sup>2)</sup> Bgl. Zeuß a. a. D. Bilbeten die alten Ubier die Hauptmasse, wie J. Grimm, Gesch. der deutschen Sprache I, 527, so mußte bas Bolk viel mehr romanisiert sein: vgl. über die Berrömerung der Ubier schon zur Zeit des Civilis oben, S. 415.

<sup>3)</sup> Wenn auch nicht so ganz von biesen zu trennen, wie v. Sybel, S. 300, will.

<sup>4)</sup> Überzeugend targewiesen von Arnold, Ansiedelungen I, 161: er scheidet sie als "Oberfranken" von den ripuarischen "Mittelfranken".

<sup>5)</sup> Mit Schröber, Franten, S. 23.

was freilich nicht ausschließt, daß diese ersten Ansiedler den gleichen Bölkerschaften angehörten, wie die später sogenannten Userfranken. Schon 154 Jahre vor 451 weiß ein Paneghriker, daß die verödeten Ackerländer der Nervier und Trevirer (Läten und) in "römische Botmäßigkeit ausgenommene" Franken bebauten 1). Der Lastus postliminio restitutus weist darauf hin, daß vorühergehend diese Läten hier schon gar nicht mehr zum Neich gezählt worden waren 2). Auch hier schwankte wiederholt, häusig, Menschenalter hindurch, der Besitzstand zwischen Kom und den Germanen.

Was wir von der Hauptstadt des Mosellandes, der alten Kaiserresidenz Trier<sup>3</sup>), erfahren, daß es im Laufe der ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts viermal von den Germanen genommen, also dreimal wieder von den Kömern zurückgewonnen war, das gilt in ähnlicher Weise gewiß auch in diesen Gegens den von gar vielen Städten und Landschaften, von deren Schicksfalen Nachrichten nicht auf uns gekommen sind <sup>4</sup>).

Von hier aus verbreiteten sich diese Moselfranken und Uferfranken auch nach Süden, bis sie im Südwesten auf burgundische, im Südosten auf alamannische Siedelungen stießen 5).

- 1) Eumenius, Panegyr. in Constantium a. 297, c. 21: "tuo... nutu Nerviorum et Treverorum arva jacentia Laetas, postliminio restitutus in leges, Francus excoluit."
  - 2) Bährens lieft übrigens flatt Laetus: "velut".
- 3) Ob von Franken oder Alamannen, wird nicht gesagt; keinessalls ist ber Hunneinsall von 451 barunter gemeint (s. Anm. 2).
- 4) S. Ia, S. 607. Salvianus, De gubernatione Dei IV, ed. Halm, Monum. Germ. hist. auctor. antiquiss. I, 1 (Berol. 1877), VI, § 39, quadruplici evasione prostrati § 75, expugnata quater urbs Gallorum opulentissima § 82, excisa ter continuatis evasionibus. Er schrieb ungefähr 440, genauer nach 439 und vor 451; Ebert I, 437.
- 5) So richtig Bait II3, 37: "ber Blesisgau, Sarrachsgau, Mitasgau und Albesgau waren fränkisch, nur von hier aus können sich die Franken Langres genähert haben (Greg. Tur. II, 23), s. oben, S. 52; richtig auch gegen Schröber, Franken, S. 28; wenn Bait aber sortsährt, "so weit die Lande um Maas, Mosel und Saar beutsch

Chlodovech vollführte seine Eroberungen als König salisscher Gaue mit dem Bolksheer, dem Heerbann desselben, unterstützt von anderen salischen Gaukönigen, nicht als Gefolgs-herr und nicht nur mit Gefolgschaften 1).

Aber ebenso wenig hat Chlodovech seine Züge unternommen als "römischer Feldherr, als Führer römischer Scharen": gleich sein erster gilt ja der Vernichtung des Restes römischer Herrschaft in Gallien! Daß Chlodovech römischer magister militum gewesen sei, behauptet man ohne Quellenbeleg und wider obigen schlagenden Beweis<sup>2</sup>).

Der Brief des Remigius 3), den man allerdings nicht 4), in welche Zeit auch man ihn verlegt, an Chlodovechs Söhne gerichtet halten kann, besagt doch nur, daß Chlodovech "wie seine Borsahren immer gethan", kriegführender Feldherr, Berswalter des Ariegswesens 5) geworden. Ferner spricht er nicht von den Pflichten eines römischen Feldherrn, sondern nur von Pflichten eines germanischen Königs — Königsschutz des Rechts und der Armen —, ausdrücklich heißt es am Schluß: "so mußt du handeln, willst du als König herrschen" 6).

geworden sind, ist es durch fräntische Bevölkerung geschehen", so ist dies boch viel zu weitgehend; alamannische Niederlassungen, welche auch nach 496 keineswegs ganz geräumt wurden, sinden sich auch im Maas- und Moselzgebiet "bis in die Gegend von Mastricht, Aachen und Jülich", s. Arnold, Ansiedelungen, S. 163, der dies aus den Ortsnamen überzeugend dargethan.

- 1) Diesen alten Irrtum sollte man boch nicht immer wieder vorsstühren! Schon die geringe Gliederzahl ber Gesolgschaften (abgesehen von allem andern, von den "Franci", dem "exercitus Francorum" der Duellen), widerlegt ihn, vgl. Dahn in v. Wietersheim=D., Einleitung, und Deutsche Geschichte Ia, S. 226.
- 2) Seit Dubos und Bouquet III, c. 10 zahlreiche Franzosen (Pétigny, p. 363. Fustel de Coulanges; v. Sybel, S. 386, ist er wenigstens römischer Feldherr).
  - 3) Bouquet IV, 51.
  - 4) Mit Junghans, S. 142, und Löning II, 7.
  - 5) Administrationem vos secundum (?) rei bellicae suscepisse.
- 6) Si vis regnare, ne bilis judicari; die letzten Worte sind verderbt: dignus judicari? oder nobilis = dignus? Daß ein Heide sollte gemahnt werden, "seine Bischöse zu ehren, auf daß ber Herr (Dominus) nicht

Was (oben, S. 69) bei den Aremorikanern ausdrücklich gesagt wird, daß das gemeinsame Christentum (d. h der Ratho-licismus) der Hauptgrund des Anschlusses war, was ebenso hier von den römischen Besatungen bemerkt wird, daß sie sich lieber den Franken (Christen d. h. Katholiken), als den Arianern (Goten, Burgundern) anschlossen, was im Arieg gegen die Westsgoten die Mirakel und die Haltung der katholischen Bischse unter jener Retzerherrschaft darthun, daß nämlich der Kathoslicismus Chlodovechs und der Beistand des Epistopats ein Hauptsgrund seiner Erfolge in Gallien war, das verhielt sich sicher auch in anderen Fällen so. Noch unter Guntchramn sind es die Bischse in den aremorikanischen Städten im Gegensatz zu den nationalgesinnten Häuptlingen, welche die Frankenherrschaft anerkennen: das Nationale trennte, das Ratholische vereinte Franken einerseits, Kelten und Römer andrerseits.

Hat man übrigens 2) die kriegerischen Erfolge Chlodovechs geradezu auf die römischen Besatzungen zurückgeführt, welche sich ihm anschlossen, so ist doch gegen diese romanisierende "chauvinistische" Auffassung zu erinnern, einmal daß es nur ganz wenige waren, welche die äußersten Sitze Galliens noch besetzt hielten und nur als Nachbarn der Kelten: also etwa in der

von ihm weiche, ist doch sehr unwahrscheinlich: also ist der Brief nach 496 zu setzen, nicht in den Regierungkantritt. Ist statt secundum etwa zu lesen secundam d. h. selicem? Oder sollte secundam (auch vielleicht secundum?) bedeuten eine zweite Kriegsührung, Kriegsverwaltung zum zweitenmal, d. h. nicht zum zweitenmal überhaupt, sondern zum zweitenmal seit du Christ geworden, und zum zweitenmal, daß ich dir hierüber zu schreiben habe? Das wäre der Gotentrieg von 507 oder a. 500 der Burgundentrieg.

1) Bait II3, S. 40 legt hierauf zu wenig Gewicht: er sagt "ob einzelne im Lande den Franken die Hand boten, ändert die Sache nicht": boch, wenn diese Einzelnen die Bischöse, b. h. geistigen, geistlichen, sitt-lichen Häupter und reichsten, vornehmsten, seit der Flucht der kaiserlichen Beamten die Städte beherrschenden Männer waren. Zu weit geht andrerseits hierin Lehuerou, Histoire des institutions Mérovingiennes, p. 260 sq.

<sup>2)</sup> Digot I, 275.

Bretagne, sodann, daß Chlodovech damals bereits Spagrius und die Alamannen bezwungen hatte.

Was das Verhältnis zu den Römern betrifft, so sind zwei einander entgegengesetzte Ansichten abzuweisen. Weder ist Gallien von den Franken als Feinden den Römern lediglich im Wege der Eroberung entrissen worden, noch haben sich die Mero-vingen lediglich als Freunde Roms, als Feldherren 1) und Statthalter der Kaiser Galliens unterwunden.

Wir müssen erwägen, daß nur wir, die wir den Ausgang — bie Errichtung des Merovingerreiches an Stelle römischer Herrschaft in gang Gallien — kennen, willkürlich aus biefer unserer Kenntnis heraus einen Unterschied ber merovingischen Bewegungen von den älteren frantischen Beziehungen in jene Zeit hineintragen, ber biefer Zeit gang fremb, ber ihr unmöglich war. Bielmehr haben sich die Dinge in Gallien, die Verhältnisse der Franken zu ben Kaisern und zu ber romanische keltischen Bevölferung unter den ersten Merovingen bis auf Chlodovech ganz genau ebenso gestaltet und nur sehr wenig, mit leisen, zunächst faum merkbaren Verschiebungen allmählich verändert, wie die Bewegungen in den letten hundert Jahren vorher: nur mit Gewalt, in ununterbrochenen Kriegen Rom bas Land zu entreißen und es dann lediglich als Eroberer zu beherrschen, bozu war die Macht der Franken anfangs und auch noch bis auf Chlodovech viel zu ichwach, zu zersplittert: ber Gedanke hieran fonnte gar nicht auffommen. Bielmehr wechselten Arieg, Waffenstillstand, foedus mit Anerkennung der Oberhoheit Roms, Waffenhilfe wider Hunnen (Ia, 609), Goten (oben, S. 49), Sachsen (oben, S. 49), (Alanen ober) Alamannen 2) noch immer häufig mit einander ab, wie zu Zeiten Julians und Valentinians: nur daß allmählich ber Widerstand Roms und das Mag von anerkannter römischer Oberhoheit über die von Franken besetzten Gebiete abnahm, der Umfang dieser letzten

<sup>1)</sup> So nach Dubos, Pétigny, Études II, 172, ber Chilberich lebiglich als magister militum in Nordfrankreich gebieten läßt.

<sup>2)</sup> Greg. II, 18. 19, oben, S. 50.

Gebiete zunahm, ebenso die Selbständigkeit der Franken in demsselben und die Ausübung von Hoheitsrechten ihrer Könige auch über die römische Bevölkerung 1).

In solchen Wechselungen von Krieg und foedus könnte es recht wohl vorgekommen sein, daß einmal vorübergehend auch noch zur Zeit Childerichs ein Bertreter der Römermacht über einzelne fränkische Gaue unmittelbar die Herrschaft geübt hätte, ohne einen in Mitte stehenden Gaukönig, der vertrieben oder sonst beseitigt war.

Mag die Erzöhlung von Ügibius 2), dem "rex", Sage sein, — Unmögliches spiegelt sie nicht 3).

Für das Berständnis aller jetzt folgenden Berhältnisse, zusmal zwischen Franken und Römern, ist es nun grundwesentlich, jeden Gedanken an eine Landteilung, wie sie in den Gotensund Burgundenreichen vorkam, fernzuhalten: eine solche hat hier niemals und nirgends stattgefunden: alles spricht dawider, nichts dasür. Dawider spricht vor allem das Schweigen Gregors: es wäre ganz undenkbar, daß er bei den zahlreichen genauen Darstellungen, die er uns von dem Leben der Franken mit und neben den Römern giebt, auch von so vielen Streitigkeiten zwischen diesen Nachbarn, nirgends eine solche Teilung auch nur andeutet oder voraussetzt 4), hätte sie bestanden.

Für eine Landteilung bestand kein Bedürfnis, weil keineswegs hier, wie dies bei Ost- und West-Goten und Burgunden

<sup>1)</sup> Man kann baher Arnold durchaus nicht zugeben, daß von jeher die Franken wesentlich als Freunde (gerade umgekehrt Roth, Benesizialwesen, S. 79—81), die Alamannen dagegen nur als Feinde Roms galten, so daß um deswillen die rechtsrheinischen Germanen überhaupt, die späteren Deutschen, "Allemands" genannt worden seien: das ist ja ganz spät französisch und erklärt sich zur Genüge aus der Nachbarschaft der "französisch" gewordenen Franken mit ihren nächsten nicht romanischen Rachbarn im Osien.

<sup>2)</sup> Greg. II, 12.

<sup>3)</sup> Oben, S. 46. Anders Bait II, 35.

<sup>4)</sup> So richtig alle Neueren, außer Gaupp, S. 421 und Gfrörer, Boltsrechte I, 68 wegen Lex Salica, a. 45 (contuvernium), ed. Hessels & Kern (London 1880).

geschehen war, ein ganzes Bolt seine alten Heimatssitze verlassen und plötzlich Gallien besetzt hatte: der weitaus größte Teil der Salier verblieb in seinen alten Sitzen auch unter Childerich und Chlodovech: der König, seine Antrustionen und zahlreiche einzelne des Boltsheeres siedelten sich in dem Neuland an: aber die Tausende der Wehrmänner sehrten nach sedem Aufgebot in ihre altsalische Heimat zurück.

Gleichwohl darf man sagen: die Loire bildet eine bedeutsame Scheidelinie. In dichten Massen sasen Franken immer, auch in den spätesten Zeiten ihres Reiches, nur bis an das rechte User dieses Stromes: links der Loire sehlen zwar auch selbsteverständlich Franken auf Allod, serner zumal auf Königsgütern, dann als Besatzungen in den sesten Städten, als Heerführer und Beamte keineswegs: aber doch treten sie hier nicht in dichten Ansiedelungen auf wie im Nordosten Frankreichs: das germanische Element im Südwesten geht auf die Goten, im Südssten auf Burgunder zurück: es war niemals start hier, mangelten auch fränksische Kolonisten nicht ganz.

Massen westlichsten Strich, auf dem Franken in sehr starken Massen siedelten, hat man die unteren User der Seine angenommen 1). Allerdings später erfolgten Besiedelungen auch westlicher, indem gar viele — Salier und Ripuarier — nach Herstellung des großen Reiches nach Westen und Süden zogen (übrigens bald auch nach Osten über den Rhein: nach Alamannien, Hessen, Thüringen, Sachsen): aber für diese einzeln anziehenden Sippen war stets Odland, Gemeindeland, Grenzwald und vermöge der unaushörlichen Konsissationen Königs-, später auch Kirchenland in Fülle vorhanden.

Der König aber und die mit ihm Anzusiedelnden fanden Land genug in dem weitgestreckten bisher siskalischen Besitz und in den Latisundien des unermeßlich reichen gallischerömischen Abels, der bei dem ersten kriegerischen Vordringen Childerichs

<sup>1)</sup> Über zahlreiche fräntische Gräber hier s. Revue archéologique 1879, (Octobre) les bijoux de Bouy le Comte et les cimetières Mérovingiens de la Gaule.

und Chlodovechs gewiß bas land großenteils räumte und in noch kaiferliche Gebiete ober nach Italien zog 1). Gehr viele Römer aber blieben im Lande: beren gab es, wie Gregor auf jeder Seite zeigt, eine sehr große Menge, auch reiche "senatorische" Familien: es erklärt sich das völlig aus der nur allmählichen und meift vertragsmäßigen Ausbreitung ber Frankenmacht nach 486, bann in Burgund und ben ben Goten entriffenen Landschaften, weil ja bier die Franken als Glaubensgenossen und Befreier begrüßt wurden. Und biese im Lande verbliebenen Römer bebielten ibre persönliche Freiheit, ihren oft ganz gewaltigen Grundbesit - so auch die Kirchen, selbst vor Chlodoveche Taufe - ihre gesamten bisherigen Lebenszustände, zumal auch ihre Freigelassenen, Schützlinge jeber Art, Rolonen, hintersaffen, Anechte und Mägde. Sie lebten, bem fogenannten Spftem ber perfonlichen Rechte entsprechend (j. unten, Berfassung), im Privatrecht unter sich (in rein römischen Fällen), nach römischem Recht, auch bie Rirchen, sofern bas werbenbe "Kirchenrecht" nicht bereits Spezialbestimmungen enthielt.

Auch für alle diese Sätze liefert Gregor eine ununterbrochene Kette von Beweisen.

In gemischten Fällen versagte vielsach das Prinzip der personlichen Rechte: die Grundsätze, durch welche man sich zu helsen
suchte (s. unten), können nicht immer Hilse geleistet haben.
Daß man den Römern ein Wergeld beilegte, war eine sehr starke
Ausnahme obiger Regel, aber wohl unvermeidliche Folge des
germanischen Strasprozesses: war es doch ein Recht der Franken
und andern Germanen, bei Tötung eines andern Germanen
durch Zahlung des Wergeldes, kam es zum Recht sang (abgesehen von dem von den Erben des Erschlagenen etwa gewählten Fehdegang), nicht nach römischem Inskriptionsprozes
in peinlichem Berfahren mit der Todesstrase bedroht zu werden,
sondern durch Zahlung gesetzlichen Wergeldes sich zu lösen.
Sollte der germanische Totschläger eines Römers ungünstiger
gestellt sein als der germanische und römische Totschläger eines

<sup>1)</sup> Paul Roth, Benefizialwesen, S. 82 f.

Germanen? Das ertrug benn doch das sieghafte Eroberervolk nicht. Den Fehdegang wählten Römer zwar auch, aber doch seltener als Germanen, und bald ward er eingeschränkt und — freilich ohne Erfolg — verboten: also blieb nichts übrig als auch dem Römer ein Wergeld beizulegen.

Das Wergeld des freien Römers ward auf 100 solidi gestellt, des Freizeborenen, nicht etwa nur des Freizelassenen, die Hälfte des Wergelds des freien Franken: 200 solidi. Man hat dies bei der sonstigen beinah überall durchzeführten Gleichstellung der Römer mit den Franken so auffallend gefunden, daß man sich bemühte, die in dem geringeren Wergeld liegende Herabstehung zu bestreiten 1).

Oder man hat andrerseits die Schätzung ihrer persönlichen Würde wirklich als eine so viel geringere aufgefaßt 1), was aber mit allem, was wir sonst erfahren, z. B. ihrer Aufnahme in die Gefolgschaft, in alle höchsten Staats-, Heer- und Hof- wie Kirchenämter in unlösbarem Widerstreit steht.

So sei denn folgende Erklärung gewagt: das Wergeld war nicht die Schätzung der persönlichen Würde: durchaus nicht! Sondern, wie sein Name "Manngeld" beweist, des Wertes des Wannes: nicht des Wertes für die Allgemeinheit, den Staat, sondern für wen? Für denjenigen offenbar oder diesenigen, welchen es bezahlt werden mußte. Das aber war der Erbe, die Sippe. Daher war das Wergeld des Unverstümmelten höher als das dessen, der schon einen Arm verloren hatte — dieses minus, die Buße für den Arm, ward abgezogen vom Wergeld: denn er war für die Sippe in Fehde und sonstiger Not weniger

<sup>1)</sup> So Roth a. a. D., S. 94—96, ber mit Recht barauf hinweist, baß nur in gemischten, nicht in rein=römischen Fällen bas römische Wergeld in Frage kam: sollte aber seine Meinung sein, wie es S. 94. 95, (— "für den Fall einer Verhandlung" "die Romanen sollten nicht in allen Fällen daran gebunden sein") scheint, daß der römische Erbe die Annahme des Wergelds hätte ausschlagen und auf Instriptionsprozeß gegen den germanischen Totschläger bestehen können, so wäre dem zu widersprechen.

<sup>1)</sup> Bait II3, 42.

wert. Nun war aber der Römer für die römische Familie in ber That weniger wert — wirklich etwa um die Hälfte! — als ber Germane für die germanische Sippe: benn ber Römer hatte nicht, wie ber Germane, die schwerwiegenden Pflichten von Blutrache, Fehbegang, Muntschaft mit allen ihren Lasten, von Schutz und Unterhalt, Zahlung ber verwirften Wergelbfculb und fonstigen Bugen für ben zahlungsunfähigen Befippen, Eidhilfe: furz, ber Römer war für seine Familie - vermögensrechtlich — weniger wert als ber Germane für bie germanische Sippe: sein Verlust ein geringerer Schlag: — hatte ja boch bem Germanen seit Jahrhunderten die Sippe sofern ben Staat erfett, als fie leiftete, was ben Römern ber Staat, nämlich den Rechtsschutz: jeder Speer war der Sippe von höchstem Wert. Daber ward benn auch die Gelbsumme, bie ben Römer seiner Familie ersetzen sollte, geringer angeschlagen als die den Germanen seiner Sippe: allmählich ward das zwar auch für die Germanen anders: aber damals, als jene Wergeldfätze aufgestellt murben, noch keineswegs: bamals bestanb noch Jehdegang, Blutrache, Gibbilfe, gerichtlicher Kampf, Ginfpruchsrecht bes Erben, ausschließendes Erbrecht ber Besippen fest!

So günstig übrigens nach all bem die Lage der Römer im Frankenreich sich uns erwies, — niemals ist es doch Chlodo- vech oder dessen Nachsolgern eingefallen, etwa aus Verehrung für die antike Kultur, wie Theoderich der Große 1), Vorzüge der Römer anzuerkennen oder ihre Franken zu romanisieren, durch die römische Kultur heben zu wollen.

Die Romanisierung, soweit sie geschah, vollzog sich unwille kürlich durch die Überlegenheit der Romanen: wie an Kultur, so an Zahl, durch die Einflüsse von Himmel und Boden — daher im Süden früher und stärker als im Nordosten —: schon durch das den Germanen früher ganz unbekannte Leben in Städten. Selbstverständlich hat die durch Annahme des katholischen Bekenntnisses schon seit 497 ermöglichte und sehr

<sup>1)</sup> Könige III, 17. 158. 254. Urgeschichte I, 290. 303 f.

häufig bezeugte Chegemeinschaft 1) zwischen Franken und Römern biese Romanisierung auf bas mächtigste geförbert. Und es bebarf taum nochmaliger Erinnerung, wie start auf die Berhältnisse zwischen Römern und Franken ganz im allgemeinen — abgesehen von der Cheschließung und der hierdurch allmählich berbeigeführten Verschmelzung beider zu einem neuen Bolt bie gleich bei Errichtung bes Reiches bergeftellte Glaubens. gemeinschaft gewirft hat: ber Katholicismus verband Römer und Franken wie gegen heibnische Überrheiner — gleichviel, ob Germanen ober Slaven -, so gegen tegerische Oft- und West-Nun war aber die Religion, das kirchliche Leben die mächtigste Macht in Beist und Seele, in Phantasie und Gemut, in Wissenschaft und Kunft, im Gesamtleben jener Tage: zu benselben Beiligen, zu benselben Reliquien beteten Römer und Franken, an bieselben Wunder glaubten fie, Glaube und Aberglaube, beilsame und schädliche Wirkungen ber Kirche teilten sie, bie gleichen Feste feierten sie in ben gleichen Kirchen, vor der gleichen Hölle zitterten und auf den gleichen Himmel bofften sie.

<sup>1)</sup> Im Gegensatz zu ben Westgoten z. B. Könige VI, 2. Aufl., S. 80. Westgotische Studien, S. 119.

## Iweites Kapitel.

Das Land. Das Reich und seine Glieberungen 1).

Das regnum Francorum blieb — wie wir schärfer als die Vorgänger betonen — unerachtet ber fast ununterbrochenen Glies

1) Hauptwert über die frantische Berfassung: Wait II-IV, von unvergänglichem grundbauendem Wert! - Alsbann: Roth, Geschichte bes Benefizialwesens (Erlangen 1850) und: Fenbalität und Unterthanenverband (Weimar 1863). — Sohm, Die altdeutsche Reichs = und Ge= richtsversassung I, Weimar 1871 (leiber unvollenbet). Diese Arbeit Sohms ift so ausgezeichnet burch geistvollste Konftruktion und einbringlichsten Scharffinn wie alle seine anbern: mit aufrichtigem Bedauern muß ich baber fagen, baß ich alle feine wichtigsten Ergebniffe in biesem Wert wie in manchem andern für burchaus irrig halte: so Berlobung = Chefcliegung, Beirat = Rauf bes Leibes bes Weibes, felbständiges Konigs-(Amts-) und Bollsrecht neben- ober wiber einander, Berbrängung aller Stammesrechte burch bas salische, von fehr vielen minder erheblichen Dingen abgesehen. Mit Aufwand außergewöhnlichster Geistestraft find von ihm neben höchst wertvollen Förderungen ber Wissenschaft doch auch höchst schäbliche Irrtumer verbreitet worden. Der Grund liegt in einer Eigenart ber Methobe, Bausteine VI, 296. — Nachdem Jahrzehnte lang eine Meubearbeitung ber gangen beutschen Rechtsgeschichte fehlte, erschien die, offenbar nur für einen weiteren Leserkreis bestimmte Deutsche Rechtsgeschichte von Siegel (Berlin 1886) und, gerabe als ber Druck meines Buches bis hierher vorgeschritten mar, bas gang meifterhafte Sanbbuch von Brunner I (Leipzig 1881), (bie frantische Berfassung noch nicht vollenbenb), bem ich in wichtigen Dingen nur selten wibersprechen muß, sowie ber Anfang einer beutschen Rechtsgeschichte von Schröber (Leipzig 1887): biefelbe teilt, neben Aufstellung febr zahlreicher eigner völlig halt- und bobenloser Einfälle, fast jegliches Irrsal Sohms; boch ist bie Lehre von ber Berbrängung aller Stammesrechte durch bas frankische (salische) Recht (oben S. 32) jetzt herabgemindert: an Zurudführung ber Franken (Salier) auf bie Chatten wird feftgehalten; bas manchfach anregende Buch bat boch allzu viel poetische Phantasie (3. B. was Heiden-Priester und Fahnen betrifft) und leidet an methodewidriger Durcheinanbermischung ber Quellen verschiebenfter Zeiten und Stämme, eingehende Bestreitung Sohms und Schröbers gebort nicht in bieses berungen in brei <sup>1</sup>) oder gar vier Teilreiche und einzelne zeitsweilig nur mittelbar zugehörige, halb unabhängige Nebenlande (Baiern, Aquitanien) und unerachtet der fast unablässigen Bruders und andern inneren Kriege zwischen diesen Teilreichen und mit den Nebenlanden nach außen eine Einheit und ward als solche empfunden und bezeichnet. In eine Hand zussammengesaßt war das ganze Reich nach Chlodovechs Tod (511) nur ganz ausnahmsweise und auf ganz furze Zeit unter Chlothaschar I. (558—561), Chlothachar II. (613—622), dann unter Pippin (688—714) Karl dem Hammer (719—741) Pippin (747—768), Karl (771—781). Chlothachar II. bestellte 622 einen besondern austrasischen König, Karl sich 781 und 789 drei Könige von Italien, Aquitanien, Neustrien.

Die Gliederung war, wie wir gesehen, in der Regel: Austrasien im weiteren Sinne, Neustrien, Burgund (letztere beide oft verbunden)<sup>2</sup>), Aquitanien, Provence, Vasconien, Gotien (Septimanien), Baiern: von denen Baiern oft mit Austrasien, jene Südlande oft mit Neustrien-Burgund verknüpft, oft aber auch unter die drei oder zwei Herrscher verteilt waren.

Über die Sonderstellung, welche von Anfang an das regnum Langobardorum oder Italiae einnahm, haben wir bereits gehandelt (oben S. 280).

Diese Teilreiche, welche selbst, wie bas Gesamtreich, "regna" hießen, waren — unregelmäßig — gegliedert in "provinciae", an deren Spitze manchmal, nicht immer, ein "dux" stand:

Buch: sie wird anderwärts — leiber — nicht vermieben werden können. Das Bersahren Schröbers bedeutet einen bedauerlichen Rücksall weit hinter Wait.

- 1) Siehe den Sprachgebrauchder Quellen, Urgeschichte III, Kap. 3. 4. 5. Gesta Franc. c. 40 Chlotharium regem in totis tribus regnis in monarchiam devoverunt, monarchiam in totis tribus regnis accepit v. s. Leodegar. v. s. Balth. c. 5. v. Eligii II, 30. tria regna c. 4.
- 2) Burgund, seit ber Einverleibung bei den Erbteilungen durch andere gallische Gaue beträchtlich erweitert, hieß und war aber auch bei solcher Berknüpfung ein besonderes regnum mit eigenem heer und oft, (vgl. aber oben, S. 178) eigenem Hausmeier.

27\*

zuweilen werden die Ausdrücke: provincia, terra, für die Gesbiete abgeschlossener germanischer Stämme gebraucht: z. B. Bajoariorum provincia, terra.

Aber auch in Gallien werden einzelne Gebiete nach der alten nationalen Bevölkerung benannt: Brittannia, Thaifalia, Vasconia, Gotia, Burgundia.

Wohl dauerten für die Gelehrten die alten römischen Benennungen sort: — also für die Sprache der Geistlichen: daher zumal in den Briesen der Päpste, der Bischöse, den Konzilsakten und den Heiligenleben, viel weniger in den Ehroniken und in den Rechtsquellen 1): obiges um so mehr, als ja auch die Metropolitan- und Diöcesaneinteilungen fortbestanden, welche auf jenen römischen 2) Gliederungen beruhten; doch hat man dies (d. h. die kirchliche Gliederung in ihrer Bedeutung für die staatlichen Provinzen) überschätzt 3).

Zahl und Bezeichnung ber "Provinciae" (terrae, ducatus, regio, manchmal von Burgund, Langobardien, Aquitanien und Baiern "regnum") schwanken. Neustrien umfaßt (sofern es germanisch: benn hier war starke römische Bevölkerung) die Salier nordöstlich der Loire, westlich der Schelde und des Kohlenwaldes (silva Carbonaria): Salier sizen aber auch in Austrasien zwischen Schelde und Maas. Ripuarien wird, wenn nicht besonders angeführt, ebenfalls zu Austrasien gezählt: ja im weiterem Sinn umfaßt Austrasien nicht nur auch noch Hessen"), sondern das ganze "Ostland", also auch Alamannien, Thüringen, selbst Baiern. In Gallien begegnen die provinciae: Septimania (-Gothia), Vasconia, beide im weiteren Sinne manchmal zu Aquitania gezählt, wie die

<sup>1)</sup> Ist noch nicht hervorgehoben, siehe aber die Stellen bei Bait II 2, 421, Anm. 3.

<sup>2)</sup> Guérard, Divisions territoriales de la Gaule, p. 43. Germania prima, Belgica secunda, Novempopulonia; auch noch Rhätia unb Novicum.

<sup>3)</sup> So besonders Lehuérou, Instit. Méroving, p. 500f.

<sup>4)</sup> Wie Schröber, S. 121.

Provence (Provincia), Burgundia, Brittannia (auch marca), und seit Karl die "provincia" oder "marca Hispania".

Ein relativer Begriff bleibt "Francia": weilt z. B. Karl südlich der Alpen, so bedeutet "Francia" das ganze Land nördslich der Alpen, in das er dann zurücksehrt, also auch Austrasien: es wird aber "Francia" dem (späteren deutschen) Ostland auch entgegen gesetzt: z. B. Karl kehrt aus Sachsen oder Baiern nach "Francia" (z. B. Aachen) zurück 1). Man kann daher nicht sagen 2), daß Francia — Neustria — Salierland sei ohne Einschränkung.

Bon Austrasien (Ostfrancien) im engern Sinn werden bann oft unterschieden: Elsaß, Churätien, Alamannien 3), Baiern, Karantanien, Thüringen 4), Hessen, Saxonia, Friesland; später von Langobardien (oder Italia): Istrien, Dalmatien, Benetien.

Mur ausnahmsweise werden mehrere Gaue zu bloßen Berswaltungszwecken zusammengefaßt 5): örtliche Bezeichnungen sind doch häusiger 6): ducatus Campaniae, Alsacensis, Cenomannicus, Hasbaniensis, ducatus Ripuariorum.

Reineswegs sind 7) die "Provinzen" stets die "Stammes» gebiete", wenn auch (ziemlich selbstwerständlich!) Baiern nicht von den Alamannen heißt und Sachsen natürlich ganz überwiegen d von Sachsen bewohnt wurde: aber Franken 8) sind über das ganze Reich verstreut, und die Stämme sind nicht auf die nach ihnen

- 1) Auch S. Gall. Ser. II, p. 19 Francia bagegen Alamannia.
- 2) Wie Bait II, 1, S. 422.
- 3) 3. B. Fredig. c. 68 Mamanni bagegen Austrasi.
- 4) Fredig. Cont. 1) Auster. 2) Suavia, quae nunc Alamannia dicitur, 3) atque Toringia
- 5) Über ben ducatus Dentelinus, ben bie meisten, so Wait II, 1, 421 nach einem Beamten Dentelinus benannt glauben, Urgesch. III, 550.
  - 6) S. bie Belage bei Bait a. a. D.
  - 7) Die Schröber, S. 121, will.
  - 8) Richt nur Salier, wie Bait II, 2, S, 422.

benannten großen Landschaften beschränkt. In ber Provinz Austrasien sitzen Salier; Salier sitzen aber auch in ber Provinz Neustrien: und in der Provinz Austrasien Ripuarier, Alamannen, Thüringe und Heffen neben einander. Alamannen siten nicht nur in Alamannien im engern Sinn, auch in ber "Provinz" Churrätien, in ber "Provinz" Elsaß, in Aquitanien sitzen Basconen, Goten, Franken; in ber Bretagne Kelten, Römer, Franken; Franken sigen in Alamannien, in Thüringen, in Hessen, in Sachsen; Langobarben nicht nur in Langobardien, auch in Istrien; in Gotien nicht nur Goten, auch Basconen, in Sispanien Goten und Basten, Baiern nicht nur in Baiern, auch in Karantanien; in Sachsen auch Friesen und Wenden. Ebenso wenig wurde bas Stammesrecht auf ben Reichstagen nur burch die Provinzialbevölkerung geändert: vielmehr konnten fränkische Reichsgesetze auch in Langobardien gelten, obwohl auf fränkischen Reichstagen nur ganz ausnahmsweise (einmal) Langobarden erscheinen: und Sachsenrecht wird im Capitulare Saxoncium nicht nur mit Zustimmung ber Sachsen, auch ber Franken b. h. eben burch Beschluß bes Reichstags geänbert 1).

Die Marken, welche oft <sup>2</sup>) gewissermaßen Anhängsel oder Borschiebungen der Provinzen bilden, jedoch unter einem vom dux unabhängigen Markgrasen (marchio), beruhen auf Gliederungen zu Kriegszwecken, die Sendbotenbezirke (missatica), in welche provinciae geteilt werden, auf Gliederungen aus Verwaltungs- und Überwachungsgründen.

Die Provinzen (d. h. die meisten: nicht z. B. Avarensand) gliedern sich in Grafschaften oder Gaue: meist fallen die Grasschaften mit den Gauen zusammen, so daß pagus comitatus — grafia. Doch ist wohl auch einmal ein Gau in mehrere grafias gegliedert <sup>8</sup>).

Der Gau heißt pagus, auch regio, terminus, fiscus, auch wohl provincia, territorium: zumal in Gallien bildet das

<sup>1)</sup> Anders Schröber, S. 117. S. aber klare Quellenstellen wie Cap. Sax. c. 9 und Cap. Karls und Pippins Urgesch. III, Kap. 21.

<sup>2)</sup> Oft, nicht immer, z. B. nicht die Bretonische.

<sup>3)</sup> Wait II, 2, S. 41.

"territorium" der Stadt (mit dieser zusammen) oft den Gau, pagus, des comes civitatis, während doch auch die Stadt dem Flachland, ihrer campania, ihrem pagus in diesem Sinn entgegengesett wird. Die Gaue sind von sehr verschiedenem Umfang: sind sie doch auch in Gallien und auf dem rechten Aheinuser von ganz verschiedenem Ursprung: in Gallien sind sie meist die uralten keltischen Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen der Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen der Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen der Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen oder keltischen der Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen der heißt hier der Gaugraf comes civitatis, z. B. Turonensis: die Stadt ist sein Amtssisch der Granzösisch der Gebiete, welche als Flachsland zu einer (keltischen der heißt hier der Gaugraf comes civitatis, z. B. Turonensis außer machen.

In (dem späteren) Deutschland dagegen gab es (abgesehen von den wenigen Römerstädten an Rhein und Donau) keine Städte: hier war nicht eine Stadt Mittelpunkt, nicht deren "territorium" Umfang des Gaues — hier heißt daher der Graf auch nicht comes civitatis — sondern der alte germanische "Gau", der der Natur der Sache nach bald größer, bald kleiner, niemals aber mit dem ganzen Gebiet einer ganzen Bölkerschaft (z. B. Chatten, Cherusker) eins war: eine Völkerschaft mit nur einem Gau ist uns gar nicht überliefert. Natürlich gab es einerseits kleine Bölkerschaften und andrerseits große Gaue einer

<sup>1)</sup> Ein Berzeichnis ber gallischen Städte in römischer Zeit giebt die Noticia Galliae, ed. Guérard, Divisions territoriales de la Gaule, p. 11; auch Brambach, Rhein. Museum XXIII, 2, dazu Longnon, Géographie de la Gaule au VI. siècle, Paris 1878. Das Gebiet der Stadt heißt territorium, terminus, pagus, das Flachsand die campania: 3. B. urdis Massiliensis, auch Parisiensis, daraus erst später die "Champagne" im besonderen Sinne, ost mit den bischöslichen Diöcesen zusammensallend.

<sup>2)</sup> Denn nach römischer Berfassung waren bie meisten gallischen "civitates" nicht "Stäbte" sonbern bloße Landgemeinden, vici, nur wenige zu wirklichen "civitates" im römischen Sinne erhoben worden; vgl. Mommsen, Römische Geschichte V (Berlin 1885), S. 80.

großen Bölkerschaft: aber "civitas" und "pagus" werden stets (seit Cäsar und Tacitus) unterschieden: so dürfen auch wir nicht Bölkerschaft und Gau für eins erklären, sondern müssen beide trennen: und jedesfalls ist hierbei der pagus kleiner denn die civitas, weil deren Teil, und, wo sie vorkommt, die Hundertschaft, centena, kleiner denn der pagus, weil dessen Teil.

In ben Gauen rechts vom Rhein, aber auch häufig in Nordostfrankreich, bauern oft ganz einfach bie uralten Glieberungen der uralten Bölkerschaften fort: Gebiete, "welche biese von jeher inne gehabt ober in ben stattgehabten Bewegungen erhalten und behauptet hatten, sie sind so nichts willfürlich gemachtes, sondern ruhen auf dem Boden volkstümlicher Berschiedenheit und historischer Entwickelung 1)". Auch auf andern neuen Boben verpflanzte Bölkerschaften behalten biese Blieberungen bei, welche ja ursprünglich nicht nur Gliederungen bes Landes, auch der Menschen, der Bölkerschaft, gewesen waren: baber finden wir auch in ben neuen Sigen den Betuve-Gau ber Bataver, bas Hamaland (ben Gan ber Chamaven) ber Chattuarier, baber hieß ein in Sachsenland von eingewanderten Friesen ober Wenden bewohntes Gebiet : Frisono-feld, Winidon-Ja, auch wo neue Verhältnisse begründet, also neue Bau-Namen geschaffen werben muffen, bilbet man biese nach bem Namen ber Einwanderer: "Gau ber Elsasser", ferner "Sundgauer" "Turenses" (von Winterthur) 2). Man bachte auch bei folden Neubildungen "nicht nur an administrative Einteilungen, sondern an eine Gliederung des Bolkes" und "an eine gewisse selbständige Organisation berer, die in einem solchen Bau verbunden waren" 3). Man sieht überall, die Gaue, nicht die Hundertschaften, find bie allgemeinen, geschichtlich erwachsenen,

<sup>1)</sup> Wait II, 1, S. 409.

<sup>2)</sup> Daher schreibt Papst Gregor (Brief III) nicht bloß an die "Thüringe" und "Hessen", auch an die Leute der Einzelgaue: Brukterer, Widreis (Wetterauer), Lognais (Lahngauer), Graffeltis (Grabselber). Jaffé II, no, 26, p. 101.

<sup>3)</sup> Wait II, 1, S. 410.

lebendigen Gliederungen der Bölkerschaften, folgeweise der Landschaften, und daher folgeweise auch des Reiches gestlieben, nachdem dies die Bölkerschaften und Landschaften zussammengefaßt hat.

Andere germanische Bezeichnungen für Gau (niederdeutsch "Go": aber bei ben Sachsen ist ber Go so flein wie sonst etwa bie frankische Hundertschaft) sind: - bant (3. B. Brak-Oftro-Teifter = bant) - eiba (3. B. Wetter , Winegarth-eiba bara 1), z. B. die Bar, Bar-Le-Dut), feld (z. B. (Grab -Eiche - Meien - Wormag - Falt - Suala, oben, S. 337, Worine-feld, oben, S. 328). Schon bies beutet barauf bin, daß Gau ober das entsprechende Wort nicht das Gebiet einer gangen Bölkerschaft gewesen sein fann: sonft wurde bie Bezeichnung einheitlicher gewesen sein, g. B. - land, Baierland, Sachs-land, Fries-land, Frisono-felb bebeutet (baber sehr belehrend!) nur in Sachsen eingewanderte Friesen. Sonst wurden die Gaue nach den Himmelsgegenden (Nordgau) ober nach Fluffen (Nabegau), Bergen (Arbennengau), Wälbern (Holt-satia) benannt; wo in "Germanien" Städte sich erhalten haben, werben auch Bau-Namen banach gebilbet, (3. B. Speier=, Worms., Zürich., Salzburg. Sau, Augst - Gau).

Ursprünglich hatten sich wohl (fast) ausnahmslos Gau und Grasschaft gebeildet unter einem Grafen: später wurden aus Gründen, über die wir nur Vermutungen haben, oft große Gaue in zwei (oder mehrere) kleine Gaue oder Grasschaften zerlegt, nun mit einer entsprechenden Zahl von Grasen; auch Hundertschaften oder andere Verbände (wie Höserschaften oder mehrere Dorfgemeinden) mochten bei zunehmender Zahl der Höse und Menschen zu einem neuen Gau heranwachsen 2).

<sup>1)</sup> Oft, wie bei ben Alamannen Gaunamen, von Personen ausgegangen: Adalhartes-para, Tolchotes-para, Bertoltis-para,
wohl nicht von fara, Geschlecht: eher mit Baumann, Die Grafschaften,
von bar — Schrante, Schranne, Dingstatt eines Grasen Abalhart u. s. w.

<sup>2)</sup> So vortrefflich Sobm, S. 203.

Mit Recht hat man bemerkt 1), daß durch die Wanderungen die alten Verbände keineswegs immer zerrissen wurden: Attu-arier, Shamaven bleiben mitten im Frankenreich beisammen; nur, wo Landteilung stattfand oder die Germanen bloß als einzelne Einwanderer auftreten, verschmelzen sie mit der Mehrzahl und verlieren die alten Gemeindeverbände. In Gallien hat sich bis Loire und Saone das germanische Hufen-Shstem ausgebreitet?). Noch viel weniger hat sich hierin auf dem rechten Rheinuser geändert.

"Weder die Auswanderung zahlreicher Bolksgenossen noch die Bereinigung der Bölkerschaften zu größeren politischen Kör= pern, am wenigsten die Begründung fränkischer Herrschaft oder die Einführung des Christentums hat auf die Verhältnisse der Dörfer (und, fügen wir bei, der Ansiedelung überhaupt) un= mittelbaren Einfluß üben können 3)." Auch auf die neu gewonnenen Lande werden die alten Einrichtungen übertragen. Nur verfügen die Ausgewanderten häusig über neues Land, und leichter wächst größerer Besitz in eine Hand zusammen.

In vielen Landschaften des Frankenreiches waren die Gaue in Hundertschaft en (contonas) gegliedert, an deren Spize ein von den vollberechtigten Grundeignern der Hundertschaft gekorener, nicht vom König ernannter Centenarius stand, der das Ding der Hundertschaft leitete, welches, geboten oder ungeboten dem Prinzip des Genossenrechts und Genossengerichts gemäß, in Streitsachen der Genossen der Hundertschaft zusständig war, sofern solche nicht wegen ihrer Schwere vor den Grafen oder das Königsgericht gehörten: besonders auch Handslungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für welche Öffentlichkeit wesentlich (Auflassung) oder doch sehr gebräuchlich (Verlöbnis, Schwertleite) war, wurden hier vorgenommen, wie denn das Hundertschaftsding, da die Gaudinge in der merovingischen Zeit nicht mehr und noch nicht vorkommen, in allen über die Dorf-

<sup>1)</sup> Wait II, 2, S. 384. Oben S. 454.

<sup>2)</sup> Lamprecht, Beiträge zur Geschichte bes französischen Wirtschaftslebens, S. 30 f.

<sup>3)</sup> Wait II, 1, S. 388.

ober Hof-Gemeinde hinausgreifenden Sachen, z. B. Streitfällen zwischen Angehörigen zweier Dörfer berselben hunbertschaft, nunmehr das zuständige Genoffengericht geworden war 1). Aber weder sind die Hundertschaften gemein- noch ur-germanisch bei Westgermanen, noch beziehen sie sich auf je hundert Krieger: dies barf von Oftgermanen feineswegs auf Westgermanen übertragen Auch nicht bie Spur eines Schattens eines Scheins findet sich, daß ber Heerbann ber Franken ober anderer Westgermanen je nach bem Decimalspftem gegliebert gewesen sei: ist das bei den zahllosen Angaben über die Heere bieser Westgermanen, von Cafar bis Einhard, bentbar, wenn folche Glieberung wie bei Goten, wo sie stets Erwähnung findet 2), die Grundlage bes ganzen westgermanischen Heerwesens war? Warum fehlt benn sogar bas Wort für die westgermanische Tausendschaft, wenn biese Hauptgliederung bestand? Daß die Hundertschaft aus der Familiengliederung hervorgewachsen 3) ist auch nur insofern richtig, als die Gesippen allerdings bei der Ansiedelung sich neben einander niedergelassen hatten: daber gilt dies von den Dorf. und Höferschafts. Genossen noch viel mehr als von ber Hundertschaft. — Die "Gesamtbürgschaft" ber Dorfschaft ober auch ber Hundertschaft ist lediglich eine vorübergebende 4) merovingische Polizeieinrichtung von 520 bis c. 600: sie hat Unheil genug in der deutschen 5) Rechtsgeschichte ange-Auf die angelfächsische Wiederholung barf man sich nicht berufen: sie gebort bem 10. und 11.(!) Jahrhundert an.

- 1) Die Aufstellungen Sohms und Schröbers, S. 124, über bie Hundertschaften kann ich nicht teilen.
- 2) Schröber, S. 123: "ihre militärische Bedeutung hatte die Hundertschaft an den Gau abgegeben"; sie hat (bei Westgermanen) niemals solche gehabt; das Ausgebot des Gaues ist die Einheit: nie (auch nicht in der Urzeit) begegnet das Ausgebot einer Hundertschaft.
  - 3) Schröber, S. 123.
  - 4) Richtig Wait II, 1, 405.
- 5) Schröder, S. 123, neunt die Diebereien an Unfreien und Bieh, welche baburch bekämpst werben sollten: "Carbonari = Wesen". Warum?

Reineswegs also im ganzen Reich waren die Grafschaften ober Gaue in Hundertschaften gegliedert: es ist ein Irrtum, die Gliederung in Hundertschaften für urgermanisch und gesmeinsgermanisch auszugeben. Ist doch auch die der Hundertschaft zugrunde gelegte Einheit keineswegs festgestellt, ja sie ist nachweisbar nicht übereinstimmend bei den verschiedenen Gersmanenstämmen: bei den gotischen Bölkern waren ohne Zweisel je hundert Krieger gemeint, bei den Westgermanen, sosern Hundertschaften überhaupt vorkamen, ursprünglich je hundert Höse, selbständige "faramanni", was sich aber später, mit Zunahme der Besiedelung, so verwischt haben muß, daß gar nie mehr ein Bezug auf diese ursprüngliche Grundlage begegnet.

Eine solche Hundertschaft — von hundert Häusern — konnte selbstverständlich nur gemeindliche, wirtschaftliche Beseutung haben und nur innerhalb dieser Beziehungen auch Gerichtsbarkeit, nicht staatliche: es ist daher ganz unmöglich, in diesen Hundertschaften, welche etwa 500 Köpfe von Freien überhaupt, nach Abzug der Frauen, Kinder und Greise, etwa 125 freie wehrfähige Männer überhaupt zählten, den pagus von Cäsar und Tacitus sinden zu wollen, der dann freilich staatliche Bedeutung nie hätte haben können.

Cäsar versteht aber unter einem "pagus" einen Berband, der 63250 Köpfe umfaßt"). Mag ein germanischer pagus regelmäßig — sie waren sehr ungleich — nur 5000—10000 Köpfe gezählt haben: — das war ausreichend sür den Gausstaat. Und doch ist die rein willsürliche Behauptung, unsere Auffassung vom Gaustaat halte die taciteische Hundertschaft für den Gau, der taciteische Gau sei aber die ganze Bölkerschaft, das Einzige, was man gegen den Gaustaat vorzubringen verstanden hat. Wenn die centena — dem pagus, wenn der pagus — der Bölkerschaft, — was war denn dann die civitas? Während doch ebenso gewiß die Bölkerschaft (civitas) z. B. der

<sup>1)</sup> Wie Könige I, 11 bewiesen worben ift.

Cherusker in eine Bielzahl (etwa 6—8) von Gauen (pagi) zerfiel, als die Bölkerschaft der (civitas) Helvetier bei Cäsar 1) in vier Gaue (pagi).

Nur wenn man centena und pagus für eins hält, fann man 2) sagen: "bie Bölkerschaft teilt sich und ihr Gebiet nach Hunderten, welche für die Angelegenheiten bes Krieges (! wo jemals?) und bes Friedens bie bei allen Berhältnissen zugrunde liegende Einheit bilben": bas gilt genau vom Gau, aber nicht von ber Hundertschaft. Weber Cäsar noch Tacitus noch irgendeine Quelle bis auf die Zeit der Lex Salica, kennen bas lateinische ober das germanische Wort für centena ober Hunberte; wo bei Tacitus centeni ex plebe comites und die hundert Sondertämpfer vortommen, ift von einer "hundert. fcaft" gar feine Rebe: vielmehr beißt es in letterer Stelle ausbrücklich: es sind je hundert aus jedem einzelnen Gau: centeni sunt ex singulis pagis. Der Gau kann aber bier nicht centena bedeuten, sondern muß, gab es damals schon centonae, beren eine Mehrzahl umfaßt haben: benn ist eine Hundertschaft = hundert Höfen, so ergiebt sich für die Hundertschaft eine freie Bewohnerschaft (- Unfreie stehen für den Heerbann außer Betracht —) von 500 Köpfen, bavon 250 Weiber, 100 Knaben, Greise, Kranke, bleiben übrig — 150 Krieger überhaupt: und bavon sollen 100 Sonderfämpfer gewesen sein? Und verdoppeln wir sogar — gegen alle Denkbarkeit! bie Zahl ber Köpfe in hundert Höfen, auf 1000, ziehen wir außer 500 Weibern bier nur 300 Knaben, Greise, Kranke ab, so bleiben, was ganz unglaublich, 200 Krieger: bavon soll bie volle hälfte in Sonderkämpfern bestanden haben? Alles stimmt bagegen vortrefflich, nehmen wir an, bag ber pagus 4-5 hundertschaften umfaßte.

In vollem Widerspruch zu diesem Satze 3) steht es boch, wenn

<sup>1)</sup> Bellum Gallicum I, 12.

<sup>2)</sup> Wait II, 1. S. 398.

<sup>3)</sup> Von Wait.

man 1) die Lehre 2): über den Centonon im Frankenreich seien nur Herzogtümer, gar keine Gaue (!) gestanden, mit Recht deshalb verwirft, weil sie "in älterer Zeit nur Hunderten als Träger des politischen Lebens annimmt": also gab es doch wohl "Gaue" vor den "Hundertschaften" innerhalb der Bölkersschaft? "und weil sie später alle pagi oder Gaue für Centenen hält": war aber früher (angeblich) pagus — contona, warum soll er es nicht geblieben sein? Umsaste später der pagus mehrere contonas, warum soll er früher nur eine centena gewesen, warum und wann soll die Änderung eingeführt sein?

Es ist 3) einzuräumen, daß die Dekrete Childiberts II. und Chlothachars die Centenen nicht erst eingeführt 4) hatten, sie mögen bei den Franken alt sein: aber in den Westen Galliens und zu den Deutschen 5) (abgesehen vielleicht von den Alamannen), haben die Franken zum Teil erst in arnulfingischer Zeit, Einrichstung und Name — wo sie überhaupt vorkommen — erst gestragen: in Gallien hat man vorgefundene 6), früher anders bezeichnete Gliederungen (condita, von keltisch cant, hundert?) des pagus, der civitas, nun eben auch centena genannt.

Daß bei den Alamannen erst die Franken die Hundertsschaft eingefürht haben, könnte man schließen einmal daraus, daß sie erst in karolingischer Zeit vorkommen, in merovingischer ganz sehlen, — denn daß sie "gewiß weiter hinaufreichen", ist eben doch nur frommer Wunsch 7)! — ferner aus der sehr schwanskenden Bezeichnung: centena begegnet in allen Quellen nur

- 1) Bait felbst II, 1, 405.
- 2) Gemeiners, Die Verfassung ber Centenen und bes fränkischen Königtums, München 1855.
  - 3) Wait II, 1, S. 899.
  - 4) Wie Jacobs, 2. Aufl., S. 88.
- 5) Guérard und de Loche, p. IX, erklären bie ganze Einteilung für erft karolingisch.
  - 6) Wie Bait, S. 400, felbst zugiebt.
- 7) Daß sich für die fränkische Einrichtung im Westen erst dieser keltische Name gebildet habe, was Wait II, 1, S. 401 sür möglich hält, verwerfen mit Recht Jacobs, S. 38, und Sohm, S. 196.

fünfmal 1), häufiger ist huntari, aber statt huntari steht öfter geradezu pagus (oder pagellus), marca, situs. Der einmalige centurio bei den Baiern 2) ist gewiß nicht baierisch, sondern westgotisch oder fränkisch. Daß bei den Baiern (wie anderswärts auch), Gaue von verschiedenem Umfang vorkommen 3), kann doch wahrlich nicht beweisen, daß diese kleinern Gaue Hundertschaften waren.

Die fränkische Hundertschaft zersiel da, wo sie eben vorkam, in Dörfer 4) oder Höfe, je nachdem Dorssiedelung oder Hofsiedelung 5) bestand. Selbstverständlich hatte das Dors oder die Höferschaft (diese ist nicht gleich hundert Höfen, sondern eine kleinere, nach der Bodengliederung oder der Geschichte der Anssiedelung zusammengehörige Gruppe von Einzelhöfen: sie heißt marca, situs) erst recht nur gemeindliche Bedeutung und genossenschaftliche Selbstverwaltung.

Und selbstverständlich wurden die wenigen genossenschaftlichen Beamten dieser Selbstverwaltungsverbände: also die Vorsteher der Höferschaft, des Dorfes, der Hundertschaft, von und aus den Genossen frei gekoren, ohne Bestätigung des Königs; auch kamen, der Natur der Sache 6) nach, in den vor den Genossensgerichten dieser Verbände verhandelten sehr geringen bürgerlichen, Polizeis und Straffällen 7) das alte Gewohnheitsrecht (und etwaige neuere Statuten) dieser Verbände thatsächlich sast

- 1) S. bie Stellen bei Bait, S. 403.
- 2) Wait, S. 402.
- 3) Ganz verkehrt hat Ouigmann, Rechtsverfassung b. B. bas Mon. Boica VII, 373 zwischen Acker und Joch in Mitte stehende Acker Maß von hundert für eine Centena gehalten.
  - 4) Wait II, 1, S. 404.
- 5) Dorf ober Heim ist vicus, die Dorf Mark heißt marca, ins Lateinische ungenau übersetzt von der einen ursprünglichen Bedeutung ausgehend: sinis, consinium, terminus, limes, auch wohl pagus, besser ager; das ganz unbestimmte marca wird aber auch auf ganze Provinzen, auf das Gebiet von Gauen, Hundertschaften, angewandt.
  - 6) Ia, S. 151-153.
- 7) Mit Unrecht bestreitet Bait II, 1, S. 394, jebe gerichtliche Thätigkeit bes Dorfbinges, Märkerbinges: sie ist in bem solgenden Zeit-abschnitt ba: sollte sie erst im 10. Jahrhundert entstanden sein?

allein zur Anwendung, weil sich das Reichsrecht um diese Dinge nicht zu kümmern pflegte: das ist das einzig Richtige an dem ganzen angeblichen Gegensatz von "Bolksrecht" gegen "Königs"» und "Amtsrecht": enthielt aber einmal ausnahmsweise das Reichsrecht eine Norm über diese Dinge, so brach sie Stammes», Gau-, Hundertschafts-, Dorf- und Höser-Recht und mußte auch von den Vorstehern und Richtern dieser Verbände angewendet werden (s. darüber unten).

Der Natur ber Sache nach und dem Genossengerichts-Prinzip gemäß hatte das Dorf- oder Höfer-Ding nur Zuständigkeit in der wirtschaftlichen Berwaltung des Vermögens der Genossenschaft (Almännde, Mark u. s. w.), Polizei und Gerichtsbarkeit über Flurfrevel, Grenzirrungen, die sich auf jene bäuerlichen und Nachbarsverhältnisse bezogen, und nur über Menschen und Güter, welche diesem Dorf- oder Höferverband angehörten: andernfalls mußte das Ding des nächsthöheren Verbandes (Hundertschaft- oder Grafending) angegangen werden, welches über beiden Beteiligten stand; auch Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei welchen den Beteiligten die Dorföffentlichkeit genügte (Schwertleite, Verlobung geringerer Leute), mochten in dem Dorf- oder Höferding vorgenommen werden.

Die Dorfgenossen heißen natürlich Nachbarn, Nachgiburen, Gaburen, vieini (auch in Städten), auch contribules (althochdeutsch Kuni-ling, von kuni, Geschlecht), eives (auch nicht in Städten), municipes, als Markgenossen heißen sie commarcani 1).

Aber nicht nur ein Thatsächliches verbindet diese Nachbarn und Markgenossen: sie haben gewisse Pflichten und Rechte, die das Necht zum Teil mit der Nachbarschaft, zum Teil — früher — mit der Versippung verknüpft hatte, da ja ursprüngslich die Nachbarn eben die Gesippen — und umgekehrt — gewesen waren.

So wurden — begreiflichermaßen — die Nachbarn beisgezogen, um verschobene Grenzen richtigzustellen, — bairisches

1) Noch harrt befriedigender Erklärung bas baierische calasneo, Waitz II, 1, S. 390.

wie westgotisches Recht — ober Tierschaben zu bezeugen (und baher Tierpfänden zu rechtsertigen) ober Notwehr ober, falls ein Erschlagener zwischen zwei Dörfern gesunden wird, gemeinssam durch Eidhilfe ihre Unschuld zuerweisen. Auch als Formzeugen bei Rechtsgeschäften müssen und dürsen sie mitwirken (zustimmen, wo es sich um Verfügungen handelt, welche das Gemeingut wenigstens mittelbar berühren). Dagegen die Eidshilfe ganz im allgemeinen und ein gewisses Erbrecht der Nachsbarn ist — ursprünglich — doch nicht ohne Zusammenshang mit dem Sippeverband dieser Nachbarn zu denken.

Sehr mit Unrecht hat man 2) für das Frankenreich die Hofsiedelung (neben der Dorssiedelung) bestritten: über Germanien
ersahren wir nicht viel: doch sindet sich auch hier villa, Einzelhof, Landhof, viel häusiger als vicus, Dors, Flecken, und links
vom Rhein hat man Mühe, vicos neben den ungezählten villae
— nur ausnahmsweise heißt dieselbe Siedelung bald vicus,
bald villa, was sich sehr wohl begreift, zumal wenn der Hof
zum Dors sich erweitert hat — zu sinden, von Gregor von
Tours ab durch alle Quellen dis Mitte des 9. Jahrhunderts.
Gewiß sind sehr viele dieser villae römischen Ursprungs, und
gewiß sind später aus solchen villae häusig Dörser ("village"),
ja sogar Städte ("ville"), beides auf villa zurückgehend, erwachsen: aber ohne Zweisel haben doch auch viele dieser Einzelhöse Germanen angelegt, der König, die Kirchen, weltliche
Große.

Die Gaue, pagi 3), hatten meist nur eine Stadt, eben die civitas pagi, wie der Graf als comes pagi comes civitatis

- 1) Anders Wait II, 1, S. 394. Bgl. Laferrière, Histoire du droit fr. IV, p. 241.
- 2) Schröber a. a. D.; Riezler, Die Ortsnamen ber Münchener Gegend (München 1887), weist für biese Zeit Hossiebelung bei ben Baiern nach; s. unten, S. 475.
- 3) pagus bebeutet aber im Frankenreich nicht bloß Gau, auch größere Verbände innerhalb der Provinz, wie zumal kleinere innerhalb des Gaues, ja auch der Hundertschaft bei den Alamannen. Wait II, 1, S. 402. Dann manchmal pagellus. Bgl. die Zusammenstellungen bei Jacobs, 2. Ausl., S. 44. Wait II, 1, S. 401. 407.

ist: doch gab es große Gaue, in welchen außer der Hauptstadt des Gaues noch kleinere civitates vorkamen.

Die gesamte antike Kultur beruhte auf der Stadt, der städtischen Verfassung, dem städtischen Leben: für die Römer war daher von wichtigster Bedeutung die Behandlung, welche die germanischen Einwanderer und Eroberer in den verschiedenen Reichen und deren Landschaften der Stadtverfassung zuteil werden ließen. Unangetastet ließen sie Vandalen, Ost- und Westgoten und Burgunden: dagegen völlig beseitigt wurde sie wie von den Langobarden, von den Germanen auf dem rechten Rheinuser, dann im ganzen Nordosten von Gallien. Es war ein Irrtum 1), die mittelalterliche Städtesversassung in Italien, Frankreich und Deutschland unmittelbar an die angeblich nie erloschene der Römer in diesen Städten zu knüpfen 2).

Dagegen ist es ganz falsch, die Germanen in diesen Reichen und Gegenden lediglich auf dem flachen Land, als Großgrunds herren und Bauern, zu suchen: wir wissen vielmehr bestimmt, daß sie schon im 5. Jahrhundert in den rheinischen, noch mehr in den südwestlichen Städten Häuser nicht bloß eigneten, auch bewohnten: nicht nur Vandalen, Goten und Burgunder, auch Franken 3).

Damit ift nun freilich nicht gesagt, daß in all diesen Städten

<sup>1)</sup> Eichhorns und v. Savignys, Geschichte bes röm. Rechts im Mittelalter I, 313.

<sup>2)</sup> Eichhorn, Z. f. geschichtliche R.-W. II, 198. v. Savigny, Geschichte bes röm. R. im M. A. I, 2. Ausgabe, Heibelberg 1834, S. 315. Wait II, 1, S. 345. Dagegen schon Hegel, Geschichte ber Stäbteversassung in Italien II, Leipzig 1849, S. 345. Bethmann-Holl-weg, Entstehung ber lombard. Stäbteversassung, Bonn 1846. Germ.-roman. Zivilprozeß I, 416; II, 420. Raynouard, Hist. du droit municipal en France, Paris, I, p. 310. Brunner, Gesch. ber röm. und germ. Urkunde I, 140. Quichérat, De l'enregistrement des contracts à la curie, Bibliothèque de l'école des chartes V. Série, I, 448.

<sup>3)</sup> S. Beispiele (bie sich leicht aus Gregor und ben Heiligenleben vermehren ließen) bei Schröber, S. 125.

die Germanen auch Bürger im römischen Sinn geworden seien, ober daß auch nur für die Römer die Munizipalverfassung fortbestanden habe: dies ift vielmehr für den ganzen Mordosten bis an die Loire bin zu verneinen. Dagegen im Guben ift zu unterscheiden zwischen der streitigen Gerichtsbarkeit und ben Rechten ber Städte in ber Staatsverwaltung einerseits und ber freiwilligen Gerichtsbarkeit andrerseits: bie ersteren gingen unter 1), der Graf, der centenar, vicar, vicecomes trat hier, wie auf bem flachen Land, an die Stelle 2) ber städtischen Beamten: letztere aber bestand fort, und mit ihr ein Teil der hierfür unerläglichsten Einrichtungen und Beamten: bie "curia", bas "jus actorum" 3); bie defensores, welche in ben Städten, manchmal als Organe ber Bischöfe ober in Berwaltung firchlichen Vermögens erwähnt werden, sind aber nicht immer bie alten römischen ber Stadt, sondern oft firchliche 4) Beauftragte, obwohl an vielen anderen Stellen, wo folche Beziehung auf die Kirchengüter fehlen, die alten städtischen Beamten dieses Namens gemeint sein mögen.

Sehr bedeutsam ist für den Unterstand zwischen dem germanisierten Nordwesten Frankreichs und dem völlig romanisch gebliebenen Süden die Besorgnis eines wenig gebildeten Bischofs, der aus Le Mans nach Avignon versetzt werden soll, vor der Bildungsüberlegenheit der "rhetorisch geschulten Senatoren" <sup>5</sup>) des Südens: dies hängt mit dem Fortbestand der antiken Bildung im Süden und diese wieder ganz wesentlich mit dem

<sup>1)</sup> Das judicium civium Greg. Tur. VII, 47 ist bas ordentliche Grafengericht. Urgesch. III, 343.

<sup>2)</sup> Auf ganz anderem Boben stehen die Bermittelungspflichten u. s. w. bes Bischofs, s. unten, Kirche.

<sup>3)</sup> Die acta ober gesta juxta consuetudine (sic) Romanorum municipalia, codices puplici begegnen oft in ben Formeln Markulfs II, 37 (ed. Zeumer, Andegav. 1., Arvern. 1., Turon. 3.); häufig haben allerdings die Abschreiber dieser Formeln längst veraltete römische Dinge gebankenlos noch sortgeschleppt, Lezardière III, 154: aber bei diesen Einrichtungen ist das nicht anzunehmen.

<sup>4)</sup> Könige VI, 2, S. 304. 305.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. VI, 9. Urgeich. III, 241.

Fortbestand bes städtischen Wesens auch in jenen Dingen bes Schulbetriebs zusammen.

Die Glieberung in Stadtgebiete, welche ja oft der in Bistümer entsprach, war so wichtig, daß sie (für Gallien) den Reichsteilungen von 511, 561 und sonst zugrunde gelegt ward: "von den Gauen des Landes" ist die Rede im Gegensatz zu dem "Hof des Königs", wie das Bolt, das in ihnen lebt, dem König entgegengestellt wird: ein solcher Gau hat auch seine besondern Rechtsgewohnheiten (consuetudo pagi, lex loci neben der allgemeinen Lex Romana 1), er erscheint auch so "als ein auf eigentümlicher Gemeinschaft seiner Bewohner beruhender Teil des Reichs 2)".

Übrigens nahm in der fränkischen Zeit die Stadt, abgesehen davon, daß sie Amtssitz der Grasen war, nicht 3) eine von dem flachen Lande des Gaus abweichende Rechtsstellung ein: sie dildet nicht eine Hundertschaft, was sie doch nach dem Hundertschaftssihstem müßte, sie steht vielmehr ganz gleich den Dörfern 4), von denen sie nur die Mauer unterscheidet: schon damals wäre das spätere Rechtssprichwort richtig gewesen: "den Bürger und den Bauer scheidet nichts als die Mauer" 5). Daß sie später, im Deutschen Reich, aus dieser Zugehörigkeit gelöst und allmählich reichsunmittelbare Verbände neben den Fürsten und Grasen wurden, entwickelte sich vor allem aus der zumal den bischöslichen Städten früh eingeräumten Immunität (oben S. 197). Die neuerdings vielsach angenommene Entstehung der Stadtsfreiheit aus der Unfreiheit, d. h. dem Hofrecht der Hoshörigen, ist in solch er Allgemeinheit nicht begründet. Bielmehr

- 1) hierliber unten: "Rechtsquellen".
- 2) Wait II, 1. S. 408.
- 3) Richtig Bait und Begel gegen Raynouarb.
- 4) So richtig (Lubwig) v. Maurer, Geschichte ber Stäbteversassung in Deutschland I, 207.
- 5) Gregor braucht für die ummauerte Stadt und für die Borstadt gleichmäßig civitas und oppidum, andere Quellen brauchen für Borstadt oppidum, auch sudurbanum: bei Gregor ist sudurbanum bald Borstadt, bald Umgebung der Stadt überhaupt, = campania, s. Urgesch. III, viele Beläge für beide Bebeutungen.

wird das Schöffengericht von Freien, werden die freien Gerichtsschöffen, aus denen dann die Ratsschöffen hervorsgehen, werden städtische Alt-Geschlechter von Freien überall als Grundlagen der neuen städtischen Verfassung und Selbstverwaltung vorausgesetzt: einzelne Einrichtungen freilich, zumal für die ursprünglich fast ausnahmlos unfreien Handwerfer, mögen aus dem Hofrecht erwachsen, andere hofrechtlichen Rechtsgestaltungen nachgebildet sein.

# Drittes Kapitel.

Das Volk.

### 1) Die Sippe.

Wie die Sippe, auch nachdem sie in dem vorgeschichtlichen, nur zu erschließenden Geschlechterstaat 2) nicht mehr selbst die Grundlage des Staates bildete (Ia, Geschlechterstaat), auch in dem Gemeindes und Gauverband die wichtigsten Wirkungen sort und sort behauptet hatte, so sind sogar in dem merovingischen Reiche noch ihre starken Wirkungen spürbar geblieben. Ja ihre Wirkungen in Blutrache, Fehdegang 3), Eidhilfe sind sogar übertragen worden auf die Römer: — auch Juden und Knechte werden, ohne und wider das Recht 4), von solcher Wildheit angesteckt —: Erbrecht, Eidhilfe, Blutrache, Fehdegang, Wergelds

<sup>1)</sup> Anbers Schröber, S. 125.

<sup>2)</sup> v. Sphel hat in der neuen Auflage die künstlichen Gentilen aufgegeben: von der "Geschlechtsverfassung" (historischer Zeit) ist nur der Einfluß der Sippe auf Recht und Staat übrig geblieben, wie er von jeher anerkannt ward.

<sup>3)</sup> Bgl. Febbegang und Rechtsgang, Baufleine II.

<sup>4)</sup> Greg. Tur.; Urgesch. III, Rap. 5; statuta Burchardi, c. 30...

Forderung und Schuld, allgemeine Unterstützungs- und Untershaltungs-Pflicht währen fort.

Doch nimmt der Staat, der nunmehr eine Reihe der Sippepflichten erfüllt, auch Rechte der Sippe in Anspruch; oder er beschränkt deren Ausübung: der Königsschutz wird wichtiger, mächtiger, sicherer als der der Gesippen. Auch hat das einzelne Haus 1), haben die Familienglieder in der Were (d. h. von eine m Hos-Zaun umschlossen), unter dem Hausherrn, nun größere Bedeutung erlangt und festere Selbständigkeit gegensüber den Gesippen. Der Staat begränzt die Erbsähigkeit der Gesippen, indem er vom 5., 6., 7. Grad ab kein Erbrecht der Gesippen mehr anerkennt, sondern solches Erbe als erbloses Gut einzieht; auch für Fehde und Wergeld wird etwa der dritte, vierte Grad als Ende von Pflicht und Recht ausgestellt.

Übrigens wichen in Behandlung bes an die Sippe fälligen Wergeldes (Ia, Strafrecht) die Stammesrechte vielfach auseinander; nach manchen geht die Wergeldforderung wie jede andre als Bestandteil der Erbschaft auf die nächsten Erben über, dagegen das salische, friesische, sächsische, auch das angelsächsische Recht teilen das Wergeld: ein Teil (1/2 oder 2/3) geht als Erbfühne auf die Erben, ber Rest als Magensühne auf die Magen über: und zwar verteilt das Recht auch diesen Rest manchmal scharf zu gleichen ober ungleichen Teilen unter ben Bater = und Muttermagen, mährend auch wohl der Gesippe, welcher sich um Verfolgung der Tötung besonders bemüht hat, einen Voraus erhält. Ganz ebenfo werden von ben Rechten Erben und Magen in verschiedener Weise herangezogen, die Wergelbschuld, welche der Töter allein nicht aufbringen kann, in manchfach abgestufter Verteilung zu tragen. Es war Recht und Pflicht der Gesippen, auch sonst einen zu Tod oder Berstümmelungsstrafen verurteilten Gesippen burch Erlegung gesetzlicher oder vertragsmäßiger Lösung zu retten.

Bei dem Erbgang in das Grundeigen findet sich in den Stammesrechten zwar der Vorzug des Mannesstammes 2), um

<sup>1)</sup> Wie Brunner, S. 217, icharifinnig bemerkt.

<sup>2)</sup> Lex Sal. LIX, 5: de terra vero nulla in muliere hereditas est:

bas Gut der Sippe zu erhalten, aber nicht der Grundsatz der unitarischen und Individualfolge, kein Vorzug der Erstgeburt, vielmehr erben gleich nahe verwandte, männliche Erben zu gleichen Teilen 1).

Allmählich sucht ber Staat — übrigens nicht immer mit dauerndem Erfolg — Wirkungen ber Sippe zu beschränken ober aufzuheben, welche mit bem erstarkten Staatsgedanken, mit bem Staatsfrieden unvereinbar erscheinen; so bedrobte Childibert II. absichtliche Tötung (vielmehr wohl Mord) mit der Todesstrafe, unter Ausschließung der Lösung durch Wergeldzahlung; die Magen sollten gar nicht mehr beisteuern burfen, wodurch Verknechtung, aber freilich auch Fehbegang bäufiger gemacht ward 2); die Haftungspflicht ber Magen (abgesehen von ben Erben) verschwindet allmählich. Karl ber Große verbot ben Fehdegang völlig, — ber Graf soll die Parteien von Staats wegen zum Rechtsgang zwingen, also auch dem Verletzten die Wahl des Fehdegangs entziehen, und zum eidlichen Berzicht auf die Rache: — mit wie geringem Erfolg, das lehrt die Geschichte ber folgenden sieben Jahrhunderte bis über den "ewigen Landfrieden" von 1495 hinaus.

Bei der Eidhilse wird von dem Erfordernis der Blutsverwandtschaft schon in erster Reihe oder doch in Ermangelung von Gesippen abgesehen.

Die Muntschaft 3) wird von dem nächsten waffenfähigen

ein berühmter Satz von weltgeschichtlichen Folgen: Anspruch ber englischen Könige auf Frankreich; über bas verschwindend geringe Könische in der Lex. Sal., Hartmann, Forsch. XVI, S. 612, Waitz II, 1, S. 90.

- 1) Lex Sal. l. c., 2. 5: ipsi in hereditatem succedant ad virilem sexum. qui fratres fuerint.
  - 2) Capit. I, 16, c. 5.
- 3) Die Mündigkeit tritt jetzt mit einer abstrakten Zahl von Jahren (Lex. Sal. mit dem 10. oder 12. Jahre) ein, nicht mehr je nach der individuellen Waffenreise der Anaben. Ackergemeinschaft der Gesippen als solcher ist aber reine Phantasie. Welche Wilklir notwendig einreist, verläst man den Boden der Quellen und besonnener Sichtung, zeigt z. B. diese Feldgemeinschaft, welche nach Schröder, Forschungen XIX, S. 144, Franken, S. 50, sür die Salier besonders charakteristisch sein soll, wäh-

Schwertmagen geübt, nicht mehr von der Gesamtsippe, diese wirkt nur überwachend, muß bei wichtigsten Handlungen des Muntwalts für den Mündel beigezogen werden, übt also eine Art Obervormundschaft, welche aber, zumal über Witwen und Waisen, bald auf den König übergeht, der auch in Ermang-lung eines gebornen Vormunds selbst Muntwalt ist, die Aus- übung einem Vertreter überweisend; zumal Karl bezeichnete sich, vermöge seiner religiösen Auffassung, als Schirmherrn und Verteidiger wie der Kirchen so der Witwen und Waisen; doch sind diese Lehren von der königlichen "Ober- vormundschaft" in der fränkischen Zeit nicht weiter durchgesichrt worden.

Sehr lang hat die Sippe bei Vermählung der Mündel eine Art Mitwirtung behauptet, aus naheliegenden Gründen: Berschwägerungen waren Hauptmittel der Familienpolitif: der Muntwalt übernahm nicht gern allein die Verantwortung für so tief eingreisende Versügung, er suchte sich vorher der Zusstimmung der mächtigsten Gesippen zu versichern, wobei freilich keineswegs immer zweifellos ist, ob er so handeln mußte, ob die Versügung über die Hand des Mündels ohne solche Zusstimmung ungültig gewesen wäre, wie allerdings einzelne Rechte aufstellen. Ob Childibert II. a. 588 Guntchramns Zustimmung zur Verlodung seiner Schwester mit Rekared I. einholen mußte 1), steht doch dahin: er war aber nach seiner ganzen Lage thatsfählich genötigt, Guntchramn bei guter Laune zu erhalten.

rend sie Meiten von den "Herminonen" ausgehen läst: — beides ist gleich willstrlich (Jahrb. XXXVI, S. 40). "So kann man alles aus allem machen", sagt sehr tristig Wait II, 1, S. 97, da der thunginus bald zum Frondoten (von Kern, Lex. Sal., p. 535), bald vollends zum Priester (!) gemacht wird (von Hermann, Schössengericht, S. 137). Gegen Schröders willfürliche Einfälle auch Wait II, 1, S. 37: "Chlodovech und schon Childerich bei den Chatten (!) herrschen zu sassen, den Schwerpunkt ihrer Macht hier zu suchen, widerspricht doch aller geschichtlichen überlieserung; S. 89: "daß gerade die salischen Könige auf erobertem römischen Boden sich zur Lex. Sal. vereinigt hatten, ist reine Filtion Schröders" (Franken, S. 38).

<sup>1)</sup> Brunner I, S. 222, Greg. Tur., IX, 16, 20.

Es gab gar viele Gründe <sup>1</sup>), aus welchen die Sippe Ehen unter Gesippen begünstigte; doch ist hierbei auch an die Nachsbarschaft der Ansiedlungen der Geschlechtsvettern zu erinnern. Die Kirche und dann der Staat bekämpsten das durch die Bersbote der Berwandtschaftsehen; aber die kirchlichen gingen so weit, daß der Staat nicht solgen konnte; übrigens sehlt auch keinesswegs die entgegengesetzte Trachtung, durch Berschwägerungen mit fremden machtvollen und reichen Familien — römischen wie germanischen — die Stellung der eignen Sippe zu heben.

Wir sahen, das Beispruchsrecht der Erben gegen Veräußestungen von Grundstücken (Ia, Sippe) ist bei den verschiedenen Stämmen zu sehr verschiedener Zeit 2), bei den Goten gar nie entstanden; bei den salischen Franken ist die Veräußerung durch Beispruchsrecht (der Gemeinde, s. unten) sowie aller oder doch gewisser Erben beschränkt. Jedoch nur bei Erbgut (Allod) und auch hier bloß mit allerlei Einschränkungen: Vergabungen unter Lebenden an die Kirche, an die Töchter, aber auch an Fremde kommen vor, ohne daß die Formeln 3) ein Widerspruchsrecht der Söhne, oder deren eingeholte Zustimmung voraussexen 4).

#### 2. Die Stände. A. Ginleitung.

Die gemein-germanische Glieberung der Stände <sup>5</sup>): (— ursprünglich wesentlich Geburtsstände —) der Edel-

- 1) Scharffinnig bebt fie Brunner I, S. 224, hervor.
- 2) Anbers Bait II, 1, S. 286.
- 3) 3. 3. Marc. II, 10-12.
- 4) Einspruch ber Söhne gegen Schenkungen an die Kirchen, L. Baj., LI.
- 5) Ia, Stände. 3. Grimm, Deutsche Rechtsaltertilmer, S. 226. Montag, Geschichte ber staatsbürgerlichen Freiheit in Deutschland, I, S. 5 f. Naudet, de l'état des personnes en France sous les rois de la prèmière race., Mémoires de l'Institut, VIII, 1827, p. 401. Roth, Benef. S. 276 f. 367; Feud. S. 205. Wait, II, 2, S. 217 f; Recht d. fal. Fr., S. 100. Brunner in v. Holtzendorff, Encytl., S. 205, R.-G., I, 224 f. Gierle, Genossensch. R., I, 120. —

freien (bes alten Volksadels), der Gemeinfreien, Freigelassenen (Halbsreien) und Unfreien, brachten die Franken selbstverständlich auch nach Gallien mit, während die vorgefundenen römischen Stände den Gtände der "senatorischen" Geschlechter, d. h. der reiche Provinzialadel, welcher die Curiae der Städte gefüllt hatte, die freigeborenen Römer in den Städten und, verschwindend spärslich, auf dem flachen Land sowie die große Menge von bäuerslichen Halbsreien, Kolonen und Suscepti (verschiedenster Rechtsformen) auf dem Lande, Freigelassene und Stlaven in den Städten wie auf dem Lande zunächst ebenfalls unverändert fortbestanden. Aber während sich bei diesen römischen Gliederungen wenig wandelte, traten bei den germanischen bald sehr erhebliche Umgestaltungen ein.

Aus früher 2) erörterten Gründen verschwand in all diesen auf römischem Boden gegründeten Reichen vor dem römisch-absolutistisch ausgestalteten Königtum der alte Volksadel, der niemals zahlreiche Geschlechter in einem Volke hatte umfassen können; in der großen Hauptgruppe der Baiern sind es nur fünf.

An Stelle dieses alten Volksadels trat der neu sich bildende Dienstadel, dessen Grundlagen von Macht und Ehre auf besonderem Zusammenhang mit der Person des Königs beruhten: Königsamt, Königsgefolgschaft, Königslandgabe, — wobei sich von selbst verstand, daß solche Personen that s sächlich und regelmäßig auch besonderen Königsschutz ershielten, ohne daß sich dieser doch von selbst als mit jenen Auszeichnungen von Rechts wegen verbunden verstanden hätte.

Damals — im 6. Jahrhundert — mochte man sagen: "wer seinem König unbekannt, der ist so gut wie tot" 3).

Fustel de Coulanges, Institutions, I, 475; Recherches, I, 210. v. Söhrum, Lehre v. b. Ebenbürtigseit, I, 30. — v. Sybel, S. 455. — Viollet, Précis historique, p. 215. 252. — Thonissens, Organisation judiciaire de la Loi Salique, p. 94. — Schröber, S. 208.

- 1) Hierüber aussührlich Könige, VI, 2, S. 88, 200. Wait, II, 1, S. 368.
  - 2) Könige VI, 2, S. 89.
  - 3) Cassiodorius, allerbings vom Oftgotenreich.

Daher ist auch die "Gnade" (Gratia) des Königs Boraussetzung jedes Gedeihens und Erfolges: ein Bischof, der sie vertoren, wird von den Amtsgenossen von jedem Verkehr ausgeschlossen<sup>1</sup>).

Die vielumstrittne Frage nach der Rechtswirkung der Königslandgabe in der merovingischen Zeit ist dahin zu entscheiden, daß regelmäßig durch diese Schenkungen wahres, volles, vererbliches, unwiderrufliches Eigentum auf die Beschenkten überging, das zwar durch "insidelitas" verwirkt und zur Strafe eingezogen werden konnte, aber gar nicht anders als ererbtes oder anderswie erworbenes "Allod".

Richtig ist nur, daß neben diesen unwiderrusbaren Schenkungen schon in merovingischer Zeit Schenkungen vorkommen konnten,— und in der That sehr häusig vorkamen— bei welchen der König (wie übrigens auch z. B. Herzoge, Kirchen) sich den Widerrus ganz unbeschränkt oder auch etwa wegen Undanks, der aber nicht "insidelitas" war, ausdrücklich vorbehielten. Ia, es hat sich offenbar bei gewissen Arten solcher Berleihungen auch eine Gepflogenheit (ohne opinio necessitatis, also nur eine Bermutung für die Willensauslegung begründend) oder gleich gar ein Gewohnheitsrecht (mit opinio necessitatis) ausgebildet, wonach sich eine gewisse Entziehbarkeit, Widerruslichkeit, als stillschweigend vorausgesest, von selbst verstand.

Von der früher herrschenden Lehre unterscheidet sich diese unsere Annahme grundsätzlich darin, daß wir keineswegs von der Widerruflichkeit, sondern von der Unwiderruflichkeit dieser Schenkungen ausgehen, und die Widerruflichkeit (verschieden von der Verwirkung, gleich der andern Vermögens) nur da annehmen, wo sie durch subjektiven Vorbehalt — aus- drücklich oder stillschweigend — verwahrt oder durch ein örteliches, landschaftliches, objektives Sondergewohnheitsrecht here gebracht ist.

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V, 19. Deshalb barf man aber boch nicht mit Gierke, I, 89. 100. 110 ben Staatsverband ganz leugnen und durch bloß persönlichen Zusammenhang mit dem König ersetzen.

Wohl mochten Fälle vorkommen, in denen einzelne der alten Volksadelsgeschlechter ihren Frieden mit dem Königtum geschlossen und durch Eintritt in jene Verhältnisse sich dem Dienstadel selbst eingefügt hatten; dann verloren sie aber eben die Eigenart des alten Volksadels, der als solcher keinen Vorrang mehr behauptete, und gingen in dem neuen Dienstadel unterschiedlos auf und unter.

Wir haben nun gesehen (oben S. 125 f.), wie dieser neu aufgekommene weltliche Dienstadel (— dem sich der geistliche der Bischöfe und Übte mit dem ungeheueren Reichtum ihrer Kirchen und Klöster bald an die Seite stellt: sogar eine Art thatsächlicher Bererbung auch dieser geistlichen Ümter tritt ein —) einen Jahrhunderte süllenden zweisachen Kampf sührte: einen politischen, nach oben, gegen die Krone; einen wirtschaftslichen, nach unten, gegen die kleinen gemeinfreien Bauern.

Ja, man kann sagen, daß diese beiden großen Bewegungen den wichtigsten Inhalt der inneren Geschichte des 6. bis 9. Jahrhunderts ausmachen.

Wie der politische Kampf verlief, ward dargestellt: nachdem die Krone mittelst dieses Dienstadels Bolksversammlung, Heersversammlung, Bolksfreiheit in den Hintergrund gedrängt, zuerst mittelst desselben vieles, ohne das Bolk zu bemühen — freilich auch, ohne es zu fragen — durchgesetzt, dann auch gegen das Bolk, — trachtet dieser Adel den Enkeln Chlodow vechs bereits über die Krone zu wachsen; von Guntchramn, Brunichild 1), Chlothachar, Dagobert noch gebändigt erlangt

<sup>1)</sup> Nach Schröber, S. 119, "trat wahrscheinlich Brunichildis in ihren späteren Jahren alles Recht mit Füßen", während sie doch gerade das Recht der Krone gegen den rechtsbrecherischen, staatsverderbenden Abel wahrte, allerdings manchmal selbst mit den Gewaltmitteln der Zeit. — Gerechter gegen B., obwohl auch noch zu ungünstig, Wait, II, 2, S. 385, anders der Zeitgenosse, der große Papst Gregor. — Günstiger sür B. Montesquieu, Esprit des Lois XXXI, 1. Huguenin, Hist. d'Austrasie, p. 317. Digot, II, p. 157. Perry, The Franks p. 192 und schon Luden, J. III, 539; am einsichtigsten Bonnell, S. 92.

er von c. 630—780 ben vollen Sieg, wird von den Arnulssingen von 780—814 bemeistert, erringt aber von 814 ab zum zweitenmal den Sieg, in Frankreich erst von Ludwig IX. ab, in Deutschland von dem Königtum gar nicht mehr, erst von der "Landeshoheit" resp. dem aufgeklärten Absolutismus der Territorialstaaten wieder gebändigt.

Der Grundstock des Bolkes verbleibt — dem Grundsats nach — der Stand der Gemeinfreien, liberi, ingenui, frilingi: er hat und hält das Normalmaß von Recht und Ehre; tritt ein Mindestmaß von Grundeigen hinzu, so genügt das für die staatsbürgerlichen Bollrechte; über diesem Mittelmaß erhebt sich ein alter Bolksadel, der kaum noch wahrsgenommen werden kann, so rasch ist er im Übergang in den neuen Dienstadel begriffen; unter dasselbe sinken die Halbstreien: Freigelassene, Schuthörige, Grundbesitzlose, Leute auf fremder Scholle; unter ihnen stehen die germanischen und rösmischen Unfreien.

#### B. Der Albel 1).

Altgermanischer Bolksabel, Urabel, hat wohl auch ben Bölkerschaften der Frankengruppe keineswegs gesehlt; daß er, nie sehr zahlreich, Ende des 5. Jahrhunderts schon bei Errichtung des merovingischen Reiches nicht mehr hervortritt, erklärt sich wohl daraus, daß Chlodovech, der seiner königlichen Bettern nicht schonte, diese fernerstehenden eisersüchtigen Wächter der alten Volksfreiheit?) gewiß erst recht eisrig ausmordete, sosern sie nicht ihren Frieden mit der Krone schlossen und in den neuen Dienstadel über- und aufgingen, in welchem sie unterscheidungslos um so mehr verschwinden mußten, als des Königs

<sup>1)</sup> Hauptwerk über ben germanischen Abel ist immer noch bie nun balb vierzig Jahr alte Schrift K. Maurers, Das Wesen bes ältesten Abels ber germanischen Stämme (München 1848).

<sup>2)</sup> Bei Bandalen, Könige I, 236; Ostgoten II, Abel; vielleicht auch Westgoten V, 194, VI, 2, S. 156, sinden wir den dem emporzingenden Absolutismus der Krone sich entgegenstemmenden alten Volksabel überall ausgerottet.

Gunst ja sogar Unfreie zu Königsgefolgschaft und Königsamt erheben und mit Königsland reich beschenken konnte; diese aber sind die Grundlagen des neuen Dienstadels.

Der alte Abel (ber übrigen Stämme) und ber neue gemeinfränkische, romanische, germanische Dienstadel hat ein höheres Wergeld als die Gemeinfreien. Der sächsische Bolksabel hat bas sechsfache 1), bas baierische Herzogsgeschlecht bas vierfache, ber thüringische Urabel das breifache, der langobarbische, ostund west-friesische, baierische Urabel bas zweifache, ber mittel= friesische das anderthalbfache der Gemeinfreien, bei den Alamannen haben die Edeln (aber zweifelhaft, ob nicht schon Dienst= b. h. hier Reichtums = Abel) die primi, meliorissimi ein Wergelb von 240, die Gemeinfreien von 200, die minofledi (kleinsten, mittlern) Grundeigner von 160 solidi; ber Unterschied von je 40 beträgt gerade das große alamannische Ohne jeden Zweifel bedeutet diese Drei-Friedensgeld<sup>2</sup>). gliederung bei den Alamannen dasselbe, was die gleiche Gliederung in fast wörtlich gleichen Ausbrücken bei Westgoten, Burgunden, ähnlich bei Oftgoten und Bandalen bedeutet. Ausführlich wurde dargewiesen 3), daß lediglich der große, mittlere ober kleine und ganz fehlende Reichtum, besonders natürlich an Grundbesit, bieser Scheidung zu Grunde liegt; es wurzelte das in vorgefundenen römischen geschichts-, wirtschaftsund auch schon Rechtsverhältnissen, in welche bie Germanen,

<sup>1)</sup> Daß erst Karl diese Bersechssachung gewährt habe, nachdem er diesen Abel sür sich gewonnen, war eine sehr ansprechende Bermutung Gaupps, Thüringer, S. 165: allerdings spricht das gleiche Berhältnis des angelsächsischen Abels, v. Richthosen, Lex. Sax., S. 368 dagegen. Reste alten burgundischen Bolssadels sucht Wait II, 1, S. 370 in den burgundischen optimates nobiles, L. Burg., II, 2, in den alamannischen primi, meliorissimi Pactus II, 39; III, 23, 27; alte "adalinge" noch in der Lex. Angl. et Warinor I, 1, mit Wergeld von 600 sol.; richtig über den baierischen Abel, S. 371, sehr tressend, daß Grundeigen, Königsland, Immunität nur Rechte der Freiheit, nicht Borrang vor den Freien, kein Standesrecht, nicht wirklichen "Abel" gab, S. 375.

<sup>2)</sup> Was ich Brunner I, 248 entnehme.

<sup>3)</sup> Könige VI, 1. Aufl. (schon 1872). Könige VI, 2. Aufl., 116.

nach kurzer Unterbrechung, ebenfalls eintreten mußten: in Gallien alsbald, aber auch bei Alamannen und Baiern mußte, (obzwar später und zum Teil aus anderen Gründen, ba bier keine reichen römischen "Senatoren" in größerer Zahl fich erhielten und in abweichender Weise, aber im ganzen boch gleichartig) dasselbe Ergebnis eintreten, nachdem Könige und Herzöge einen königlichen und herzoglichen Dienstadel auch bier schufen, geistliche und weltliche Großgrundbesitzer auch bier die Kleinen in Abbängigkeit und geringere Lebensstellung berabbrückten. Gbenbeshalb sind aber biese Ebeln nicht (ober boch nicht mehr, nicht als solcher) als Volksadel zu fassen, abgesehen etwa von dem Herzogsgeschlecht, sondern als neuer Reichtums = und Dienstabel. Die medii = ben burgunbischen mediocres sind die mittelreichen Gemeinfreien, die minofledi sind die kleinsten Grunds eigner, wie ber Name beutlich besagt: benen "fled" ist geringeres, kleines Gut, in Ortsnamen häufig 1), sie sind also weder liti 2) — heißen sie boch ausbrücklich "liberi" noch Grundholden auf fremder Scholle 3), aber auch nicht jene, welche bas normale Mag von Grundeigen besitzen 4): biese würde man boch nicht bie "Minber - Gütler" benannt baben.

Die meliores sind die majores, die primi sind die größten Grundeigner, nicht: "ein niedrer Adel, alter Geschlechtsadel, der nach der Unterwerfung der Alamannen unter die fränkische Herrschaft seinen politischen Einsluß verlor und daher unter die primi herabsank, während die primi ihn zu behaupten geswußt hatten" bie das gilt nur von dem erblichen alamannischen Herzogsgeschlecht, welches sich, wie das algilolsingische in Baiern, oberhalb der primi durch erhöhtes Wergeld auszeichnet.

<sup>1)</sup> Wie Grimm, W. B. III, S. 1771, neu hochbeutsch nur als Fletz (?), kleiner Borflur, Hausgang.

<sup>2)</sup> So Mertel, De republica Alamannorum p. 5.

<sup>3)</sup> So Bait II, 1, S. 266. Schröber, 3. f. R.-G. II, 34.

<sup>4)</sup> Wie Brunner I, 219.

<sup>5)</sup> Wie Brunner I, 250.

Die Übereinstimmung mit Burgunden und Westgoten 1), wo die Unterscheidung lediglich auf dem (Grund.) Besitz beruht, ist durchschlagend, zumal in diesen beiden Reichen diese Untersschiede durch Römer wie durch Germanen sich gleich mäßig erstrecken 2), sodaß von altem Adel, von alten Geschlechtern als einem der Einteilungsgründe gar nicht die Rede sein kann. Vielmehr wird ja ganz deutlich gesagt, daß der minor, inserior, humilis, vilis der pauper ist 3), deshalb die Strasen mit dem

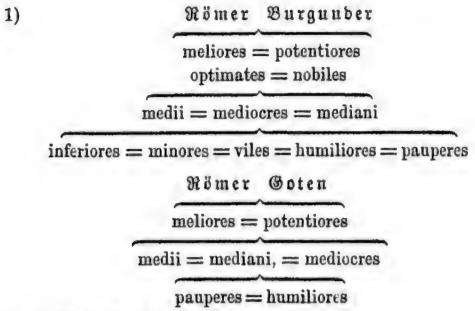

Rönige VI, 2, S. 100 f. 167 f.

- 2) Irrig beschränkt Gaupp, Ansiedl., S. 135, den minor auf den Römer; bei den Goten werden ja ausdrücklich auch gotische minores vorausgesetzt. Und bei den Burgunden wäre das germanische leudis, der Leut, der Mann, doch nicht auf den minor angewendet worden, falls dieser stets Kömer gewesen wäre; richtig Roth, Ben., S. 95.
- 3) Bgl. auch die fräntischen Quellen: Greg. Tur. II, 33; IV, 12; VI, 32; VII, 35; minores, minor populus; inferiores et pauperes X., 9; pauperes et juniores V, 27; über seniores, juniores (die Beziehung auf das Alter sehlt aber dabei schon von Ansang) utiliores, fortiores, majores, meliores, honorati (römisch: Savigny S. 83) primores, priores, primi, primates, primarii, auch principes, potentes, potentiores, proceres, magni, optimates (nicht gerade antrustiones, nicht mehr als z. B. proceres s. Waig II, 1, S. 362; wo aber natu oder natalibus dabeisseht oder parentibus, origine, oder stemmate, gente oder familia oder nobilis ortu ist das doch nicht gleichgültig, sondern bezeichnet daß schon die Altern, wenn nicht zum alten Boltsadel, doch zu dem Dienstadel zählten, der thatsächlich ebenfalls sehr ost erblich ward: das hat doch Waig, S. 377, unterschäut.

1.000

Leib ober mit Verknechtung bugen muß, weil bei ihm voraus. gesetzt wird, daß er nicht genug Grunds und anderes Bermögen besitt, die Bußgelder zu bezahlen; es wird geradezu inferior = pauper gesett.

Daher sagt das Baiernrecht (VII, 3)); der größere zahlt Bufe, die minor persona wird verknechtet, ber reichere zahlt bestimmte Buße, über ben minor homo bestimmt ber Bergog bie Strafe (II, 4); baber sagt Childibert II.: "ber (vollfreie vornehme) Franke werbe vor mich gestellt, ber Schwächere (debilior) soll auf dem Fleck gehängt werden" (decretio c. 8, p. 17).

Daß biese Beränderung ein natürliches Herabsinken ber Aleinfreien, nicht ein fünstliches Emporheben 1) ber Großen burch fränkische Beranstaltung war, geht boch schlagend baraus hervor, daß ganz das gleiche eintritt bei Westgoten 2) und Burgunden 3), ohne jeden frankischen 4) Einfluß.

In Gallien galt die Nechtsstellung des persönlich Freien, auch bes Freigebornen, später badurch als gemindert, daß ber König ben auch in römischer Zeit nur von plebs urbana und von rustici erhobnen Kopfzins erhob 5); überhaupt sprach man jett auch wohl von einem "valde" ingenuus, "bene" ingenuus,

- 1) Richtig R. Maurer, Kritische Überschau, II, 62, a. D. Wait, II, 266.
  - 2) Könige VI, 2, a. a. D., Stänbe, Abel.
- 3) Lex. Burg. II, 2; c. I, 1, 2; XXVI, 1-3 verschieben abgestuft: 1) optimati Burgundioni und Romano nobili, diese beiben gleich, bann 2) mediocribus personis ingenuis tam (man tann also ingenuus unb both mediocris sein), tam Burgundionibus quam Romanis 3) enblich inferioribus personis; leudes, ist ohne Zweisel "Mann", b. h. normaler Mann, medianus, nicht Lite, wie Bopfl, R. A. II, 180.
  - 4) Obne Recht nimmt folden in Bethmann, Bivilpr., I, 150.
- 5) Formulae Marculfi I, 19, illi de caput suum bene ingenuus .. et in perletico (= polypicho) publico censitus non est; asso gist ber in die Liste ber (Kopf-) Steuerpflichtigen Eingetragene nicht mehr als "bene ingenuus", wenn er auch ingenuus bleibt; solche bürfen auch nur mit foniglicher Erlaubnis Beiftliche ober Monche werben, weil fie bann aufborten, Befit zu haben.

obwohl die Freigeburt doch Steigerung oder Minderung nicht zuläßt 1).

Die mehr als bei andern Stämmen hervorragende Stellung bes fächsischen Abels - unzweifelhaft bis 773 alter Bolks. abel, da es hier nicht einmal, wie bei Baiern und Alamannen, einen berzoglichen Dienstadel geben konnte - ift bochst wahrscheinlich zu erklären burch eine andere ben Sachsen eigenartige Erscheinung: die große Zahl und erhebliche Bebeutung ber Liten. Ist unsere Annahme von Entstehung biefer fächsischen Liten richtig (j. unten S. 459), so würde auch bie besonders machtvolle Herricherstellung des sächsischen Urabels erklärt sein. Sagen von Eroberung, von gewaltsamer Unterwerfung einer älteren, im Lande von den eindringenden Sachsen vorgefundenen Bevölkerung geben in der jächsischen Überlieferung in mehrfacher Fassung im Schwang. Wurde solche vorgefundne (thüringisch-hermundurische?) Bevölkerung in zinspflichtige Halbfreiheit herabgedrückt, so versteht sich, daß nicht die kleinen gemeinfreien sächsischen Siedler, sondern die mächtigen volksebeln Beschlechter, welche für ihre bereits mitgeführten Unfreien und Freigelassenen und herben viel mehr Landes bedurften und erhielten, als jene Kleinfreien, auch bie Schutherren ber Halbfreien, der Liten, wurden, welche in deren volle wirtschaftliche Herrschaft gerieten. Daraus erklärt sich wohl auch ber gewaltige Einfluß des Volksadels, der sich jetzt erst so machtvoll über die Gemeinfreien erhob, daß er mehrfach höheres Wergeld erhielt, ja, daß (nach einer freilich sehr zweifelhaften Nachricht) sogar feine Chegenossenschaft zwischen Abel und Gemeinfreien mehr bestand 2). Daher die nachweisbar sehr große Zahl von perfönlich freien Schütlingen und Grundholden diefes sächsischen Abels, baber bie entscheidende Bedeutung seines Übertritts aufseite bes Unterjochers, ein Stand, ber, reich dafür belohnt, ben Franken ergeben bleibt, mährend die Freien und - mas febr

<sup>1)</sup> So fagt Gregor X, 28: non mediocribus regionis suae ortus parentibus sed valde ingenuus.

<sup>2)</sup> Translatio S. Alexandri: erst aus bem 9. Jahrhundert; sollte nicht Berwechslung zwischen Gemeinsreien mit Liten hier vorliegen?

bezeichnend — die vom Abel ausgesognen Liten noch 841 wieder einen Versuch machen, die alten Versassusstände herzustellen und diesen Abel, der freilich seit 780 auch größtenteils Dienstsabel geworden war, ganz aus dem Sachsenlande zu vertreiben.

Bei den Friesen 1) hat sich der alte Abel am längsten ershalten; auch hier bestehen — soweit nicht das fränkische Wesen durchgedrungen — Ethelinge, Frilinge und (obzwar von gesringerer Zahl und Bedeutung als bei den Sachsen) Liten mit einem Wergeld von 2 (oder 1½) zu 1, zu ½.

Bei ben Bajuwaren hat sich (abgesehen von dem vielleicht langobardischen oder fränkischen, etwa erst c. 550 von den Franken eingesetzten (?) herzoglichen Geschlecht der Algilolfingen), ein echter alter Bolksadel erhalten in den fünf Geschlechtern der Huosi, Drozza, Fagana, Hahilinga, Anniona: vermutlich ursprünglich markomannische und quadische gaustönigliche Geschlechter, welche später, sei es von den echt-bajuwarischen Agilolfingen oder erst von den Franken unter Einsührung der Agilolfingen, mediatissiert worden sind. Ihre geringe Zahl— fünf auf ein Bolk, das Millionen zählte, da es von Regensburg bis Bozen, vom Lech bis an die Enns wohnte — warnt uns, diesen Bolksadel auch bei anderen Stämmen zahlreich anzuschlagen <sup>2</sup>).

Daß bei den Franken der alte Volksadel am frühesten verschwindet, ist vollbegreislich: er ward hier am raschesten vom Königtum vernichtet oder in Dienstadel umgeschmolzen. Dieser Dienstadel ward eine wahre Aristokratie und wurde besonders geschützt. 3).

- 1) v. Richthofen, Untersuchungen zur friesischen Rechtsgeschichte, II, 1109.
- 2) Über ihr Wergeld gegenüber ben Agilolfingen und ben Gemeinfreien s. o., Spuren ber fünf Geschlechter in späteren Jahrhunderten bei Merkel, Z. f. R.=G. I, 256, unter Tasilo III. haben die Faganas weitgestreckte Ländereien; über 743 zwei Fagana als judices, noch im 9. Jahrhundert baierische Bischöse aus den Häusern der Fagana und Huosi, den Huosigau, Fagn bei Aibling (?) Graf v. Hundt, Abhandl. der baier. Atad. d. W. XXIII, 22—41.
  - 3) Wait II, 1, S. 379 und Brunner I, 252 fann man boch 29\*

Erfahrungsgemäß neigen alle Berufsstände, zumal auch ein Berufsabel, bazu, ein Geburtsstand, ein Geburtsabel zu werden. So wurden im Mittelalter Die Schöffenmäßigen, Rittermäßigen zu Schöffenbürtigen, Ritterbürtigen. So ergab es sich auch ganz von selbst, daß der Dienstadel des 6. Jahrhunderts ebenfalls allmählich ein Geburtsabel, ein erblicher Stand zu werden das natürliche Schwergewicht hatte. Die Söhne bieser Gefolgen und Beamten tamen als Anaben schon an ben hof, sie wurden leichter Gefolgen und Beamte als Leute, die von sich aus beginnen mußten; ber vom König geschenfte, wie ber sonst erworbene Großgrundbesit, vererbte sich in der Regel, auch die neu aufgekommenen Benefizien, obwohl ursprünglich nur auf fünf Jahre, bann auf Lebenszeit bes Empfängers, etwa auch des Verleihers bestellt, wurden thatsächlich bald erblich; erblich waren die Immunitätsgebiete ber weltlichen Großen; ber Sohn, der in des Vaters Umt folgte, folgte wie in dessen Allod auch so in bessen Amtsbenefizien: so konnten in Baiern, Alamannien, Aquitanien, Austrasien die Herzoge erblich werden, so die arnulfingischen, in geringerem Maße schon früher neustrische, burgundische Hausmeier: machten König Pippin und Karl biefen beiben gefährlichsten Erblichkeiten ein Ende, - sie konnten boch auf die Dauer die Erblichkeit der Lehen, der Grafschaften, Markgrafschaften, ja auch ber wieder aufsteigenden Stammesberzogtümer nicht verhüten.

Eine Verdreifachung des Wergelds drückt den erhöhten Frieden aus für die Gefolgen ("Antrustionen") 1) des Königs.

nur zugeben, daß "Abel" (Abal = Geschlecht) bem Begriff bes Dienstes nicht entspricht: aber bie Dienstehre ber Ritter, ber Krieger, ber Beamten hat doch schon oft eine wirkliche Aristokratie im staatsrechtlichen Sinne geschaffen.

1) über ben Namen antrustio, antruscio (auf Trust, Schar zurückgehend) die Lit. bei Waitz II, 1, S. 336; es sind unfreie darunter, die mögen daher pueri regis heißen; ursprünglich hieß der Römer, der Gesolge ward, conviva regis von dem vornehmsten Ehrenrecht des Gesolgen.
— Deloche, La trustis et l'autrustion royal (Paris 1873), darüber Waitz I, 291. Thévenin, Revue critique, 1874.

Die Aufnahme in die Gefolgschaft geschah durch feierlichen Sid, den der Gefolge auf die Waffen in die Hand des Königs 1) leisten mußte. Gefreiten Gerichtsstand vor dem König hatte der antrustio nur, sofern er besonderen Königsschutz gewonnen (s. unten Königtum), was wohl die Regel bildete, da er im Hause des Königs lebte; doch haben sie einzelne Freiungen im Versahren, Zeugnis dürfen und müssen sie, weil durch besondere Treuedande verknüpft, nicht wider einander ablegen, von Erblichkeit kann bei dem rein persönlichen Verhältnis 2), von "Gefolginnen" kann wegen der Waffenpflicht gar keine Rede sein: die Königin hatte doch schwerlich ein "Gefolge" im eigentslichen Sinn: der Gesolgsherr schuldet ja auch Waffenschutz. Amt und Land erhalten sie thatsächlich, nicht auf Rechtsgrund, häusiger denn andere.

Gleiches Wergeld aller Gefolgen besteht nicht, vielmehr wird das bisherige Wergeld durch den Eintritt verdreisacht: der unfreie erhielt (neu) ein Wergeld von 300, da er bisher keines haben konnte. Übrigens ist die Gefolgschaft bald durch andere den veränderten Verhältnissen angepaßte Dienstverhältnisse ersetzt worden: sie taugte nicht in den neuen Staat in Gallien: das erklärt, weshalb wir auch von Gefolgen von Privaten fast gar keine sichere Spur antressen.

Weil die (zum Teil heidnischen) Formen der Gefolgschaft veraltet waren, bedienten sich auch neben dem König die mäch-

- 1) Die Formel bei Markulf I, 18.
- 2) Deshalb ist nicht die Lex. Chamav. (homo Francus) III. 17, 21, 42, mit Brunner I, 252 auf erblich gewordene Antrustionen zu beuten: dies Gesolgenverhältnis, das ohnehin früh anderen Berbänden wich, ist doch stets ein höchst persönliches gewesen, nicht als solches vererblich: eher ist mit Roth, Feudalität, an Basallität zu denken: unveräußerlicher, aber auf die Söhne vererblicher Grundbesitz ist damit wohl vereinbar.
- 3) Denn daß von jeher nur Könige Gesolgschaften halten dursten, Wait II, 1, 342, ist nicht richtig (s. Ia, Gesolgschaft), richtig K. Maurer, Abel, S. 87; natürlich hatten nur Königsgefolgen das dreisache Wergeld, weil der Zusammenhang mit der Person des Königs das Auszeichnende war: das also ist kein Beweis für Wait.

tigen Stammesherzoge der Baiern, Alamannen, als sie später solche gewaffnete Dienstscharen nm sich reihten, nicht mehr jener alten, sondern neuer Formen (Vasallität, Commendatio).

Daß die fränkischen Könige in ihrem Mißtrauen gegen Berbindungen der Unterthanen überhaupt, zumal gegen eidlich befräftigte, ben Privaten verbieten wollten — sonber Erfolg! —, Gefolgschaften zu halten, kann boch nicht die falsche Meinung 1) beweisen sollen, daß auch in altgermanischer Zeit nur Könige, Grafen, "Herzoge" und "Fürsten" (— was sind bas neben Königen und Grafen? Ständige Herzoge gab es gar nicht) Gefolgschaften halten burften 2). Wissen wir boch bestimmt, daß im 6. bis 8. Jahrhundert "Private" Gefolgschaften hielten: so die duces ber Baiern (Abalschalke), gewiß auch der Thüringe, der Alamannen. Ja, jene so häufig bei Gregor von Tours auftretenden "satellites" ber Großen, mit welchen sie ihre Jehden und Empörungen aussochten, waren gewiß — zum Teil wenigstens und anfänglich — Gefolgen, wenn auch bald diese altgermanischen Verbände durch Formen bes neuen (wirtschaftlichen) Lebens verdrängt wurden: suscepti, accolae, vassi.

Die antrustiones haben dreifach Wergeld, ohne natürlich als solche Beamte zu sein 3): selbstverständlich verlieh aber der König wichtige Ümter gern diesen ihm durch besondern Treueid verpflichteten Gefolgen: in der karolingischen Zeit verschwinden sie, ersetzt durch die vassi.

Dreifaches Wergeld haben ferner des Königs ordentliche und außerordentliche Beamte<sup>4</sup>) — sie sind ein Hauptbestandsteil dieses Dienstadels — schon nach der Lex. Salica Graf und Sakebaro, später Gesandte, Sendboten, gewiß auch die Hosbeamten.

<sup>1)</sup> Sie ist leiber — seit Wait, die herrschende. Auch Schröders, S. 25 s.

<sup>2)</sup> Das Richtige bei Maurer, Abel.

<sup>3)</sup> So fehr richtig auch Schröber I, 137.

<sup>4)</sup> Über vir inluster als Titel bes Königs, inluster vir von höheren Beamten, Urgesch. III, Kap. 10. Wait II, 1, S. 260.

Doch nur zum Teil unter diesen Gesichtspunkt fällt bei den Herzogen der Baiern 1) das sechssache Wergeld des Freien, eher noch bei dem Alamannenherzog 2), das dreisache des Geburtsstandes: das gilt doch, zumal bei den Baiern, nicht nur dem Beamten des Frankenkönigs, sondern dem alten Abel und dem nahezu selbständigen Fürsten: daher wird auch, ganz wie bei dem König, das Wergeld der Gesandten, Stellsvertreter des Herzogs verdreisacht 3).

Ferner waltet ein durch verdreifachtes Wergeld geschützter Friede in hosto, d. h. in dem Heerbann wie in der Volksversammlung (Dingfriede, Heerfriede).

Dagegen ist nicht richtig, daß der Königsvasall als solcher oder auch jeder Königsschützling als solcher das dreisache Wergeld gehabt habe: sondern der Vasall nur als Schützling und auch dieser nur dann, wenn es ihm in der Verleihung des Königsschutzes besonders verliehen war 4).

Dreifaches Wergeld erhalten vom "prosbytor", der also dem Grafen gleich gestellt wird, aufsteigend die Geistlichen: war doch die Kirche auch sonst vielsach in Schutz und Ehre und Frieden der Krone gleichgestellt, daher auch den Dienern der Krone die Diener der Kirche, welche vielsach selbst staatliche Berrichtungen haben, vorab die Bischöse, die denn auch bei den Alamannen das Wergeld des Herzogs, bei den Baiern ein noch höheres haben <sup>5</sup>).

- 1) Lex. Bajuvar II, 20.
- 2) Lex. Alam. XII.
- 8) Lex. Alam. XXVII 2; XXIX; XXX XXXIII.
- 4) So richtig Bait II, 1, S. 339 bezüglich bes Vassus gegen Roth, Ben. 124, Feud. 220 und bezüglich bes Schützlings gegen Sidel S. 91. Löning, S. 388. Kaufmann, D. Gesch., II, 182; sollte Karls Capitular (I, p. 160) von 810—811 (?), so zu deuten sein, so hätte er es für die Vassen neu eingeführt.
- 5) Lex. Alam. XI—XIV. Baj. I, 8—10. Diakon und Mönch, zweisaches, nach Lex. Rib. XXXVI, 6—3. Bischof 900, Presbyter 600, Diakonus 400, Subdiakonus 300 sol.

## C. Die Gemeinfreien.

Oft und in sehr verschiedenen Zusammenhängen haben wir gesehen, wie der Stand ber freigeborenen Gemeinfreien, ursprünglich ber unvergleichlich köpfereichste, ja ber Träger bes ganzen Staates, die Normalzahl bes Volkes, sich auflöste und zwar zum größten Teil indem er in Unfreiheit oder Halbfreiheit, Schuthörigkeit, Gewalt des Königs, eines geistlichen ober weltlichen Großen herabsauf, mit ober ohne Verluft bes eigenen bisberigen Allods. Die römische Kopfsteuer scheint nur mehr von diesen ärmeren in Abhängigkeit geratenen Freien erhoben und — folgeweise — als Zeichen geminderter Vollfreiheit aufgefaßt worben zu sein 1). Dagegen hatte jedoch bie Entrichtung eines Grundzinses von ber fremben Scholle an beren Eigner an sich eine Minderung der Freiheit nicht zur Folge. Allein ba solche Leute meistens eignen Grundbesit gar nicht mehr hatten — war boch oft bas jetige Zinsgut ursprünglich Allod bes jetzigen Grundholden gewesen und als beneficium oblatum zurückerhalten worden — und ein Mindestmaß von eignem Boden Boraussetzung der staatsbürgerlichen b. h. gerichtlichen Vollrechte war, so traten that sächlich bie Grundzinser boch oft als pauperes, minores, minofledi unter bie zinsfreien mediani zurud. Während ursprünglich ber persönlich freie Grundholde ber Kirche bas Wergeld bes vollfreien Alamannen hat, sinkt boch in ben capitala Remidii Anfang bes 9. Jahrhunderts 2) bas bes freien römischen Untersassen ber Bischofskirche von 100 3), = bem Wergeld bes vollfreien Römers, auf 60 solidi herab. Dazu trug gewiß viel bei die Absperrung bieser obzwar freigebliebene Grundholden in den Immunitäten von ben Königsgerichten, auf benen sie nur noch ber Senior vertrat, sowie bas thatsächliche Berschwinden aus bem Heerbann, in welchem immer mehr die Reiterei überwog:

<sup>1)</sup> Brunner I, 253 bemerkt nach Karlowa, Köm. Rechtsgesch. I, 909, daß sie auch bei den Kömern nur von der pleds urbana und von coloni erhoben worden war.

<sup>2)</sup> Leg. V, 182.

<sup>3) 3</sup>ch entnehme bies Brunner I, 254.

baüerische Grundholden wurden aber nicht leicht zum Reiterdienst verpflichtete Vasallen ihrer Grundherren.

Endlich aber ist nicht zu übersehen 1), daß dieses Verslüchtigen der Gemeinfreien doch nicht bloß ein Herabsinken, daß es auch ein Aufsteigen in den Stand des Dienstadels, später der Bassen, war: allerdings der Zahl nach Wenigere ergreisend, entführte doch diese Bewegung den alten Gemeinfreien gerade die fräftigsten Elemente, die dem Drucke nach unten gegenüber Widerstandsfähigsten, welche auch den Schwächeren hätten Halt gewähren mögen: so blieben in dem Stand, von den kraftsvolleren Nachbarn und Standesgenossen zurückgelassen, nur diesenigen übrig, welche nach persönlicher Kraft, Bildung, Bezgabung und wirtschaftlicher Stellung senem Druck am wenigsten widerstehen konnten.

Die oberste Schicht ber Gemeinfreien sind die Rachinsburgen, welche die vollen Gerichtsrechte haben, später die Großgrundeigner, die SchöffenbarsFreien, die im Mittelsalter, vermöge der Vererbung des Grundeigens, zu Schöffensbürtigen werden; im 11. Jahrhundert bildet sich dann der Berufsstand der Ritter und in den Burgstädten der nach dem Wohnort benannte der Bürger gegenüber dem auf dem slachen Lande lebenden, nicht zu Pferde kämpsenden, meist jetzt gar nicht mehr wehrpslichtigen Bauer.

Als ehrende Bezeichnung für den Gemeinfreien, Bollberechtigten, wird oft der Stammesname — in stolzem Gefühl! — gebraucht: z. B. Francus, Ribuarius, Salius, öfter mit dem Zusatz liber, ingenuus, z. B. liber Alamannus; auch wohl boni homines, zuerst (und zuhäufigst) in stark romanischen Landschaften: die vor Gericht Handelnden besonders (Zeugen, Urkunder) heißen so; auch im Süden, aber seltener, viri magnifici, dann Gauleute, pagenses, Heerleute, exercitales — dem langsbardischen (h)arimanni 2).

Ganz besonders bezeichnen aber diese Sprennamen diejenigen

<sup>1)</sup> Wie Brunner, S. 153, febr treffend hervorhebt.

<sup>2)</sup> Wait II, 1, S. 272-277.

Bollfreien, welche auch das für die Übung aller gerichtlichen Rechte (d. h. aller als Richter, Urteilfinder, Schöffe, Fürsprech, Partei, Kampsberechtigter, Zeuge, Eidhelfer, Urkunder, Bürge, Berfüger über Grundstücke), erforderliche Mindestmaß von vollsfreiem — nicht geliehenem — Grundbesitz eignen: denn haben auch die Rechte, nach Stamm und Zeit verschieden, das Ersfordernis für die einzelnen angeführten Gerichtshandlungen in verschiedener Weise aufgestellt, manchmal davon auch ganz abgesehen — Grundsatz bleibt für diese Zeit, daß nur die (größeren) Grundeigner alle gerichtlichen Bollrechte üben 1).

Ein Hauptgrund hierfür war jetzt auch der, daß man nur denjenigen diese verantwortungsvollen Pflichten üben ließ, an dessen Bermögen der durch Mißbrauch (z. B. Falscheid) Geschädigte sich Ersatz holen konnte: Vermögen war aber im wesentlichen — Grundeigen <sup>2</sup>): deshalb muß das Grundeigen auch in derselben Gemeinde liegen <sup>3</sup>), d. h. volkskundig vorhanden und ohne weiteres erreichbar sein.

## D. Die Halbfreien.

Zu den Halbsreien zählen einmal die Läten, Laten, Lazen, Liten; der Name ist noch nicht befriedigend erklärt: sachlich sind sie wohl barbarische Siedler mannigsaltiger Nationalität, welche bereits unter römischer Herrschaft in die Rheinslande aufgenommen oder in diesen Landschaften waren belassen worden, persönlich frei, aber an die Scholle gebunden und zins, und fronpflichtig von derselben gegenüber dem Staat, mit dessen Berstattung ihnen Provinzialboden angewiesen oder beslassen worden war. Sie sinden sich im Gebiet der Salier, Userfranken, im Hamaland, bei Sachsen und Friesen.

<sup>1)</sup> So richtig Bait II, 1, G. 276.

<sup>2)</sup> Doch verlangt das Baiernrecht von dem Zengen (XVII, 2) 6 sol. Gold und einen dem im Streit befindlichen Grundbesitz ähnlichen Acker; similem agrum, nicht auch von 6 sol. Wert, wie Sohm, S. 359, richtig Siegel, Gerichtsverf., S. 95, und Waitz II, 1, S. 276.

<sup>3)</sup> Commarcanus ejus debet esse.

<sup>4)</sup> v. Bietersheim - Dahn II, 406.

Die Leistungen ber mansi letiles sind schwerer als die ber mansi ingenuiles, leichter als ber mansi serviles 1). 36re Buße für ben herrn — nicht "Wergelb" an Gesippen — beträgt bei ben Franken 100 solidi, soviel als bas Wergelb bes freien Römers: — bei ben Friesen ist ein Teil ber Buße wirklich Wergeld, benn er fällt an bie Gesippen. Der herr kann wohl bie Hufe, auf welcher ber Lite sitt, samt bessen Leistungspflichten veräußern, aber natürlich nicht den Liten als solchen, welcher ja Person, nicht Sache, ist; baber er auch vor Gericht selbständig auftritt (- nicht, wie die ähnlichen, aber niedriger stehenden 21. bionen ber Langobarben und Baiern 2), welche, wenigstens die königlichen, erst Karl ben Liten vielfach gleichgestellt hat —, vertreten burch den Herrn —) und eidet. Der Lite zahlt außer bem Zinse vom Gut ein Kopfgeld (litimonium); er folgt dem Herrn in ben Heerbann 3); der Stand war erblich; ferner ward er burch vertragsmäßigen Eintritt 4) und burch niedere Freilassung erworben.

Die Liten in Sachsen, zwischen den Edelingen und Fristingen und den Anechten als vierer Stand des Bolkes angeführt und offendar zahlreicher als in Gallien, sind höchst wahrscheinslich eine germanische (thüringische?), wohl nicht ursprüngslich sächsische, von den vordringenden Sachsen unterworfene, aber vertragsmäßig persönlich frei auf der Scholle belassene Bevölkerung. Diese Annahme würde wenigstens gar manche sonst schwer erklärbare Sondererscheinung bei diesen sächsischen Liten erklären: so ihre (angebliche) Bertretung auf dem All-Ding vor der Unterwerfung, ihre den Bollfreien gleiche Wehrpslicht, ihre hohe Bedeutung — Karl nimmt auch von diesem Stande Geiseln (780, s. oben, S. 303) ihre Verpflichtung

<sup>1)</sup> Guérard, Irmminon, p. 582.

<sup>2)</sup> Wait II, 2, S. 138. Riezler I, 125. Boos, über die Liten und Albionen (Göttingen 1872).

<sup>3)</sup> Lex. Sal. XXVI, 1.

<sup>4)</sup> Lex. Fris. XI, 1.

<sup>5)</sup> S. aber über die geringe Glaubhastigkeit ber vita Lebuini von Hutbalb (10. Jahrh.) Ser. II, 361, oben, S. 293.

wie Ebelinge und Frilinge, die neuen Kirchen auszustatten 1), endlich ihre starke Zahl, ihr ganzes Auftreten: Lothar I. kann planen, durch Frilinge und Liten die Sdelinge ganz aus Sachsen zu vertreiben: diese wollen dann wieder "nach ihrem alten Recht leben" 2).

Im römischen Gallien waren die Liten offenbar nur eine besondere Gruppe — eben vielleicht auf völkerrechtlicher Unterwerfung beruhend — gewesen der Kolonen<sup>3</sup>), welche, persönlich frei, aber an die Scholle gebunden (gledae adscripti), sich als erblicher Stand (Romani tributarii) auch im Frankenreich erhalten haben: verläßt der Colonus die Scholle, wird er durch Rechtszwang zurückgeschafft auf Klage des Herrn, der aber weder Scholle sonder Kolone noch Kolone sonder Scholle veräußern kann: der Kolone zahlt, abgesehen von dem Gutszins, eine Kopssteuer (colonaticum) an den Herrn, vielleicht die alte römische an den Staat zu entrichtende capitatio.

Wie der vollfreie Römer ein geringeres Wergeld als der vollfreie Franke, hatte auch der Romanus tributarius ein geringeres Wergeld als der Lite, bis er später das Wergeld des vollfreien Römers erhielt <sup>4</sup>).

Zu den Halbfreien, Minderfreien, sind auch viele Arten der Freigelassenen zu zählen.

Schon im altgermanischen Recht (Ia, 206) war regelmäßig durch die Freilassung und durch Berzicht des Herrn nur das privatrechtliche Eigentum besselben an dem bisherigen Knecht erloschen. Der Freigelassene (frilaz) ward Blied des Bolkes, ward Rechtssubjekt, jedoch nur des Privatrechts, d. h. des Familien - und Bermögensrechts, nicht aber der staatsbürgerlichen, in der Bolksversammlung zu übenden Rechte. Diese erlangte er erst später:
— am frühesten in den Staaten mit Königen b, vor allem

- 1) Wait IV, 537.
- 2) Der Stellinga=Bund. S. Wait III, 140.
- 3) Wait II, 2, S. 243.
- 4) Brunner I, 241; dem Liten entspricht vermutlich ber baierische bar—schalt, par—stalt, auch bei ben Alamannen paro— par—mann; bar ist ledig, frei.
  - 5) Tacitus, Germ., c. 25.

Römische Freilassungsformen. Kirche u. König gegenüb. b. Freigelassenen. 461

wohl, wenn und sofern man seiner Wehrpflicht im Heerbann bedurfte.

Was die Freigelassenen im Frankenreich angeht, sind nuns mehr rein römische, gemischt römisch-kirchliche und germanische Formen der Freilassung zu unterscheiden.

Auch nach römischem Recht blieb der libertus regelmäßig in obsequio des Freilassers. In Gallien waren die römischen Formen sozusagen verkirchlicht worden, sofern die Kirchen, welche übrigens wie um Milberung des Loses so um Minderung der Zahl der Unfreien die lobenswürdigsten Berdienste sich erwarben 1), die Freilassung als ein gottgefälliges Werk empfahlen, und die Freigelassenen auch weltlicher Freilasser unter ihre Fittige zu nehmen trachtete, letzteres allerdings auch — aber nicht lediglich — aus selbstischen Beweggründen 2).

Außer der Freilassung durch Testament und durch Zustellung des Freilassungsbrieses war im römischen Recht seit Konstantin besonders die Freilassung in der Kirche vor dem Bischof häusig geworden, worüber eine Ursunde ausgestellt wurde. Die Kirche nahm aber nicht nur die in der Kirche, auch die in den andern Formen Freigelassenen in ihren besonderen Schutz, zumal, salls der Patron seine gesetzlichen Schutz- und Unterhaltungspslichten nicht erfüllte: aber auch, falls einem Freigelassenen die Freiheit bestritten wurde, sollte zunächst Bermittelung des Bischofs angerusen werden 3).

Nun war aber nach fränkischem Recht der König der gesetzliche Schirmherr aller Schutzbedürstigen, eine Pflicht, welche auch erhebliche Rechte über Person und Vermögen der Schützlinge einschloß. Daher trat Chlotachar II. in dem Edikt von 614 wie den sonstigen sehr weitgehenden Ansprüchen der Kirche, (unten, Gerichtsbarkeit) so dieser ganz allgemeinen Schutzgewalt über alle Freigelassenen als solche entgegen: er beschränkte dieselbe auf die Fälle ausdrücklicher Einräumung in dem Freibrief.

2) Loning, Rirchenrecht 1, 324f.

<sup>1)</sup> Baufteine VI (Berlin 1886), G. 13.

<sup>3)</sup> II. Konzil von Mâcon, Löning II, 237. Sohm, Z. f. R.-Gesch. V, 433.

Auch sollte in den Statusprozessen der Bischof nur das Recht haben, der Verhandlung vor dem weltlichen Richter beizuwohnen 1).

Später unterschied das uferfränkische Recht 2) die kanonischrömische Form ber "tabularii" und die rein römische ber "cartularii": — immer vorausgesett, daß die Freilassungsurkunde nicht abweichende Bestimmungen enthielt (also nur als eventuelles Recht), sollte hiernach ber tabularius, freigelassen burch mündliche Erklärung vor ber Geistlichkeit mit bischöflicher Urkunde und Übergabe in die Hände des Bischofs, Schuthöriger nicht seines Freilassers, sondern der fraglichen Bischofsfirche 3) werden unter beren ausschließender Gerichtsgewalt: - also mehr, als was die Kirche früher verlangt hatte! Dagegen ber cartularius — freigelassen burch Überreichung eines Freibriefes, ber jum "eivis Romanus"(!) machte, trat in gar tein Verhältnis zur Kirche, vielmehr bezog ber König bei kinderlosem Tod Wergeld und Erbe 4). Bei ben Alamannen hatte unter Lantfried bie Rirche über bie cartularii die gleichen Rechte wie über die tabularii gewonnen: ba Karl (seit 801) auch hier die Rechte ber Krone an ben cartularii wahrte, erflärte die Kirche als gottwohlgefällig, als frommes, der Seele fördersames Werk nur noch die Freilassung zum tabularius 5). Bermöge ber Unveräußerlichkeit von Kirchengut und weil ja in den Unfreien ein höchst wertvoller, ja unentbehrlicher Teil des Kirchenvermögens enthalten war, konnte die Kirche, so sehr sie die Freilassungen anderer Herren begünstigte — aus dristlichen und aus selbstischen

<sup>1)</sup> Chlothachar II. Edit. c. 7, p. 22.

<sup>2)</sup> Lex. Rib., c. 58; vgl. (Ernst) Maper, Zur Entstehung ber Lex. Rib., S. 132. Schröber, 3. f. R.-Gesch. (Neue Folge) VII, 22 f.

<sup>3)</sup> Cerae censuales, cerarii, Wachszinsige heißen sie, wenn und weil sie der Kirche als Zins Wachs zu liesern hatten sür den sehr starten Bedarf von Wachsterzen (übrigens nicht nur freigelassene). Die wirtschaftliche Bedeutung der Bienenzucht wegen des Wachses und Honigs (vor der Einsührung des Zuders) war damals viel größer als später.

<sup>4)</sup> Lex. Rib. 61.

<sup>5)</sup> Brunner I, 244.

Gründen, aber doch nicht bloß aus letzterem! — ihre eigenen Knechte nicht ohne weiteres freilassen. Ein Fremder, welcher Kirchenknechte loskaufen (nicht "freilassen", das konnte er ja nicht), wollte, mußte je einen Ersatsklaven stellen ja nach Westgotenrecht, was auch in das Frankenreich eindrang, zwei mit den gleichen Pekulieen wie das nun der Kirche Verlorene gewesen war 1).

Aus bemselben Grunde der Gebundenbeit des Kirchenguts sollte auch der tabularius, welcher, in erblicher Abhängigkeit, an bie Scholle gebunden, der Kirche zinspflichtig und gerichtspflichtig war, nicht durch nochmalige Freilassung in günftigere Stellung erhoben werden: und injofern hat allerdings die Kirche die konstantinische Form der Freilassung, welche jenen zum eivis Romanus gemacht hatte, in ber Wirkung — bloßer Halbfreiheit — "berabgebrückt" 2). Für die Stellung des cartularius war maßgebend der Wortlaut der Freilassungsurfunde: die Freis zügigkeit pflegte erklärt zu werden durch die (römische) Formel "habeat portas apertas": ein solcher ward in ber Regel zum vollfreien Römer, nur fiel sein Wergelb und Erbe bei Kinderlosigfeit 3) an die Krone. Doch konnte er auch in die Schutzgewalt bes Königs, eines Heiligen, b. h. seiner Kirche 4), eines Dritten, eines frei zu mablenben Patronus, bes Freilaffers felbst gestellt und mit litimonium, Bins vom belaffenen peculium ober jest erst geschenkten Acker, belastet werden 6).

Auch der König konnte durch Befehl an Beamte — nicht nur durch König kurkunde <sup>6</sup>) — die Kronknechte zu Halbfreien (homines regii) <sup>7</sup>) machen.

Die ungünstigeren Formen germanischer Freilassung machten den Freigelassenen zum Halbfreien, zum Liten oder

- 1) Könige VI, 2, "Kirchen". Brunner I, 245.
- 2) Brunner I, 244.
- 3) Zeumer, Beerbung ber Freigelassenen, Forsch. XXIII, 200.
- 4) 3. B. tibi, St. Martine, Pardessus, Diplom. I, 130.
- 5) Bausteine II, 20. Brunner I, 244; auch wohl an die ihnen belassene Scholle gebunden. Wait II, 2, S. 234. 236.
- 6) Über bie userfränkischen homines (nicht servi) regii, ecclesiastici und Romani Wait V, 2, S. 233. Sohm a. a. D.

Albio (oben, S. 459) ober libertus (im engeren Sinne): anderwärts erhält er das halbe Wergeld des Freigeborenen ober bas boppelte bes Knechts 1). Die Halbfreien konnten bann burch nochmalige Freilassung zu Vollfreien erhoben werden 2), auch römisch Coloni 3, wie Liten. Bielleicht gemein= und alt= germanisch 4), weil nämlich auf ber Form bes Scheinkaufs beruhend, welche nicht bloß gemein-germanisch, sondern gemeinarisch für bie mannigfaltigften Rechtsgeschäfte (Schenfung, lettwillige Berfügung) verwendet wird, ist die im Frankenrecht ausführlicher entwickelte 5) Freilassung durch Schatzwurf (denariatio, per denarium), wonach der Lite (vermutlich doch auch andere Halbfreie?) dem Herrn vor dem König einen Denar als litimonium ober als Losfaufssumme anbietet, welche ber Herr 6) burch symbolischen Ausbruck des Berzichtes verschmäht: er schlägt ihm den Denar (= Schatz) aus der Hand, so daß die Münze zur Erde fällt, worauf der König durch Bann be-

- 1) Der zum litus, tributarius Freigelassene hat ein Wergelb von 36 sol. Lex. Rib. LXII, 1, ber baierische Freigelassene von 45, Lex. Baj. V, 9, der Freie von 180.
- 2) Winograboff, Die Freilass. zu voller Unabhängigkeit; Forsch. z. D. Gesch. XVI. Wait II, 2, S. 236.
- 3) Obwohl diese ja als persönsich frei galten, sogar schon nach römischem Recht; s. Brunner I, 246. Kämmel, Die Ansänge bes beutschen Lebens in Österreich, S. 130. Keinz, Indiculus Arnonis, p. 63; über solche, die sich in Süd=Ostbaiern (Salzburg) zahlreich ershalten, s. Wait II, 2, S. 239 f. = barskalken?
- 4) Anberer Ansicht Wait II, 2, S. 235, und Brunner in seiner ganz vortresslichen Abhandlung "Freilassung durch Schatzwurf", dann I, 246.
- 5) Daher freilich wohl in viele Stammesrechte erst aufgenommen: ", secundum legem Salicam".
- 6) Bruuner I, 247, nimmt an, daß diese jüngere denariatio erst ber Ursprung der Freilassung zum Bollfreien bei Baiern durch die Hand des Herzogs, bei Chamaven per handradam, (Havet, L'assranchissement per handradam, Nouvelle Revue histor. I, 660) (Zwölsereid des Freilassers) per gairethinx (zum "amund"), und in pans (in votum regis) bei Langobarden geworden sei (?). Bgl. über die Freilassungen: Bausteine VI, 15 s.

siehlt, ihn als vollfreien Franken (Wergeld 200 sol.) anzusehen und diesem denarialis eine Königsurkunde (carta denarialis) ausstellt; Wergeld und Erbe fällt (bei kinderlosem Tode) der Krone an; seit c. 840 wird der Litus (oder nun auch der Bolls Unfreie) zumal der casatus, mansionarius, der dann sein bisheriges peculium als Freigut ershält, zuerst von dem Herrn dem König übergeben, der dann den Schatzwurf vornimmt.

Andere Halbfreie werden wir in anderem Zusammenhang kennen lernen (s. unten: Abhängigkeitsverhältnisse 1), Grundbesitz, Benefizialwesen).

## E. Die Unfreien.

Die Zahl ber Unfreien 2) im Frankenreiche wuchs stark, rasch an: zu den von den Franken mitgebrachten Knechten und Mäg- den traten die in Massen vorgesundenen 3) römischen Unfreien, welche nicht, wie ihre Herren, das Land verlassen konnten: viele Römer wurden ferner durch Kriegsgefangenschaft verknechtet; auch bei den unablässigen merovingischen Hauskriegen von 511—613 4), den inneren Kriegen der Hausmeier, den Wiederunterwersungen abgefallener Stämme, galt dasselbe von den Gefangenen; endlich wurden Slaven in solchen Massen friegsgefangen und verstnechtet, daß ihr Name 5) in den meisten europäischen Sprachen

- 1) Yanowski, de l'abolition de l'esclavage ancien au moyen âge et de sa transformation en servitude de la glèbe 1860.
- 2) Bgl. Ia, "Stände". Bausteine VI, 1—60: Geschichte ber germ. Leibeigenschaft. Jastrow, Forsch. zur D. Gesch. XXX; strafrechtliche Stellung ber Stlaven bei Deutschen und Angelsachsen 1887. Meyer, J. s. Besch. (Reue Folge) II, 85. Lezardibre I, 93; II, 404. Guérard, Irminon, p. 276 s.
- 3) Das unterschätzt boch Wait, S. 221; neben den wenigen Arten von ländlichen Unfreien der Lex. Sal. (porcarius, vinitor, stratarius, carpentarius) stehen doch auch schon der ber faber ferrarius; aurifex, bann später der harpator, die feminae fresum facientes; und Gregor wie die Heiligenleben zeigen Unfreie in allen möglichen Verwendungen.
  - 4) Bgl. Greg. Tur. III, 11.
  - 5) Die lateinischen Namen sind: pueri (bei Gregor meist), auch famuli, Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

— in allen romanischen, im Englischen, im Griechischen wie im Deutschen <sup>1</sup>) — für die niedrigste Unfreiheit gang und gäbe ward. Auch die Einfuhr fremder Knechte z. B. aus England <sup>2</sup>), aus Heidenlanden, germanischen, slavischen, war nicht unbedeutend. Außerdem führte die Not<sup>3</sup>), wie wir sahen (oben, S. 449), fort und fort gar viele kleine Freie mit Weib und Kind in Knechtschaft, sei es in der Form vertragsmäßiger Ergebung, sei es <sup>4</sup>) durch Schuldknechtschaft.

Ursprünglich sind die Unfreien gar nicht zum Bolke gehörig, sie sind Sachen, wie die Haustiere 5), des Bolksrechts nicht fähig — eben weil nicht zum Bolke gehörig und anderes Recht giebt es — im Anfang dieses Zeitraums — noch nicht: allmählich bildet sich für sie ein besonderes Standesrecht, das Hosprecht; vorher schützt sie nur etwa das Kirchenverbot mit geistlichen Strafen wider gewisse äußerste Folgerungen des Grundsaches, daß sie nur Sachen, nicht Personen sind 6).

Sehr langsam werden im Sherecht zuerst die Rechte, dann im Strafrecht die Pflichten der Unfreien als berechtigter und verantwortlicher Rechtssubjekte, als Personen, gewürdigt: die She

ancillae, mancipia; vassus, schon Lex. Sal. XXXV, 6, höchst wahr-scheinlich keltisch = Diener.

- 1) Brunner I, 231.
- 2) St. Germanus faufte frei (V. St. Germani, c. 74): Spanier, Schotten, Britten, Basconen, Sachsen, Burgunden.
  - 3) 3. B. Sunger, icon Greg. Tur. VII, 45.
- 4) Ia, "Unfreiheit". Korn, de obnoxiatione et wadio antiquissimi juris Germ. 1862. Ebilt Chilperichs, c. 8, cui malum fecit, tradatur in manu et faciant exinde quod voluerint. Dasselbe Recht (Eigentum) erwarb, wer einen also den Rächern zu Tötung Zugesprochenen lostauste, Formula Marculsi II, 28, Kriegsgesangene kauste Pardessus, Dipl. I, 214. Mochte auch bei Abarbeitung der Schuld besondere Freilassung nicht mehr ersorderlich sein, es ist doch wohl erst süngeres Recht, daß die Abverdienung der Schuld überhaupt verstattet wird, ursprünglich war die Schuldsnechtschaft wohl als lebenslänglich gemeint; anders Wait II, 2, S. 247.
- 5) Lex. Sal. X, 1: siquis servum aut ancillam caballum vel jumentum furaverit.
  - 6) Bgl. Könige VI, 2, S. 193. Bestgotische Stubien, S. 62f.

auch des Unfreien ist der Kirche ein Sakrament, nicht durch die Wilkfür des Herrn ohne weiteres zu zerreißen; andrerseits wird der christliche Knecht, der ein Berbrechen, eine Sünde besecht, nicht mehr wie ein unbeseeltes, verantwortungsloses Werkzeug durch den Besehl seines Herrn von jeder geistlichen und weltlichen Strafe entschuldigt.

Tötung bes Knechts erscheint freilich zunächst und lange Zeit noch nur als Schädigung bes Vermögens seines Herrn; indes wird seine Tötung nicht nur mit dem Ersatz seines gewöhnlich auf 12 Solidi (= 144 Mark) geschätzten Wertes, sondern mit dem dreisachen Werte gebüßt; manchmal erhält der Unsreie das halbe "Wergeld" des Freigelassenen: aber ein wirkliches Wergeld ist das nicht, auch wenn es im 9. Jahrhundert so genannt wird: denn nicht den Erben, dem Herrn des Knechts wird es entrichtet. Der Knecht hat keine Erben, denn er hat — nach Volksrecht — keine Sippe: wohl aber — nach Kirchenrecht — eine She: dieser Widerspruch mußte zuletzt mit dem Siege der kirchlichen Anschauung enden.

Thatsächlich hing die Lage des Unfreien selbstverständlich von Bildung und Vermögen des Herrn ab: des Armen Anecht sein ist härtestes Los: daher ist bei der Verknechtung die Verknechtung in das Eigentum eines Armen, "sehr Armen", schlimme Strafschärfung 1).

Ferner waren servi casati 2) besser daran 3), als — absgesehen von den erlesensten, persönlichen häuslichen Dienern des Herrn, den späteren "ministeriales", — die nicht auf eine Scholle gesetzen Unfreien: letztere konnten beliebig veräußert werden, und wurden rücksichtslos veräußert. Erstere von der Scholle loszureißen und getrennt zu verkausen, hielt

30\*

<sup>1)</sup> Könige VI, 2, S. 187f. Westgotische Stubien, S. 199f.

<sup>2)</sup> Auch mansionarii, hobarii, von der Huse; dagegen manentes bebentet nur die auf dem Gute des Herrn Lebenden, Wohnenden, manere = habitare, vivere, nicht gerade Unsreie, wie Wait, S. 224.

<sup>3)</sup> Das unterschätzt Yanowski oben, S. 465. Besser Leymarie, Histdire des paysans en France I (Paris 1849), p. 112sq.; die Franzosen unterscheiden "esclavage" von "servage".

meist ber eigene Vorteil bes Herrn ab: balb verbot bie Sitte, die Kirche, zuletzt auch bas Gesetz solche Losreißung und getrennte Veräußerung: balb galten folche Anechte zuerst als wirtschaftlich, bann auch als rechtlich untrennbare Zubebörben ber Grundstücke; ber Räufer liebte nicht, leere Schollen zu kaufen. Ferner verbot zuerst die Kirche, dann der Staat ben Verkauf dristlicher Knechte an Heiden 1), um nicht ihr Christentum und bamit ibre Seele zu gefährten; ba nun aber auf dem Festland alle Nachbarn des Reiches bei dessen wachsenber Ausbreitung im Norden germanische, im Often flavische, im Südwesten mohammedanische "Beiden" waren, so ergab sich bamit ein Berbot bes Berkaufes der Unfreien aus dem Reich hinaus von selbst 2). Übrigens war bas Berbot, ländliche Unfreie ohne die Scholle zu veräußern, schon im römischen Recht zu Ende des 4. Jahrhunderts ergangen, und zwar wohl in Ausbehnung der ursprünglich nur für die persönlich freien, aber an die Scholle gebundenen (glebae adscripti) coloni und originarii 3) erlassenen Borschriften.

Der naive Rechtssinn der Zeit drückt dies aber nicht durch den Begriff von (unbeweglicher) Hauptsache und (beweglicher) Zubehörde, sondern durch Immobilisierung dieser sorvi casati aus: solche werden durch Fiktion als unbewegliche Sachen angesehen, daher wie die Grundstücke durch Auflassung überstragen, wie Grundstücke mit der Eigentumsklage verfolgt, wie Grundstücke nicht vor dem Nieders, sondern vor dem Grafensericht eingeklagt 4): ganz ebenso wie später eine Mobilisierung

<sup>1)</sup> Wie an Juben. Könige VI, 2, "bie Juben".

<sup>2)</sup> Dies ist, so weit ich sehe, noch nicht beachtet; ost, obzwar nicht immer (z. B. Lex. Alam. XXXVII, 1, foris provincia nec in christianos), mag das Verbot des Verkauss der Unsreien "extra provinciam" das-selbe bedeuten.

<sup>3)</sup> Konstitution von Balentinian und Gratian von J. c. 376. Cod. Just., ed. Krüger (Berlin 1877) XI, 48, 7. Ich verbanke den hin-weis Brunner I, 233.

<sup>4)</sup> Zuerst in Neustrien, bann in Ostfranken, später erst östlicher in Sachsen und Thüringen. Brunner I, 234. Karl stellt in der Reichsteilung von 806 servos casatos den Grundstüden gleich.

gewiffer Arten von unbeweglichen Sachen ftattfanb, indem man burch Fiktion errungene Liegenschaften — im Unterschied von ererbten — und (Holz-) Gebäude für Fahrhabe erklärte: "was die Fackel verzehrt, ist Fahrnis (Ia, 153f.)": daber 3. B. von bem Beispruchsrecht ber Erben bei Veräußerungen Die servi casati erhalten vom Herrn einen thatbefreit. fächlichen, stets widerruflichen Besitz, nach ber Weise, aber nicht 1) nach dem Vorbild des römischen peculium; sie sigen in Vorwerken, auf Hufen, welche sie etwa selbst roben durften, mit Weib und Kind (aber ohne Che = und Baterrecht nach Volksrecht) und thatsächlich ihnen unterstellten andern 2) Unfreien. Sie leisten Naturalabgaben (Zinse, von census) und förperliche Arbeiten jeder Art für den Herrendienst, welche allmählich durch Gewohnheitsrecht, Hofrecht, festgestellt, an die fragliche Hufe festgebunden (vgl. oben mansi serviles, lidiles, ingenuiles) und nicht mehr durch Willfür des Herrn gesteigert werben können: ber Ursprung ber späteren Reallasten, ursprünglich nicht Belastungen, sondern Ausflüsse bes Eigentums bes Herrn an Boben und Knecht, folgeweise an ben Früchten und Berfügung über die Arbeitsfraft bes Knechts: Belaftungen bes Eigentums und ber Freiheit murben diese Zinse und Fronden erst, als sie durch Vertrag auch von Freien und von bem Belasteten eignenden Boden, (2. B. von dem Freigelassenen und dem ibm nun zu Eigen übertragenen peculium) ober auch von freien Schuthörigen und ihrer Scholle gefordert und erhoben wurden.

Selbstverständlich konnte der Herr, welcher auf seine Hufen in der Gemeinde einen Unfreien setzte, diesen dadurch nicht zum berechtigten Gliede der Gemeinde und des Gemeindedinges machen, er allein blieb der Berechtigte.

Ganze Dörfer von Unfreien kommen zwar auch in merovingischer Zeit schon vor, aber selten, und förmliche Gemeinde-

<sup>1)</sup> Denn bas findet sich schon in ber Zeit bes Tacitus (Ia, 208 f.).

<sup>2)</sup> Lex. Alam. LXXXVI, 1, 5.

verbindungen unter ihnen, ein Hofrecht im späteren Sinne, gab es noch nicht 1).

Übrigens waren Fronden und Zinse der Unsreien nicht allzu schwer (wie überhaupt die Sutmütigkeit germanischer im Bergleich zumal mit römischer, auch wohl slavischer Art in Behandlung der Unsreien sich wohlthuend bewährt hat): das Alamannen- und das Baiernrecht z. B. zählt als herkömmliches Maß für servi casati auf: von den sechs Bochentagen drei Tage Arbeit auf dem Herren-, drei zum eignen Borteil auf dem Knechtsgut; außerdem das Alamannenrecht einen Jahreszins von 15 Eimern (siclae) Bier, ein Schwein im Wert einer Tremisse (= 4 Mart), 2 Modien (Malter?) Brot, 5 Hühner, zwanzig Eier; im Baiernrecht gehen die Masse wohl auf römische Kolonenzehnten zurück.

Den höchsten Rang nahmen — rein thatsächlich ursprünglich — jene unfreien Knechte und Mägbe ein, welche Herr und Herrin zu persönlicher Bedienung, Begleitung, Besorgung des Haussstandes sich auswählten: selbstverständlich die geschicktesten, gesbildetsten, anstelligsten, seinsten, treuesten, tapsersten: die Namen schwanken und beweisen nichts; pueri, juniores, ministri, ministeriales — unter diesem Namen sind sie viel später ein unfreier Abel, erblichen Standes, geworden — auch vassi, vasalli, was später erst der ausschließende Ausdruck sür den Träger von benesicia, seuda, wurde. Diese erhalten eine höhere Bußtaze<sup>2</sup>), sast oder ganz so hoch wie das Wergeld des halbsreien Litus (s. oben, S. 458 f.). Zu diesen höheren Hausdienern zählten oder vielmehr deren thatsächliche Borsteher bildeten die uralten "Hausämter": der Roßtnecht (marskalk),

<sup>1)</sup> Scharssinnig vermutet Waitz II, 1, S. 396, daß dies bei herzoglichen Gütern in Baiern auf eine ältere, im Lande verbliebene römische Kolonenbevölkerung (daßer coloni, servi, tributales) zurückzusühren ist.

<sup>2)</sup> Nicht Wergeld, wie Brunner I, 235, wenn sie auch wohl so genannt wird: ward sie boch fast nie an die Erben, — seltene Ausnahme bei Brunner I, 237, sur langobardische Königstnechte! — vielmehr an den Herrn bezahlt.

Munbschent (pincerna), Truchseß (dapifer, infertor) 1) und Rämmerer (camerarius), welche in keiner germanischen Halle fehlten, wo es eine größere Menge von Gefolgen ober Unfreien gab: in der Halle des Königs wurden diese ursprünglichen Saus- und Sofbeamten eben ju Reichsbeamten; fpater mußte jeder Anecht und jede Magd einem biefer vier officia, Umter, Stabe, zugeteilt fein. Ginen beliebigen (aber einen jener vier wohl stets) berief bas Bertrauen bes herrn jum Leiter des Haushaltes: er konnte bann vielleicht auch Altfnecht (seniskalk) beißen, ohne bies ftete ju fein, fo wenig senior, puer, junior später notwendig Bezug auf Alter ober Jugend hat: man fand ben altrömischen Ramen: "major domus" für diesen Vorsteher aller Unfreien des Hauses vor und wählte fortab biesen: seniskalk hatte nun nicht mehr diese Bedeutung, wenn überhaupt jemals, was ungewiß. Schon Mitte und Ende bes 4. Jahrhunderts 2), lange bevor von Einfluß germanischer hausämter in Italien die Rebe sein fann, beißen Vorsteher römischer Haushaltungen, insbesondere eben Borsteher ber Sklaven im Hause, majores domus, männliche und weibliche, im Privathauswesen: es ist also gar nicht baran zu benken, bag byzantinische Staatsämter (ober auch frankische) Ursprung bes major domatus gewesen seien (f. u., "Umtshoheit").

<sup>1)</sup> Bon truht = Schar, Gefolgschaft und saz, der die Sitze anweist: die Gesolgen, antrustionen, hatten ja als wichtiges Ehrenrecht den Sitz an der Tasel des Herrn; vgl. übrigens auch langobardisch store-saz d. h. thesauro praepositus?

<sup>2)</sup> Donatus, Comm. zu Terentius: Columen, Columna: unde apud veteres Columellae dicti servi Majores domus; in der neuen Ausgabe von Ducange sehlt jedoch diese Stelle. S. Hieronym., Epist. 2: si familiarius est loquendum habet nutricem majorem domus virginem, viduam, vel maritatam. Glossae Isidori: architriclinus, major domus. Regula Magistri, c. 11: sicut in hominis domo ut securus sit de omnibus praeparandis dominus rei ordinat Majores samiliae, quos vice domini minores timeant: id est vicedominum, villicium (l. villicum), saltarium et majorem domus, sic in domibus divinis etc. Ein Maj. dom. des Exarchen von Italien, Gregor M. epist. VII. Ind. 2, ep. 9; des Bischoss Avitus von Bienne, Epist. 35.

Weil nicht zum Volke gehörig, hatten die Anechte weder Recht noch Pflicht, im Heerbann zu dienen: sie hatten nicht das Wassenrecht, das stolze Zeichen der Freiheit. Allein selbstwerständlich konnte dem König, dem reichen Grundbesitzer nicht verwehrt werden, sich wie auf der Jagd und Reise, so auch im Feld von Anechten begleiten zu lassen, behufs seiner Bebienung: auch Wassen, nur nicht die Bolkswassen, besonders den Speer, so scheint es, dursten diese Unfreien sühren. War das aber einmal verstattet, so konnte es nicht ausbleiben, das diese Anechte, wenn das Lager, der Heereszug, angegriffen wurden, auch in Berteidigung mitsochten, und die Not hat nach sagenhaster, aber nicht widergeschichtlicher Überlieserung schon frühe den Anechten (der Langobarden) die Wassen auch im Heerbann in die Hand gedrückt.

Als nun aber seit Mitte des 8. Jahrhunderts immer häufiger auch Unfreie Bassen wurden und Benesizien empfingen, beides mit der Verpslichtung, ihrem Senior (beritten) Wassenschilfe zu leisten, konnte und wollte man solche Wassendienste nicht auf private Fehden des Seniors beschränken, sondern der König und die übrigen Seniores nahmen solche Bassen, gleichviel, ob unfrei oder frei auch mit in den Heerbann: eine völlige Neuerung lag hierin schon deshalb nicht, weil wohl schon lange auch in Gesols sich aften Unfreie waren ausgenommen worden. Diese Entwickelung — wie das ganze Basallitätsund Benesizialwesen breitete sich von Westen — von Neustrien — über die Ostlande aus.

Ihre Fehden und Gewaltstreiche führen Könige und Große schon frühe durch gewaffnete Knechte: die pueri, auch wohl satellites bei Gregor von Tours sind oft, ob auch nicht immer unfrei; das Burgundenrecht nennt servos exercitales 1) expeditionales, vielleicht entsprechend dem baierischen Hilti-skalk, Kampfenecht 2): daher kennen die Kapitularien Knechte und deren Mißbräuche im Heerbann: unfreie Basallen erhalten 792 oder

<sup>1)</sup> c. 500, X, 1.

<sup>2)</sup> Wait I, 163.

786 die sonst Unfreien verbotene Vollausrüstung des Reiters: Schild, Speer, Langschwert und Semispatium 1).

Abgesehen von den Basallen und reisigen Knechten nehmen die höchste Stellung unter den Unsreien ein die Knechte der Krone und die der Kirche. Jene, die pueri regis, servi fisci, karolingisch fiscalini, steigen durch die Gunst des Königs sogar zu Grafenämtern auf <sup>2</sup>), treten in die königliche Gesolgschaft (oben, S. 459), haben die Buße eines halbsreien Liten (oben, S. 459), ähnlich die Abalschaften <sup>3</sup>) der Agilolsingen <sup>4</sup>) (Gesolgen?): bei den Langobarden <sup>5</sup>) wird die Buße des Königsknechtes zu einem Drittel sogar Wergeld, es fällt an die Erben; die thatsächliche Stellung der fiscalini casati vererbt sich allmählich, auch können sie sogar an ihre Standesgenossen Veräußerungen ihrer Grundstücke (traditiones) vornehmen <sup>6</sup>).

Für die Kirchenknechte, die sorvi ecclesiastici, wirkte sehr günstig, daß die Vorschriften des kanonischen Rechts, welche streng geordnete Vermögensverwaltung und Nechnungsstellung einschärften, z. B. bei der Auseinandersetzung zwischen dem neuen Vischof als Folger in das Kirchengut und den Erben des verstorbenen Bischofs, dazu führen mußten, daß früher als für Knechte weltlicher Herren Zinse und Fronden durch Geswohnheitsrecht, Statut, festgestellt, in den polyptica verzeichnet und so Anfänge eines schützenden, nicht willkürlich vom Herrn zu erschwerenden Hofrechtes, jus eurias, wurden; sie erslangten dreisache <sup>7</sup>) oder doch Litenbuße, traten vor Gericht

- 1) Cap. missor., c. 4. Boret. I, 67.
- 2) Greg. Tur. V, 49.
- 3) Die "Wittistalken" ber Burgunden, Lex. Burg. 86, sind nur Fronboten.
  - 4) Tassil. III, decretum Dingolfing, Leg. III, c. 7, p. 460.
  - 5) Notitia Liutprandi regis de actoribus, c. 3.
  - 6) Brunner, mithio und sperantes, Fesigabe 1885.
- 7) Die Kirchen- und die Königstnechte werden ihrem Eigentümer mit breisachem Wertersatz (45 statt 15 solidi) gebüßt. Lex. Alam. VIII, 4. Bajuvar I, 5.

auf 1) und wurden im 9. Jahrhundert ben halbfreien Kirchenscoloni fast in allen Stücken gleichgestellt 2).

## Viertes Kapitel.

Grund und Boden. Grundeigen. Großgrundbesitz. Leihgüter. Immunitäten Kein Bodenregal. 3).

In dem Shstem der Niederlassungen haben die früheren Ausbreitungen und Wanderungen die uralten germanischen Formen (Ia, "Ansiedelung") im wesentlichen und zunächst durch= aus nichts umgestaltet.

Die Ansiedelung der Germanen geschah vielmehr noch immer wie von je (Ia, a. a. D.) bald im Dorfspftem 4), bald im

- 1) Lex. Rib. LVIII, 20.
- 2) Bausteine VI, 20f. Wait II, 228; IV, 352.
- 3) Hauptwerke: v. Inama-Sternegg, Das beutsche Hofspstem im Mittelalter, 1872. Die Ausbildung der großen Grundherschaften in Deutschland, 1878. Deutsche Wirtschaftsgeschichte I, 1879; jetzt ganz besonders auch Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I—IV, Leipzig 1886. (Dazu Gierke in Konrads Jahrb. 1887, S. 586.) Beiträge zur Geschichte des früheren französischen Wirtschaftslebens im 11. Jahrhundert. Schmoller, Forsch. I, 3 1878. Auf Grund dieser Arbeiten, aber auch eigener Forschung, hat in diesen Dingen Berdienstliches geschaffen: Schröder, Fräntische Wanderungen und Ansiedelungen, Z. d. Aachener Geschichtsvereins IV, 189: und auch bei Brunner zählt dieser Abschnitt zu dem Borzüglichsten.
- 4) Anders und unrichtig Schröber, a. a. D.. Er beschränkt das Hosspielem auf die niederrheinisch westfälische Tiesebene: aber es sind die Einödhöse bei Baiern (auch in Österreich) und Alamannen (Schwaben, Schweiz) sehr oft nach schlagendem Ausweis ihrer Namen (auch römischen, romanischen), auf die älteste, nicht bloß wie

Hofspftem: mag bei Franken die Dorfsiedelung 1) überwiegen, — Hofsiedelung fehlt auch bei ihnen nicht, wie sie auch für jede Zeit bei Sachsen, Friesen, Alamannen, Baiern bezeugt ist.

Schon die aus Personennamen gebildeten Ortsnamen bekunden, daß solche Siedelungen aus Wohnsitzen Einzelner erwachsen sind; auch villa ist nur ausnahmsweise — vieus, Dorf, regelmäßig als Einzelhof 2) von vieus verschieden gedacht.

Fanden die Germanen in Gallien schon bedeutende Latifundien vor (oben S. 442), so ward aber freilich allmählich auch auf bem rechten Rheinufer die Zahl ber Großgrundbesitzer Bon jeher hatten zu biesen die alten volksedeln Geschlechter gezählt, welche hier keineswegs wie großenteils in Gallien, Spanien, Italien, Afrika, bei Goten, Salfranken, Banbalen untergingen: — bei Sachsen (und Friesen) haben sie sich in großer Zahl und machtvollster Stellung bis auf Karl ben Großen behauptet, bei Baiern wenigstens fünf Geschlechter. Allerdings mögen, abgesehen von ben Sachsen, wo kein Stammesherzog auffam, viele biefer alten volksedeln Geschlechter ebenso zum Dienstadel bes Herzogs geworden sein wie bei den Franken zum Dienstadel bes Königs. Aber jedesfalls erhielten nun auch auf dem rechten Rheinufer viele alte volks- oder neue dienstadelige Beschlechter burch Schenkungen und Landleihen großen Grundbesitz; desgleichen alsbald die Bistumer und Abteien (f. oben Fulba).

Denn ganz ähnlich wie bie Könige, wenn auch in geringerem

Schröber, (vergleiche bagegen schlagend Riezler, Ortsnamen ber Münchener Gegend 1887) wähnt, auf karolingische Zeit zurückzusühren. — Lamprecht, Die ältesten Nachrichten über bas Hof= und Dorsspssem, 3. b. berg. Geschichtsvereins XVI. — v. Inama-Sternegg, Untersuchung über bas Hofspstem im Mittelalter, 1872.

- 1) Mit Unrecht bestreitet bies v. Inama B. G. I, 92.
- 2) Daß die Franken erst mit der oder durch die Eroberung Sonderseigen erhalten, bestreiten mit Recht Ross, Studies in the early history of institutions (Cambridge 1880) I, 9. Thonissen, S. 381 und Wait II,1, S. 388.

Maß, haben die Herzoge der Baiern 1), Alamannen, Thüringe, Aquitanier großen Grundbesitz, welchen sie in ganz ähnlicher Weise wie die Könige selbst bewirtschaften oder verschenken oder ausleihen; waren doch diese Herzogsgeschlechter wohl oft alte Königsgeschlechter von Gauen oder doch alte volksadelige Sippen und schon deshalb seit lange große Grundeigner gewesen.

Berschoben, verändert wurden aber auch in (dem späteren) Deutschland die Grundbesitzverhältnisse durch die nun erst massenhaft durchgesührten Rodungen des Urwalds und Trocksnung des Ursumpss, der bis tief in das 6. und 7. Jahrhundert das Land überdeckt hatte. Mögen diese Rodungen zu Ende des 6. Jahrhunderts begonnen haben, den größten Umfang geswannen sie doch erst in arnulfingischer und farolingischer Zeit, Ende des 7. und zumal im Verlauf des ganzen 8. und 9. Jahrshunderts.

Die Rechtsverhältnisse an der Rodung, dem Neubruch, waren übrigens vielsach verschieden <sup>2</sup>). Un dem Allmändewald hatte Eigentum die Dorse oder die Hösergemeinde. Daher konnte in diesem nur roden die Gemeinde selbst, die dann natürlich Eigentum an dem Gerodeten behielt und darüber beliebig verstügen, z. B. den früheren Sumpswald fortab als Gemeindeweide benutzen, oder auch Gemeindegenossen entgeltlich oder unentzgeltlich ins Sondereigen übertragen, auch wohl Ausmärkern verkausen oder verpachten konnte, vorbehaltlich des Einspruchszechtes sedes einzelnen Märkers.

Ober die Gemeinde erteilte einem Märker ausdrücklich oder stillschweigend die Erlaubnis, sür sich zu roden; stillschweigende Erlaubnis ward schon vermutet falls die offen "mit hallendem Beil bei Tag" vorgenommene Rodung von der Gemeinde unsbeanstandet blieb: — damals, bei dem Beginn der Rodung, dem Überfluß des Waldes, ja dem Kampf des Menschen mit

<sup>1)</sup> Ganze Dörfer, vicos, von römischen Kolonen verschenken sie Wait II,1, S. 281; über die Alamannen Landfrid und Godfrid, ben Thüring Heben ebenba.

<sup>2)</sup> Beseler, Der Neubruch. Symbolae für Heffter, 1868. Brunner I, 206.

dem Urwald, bestand lange Zeit kein Grund des Verbots; überdies konnte der Grunderwerb eines Ausmärkers in der Gemeinde binnen Jahresfrist durch Widerspruch sedes einzelnen Märkers wieder aufgelöst werden 1); dies sind die Grundlagen der späteren Näherrechte der Märker oder des Dorses 2). An dem Neubruch (Bisank, captura, adprisio, runca, runcatura, runcale s. oben, S. 285, "Ronceval") erwarb der Roder Sondereigen.

Die Kronwälder im Eigentum bes Königs (bes Staates) bienten ber Jagd oder, oft als Zubehörben, ber Bewirtschaftung einer villa; bann burfte nicht in ihnen gerobet werden bei Königsbann, gleichviel, ob sie umzäunt waren ober nicht. andern Kronwäldern roben zu laffen, hatte ber König felbst ein Interesse, vorausgesett, bag bas Eigentum an bem Robland ihm verblieb; abgesehen davon, daß die zunehmende Bevölkerung Neusiedelungen erforderlich machte, trug das in Ackerland verwandelte Land mehr an öffentlichen Steuern ober an Pachtgeld ober Leihzins als der Urwald, von dem immer noch genug übrig blieb. Daraus wohl erklärt es sich, daß einerseits bie Angrenzer — Gemeinde oder Einzelne — ohne vorgängige Verstattung bes Königs hier roben burften (selbstverständlich konnte aber König oder Graf die versuchte Rodung verbieten —: es ward eben auch hier im Zweifel die stillschweigende Einwilligung vermutet) — andrerseits aber ber Rober Eigentum an biesem Bifant nicht erwarb, sondern nur eine mit Bins beschwerte vererbliche Nutung, der des Empfängers von Beneficien ähnlich.

Dagegen neu zuwandernde Fremde (advenae), die nicht schon bisher Angrenzer des Kronwaldes gewesen waren, bedurften zur

<sup>1)</sup> über Neuansiedelung (de migrantibus, Lex. Sal. T. XLV) Fustel de Coulanges, Revue générale de droit, 1886. Gut Schröber I, 201. Siehe die Litteratur bei Gierke, Erbrecht und Bicineurecht, Zeitschrist für Rechtsgeschichte XII.

<sup>2)</sup> Mart-losung, Dorf-losung, s. Dabn, Grundriß bes beutschen Privatrechts I, 230.

Robung vorgängiger ausdrücklicher Verstattung, die oft in Gestalt königlichen Privilegs urkundlich gewährt wurde.

Unter den mannigfaltigen Gründen, welche in der arnulsfingischen und karolingischen Zeit das Auskommen zahlreicher Großgrundbesitzer — auch weltlicher — beförderten 1), wirkten auch die von einzelnen unternommenen Rodungen; "denn der Reichere, der über eine größere Zahl von Eigenen und Zugvieh gebot, hatte in dem Wettbewerb um die Ausdehnung des Bessitztums (durch diese Rodungen) einen nicht auszugleichenden Vorsprung" 2).

Jur Verarmung ober zum Verschwinden der kleinen vollsfreien Grundeigner trugen auch bei die hohen Bußsätze, die bei den Franken im Wergeld von 200 auf 1800 Solidi steigen konnten (von 2400 auf 21600 Mark), während der Geldwert so hoch stand, daß die Erzeugnisse der Landwirtschaft sehr gezringen Preis hatten: ein Rind zu 1—3 sol. (12—36 Mark), salls es bei Bußen an Zahlungsstatt gegeben ward; solche Summen konnte der Kleinbauer auch unter Beisteuer seiner ganzen Sippe nicht ausbringen; er verarmte völlig oder ward als Schuldknecht samt seinem Gut Eigen des Gläubigers 3).

Das größere Betriebskapital, nicht nur an Geld, an Unfreien und Bieh, und höhere Bildung, häufigere Berührung mit König und Kirche, setzten die Großgrundbesitzer ferner in Stand, dem Borgang der Königshose — zumal, aber nicht zuerst seit Karl — dann der Kirchengüter in kunstvollerem Betrieb der Landwirtschaft und aller andern zugehörigen Urerzeugungen nachzueisern und auch hierdurch wieder den Kleinbauer weit zu überholen, der noch lang an dem alten rohen Ackerdau der halb unsesshaften Zustände sesthielt, während z. B. die vergleichsweise viel höher stehende Dreiselderwirtschaft auf den Großgütern an der Mosel schon unter Karl dem Großen vorkam 4).

<sup>1)</sup> v. Inama=Sternegg, Die Ausbildung der großen Grundherrschaft in Deutschland. 1878.

<sup>2)</sup> Brunner I, 206. "Gigentum" ift wohl Drudfehler.

<sup>3)</sup> Bgl. Brunner I, 206, bem ich obiges Beispiel entnahm.

<sup>4)</sup> Lamprecht I, 545.

Dazu trat der sustematische Mißbrauch der Amtsgewalt der Grafen in Heer- und Gerichtsbann (oben, S. 378).

Daß gleichwohl nicht 1) Zustände eintraten, wie in der Zeit des römischen Verfalls, "Bagauben"-Aufstände, Bauernfriege, erflärt sich einmal aus dem sehr langsamen, burch Jahrhunderte sich hinziehenden Verlauf bieser Bewegung, bann aber 2) aus bem Institut der Landleihe, welches einen dem bedrängten Kleinbauer glimpflichen, ja wirtschaftlich oft sogar wohlthätigen Ausweg barbot: er überließ sein Allod bem großen Grundherrn und empfing es als Leihgut zurück 3), freilich mit Zins und Fron beschwert, aber auch ausgestattet mit den rechtlichen, thatsächlichen und zumal wirtschaftlichen und Kultur-Vorteilen, welche ber Schutz des Großgrundbesitzers und der Mitgenuß der vorgeschrittenen Zustände in bessen Wirtschaftsbetrieb mit sich Damit bing zusammen, daß auch der größte Grundbesitz in zahlreiche kleine, oft über viele Provinzen, ja über die brei Teilreiche zerstreute Parzellen gestückelt war, also eine Plantagenwirtschaft mit Ackersklaven nicht eintrat 4): nur ein geringer Teil bes Bobens — eben bas nächstliegende Land ward unmittelbar vom Haupthof oder von den Haupthöfen der Herrschaft aus bewirtschaftet, das allermeiste war Leihgut in Bewirtschaftung halbfreier, schuthöriger, allerdings auch oft unfreier Bauern mit eigenem Herb 5).

<sup>1)</sup> Denn daß z. B. in Baiern schon zur Zeit der Lex Bajuvar. alle Gemeinfreien dem Herzog oder einem andern Herrn als Schlitzlinge kommendiert waren, ist eine recht arge Übertreibung Merkels, Zeitschrift für Rechtsgeschichte I, 164.

<sup>2)</sup> Wie Brunner I, 208 vortrefflich ausgeführt hat.

<sup>3)</sup> Im Mittelalter nannte man solche Lehen feuda oblata im Gegensatz zu feuda data.

<sup>4)</sup> Ein Einziger hat Grundeigen an 23, ein anderer an 28 Orten, Wait II,1, S. 282.

<sup>5)</sup> Bgl. Brunner I, 209, dem ich hier nur folgen kann. "Zinsgut und Lehen haben durch die Aufteilung der Grundrechte (zwischen Eigenstimmer und Bewirtschafter) die germanisch-romanische Welt vor den sozialen Übeln bewahrt, welche dem unvermittelten Gegensatz zwischen Großgrundsbesitz und Pauperismus entspringen. Die Austeilung der Grundrente

Sehr wohlthätig wirkte, daß auch die größten Grundbesitzungen sofern sie nicht, was erst spät und immer selten vorkam, selbst ganze Markgenossenschaften bildeten, nicht aus dem Verbande der Markgenossenschaft schieden i); den "selbständigen Guts-bezirk" des heutigen Norddeutschland gab es im Frankenreich so wenig wie in England: dadurch kamen die Kultursortschritte, der Reichtum des großen Grundherrn der ganzen Gemeinde leichter zustatten; allerdings aber überwog auch dessen Einsluß und Vorteil in dem Verband, da ja die Nutzungen, z. B. die Weiderechte, nach dem Bedürfnis, also, z. B. nach der Größe der zu überwinternden Herden, bemessen wurden.

Tief griffen in diese Berhältnisse ein die bereits früher (S. 197)

hat sich schließlich in eine Aufteilung bes Grundeigentums (in Ober- und Unter-Eigentum) umgesetzt." Wenn er aber bann in ber Allobistzierung ber Leben (1848) nur ben Abschluß einer tausenbjährigen Entwickelung erblickt, welche feit ber Ausbildung ber frankischen Leibverhaltniffe begonnen batte, fo ist boch zu erinnern, bag burch biefe Agrargesetzgebung — Aushebung bes "Obereigentums" - vielmehr nur berjenige Zustand wieber bergestellt wurde, welcher vor bem Auffommen ber großen Grundherrschaften und ber Landleihe bestanden hatte: ber freie Baner auf freiem mittelgroßen und fleinen Allob. - Auch Brunners Scheidung ber Leiheverhältnisse in bas untergeordnete, wirtschaftliche ballerische "Zinsgut", und bas bohere, flaatsrechtliche, friegerische "Leben" ift für bie frankische Zeit verfrliht; es gab auch Leihgilter, ohne jeben Zins ober, mit ganz geringem, nur zur Anerkennung bes Eigentums, Bait II,1, S. 295 - bas Binsgut, viel alter, fteht lange gang allein. - Brunner felbst fühlt bas I, 209-212: "In frantischer Zeit ward zwischen beneficium und precarium noch nicht fländig unterschieden": in frantischer Zeit wird aber bas Wort "Leben" noch besser ganz vermieben: und bie "Leben" (beneficia) schulbeten bamals ebenfalls Zins wie die Zinsgüter. Lange Zeit gab es beneficia, welche auf Kriegszwede gar feinen Bezug hatten, und auch später schulbet ber vassus, ber Leben hat, bem senior zwar Waffenhilse, vielleicht sogar vorzugsweise: allein bas ift boch nur ein vereinzelter, obzwar besonders wichtiger Ausfluß ber allgemeinen Treuepflicht, welche ber Bajall z. B. auch bei Feuersober anderer Gesahr dem senior schulbet. Das friegerische Lehen gehört boch überwiegend erft ber Zeit nach 814 an. Irrig ift baber ichon beshalb bie Zurudführung ber Baffalität auf bie römische Hospitalitas, b. h. bie Berleihung von Land gegen Kriegsbienst: fo Palgrave, The rise and progress of the English commonwealth I, 354.

<sup>1)</sup> Brunner I, 212.

berührten Immunitäten 1). Schon bem Goift Chlothachars von 614 kann man entnehmen, daß bamals bereits die Immunitäten, und zwar auch von weltlichen Großen (ecclesiis potentum vel cujus cunque), in ihrem negativen (Freiheit von Leiftungen an den Staat) und positiven Teil (Erhebung bieser Leistungen von ben Insassen für eigene Rechnung, auch ber Gerichtsgebühren, also Übung ber Rechtspflege burch besondere private Beamte ber Immunität) 2) als lange bestehende Einrichtung vorausgesetzt werden: auch das Verbot für die Königsbeamten, bie Immunität zu beschreiten, wird nur wiederholt; wird boch auf Immunitätsverleihungen schon von Chlothachar I. und Chilperich verwiesen; außerdem befreit bas Ebilt bie Kirchengüter von gewissen Zehnten, Acker- und Weibegelbern: bas ist eine Dann folgt bie Berleihung bes gewöhnliche Steuerfreiung. positiven Rechts, diese Abgaben für sich selbst zu erheben.

Da nun die königlichen Beamten in den Immunitäten nicht handeln durften, mußte der Staat darauf bestehen, daß die Immunitätsbeamten wirklich bestellt wurden und handelten. In den weltlichen Immunitäten handhabte der Herr selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter die Gerichtsgewalt. In den geistlichen untersagte das Kirchenrecht den Bischösen und Übten, um ihre Verweltlichung zu verhindern, die Gerichtsbarkeit (vor allem) selbst zu üben, und geistliche wie staatliche Gebote verslangten hier die Vestellung von agentes, judices, welche später desensores, besonders aber advocati, Vögte, hießen. Der Vogt vertritt die Insassen der Anstalt als Kläger und Veslagte im Streitfall mit Fremden vor dem Königsgericht, und er ist der

-111

<sup>1)</sup> über die Immunitäten: Wait II,1, S. 418, II,2, S. 335f., IV, 286f. 446 f. Sidel, Wien. Atad. S. 47. 49. Brunner in v. Holtendorffs Euchtlopädie, S. 214. Gierte, Genoffenschaft I, 133. Prost,
Nouvelle Revue histor. de droit français et étranger VI. — Fustel
de Coulange, L'immunité mérovingienne, Revue hist. XVII.
XXIII. Flach, Origine de l'ancienne France, p. 90 sq. — Lamprecht,
Wirtschaftsleben I, 1018. 1111.

<sup>2)</sup> Ecclesiae vel clericis nullam requirant agentes publici functionem qui avi vel genitoris nostri immunitatem meruerunt.

Richter in Streitfällen unter Anstaltsgenossen vor dem Anstaltsgericht, wie er auf Berlangen der Königsbeamten wegen Bersbrechen verurteilte Anstaltsgenossen gegen Fremde ausliefert <sup>1</sup>). Ansangs konnten die geistlichen Anstalten gar nicht genug Bözte haben: so in jeder Grafschaft, in der sie gefreite Güter eigeneten; später aber wurden diese Bözte, meist weltliche benachsbarte Seniores, solche Plagegeister und Aussauger, — "desensores eversores sunt essechi", — daß man sich derselben mit allen Mitteln wieder zu entledigen suchte. Der Graf oder Schuldsheisch sollte nicht Bogt sein, weil dann leicht, zum Schaden der Freiung, der Schein entstehen mochte, er habe als Königssbeamter, nicht als Bogt, gehandelt.

War nicht das sehr hochgeschätzte Vorrecht freier Vogtwahl erworben, ward der Vogt von den Insassen in Gegenwart des Grafen gekoren. Neben dem nur für die Rechtspflege bestellten Dingvogt, hatten die Anstalten später auch für den Waffenschutz einen Schirmvogt, der dann auch das Aufgebot der Anstalt an deren Gränze dem Grafen zuführte, erst in der Folgezeit dieses Fähnlein dauernd besehligte: und oft für die Vermögensverwaltung besondere "oeconomi" (nach kanonischem Recht) und "vicedomini" (daher "Vitztum").

Der Inhalt, der Umfang der gewährten Freiungen wird durch den Verleihungsbrief bestimmt, der bald Begränzungen der Berechtigungen enthält, bald alle Forderungen des Fiskus einzeln aufzählt oder im allgemeinen einschließt; Befreiung der Anstaltsleute von Zoll= und Markt=geldern außerhalb der Anstalt verstand sich nicht von selbst, wurde aber oft, z. B. nur den Beamten der Anstalt, gewährt.

<sup>1)</sup> Mit Heußler, Ursprung ber beutschen Stadtversassung, S. 22 um beswillen die Immunitäten auf das tirchliche Asplrecht zurückzusühren, das ja nur auf flüchtige Verbrecher sich bezog, besteht durchaus kein Grund: das Asplrecht wird durch die Immunität nicht berührt und umgekehrt; auch die immune Anstalt muß den von außen her gestüchteten Verbrecher ausliesern, falls er nicht das scharf von der Immunität geschiedene kircheliche Asple erreicht hat; und in diesem Fall besteht kein Unterschied zwischen immunen und nicht immunen Kirchen.

Ebenso bemist sich die Höhe der für Verletzung des Immusnitätsrechts dem König zu zahlenden Bannes und der der Ansstalt selbst zu leistenden Buße nach den sehr verschiedenen Festsetzungen in den Verleihungsbriefen. 600 Solidi ist keineswegs 1) fester Satz und ebenso wenig die Scheidung in ein und zwei Orittel als Bann und Buße: oft wird nach Pfunden Goldes gerechnet; wenn Schädigungen der Häuser schärfer gestraft werden als der Felder, so erklärt sich das aus allgemeinen, keineswegs den Immunitäten besonderen Rechtsgedanken.

Das 2) aufgestellte, aus einem angeblichen "Obereigentum" abgeleitete "Bodenregal" bes Frankenkönigs an allem fränskischen Reichsboden 3), ist völlig unhaltbar, ist durch und durch nichtig. Die daraus erklärten Erscheinungen können und müssen aus andern Gründen erklärt werden. Der Begriff des "Obereigentums" kommt erst bei den Glossatoren auf. Der Beisat: "ideales" Obereigentum drückt nur die Selbsterkenntnis aus, daß es eben ein wirkliches Obereigentum nicht ist 4).

Das angebliche Bodenregal 5), Obereigentum, ist 1) zum allergrößten Teil lediglich staatsrechtliche Gebietshoheit, nicht privatrechtliches Regal oder Obereigentum, — in ihren

- 1) Wie Wait IV, 305 und Schröber I, 194. Siehe bie wechseln= ben Satzungen, Urgesch. III, Kap. 7f.
  - 2) Bon Schröber I, 202f.
- 3) Wait II,1, S. 119: "Je größer die Zuversicht ist, mit der gerade in unserer Zeit ganz neue Ansichten hingestellt werden, je geringer scheint mir die Aussicht, auf solchem Wege zu einer wirklichen Erkenntnis der Dinge, wie sie waren, zu gelangen". Goldene Worte! Der Meister selbst ward immer vorsichtiger, "als unsicher und zweiselhaft vieles betrachtend, was er früher selbst und was andere angenommen." Andern gilt jeder hastige Einfall als Wissenschaft: aber "das schwebt dann freilich ganz in der Lust". Wait, S. 133.
- 4) Die Beweissührung im einzelnen gehört nicht hierher: sie erfolgt anderwärts; hier genügt sattsam folgendes, benke ich.
- 5) Schröber hatte auch an dem vom König geschenkten Lande Fortdauer des "Bodenregals" behauptet; Brunner, Landschenkungen (unten, S. 508) hat die gänzliche Nichtigkeit dieser Behauptung dargewiesen.

Wirkungen auf das privatrechtliche Eigentum der Gemeinden und einzelnen Privaten; 2) zum Teil wahres Eigentum bes Staates ober, was basselbe, bes Königs an Krongut; 3) zum Teil erklären sich die fraglichen Erscheinungen aus dem Bemächtigungsrecht (auch wohl manchmal gleich Eigentum bes Königs) an allem herrentofen beweglichen und unbeweglichen Gut im ganzen Reichsgebiet; 4) zum Teil liegen nur thatsächliche Willfürhandlungen des Königs vor, welchen sich zu widersetzen die Grundeigner sehr oft, z. B. bei Ausübung ber Jagb, nicht bas minbeste Interesse, oft nicht ben Mut haben: boch fehlt es nicht an Beispielen gerichtlicher Beschwerbe gegen solche Handlungen von Königsbeamten, Beschwerben, bie burchbringen am Königsgericht felbst, was ganz unmöglich wäre, bestände das behauptete Bobenregal; 5) das Eigentum ber Gemeinde an der Allmännde besteht zweifellos 1), die Verfügung bes Königs über dieselbe, z. B. bei Berstattung von Rodungen, geschieht nicht, weil die Gemeinde nicht Eigentum ober ber König baran Obereigentum hätte, sondern fraft ber staatsrechtlichen, nicht privatrechtlichen Territorialhobeit, fraft, wie wir modern sagen würden, der "Rulturpolizei" und der Obervormundschaft bes Staates über die Berwaltung bes Gemeindevermögens; ganz ebenso wie im vorigen Jahrhundert ber Staat, ohne Eigentum ober Obereigentum an allem Gemeindeland zu haben, bie Gemeinden überall zur Aufhebung ber Allmännben "aus Gründen bes öffentlichen Wohles" gezwungen hat ober in biesem Jahrhundert die Zusammenlegung der Grundstücke erzwingt, bie Rieberschlagung bes Gemeindewaldes verbietet, nicht fraft privatrechtlich Bobenregals ober Obereigentums, sondern vermöge rein staatsrechtlich gedachter Gesetzgebungshoheit, Kulturpolizei und Territorialgewalt, so verstattete, gebot, verbot man bamals die Robung und die Herstellung von Neusiedelungen ganz ähnlich aus Gründen der Staatswohlfahrt (natürlich auch wohl gelegentlich aus Gunst) und Kraft der Kulturpolizei wie im 18. und 19. Jahrhundert. Nur muß man nicht verlangen,

<sup>1)</sup> Das bestreitet mit Unrecht Schröber.

daß Urkinden und Normen des 6. dis 9. Jahrhunderts die "Staatshoheit" als Grund von Berfügungen von privaterechtlicher Wirkung jedesmal deutlich erkennen lassen — bei der durchaus privatrechtlichen Auffassung der Staatsgewalt (und z. B. der Thronfolge, der Reichsteilungen) übershaupt. Nur dies — die privatrechtliche Trübung staatsrechtlicher Begriffe überhaupt, — ist das Wahre an jenem Schein von "Obereigentum" und "Bodenregal"; allein unsere Aufgabe kann nicht sein, jene unklaren, aus Staats und Privatrecht gemischten Borstellungen klare, aber rein privatrechtliche Begriffe willkürlich unterzuschieben, Begriffe, welche wir denken, jene Zeit aber nicht dachte.

6) Endlich bestehen manche Erscheinungen, welche, wie (das mals!) Bergs und Jagdregal, aus dem Obereigentum abgeleitet werden, überhaupt ganz und gar nicht.

Die Verfügung des Staates über die Wasserstraßen, d. h. die schiss und slößbaren Flüsse sowie über die Königsstraßen (viae publicae) erklärt sich sehr einsach aus dem wirklichen (nicht bloßen "idealen Ober") Eigentum des Königs wie an "herrenlosen" (res nullius), so an öffentlichen, d. h. dem Staat gehörigen Sachen. Bei den Allmännden Eigentum der Genossenschaft zu bestreiten 1), ist helllicht unmöglich; Eigentum hieran hat doch der König wahrlich nicht, auch nicht: "besser eigentum"; solchem Eigentum steht — durchschlagend — entgegen, daß die Gemeinde durch Gemeindebeschluß den Gemeindesgliedern, ohne irgendwelche Besragung des Königs, Nutzungsrechte einräumen, ja, ohne Besragung des Königs, Fremden die Nutzung und Ansiedelung verstatten kann.

Sehr deutlich zeigt sich der Unterschied von Eigentum und bloßer Territorialhoheit und Kulturpolizei gerade an dem Unterschied von Allmännde und herrenlosen Rodland; letzteres steht im Eigentum des Königs: deshalb setzt hier jede Nutung und Ansiedelung königliche Verstattung voraus: die Allmännde dagegen

<sup>1)</sup> Wie (nach Thevenin, Les communia, Mélanges Renier (Paris 1886, S. 124) Schröber I, 202 thut. Richtig Gierke I, 230.

steht nicht im Eigentum bes Königs, sondern ber Gemeinde: beshalb sett hier jede Nutung und Ansiedelung nicht königliches, sondern nur Gemeindeverstattung, diese aber notwendig, voraus. Richtig ist nur, daß der König befehlen kann, einzelne Stücke des Allmänndewaldes zu roben und aufzuteilen: das ist aber nicht Ausfluß seines Eigentums ober Obereigentums, sondern seiner Kulturpolizeihobeit, so wenig im 18. Jahrhundert der König von Preußen, der gleiches befahl, Eigentümer ober Obereigentümer bes preußischen Gemeinbelandes war. Warum war benn die Allmännde als solche den Nugungsund Rodungs-Rechten ber Markgenossen unterworfen und das Öbland nicht? Die Antwort ist boch: weil an jenem die Markgenossen, an diesem der König Eigentum hatte. Auf Wilhelm ben Eroberer (1066) kann man sich boch wahrhaftig nicht 1) für die Zeit Chlodovechs (480) bis Karls (814) in Gallien Wilhelms in Anspruch genommenes Obereigentum an allem englischen Boben setzt ben "Gebanken bes reinen Feudalstaates" 2) voraus: waltete bieser Gebanke des reinen Feudalstaates zur Zeit Chlodovechs? Der Satz: "nulle terre sans seigneur" paßt für das 5. Jahrhundert ganz und gar nicht, weil es noch feinen "Seigneur" gab. Was Harald Harfagr in Norwegen that (c. 1000) ist für Chlodovech in Gallien (480) ganz gleichgültig und ward obenein von den Bauern vielfach als Gewalt, nicht als Recht angesehen. Auf das bestimmteste muß die "Methode" abgelehnt werden, welche wieder — wie vor 100 Jahren! — alle Zeiten und alle Stämme germanischer Rechtsbildung ohne Unterscheidung heranzieht, um Beweise ober Stüten ober Analogieen ber ein= zelnen Rechtsbildung zu gewinnen. Wilhelm und Harald find für Chlodovech so wenig beweisend, wie Cortez ober Hannibal oder Napoleon; diese Methode ist der Verzicht auf jede Methode. Der Bedanke des Bodenregals "bei den Germanen überhaupt" ist eine Einbildung.

<sup>1)</sup> Wie Schröber I, 203.

<sup>2)</sup> So felbst Schröber I, 203.

Das angelsächsische "folkland" ist ein ganz klar gebachter widerspruchsfreier Begriff, der zur Stütze des "Bodenregals" sich nicht heranzwingen läßt; es ist Eigentum des Staates (= Volkes), worüber die Organe dieser juristischen Person, König und Reichstag, verfügen, ganz wie über die Allmännde, das Eigen des Dorfes, das Dorfoing als dessen Organ.).

Das langobardische publicum 2) ist ebenso einfach Eigentum des Staates, über das der König als Staatsoberhaupt verfügt.

Wenn auch der König bei der Eroberung Eigentum 1) an bem römischen Fiscalland, 2) an herrenlosem Land und 3) an ber ihm zugeteilten sehr großen sors empfing, — daß er Eigen = tum an dem gangen eroberten Gebiet empfing, ist einfach nicht wahr 3), ist nirgents bezeugt, steht im Widerspruch mit dem zweifellosen Recht des Volksheeres auf die Verteilung der Kriegsbeute überhaupt. Wenn ber König Eigentum an allem Boden gewann, welchen Sinn haben die unzähligen Stellen, welche königliche villae, silvae etc. von tenen von Privaten 4) auf das schärsste unterscheiden? Privateigentum einzelner an Wald setzt andrerseits schon die Lex Salica 5) voraus. Soll Chlodovech ein Krug über seinen Anteil hinaus bestritten werden tönnen, aber alles vom Volksheer völkerrechtlich gewonnene Land ihm zu Privateigen zufallen, ber freie Franke aber gar fein Land aus ber Beute erhalten, alles Land bem König zu eigen werden? Das ist wieder Verwechslung von Privateigen mit Territorialhoheit. Nachdem der einzelne seine sors empfangen hatte, — boch schwerlich durch Willfür des Königs allein, sondern nach Beschluß des Volksheeres, das ja sogar die erbeutete Fahrhabe verteilt, — sollte diese sors bann immer

<sup>1)</sup> R. Maurer, Krit. Überschau I, 104. Stubbs, Constitutional history of England I, 5.

<sup>2)</sup> Segel, Stäbteverfaffing I, 483.

<sup>3)</sup> Schröber erneuert übrigens nur eine alte Irrlehre anberer: basfelbe stellte 3. B. Eichhorn I, 189 schon vor 70 Jahren auf.

<sup>4)</sup> Alamannisches Privat = Grund = Eigen: Hanauer, Paysans d'Alsace.

<sup>5)</sup> XXVII, 18.

noch im Eigentum bes Königs stehen? Sollte also ber freie Franke viel schlechter daran sein als der besiegte Römer, bem sein Grundeigentum zweifellos verblieben war? Die Franken wohnten — nach der Bobenzuteilung — weder auf "Königsland" noch auf "Volksland", sondern auf bem in ihrem veräußerlichen und vererblichen Privateigen stehenden Eigentum: auch in altgermanischer Zeit hatte es, auch bei Kelderwechsel, innerhalb der Verleihezeit wahres vererbliches Eigentum am Boben gegeben, nicht das "Landesbing" hatte dies Eigentum gehabt. Ebenjo wenig ließen sich doch die Franken (!) burch die "römische Vorstellung vom Reichseigentum am Provinzialboden" beherrschen: es gab ja weder "imperium noch provincia" mehr, nicht einmal für die Römer. Was einige Jahrhunderte später normannische, dänische, norwegische Könige erreichten, ist wie gesagt, für a. 480 höchst gleichgültig. Bobenregal soll sich später in einzelne Regalien "verflüchtigt" haben 1), während wir doch wissen, daß jedes dieser Regalien seine einzelne, besondere Entstehungsgeschichte bat. Alles, was man als Ausfluß jenes Bobenregals angeführt hat, "verflüch» tigt" sich: die königliche Berfügung über bas Nieberlassungsund Rodungsrecht in den Allmännden ist Ausfluß staats= rechtlicher Hobeitsrechte, ber Königszins ist römisches Steuerrecht, ber Forstbann ist Folge bes Privateigentums am Königsund am herrenlosen Wald, das "Stromregal" (!) ist gar nichts oder, sofern es etwas ist, wieder Folge der Territorialbobeit ober des Eigentums an res publicae, das Bergbau- und Salzregal, bas "später praktisch wird" (!), hat bamals einfach nicht bestanden. Die Verfügung über Rirchengut ist teils Ubung der Kirchenhoheit, teils geschah sie durch Notgesetz, teils war sie Bewalt, gebulbete Thatsache, nicht Recht. Entscheidend ist gegen jenes Phantom, daß es in Sübgallien, abgesehen von herrenlosen Ländereien (bier ift es aber einfach Eigentum bes Rönigs), von Kirchengütern (f. o.) und Flüffen, überhaupt als nicht "durch= gebrungen" angesehen wird: war benn ber König jenseits ber

<sup>1)</sup> Schröber I, 203.

Loire nicht rex? "Rex" und doch fein "Regal?" Auch in Reuftrien und Austrasien soll es seit dem 7. Jahrhundert — also bestand es nur von 500—600? — dem Privateigenstum, "insbesondere dem Erbrecht früh erlegen sein": gab es von 500—600 kein Erbrecht an Grundstücken in Neustrien und Austrasien? — und sich nur auf den Allmännden behauptet haben, — auf welchen es nie Obereigentum oder Bodenregal gewesen ist. Dies Gespinnst von Konstruktionen und Analogieen aus dem 11.—13. Jahrhundert ist ein Gespenst, das, bei Namen genannt und gesaßt, verschwindet. Was an dem "Bodenregal" richtig, ist allbekannt und kein "Bodenregal", und was daran neu und Bodenregal wäre, das ist nicht richtig.).

## Fünftes Kapitel.

Volkswirtschaft. Bobenbewirtschaftung. Ackerban. Handwerk. Handel.

Selbstverständlich hatten die Germanen in den vier Jahrhunderten von Tacitus bis Chlodovech auch in der Landwirtschaft Fortschritte gemacht <sup>2</sup>): die wirksamste Lehrerin aber

1) Allzu subjektiv raschen Einsällen nachhasten, mit Heraushaschung einzelner Stellen, ohne besonnene Prilsung aller Quellen, gleißende mit größter Bestimmtheit auftretende Konstruktionen auf völlig unbewiesenen Boraussetzungen auftürmen, die Lex Salica (500) aus Wilhelm dem Eroberer (1060) erklären, Zeiten und Stämme durcheinander mischen —, das ist ein methodewidriges Versahren, welches die Wissenschung gewonnenen Versassungsgeschichte von der durch Eichhorn und Waitz gewonnenen Söhe in zuchtlose Wilklik zurückwirst: nicht gern, aber notgedrungen, wird hiermit Verwahrung gegen diesen Misbrauch von Einfällen und Schlagwörtern eingelegt. Vgl Waitz II,1, S. 106, "mit Recht äußert sich vorsichtig Voreichtig Voreichtig

2) E. v. Maurer, Gesch. b. Fronhöse, ber Dorf- und Martenverf. in

war boch die Not gewesen: in den reichbevölkerten längst angebauten Gegenden links vom Rhein konnte die naive, höchst extensive Acker- und Weidewirtschaft gar nicht fortgeführt werden, welche zur Ernährung einer Familie unglaublich viel Raum erfordert hatte: hier brauchte man denn auch nur, ohne selbst sofort lernen zu mussen, in die vorgefundene alte (seit Casar!) römische Betriebsart einzutreten: benn Sklaven und Kolonen in großer Zahl waren hier zurückgeblieben nach Aucht ber römischen possessores: man kann das nicht bestreiten: sonst wäre das Bulgärlatein (resp. Französisch) nicht wieder — nachdem Fränkisch die herrschende Sprache gewesen war — die Landes - Sprache geworden bis gegen die Mosel bin. Also ist der Wein-, Garten-, Bemuse-, Obst=Bau 1) hier auf Fortführung 2) besvorgefundenen römischen Betriebes zu erklären: im inneren Deutschland bagegen haben erst die Klöster in farolingischer Zeit wie die großen Rodungen so die Fortschritte der Volkswirtschaft im weitesten Sinne bewirkt.

Die folgenden Sätze 3) sind richtig, aber es ist dabei vor allem an die zwingende Not und an die vorgefundene römische Bodenkultur zu erinnern: — haben doch schon 358

Deutschland. — Wait I, 120; I, 1, S. 280; Die altd. Hufe (1854). — Gierke, Genossenschaftsrecht I, 86 s. — Hanssen, Agrarhistor. Abhandslung I, 148. — Roscher, Ansichten b. Boltswirtschaft, 1861, S. 20. — v. Inama=Sternegg, Untersuchungen über das Hosspstem im Mittelsalter, S. 25; Wirtsch. Gesch. I, 94. Ausbildung der großen Grundscherschaften in Deutschland, in Schmoller, Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen I, 1, 1878. — Heußler, Institutionen des deutsschen Privatrechts I, 50 s. — Lamprecht, Wirtschaftsleben I, 8. 44. 105. 333. 386. — Schröber I, 196.

- 1) Ein vortressliches Bild salischer Bobenwirtschaft hat in seiner schlichten, phrasensreien Weise gezeichnet Wait II, 1, S. 93. S. das. die Beläge für Pferde, Rinder, Kühe mit dem Stier, Schafe, Ziegen, Schweine, Gänse, Bienen, Fischsang, Jagd, Falken (auch Hirsche zur Jagd abge-richtet), Getreide, Heu, Rüben, Bohnen, Erbsen, Linsen, Flachs-, Garten-und Weinbau.
  - 2) Dies wird gang übersehen von Schröber.
  - 3) Schröbers I, 190.

die Alamannen sogar am rechten Rheinuser ihre Häuser ganz nach römischem Muster gebaut (Ia, [Julian]). "Der Standpunkt der extensiven Feldgras» und Waldwechsels Wirtschaft periodisch wiederkehrenden Ackerverlosungen war . . . bereits überwunden. Das Kulturland war von dem nur für Wald und Weide geeigneten Lande definitiv" (d. h. doch nur in Gallien) "geschieden und in der durch die letzte Ackerverlosung begründeten Gewann Lage dauernd in Privatbesitz" (soll heißen: Privat-Eigentum) "übergegangen, die durch den Flurzwang begründete Unterwerfung des einzelnen Besitzers" (soll heißen: Eigentümers) "unter das von der Gesamtheit besolgte Wirtsschaftsschstem war geblieben 1)."

"Bei der früheren höchst , extensiven Wirtschaft' war jedes Jahr nur ein kleiner Teil (Ia, Feldbau) der Markung mit Getreide bebaut worden, der größte diente als Weide.

"Jetzt wurde das zum Ackerbau minder geeignete für immer zu Weideland bestimmt. Nachdem man von den Kömern die Winterstrucht kennen gelernt und hierfür geeignete und bereits verwensdete Ländereien gewonnen hatte, gelangte man zu der Dreisfelderwirtschaft (Ia, Feldbau), seit dem 8. Jahrhundert: sie ward und blieb dis Ansang unseres Jahrhunderts das vorsherrschende Wirtschaftsschstem.

"Das ganze zum Getreibebau bestimmte Land wurde nun in drei möglichst gleiche Felder (Schläge, Zelgen) zerlegt, von denen immer je zwei in Saat standen, während das dritte (Egert) in Brache lag. Der Reihe nach wurde also jedes Feld ein Jahr mit Weizen, Spelt oder Roggen als Winterfrucht und ein Jahr mit Hafer oder Gerste benutt; das dritte Jahr diente es als Brachland zur Gemeindeweide. Das Sommerseld wurde einmal, im Frühjahr, das für die Wintersaat bestimmte Brachland zweimal, um Iohannis und im Herbst, gepflügt. Jedes Feld umfaßte eine Zahl von Kampen oder Gewannen (Ia, Feldbau), die in eine der Jahl der Höse entsprechende Reihe paralleler Ackerbeete (funiculi, rop) von gleicher Größe geteilt

<sup>1)</sup> Über bie altgermanische Aderwirtschaft Ia, "Felbban".

waren, so daß in der Regel zu jedem Hofe je ein Ackerbeet in jedem Gewann gehörte. Die sämtlichen zu einem Hofe geshörigen Ackerselder bildeten den Inbegriff einer Hufe, deren nach dem durchschnittlichen wirtschaftlichen Bedürsnis eines Hoses berechnete Größe fast überall (?) 30 Tagwert betrug. Unter Tagwert (iurnale, iurnalis), Joch, Juchert (iugerum), Acker, Morgen verstand man ursprünglich kein bestimmtes Flächenmaß, sondern so viel Ackerland, als man mit einem Pfluge an einem Tage zu bearbeiten vermochte, so daß sich für jede Hufe durchschnittslich eine jährliche Pflugarbeit von 30 Tagen (10 für das Sommers, 20 für das Brachseld) ergab 1)."

"Im weiteren Sinne verstand man unter Hufe ober mansus alles, was zu einem Hofe gehörte, also außer dem Ackerlande die (regelmäßig eingezäunte) Hofstätte mit Gebäuden, Garten und das Nutzungsrecht an der gemeinen Mark. Die Zahl der zu einem Dorfe gehörigen Hufen war sehr verschieden, sie scheint sich im allgemeinen zwischen 20 und 50 bewegt zu haben <sup>2</sup>).

"Die gemeine Mark oder Allmännde umfaßte (Ia, Allmännde") also dasselbe, was von jeher: das ungeteilt gebliebene Walds und Weideland, Berge, Almen, die gemeinen Gewässer, Steins brüche, Lehnts und Sandgruben u. dgl. m.

"Zu den Nutzungsrechten gesellte sich das im Laufe des Mittelalters so bedeutungsvoll gewordene Recht des Neusbruches, d. h. die Befugnis, durch Rodung freies, dem Flurzwange nicht unterworfenes Land (bîfang, captura, aprisio, proprisio, novale) zu Eigentum zu erwerben. Schon in der Karolingerzeit kamen auf diese Weise ganze Bisangshusen von 30 Morgen zusammenhängender Fläche zustande 3)."

Nach der richtigen Ansicht hatte es schon in der germanischen Zeit Privateigentum an Grundstücken gegeben, wenn auch nur auf Zeit 4). Das schließt nicht aus, daß "ein Zusatkapitel

<sup>1)</sup> Schröber I, a. a. D. (mit einigen Abanberungen).

<sup>2)</sup> Schröber.

<sup>3)</sup> Schröber a. a. D.

<sup>4)</sup> Anbers Schröber.

493

zu der Lex salica, wahrscheinlich von Chlodovech herrührend, die "Dorffeldmark" noch als ein ungeteiltes Ganzes" ansieht — eben wegen des Feldwechsels! Aber die Grenzen der einzelnen Ackerfelder erscheinen nicht nur als Besitz, auch als Eigentums-Grenzen, nur eben auf Zeitz). Daß die sehr knappe Lex Salica Immobiliarprozesse und Immobiliarexesutionen nicht behandelt, beweist nicht, daß sie sehlten: glaubt man denn etwa daß auch Besitzstreitigkeiten sehlten? Und Rechtszesschäfte über Liegenschaften einzelner Eigener kamen doch übershaupt vor, also sehlte der Gedanke des Eigentums an Grundsstücken durchaus nicht 2).

Die "salische Feldgemeinschaft" hat also niemals in dem Sinne bestanden, daß sie Privateigen am Boden überhaupt ausgeschlossen hätte: — sollen z. B. Chlodovechs Frau und Söhne keine Privatgrundstücke gehabt haben? Wann hat die Gemeinschaft "dem Privateigentum Platz gemacht?" Sollen die siegreichen Franken entbehrt haben, was die besiegten Römer zweisellos hatten? 3)

"Nachwirkungen der Feldgemeinschaft haben sich gleichwohl

- 1) Anbers Schröber.
- 2) Anbers Schröber.
- 3) Anders in all' dem Schröber: "nach ihm hat die falische Felbgemeinschaft, in der tarolingischen Zeit bereits verschwunden, bem Privateigentum Platz gemacht,. "Die Umbilbung scheint vom Erbrecht außgegangen zu sein, bas noch im Laufe bes 7. Jahrhunderts die früheren Beschränkungen ganz abgeworfen hat": bloge Phantasteen! "Das Privateigentum" (b. b. bas Sonbereigen!) "beschränkte sich auf bas angebaute ober frisch gerobete Land als ben Lohn ber Arbeit. Das ber Kultur entzogene Land war nicht Gegenstand bes Privateigentums geworben" (boch! nur eben als Allmännbe ber Dörfer - ober Höferschaften!). "sondern es war entweder überhaupt herrenlos" (bann gehörte es ja aber — nach Schröber felbst — bem König!!) "ober als Allmannbe ber martgenoffenschaftlichen , Rutung', ber hundertschaften" (und baneben bestand gar nicht Eigentum baran? — bann wäre es ja wieder Königseigen gewesen) unterworfen. "Dasselbe galt von ben öffentlichen Fluffen, b. h. ben Wafferstraßen, und von ben Land = und heerstraßen (viae publicae), b. h. ben großen Bertehrswegen im Gegensage zu ben Gemeinbe- und Feldwegen." (Diese waren aber Rönigseigen, Staats= eigen, Dorfeigen.)

noch bis in die neuere Zeit erhalten"; so das Näherrecht (Retraktrecht, die Mark- und Nachbarlosung), der Flurzwang, und der Rücksall aller durch längere Zeit unbebaut gebliebenen Felder der Dorfflur an die Allmännde 1).

Als Folge der alten strengen Feldgemeinschaft, der einsschneidenden Rechte der Gemeinde an dem Sonderrecht hatte sich erhalten: daß nur auf Söhne (und Sohnessöhne, Enkel?) das Grundeigen vererbte: hinterließ der Bauer nur Töchter oder Seitenverwandte, so siel der Hof an die Gemeinde, welche ihn beliedig neu vergabte: erst Chilperich?) hat wenigstens auch Töchtern, Töchter-Kindern und Schwestern den Vorzug vor der Gemeinde eingeräumt, wobei übrigens zu erinnern, daß bei der ursprünglichen Ansiedelung die Nachbarn (vicini) Gesippen gewesen waren.

Zwischen Wergeld und Wert der Huse, die allerdings oft in Quoten zu einander gerechnet, mit einander verglichen werden, ist doch schwerlich der Zusammenhang ein anderer 3), als der, daß beide Summen den wichtigsten persönlichen und den wichtigsten sachlichen Großwert als Einheit angaben: sindet sich doch auch der Wert von Roß oder Rind als Werteinheit für kleinere Beträge. Die Huse hat 30—40 Morgen, das Wergeld beträgt 180—200 Sol.: schwerlich doch kann man den Morgen auf 5—6 Sol. werten 4)!

- 1) Zweiselhaft ob auch "bie zuweilen noch nach Jahrhunderten wieder ausgenommene Neuverteilung der Ackerslur". Die Bezeichnung der Huse als Los, Schröder a. a. D. (sors ahd., hlôz alts. hlôt) hat nichts damit zu thun; denn höchstens könnten gewisse Kategorieen gleich großer Grundteile ausgestellt, und innerhalb dieser könnte dann das Los angewendet worden sein unter den durch Boltsbeschluß nach dem Bedürsnis je einer Kategorie zugeteilten Sippe (Ia, "Ansiedelung").
  - 2) Cap. I. 8, (561-584).
  - 3) Anderes Wait III, 278.
- 4) v. Inama-Sterneg, W. G., S. 523, nimmt, wohl zu niedrig, gar nur 2 sol. an: eher mag die Hufe mit allem Zubehör von Gerät, herben und Unfreien etwa dem Wergeld gleichgekommen sein. Waitz-II, 1, S. 379; andere Werte: die Auh 1, der Ochs 1—2, der Stier 3, das Roß 6—10, der Hengst 12, der Knecht 12—25 Sol.

Der Haupthof des Königs, des geistlichen oder weltlichen Großgrundeigners in der Markung hieß die sala, villa, curtis, curia dominica: von hier, der huba, curtis, salica, Sali-hova aus wird das zugehörige Land, die terra salica, das Sal-land), unmittelbar bewirtschaftet vom Herrn oder dessen Bertreter: major (daher "Maier"), villicus actor: die an Unfreie oder Freie ausgeliehenen Güter, stets wirtschaftlich, oft auch rechtlich, Zubehörden, haben Zinse und Fronden (förperliche Arbeiten jeder Art) für den Haupthof zu leisten. Im Herrenhof tritt — später — nach Ausbildung des Hofrechts das Hofgericht der Hofgenossen unter Borsitz des Hofherrn oder seines Vertreters zusammen, das Urteil in Streitsachen zwischen dem Herrn und den Hossassen oder unter den Hossassen desselben Herrn zu sinden.

Die mansi vestiti, d. h. die mit Hoffassen besetzen, heißen ingenuiles, lidiles, serviles, ursprünglich je nach dem Stand des ersten Empfängers (oben, S. 459): bald aber ward dies eine objektive, geschichtliche Eigenschaft der Höfe, indem die Belastung hiernach eine leichte, mittlere, schwere war und es nun blieb, auch wenn z. B. ein litus jest einen mansus servilis empfing: der mansus hieß gleichwohl servilis und blieb schwerer belastet als ein mansus lidilis. Die Bewirtschaftung erfolgte nach Anordnung des Maiers des Hauptshoses, welche den Flurzwang der freien Gemeinden ersetz.

Der Ackerbau wird aber jetzt, Dank, wie wir (oben, S. 490) sahen, der Not und der vorgefundenen römischen (— denn von den Sklaven und Kolonen blieben sehr viele, wie die Namen

2) Brunner I, 212. Übrigens hat diese Dinge schon der alte Walter vortrefflich bargestellt.

<sup>1)</sup> Wait, Die altbentsche Huse, S. 47; Das alte Recht der sal. Franken, S. 122, II, 1, S. 284. — v. Maurer nannte den Herrenhof "Fronhos" (I, 10. 114). — Guérard, Irmino, p. 25; — salsch Fustel de Coulanges, p. 405 = Erbzut; ganz verkehrt Landau, Das Salzut, 1862. — Hanssen, Agrarische Abhandl. I, 148; II. 179; — de Laveleye (Hist. de la propriété origin.), Ureigentum, übersett und vervollständigt von Bücher, 1879. — Ross, Early history of landholding among the Germans, 1883.

ausweisen, im Lande, sie wechselten nur den Herrn —) Kultur intensiver (vgl. Ia, "Feldbau"), kunstverständiger, er verdrängte die alte, ehedem weit überwiegende Weidewirtschaft. Das Sondereigen am Acker, das schon der früheren Zeit nicht völlig sehlte 1), wird bedeutsamer, Gränzwald und Allmännde nehmen an Umsang und Vedeutung für die Wirtschaft ab. "An Stelle der alten strengen Feldgemeinschaft trat der bloße Flurzwang, welcher den Wirtschaftsbetrieb der Einzelnen, insbesondere die Zeit der Bestellung und der Ernte mit Rücksicht auf die Gemenglage der Sonderäcker den Beschlüssen der Gesamtheit unterwarf. Die Sonderäcker, sind nicht eingehegt und dienen nach vollendeter Ernte dis zur neuen Aussaat als Feldweide (Stoppel- und Vrachweide 2)."

Die Allmännde bestand, wie in altgermanischer Zeit (Ia, "Allmännde") aus Wald und Weide, woran in hergebrachter Weise die Nutzungen, geknüpft als Zubehörden an das Sigen an einem Hof in der Gemeindemarkung, von den Dorf- oder Höserschaftsgenossen geübt werden, lange Zeit ohne Sinschränkung des Umsfangs, die allmählich die Lichtung der Wälder, die Mehrung der Höse und der weidenden Tiere solche Sinschränkungen durch Beschluß des Dorf- oder Höser- oder Märker-Dinges erforder- lich machten; wurden Teile der Mark auf Zeit zu gesonderter Nutzung einzelnen Märker zugewiesen, so war das wohl oft der erste Schritt zur Überweisung als Sondereigen behufs Anlegung eines neuen Hoses.

Das Sondereigen hieß nach wie vor pars, portio, sors, ohne daß doch an Verlosung zu denken wäre: denn sors wie Los (ahd. hluz) bedeuten damals nur so viel als pars, Teil; mansus, von manere, mansio (franz. maison), Ort des Bleisbens, begegnet seit c. 640; gleichbedeutend ist huoda, Huse: es ist so viel Landes als zum Bleiben — d. h. sich dauernd erhalten können, erforderlich ist: heute noch wird "bleiben können" in Österreich, Tirol und Baiern in diesem Sinne ges

<sup>1)</sup> Anders Brunner, S. 195.

<sup>2)</sup> Brunner, S. 195.

braucht. Schon beshalb, weil nach der Güte und nach dem verfügbaren Umfang des Bodens in der einzelnen Mark versschiedene Größen hierfür erforderlich, genügend, verwendbar waren, ist der Umfang der mansi in den verschiedenen Landsschaften sehr verschieden.

Mit Ausnahme der herzoglichen und der sehr wenig zahlreichen volksebeln Geschlechter gab es auch jett bei ben Germanen auf bem rechten Rheinufer und bei ben Franken im nordöstlichen Gallien Großgrundbesitzer so wenig, wie völlig bes Grundeigens entbehrende Gemeinfreie: vielmehr setzt bie Gesetzgebung, wie man 1) treffend bemerkt bat, überall voraus, daß ber freie Mann innerhalb seiner Heimatmark im eignen Haus auf eigner Scholle (hufe) sitt, beren Wert bem Wergeld bes Gemeinfreien (ungefähr) gleich steht, nach beren Zahl die Last ber Wehrpflicht (später) bemessen, auf welcher überall ungefähr ber gleiche Bestand von Herdenvieh vermutet wird: erst später kommen Freie vor, welche in ihrer Mark bes Grundeigens barben, welche baher nicht nur Bürgen für ihren Dinggeborsam stellen muffen, welche auch als Hauptschwörer, Gibhelfer, Urteiler, Schöffen, Fürsprecher, später Zeugen, ausgeschlossen ober boch nur unter Beschränkungen (z. B. Bürgschaft anberer) zugelaffen werben, ganz einfach beshalb, weil damals Grundeigen — Bermögen war, und man an solchen Vermögenlosen sich des durch arglistige oder fahrlässige Übung jener Befugnisse zugefügten Schabens nicht erholen fonnte (f. oben, S. 458).

Noch immer blieb für die Franken auf dem flachen Land 2) die alte Naturalwirtschaft bestehen: in den Städten 3)

<sup>1)</sup> Bait, Sufe, S. 202; II, 1, S. 278. Brunner, I, 198.

<sup>2)</sup> So ist die vortreffliche Darstellung Brunners, S. 193, boch einzuschränken.

<sup>3)</sup> Denn daß sie in diesen gar nicht gewohnt hatten, ist eine weitverbreitete, aber falsche Borstellung; s. oben, S. 434, und die vielen Beläge bei Greg. Tur., Urgesch. III, Kap. 2s.; auch die Beispiele bei Wait II, 1, S. 270, sur Mainz, Worms und Trier: "auch hier lebten sie auf Hösen, von Gärten und Weinbergen umgeben, und bestellten (ober ließen bestellen) die Üder der Stadtmart wie sonst der Dorsmark." Bgl. den Blick in das Innere Triers, c. 700 Urgesch. III (Pippin).

nahmen sie natürlich, wenn auch nur durch Freigelassene und Anechte, an dem vorgefundenen, niemals abgebrochenen römischen Wirtschaftsleben in Arbeitsteilung von Handwerk 1), Handel, Geldwirtschaft teil.

Die Handwerker sind fast immer Unsreie, die für Rechnung ihres Herrn arbeiten, nur einen Teil des Ertrages für
sich behaltend: ganz wie der unsreie Schollenbauer den Ertrag
mit dem Herrn und Eigentümer teilt. Dies gilt für Germanen wie Römer, städtische und ländliche Gewerke: — z. B.
die Müller und Schmiede im Baiernrecht 2), das sind nicht 3)
Gemeindemühlen, vom Gemeindeknecht verwaltet: casae publicae
heißen sie nur, weil sie sein sollen: "somper patentes" d. h.
stets für jedermann geöffnet; daher auch die Gleichstellung im
erhöhten Frieden: (Mühlenfrieden) mit dem Hof des Herzogs
und der Kirche 4).

Unfreie sind die Gold-, Silber-, Wassen- (Schwertseger), Eisen-Schmiede, Zimmerleute 5), Schuster und Schneider des Alamannen- und Burgundenrechts 6); gleichwohl mußten sie ein Probestück machen, sollten sie das Handwerk öffentlich üben. Auch in Mühlen und an Backsen im Eigentum von Privaten arbeiteten Unfreie für Rechnung ihrer Herren 7).

- 1) Selbst ober burch Hörige, z. B. in Mainz, in Häusern von Franken, nicht von Römern; Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France I (Paris 1859), p. 20.
  - 2) L. B. IX, 2.
  - 3) Wie Gfrorer, Bolferechte II, 140 meint.
- 4) Seltene Ausnahme ber freigeborene Pariser Schneiber-Jüngling, puer Parisiacus, cujus artis erat vestimenta componere . . . ingenuus genere; Greg. Tur., Mir. 57; Mart. II, 58; hier geht puer (nur ausnahmsweise) auf bas Lebensalter.
  - 5) Pflug, Egge, Wagen, Schiffe werben hergestellt. Wait II, 1, S. 94.
  - 6) XXI, 2; LXXXI, 7.
- 7) Thévenin (Monod et Thévenin, à la mémoire de G. Waitz, Paris 1886), la propriété et la justice des moulins et des fours; Waity II, 1, S. 98.

Der Handel 1) lag immer noch, wie von jeher in Spanien und Gallien, besonders in den Händen der Juden 2).

## Sechstes Kapitel.

Die Abhängigkeitsverhältnisse. Benefizien. Bafallität 3).

Von der Unfreiheit, welche den Anecht und die Magd, wie schon nach altgermanischem Recht, als bloße Sachen, Rechtsobjekte, nicht Rechtssubjekte des Bolksrechts, in das Eigentum des Herrn stellt, den Haustieren gleich, dis das werdende Hofrecht ihnen beschränkten Schutz gewährt (s. oben, S. 495. 466), sind im Frankenreich wie in den anderen Germanenreichen jener Jahrhunderte zu unterscheiden jene Abhängigkeitsverhältnisse sehr mannigfaltiger Rechtssormen, in welchen der Abhängige zwar persönlich frei bleibt, aber in die Schutzewalt des Schützers tritt: "Schutzewalt": weil der Schutzerr nicht nur ein einsseitiges Recht hatte, gewisse Gewalten über den Abhängigen zu üben, auch eine Verpflichtung, ihn, die Seinen und seine Habe, gegen Gewalt zu schutzen und vor Gericht zu vertreten.

Die wichtigste Unterscheidung bieser Abhängigkeitsverhältnisse

1) Auch Kreditgeschäfte, z. B. Urgesch. III, Kap. 6, wo ber Jude die Steuer gepachtet ober boch Geld gegen beren Verpfändung bem Grafen bargelieben hat.

2) Bausteine II, "Handel ber Westgoten." Könige VI, 2, S. "Polizei-

3) Wait, Ansänge der Basallität 1856. Garsonnet, La recommendation et les bénésices à l'époque franque Nouv. Revue de droit II. — Sohm (Jenaer Litt.-3tg. 1879). — Brunner, Mithio und sperantes, jurist. Abhandlung sür Beseler (1884). — Kausmann, Die Entstehung der Basallität (Konrads Jahrb. XXIII, S. 105). — Dove, Realenchst. sür Theologie XIV. — Ribbeck, Die sogen. divisio des fränk. Kirchenguts (1883).

beruht darauf, ob die Unterordnung ohne Landverleihung bestand, oder auf Landverleihung beruhte: von beiden Arten der Abhängigkeitsverhältnisse gab es eine reiche Zahl mit mancherlei Namen.

Auch die Namen der Schützlinge sind sehr mannigsaltig: gasindi, clientes, amici, homines, vassi (hierüber s. u.; viel seltner: pares), ohne daß auß diesen Namen hervorgehen müßte, ob nur persönliche Abhängigseit oder Abhängigseit auf Grund von Landleihe besteht: für setztere sprechen Bezeichnungen wie: accolae, accolani, auch suscepti, susceptuli. Daß Berhältniß heißt patrocinium: mundeburdis (giebt eß nur über Freie 1), — daher mundorati, mundalii, mundiles, —) obsequium, servitium (auch bei Freien; über mitiho und sperantes s. unten): auch von Freien aber alieni juris.

Aus Gründen, welche in den römischen Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnissen tief wurzelten, fanden sich solche persönlich freie, aber abhängige in sehr großer Menge in allen 2) von den Germanen besetzten Provinzen.

Sehr lehrreich hierfür ist Salvian 3): zu seiner Zeit brachen — wie schon oft vorher — diese schon seit Jahr= hunderten glimmenden unterirdischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Brände in den hoch auflodernden Flammen der furchtbaren Bagaudenaufstände hervor, der "Bundschuh", der "arme Konrad", der "Bauernkrieg" der verzweiselnden

<sup>1)</sup> Es wird ja auch in ber Sippe ber Freien gebraucht. Allein daß lediglich ber Schutz ber Sippe burch diese neuen Schutzverhältnisse ersetzt werden sollte, kann man Waitz I, 2, S. 256, doch nur insosern zugeben, als allerdings früher die Sippe solche Berpflichtungen besser als jetzt ersüllen konnte: abgenommen vom Recht waren sie ihr nicht.

<sup>2)</sup> Genau dieselben Namen, welche Schröder, S. 153, für ausschließlich "gallisch" erklärt: potentes, potentiores, clientes, amici,
suscepti, patrocinium, patroni, se commendare sind schon 1872, Könige VI, 1. Aust., nachgewiesen für Spanien und zum großen Teil sür Italien: es wäre nicht schwer, sie auch für die übrigen Provinzen des Abendlandes nachzuweisen; bereits Cäsar kann neben das keltische ambactus unverlegen sein cliens stellen.

<sup>3)</sup> De gubernatione Dei, ed. Halm V, 13.

Kleinbauern; Salvian sagt: "die meisten verlassen ihre kleine Ackerscholle und ihr Hüttlein (agellos ac tabernacula), ergeben sich Bornehmen in Schutz und Schirm, machen sich zu auf Gnade Ergebenen (dediticios) der Reichen, gehen gleichsam völlig in deren Gewalt und Gebot über, indem sie vorher all' ihren Grundbesitz den neuen Schirmherren übertragen, deren Beschützung zu erkausen."

Nach furzer wohlthätiger Einwirkung der germanischen Einwanderung durch die Herstellung einer großen Zahl von mittleren und kleineren Bauerhösen, (— man rechnete auf eine Huse <sup>1</sup>) 30—40 Morgen —) traten nicht nur bei den Romanen die alten Folgen der alten Ursachen wieder hervor, auch die germanischen Kleins und Mittelbauern wurden alsbald, aus gleichen oder ähnlichen Gründen, von jenem überwältigenden Drucke bedrängt, und so entstanden neben den alten, gar nicht oder wenig versänderten Abhängigkeitsverhältnissen römischen Ursprungs Formen, welche, germanischen oder gemischten Ursprungs, vor allem Folgen der neuen, Römer wie Germanen gleichmäßig umfassenden Beitverhältnisse waren <sup>2</sup>).

Im Süden ward durch die Frankenherrschaft nicht viel an diesen Dingen geändert: die Krone folgte in die siskalischen Grundstücke, germanische Bornehme und Beamte erhielten Königsland geschenkt, zumal wohl auch aus eingezogenen Gütern untreuer römischer Großgrundbesitzer: aber sehr viele der letzteren behielten ihren gewaltigen Besitz, und Kirchen und Klöster, die sich unablässig mehrten, erwarben alsbald durch Schenkungen der Könige und reicher Privater ihren stets wachssenden Grundbesitz.

Auch ohne Landleihe, als solche, sind abhängig die Freisgelassenen (oben, S. 460). Nach römischem wie nach gers

<sup>1)</sup> Bezeichnend ist, daß man, je tiefer im Silden Frankreichs, desto seltener die Huseneinteilung antrisst; Lamprecht, Französische Wirtsschaftsgeschichte, S. 37.

<sup>2)</sup> S. die sehr aussührliche Darlegung dieser Dinge Könige VI, 2, "Stände", welche für Gallien ganz wie für Spanien zutrifft. Desgleichen in Italien bei ben Langobarden (libellarii, contractus libellarius).

manischem Recht standen Freigelassene als solche in einem Berhältnis von Dienst- und Ehrfurchtpflicht gegenüber dem Freislasser, schuldete andrerseits dieser Schutz und sogar Unterhalt in Notfällen: auch dann, wenn der Freigelassene nicht, wie es allerdings das Gewöhnliche war, das dereinst als Knecht besessenen Bewöhnliche war, das dereinst als Knecht besessenen Zins beschwert, behielt; die Abstufungen in der Dienstpflicht und Abhängigseit dieser Freigelassenen waren sehr mannigsfaltig, je nach den verschiedenen Formen der Freilassung.

Ferner konnte man sich — ohne Landleihe vonseite des Schützers — in verschiedenen Vertragsformen in Schutz und Gewalt eines Schirmherrn: des Königs, der Heiligen, d. h. der Kirchen und Klöster, der weltlichen Großen, "kommendieren", befehlen.

Die Betrachtung der Abhängigkeitsverhältnisse auf Grund von Landleihe hat auszugehen von dem alten römischen precarium.

Das römische Recht kannte natürlich längst Verhältnisse, in welchen auf Widerruf einem Empfänger von einem Berleiher verschiedenartige Vorteile eingeräumt wurden, darunter auch Innehaben und Fruchtgenuß von Grundstücken: ber Empfänger erwarb wie kein 1) dingliches Recht an dem Gruntftud, so auch kein Forberungsrecht auf bas Behalten, auf bie Fortbauer bes Berhältnisses: in jedem Augenblick konnte ber Widerruf erfolgen: der Bittbrief (epistola), in welchem der Empfänger um die Verleihung bat, hieß precaria, auch bas ganze Berhältnis bieß so: später enthielt die Urkunde wohl bas Anerkenntnis, das Gut empfangen zu haben: nun bieß sie auch securitas, Sicherungsurkunde b. h. für den Verleiher, ber baburch sein Eigentum bem Empfänger und bessen Gegenüber barthun konnte, auch etwa praestaria. War bas Precarium auf gewisse Zeit verliehen, so näherte es sich bem

<sup>1)</sup> Natlirlich gab es aber auch bamals in Gallien noch bingliche Nießbrauchsrechte (ususfructus) nach römischem Recht, sowie vererbliche Pacht, bann emphyteusis: so nicht erst Löning I, S. 716, schon Walter I.

Leihvertrag (commodatum), doch konnte anfangs ber Berleiher auch vor Ablauf dieser Frist rechtlich widerrufen. Allmählich aber bildete sich ein Gewohnheitsrecht, wonach in solchem Fall ber Verleiher an jene Frist auch rechtlich gebunden sein sollte: nun war das Precarium ein Kommodat, eine befristete Landleiße, jedoch nicht nur zum Gebrauch, auch zum Fruchtbezug ermächtigend, geworden: bei Gegenleiftungen warb bas Geschäft zur Pacht. Die alte frei widerrufliche Prefarie ward nun immer seltener: nicht nur, weil bei ber starken Rachfrage nach Landbebauern von dem Widerruf selten Gebrauch gemacht ward 1), mehr noch, weil die Erfahrung lehrte, daß ber Vorteil des Verleihers selbst verlangte, daß der Empfänger wenigstens für gewisse Zeit des Innehabens sicher war, da fonst die Versuchung zu Raubwirtschaft allzu groß, der Antrieb zu schonlichem Bau allzu gering war. So ward, nach altrömischer Gepflogenheit bei Verpachtung von Staats=, auch von Privatgutern, Die Frist von fünf Jahren auch für Diese jungeren, ber Bacht entsprechenden befrifteten Prefarien üblich; zumal die Kirche pflegte, fünfjährige Prekarien, Prästarien, bald auch beneficia genannt, zu verleihen; bei Verzug ber Zins- ober Zehntentrichtung erlosch jedoch jedes Recht bes Besitzers sofort. Außer ber Urfunde, in welcher ber Empfänger bas Recht bes Berleihers anerkannte, wurde nun auch eine Urkunde ausgestellt, in welcher ber Verleiher bas Recht bes Empfängers anerkannte, die Befriftung, bas Maß ber Gegenleistung des Empfängers festgestellt war; auch diese Urkunde bieg precaria, praestaria, libellus, commendatitia 2): benn unter "commendare commendatio" faßte bie Formular» jurisprudenz jener Jahrhunderte alle Rechtsgeschäfte zusammen, in welchen der eine das Innehaben (hebbende Gewere) einer Sache einem anbern mit ber Verpflichtung zur Rückgabe an ben Verleiher ober Herausgabe an einen britten, entgeltlich

<sup>1)</sup> Brunner I, 201, bem ich hier im wesentlichen folge; f. aber auch Könige VI, 2, "Schutverhältnisse".

<sup>2)</sup> S. bie zahlreichen Beläge bei Bait II, 1, S. 290 f.

ober unentgeltlich, mit ober ohne Dinglichkeit des Rechtes des Empfängers, übertrug: also zu widerruflichem Eigentum, Nießbrauch, Pacht, Miete, Leihe, Faustpfand, Hinterlegung, Werkverdingung, Auftrag <sup>1</sup>).

Häufiger fast noch 2) als die beneficia, precaria (erst viel später feuda) data d. h. die einfach von dem Eigner dem Empfänger gegebenen, sind die beneficia, bona oblata (oben, S. 456) d. h. Güter, welche der Kleinbauer dem Großgrundbesitzer zu Eigen überträgt, um sie, mit einem Zins und mit Fronden beschwert, aber auch mit der Verpslichtung des Herrn zu Schutz, auch wohl zum Unterhalt, des Bauers (und etwa seines Weibes) zurückzuerhalten 3), sei es zu nur lebenslänglichem Nießbrauch,

- 1) Ein Gebante, beffen Ausführung anberwärts erfolgen wirb.
- 2) Die Formel bei Markulf I, 13, S. 51; hierin richtig Waitz II, 1, S. 314, gegen Roth.
- 3) Ein schönes Beispiel eines beneficium oblatum Tradit. Sangall, no. 49: revistimus . . . missum monachorum (heißt boch gewiß: wir übertragen auf ben Mond, nicht: wir werben revistiert; zweifelhaft Wait II, 1, S. 304) et per beneficium ipsorum monachorum reintravimus; wenn es bann weiter beißt, sie wollen, wie sie bisher bem König und bem Grasen "servire debuemus", so nun ben Acer ad monasterium proservire, so bebeutet bas nicht: "sie treten aus ber Berbindung mit bem Staat heraus (wie Bait a. a. D.) und in ein besonderes Verhältnis zum Kloster, bas bie Freiheit nicht minbert, aber bie Stellung änbert", sonbern "servire, proservire" ist hier einfach: "Zins leisten": was früher bem König gesteuert warb, wird nun bem Kloster gezinst: man fagte bamals: "einem bas Land bienen", b. h. filr beffen verliehenen Nießbrauch Zins (und Fron) leisten; ein privates Unterthanenverhältnis fette Bait zu friih an: auch jene Urkunde ift übrigens karolingisch. (Dabei tann boch ber König aus Onabe, 3. B. bem Cobn, bas Erbgut belassen, bas fisei munere geschenkte einziehen). Daß bas ursprünglich zum fiscus gehörige auch nach ber Schenkung noch fiscus genannt wird, beweist boch gar nichts. Gerade Bestätigungen aller Rechte, — nicht nur ber beneficia — burch bie Nachsolger ber Könige zeigen, baß bie Beflätigung ber beneficia, ber fisci, nichts Besonderes, für biese Erforderliches ward (schon Lex. Burg. I, 3 bestätigt alle königlichen Schenkungen, also auch an Fahrhabe!); bie manchmal ausbrudlich eingeräumte freie Berstigung beweist nicht, daß folche Einräumung notwendig war. Gegen die Beweise bei Bait II, 1, S. 316, aus ber Einziehung von

sei es als vererbliches Zinsgut: sollte der Zins nur "ob recordationem", als Zeichen der Anerkennung des Eigentums des Grundherrn, gezahlt werden, konnte er sehr geringfügig, etwa auch nur ein sinnbildlicher sein.

Die ursprünglich auf fünf Jahre verliehenen kirchlichen Benefizien 1) (so heißt das Rechtsgeschäft der Verleihung und das verliehene Gut) wurden sehr oft stillschweigend auf uns bestimmte Zeit verlängert, auch dem Erben belassen: die Kirche wahrte die Anerkennung ihres Eigentums alsdann durch Reversurkunden, auch wohl (aber keineswegs immer) durch Abmeiesrung wegen Zinsrückstandes.

Die Entwickelung der alten precaria oder praestaria (sc. epistola, nicht terra) oder des beneficium, alle drei damals noch nicht scharf geschieden 2), ward nun immer mannigsaltiger: ohne

Königsschenkungen bei Hochverrat s. Urgesch. III, Kap. 3 f.; natürlich ist aber Brunner zuzugeben, daß auch damals schon widerrustiche, beschränkte, unvererbliche Schenkungen vorkommen konnten, und daß hiersür eine stillschweigen de Gepflogenheit auskommen mochte, wonach solches auch ohne ausbrückliche Beredung als gewollt vermutet ward, ein Behelf sür Willensauslegung, aber nicht als objektives Gewohnheitsrecht mit opinio necessitatis; im Baiernrecht (decr. Tassil., c. 8) wird allerdings geradezu durch Gesetz ausgesprochen, daß die Praestationes der Borsahren des Herzogs an die nobiles gültig sein sollen, so lang diese stadiles soedere servassent apud principem ad serviendum sidi: — allein hier wird nur die Strafsolge der insidelitas ausgesprochen, wie sie bei insidelitas gegen den König eintrat: — Einziehung.

- 1) über die Berwaltung des kirchlichen Grundbesitzes vor allem: Guérard, Polyptyque de l'abbé Irminon I prolégomènes 1844. Bgl. auch Explication du capitulaire de villis 1853. (Bibl. de l'école des chartes III, 4. Série.). Wolff, Erwerb und Berwaltung des Klostervermögens in den Traditiones Wizendurgenses 1883.
- 2) Nur tönigliche Landleißen nannte man nicht precaria: weil ber König einer precaria epistola b. h. Anerkennungsurkunde nicht bedurfte. Brunner I, 212; vgl. die sehr umsangreiche Litteratur über precarium, precatia, praestaria bei Wait II, 1, S. 292. Roth, Ben. (im Eingang). Lezardière II, 320. Löning, S. 714. Fustel de Coulanges scheidet gar nicht das alte römische precarium und das benesieium des 7. und 9. Jahrhunderts (les origines du seudalisme, Revue des deux mondes 1873); ähnlich Garsonet, Rev. de droit histor. II.

Rücksicht auf ben Namen ward die precaria jett nur bei bessonderem Vorbehalt widerruflich: es gab Pretarien auf Lebenszeit, auf bestimmte Befristung, auf zwei Leiber (vier Augen, d. h. beide Gatten), auch vererbliche. Im südlichen Gallien, wo nicht durch massenhaft einwandernde Germanen die Aussteilung der vorgesundenen Latisundien und Herstellung zahlreicher mittelgroßer und kleiner Bauerhöse ersorderlich wurde, bestanden die sehr schädlich wirkenden römischen in Zustände sort, welche zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Untergang des weststömischen Reiches ganz wesentlich beigetragen hatten 2): ein mittlerer und kleiner Stand freier Bauern sehlte ganz: ungesheuere Landgebiete — "regna" nannte man sie 3) — eigneten wenigen senatorischen Geschlechtern des Provinzialadels, schlecht bebaut von Sklaven, Kolonen, auf fremder Scholle sitzenden Schuthörigen verschiedenster Rechtssormen.

Außer diesem weltlichen Provinzialadel hatten bereits in römischer Zeit die Kirchen bedeutenden Grundbesitz 4) erworben, den sie durch Leihe, auch an freie Pächter in einer Art Erbpacht 5)

- 1) Aber nicht mehr die alt=keltischen, von Casar geschilderten, wie Wait II, 2, S. 253, sür möglich hält: diese waren in dem halben Jahrtausend römischer Herrschaft völlig durch römische ersett: so richtig auch Garsonnet, Nouvelle Revue de droit histor. II, 444; ausgenommen etwa die Bretagne; auch nicht an die erloschene altgermanische Gesolgsschaft, darf man mit v. Maurer, Fronhöse I, 167 diese Dinge knüpsen.
- 2) Bgl. Staat und Gesellschaft in ben germanischen Reichen ber Bölkerwanderung. Bausteine I. Könige VI, 2 ("die Stände").
- 3) Könige VI, 2, "Provinzial-Abel". Bischof Berthram von Le Mans, "nicht zu den angesehensten Geschlechtern gehörig", hat 10—12 villae ererbt, andere gekauft im Wert von 300—1000 sol.; dazu noch Königs-land s. Testament Pardessus I, 208. Abbo's Testament Urgesch. III, Kap. 7; über Chrodin, c. 750 Urgesch. III, Kap. 3.
- 4) Beläge bei Roth, Ben., S. 250. Wait II,1, S. 283, so baß sogar die so durchaus fromme Gesetzgebung jener Zeit, nachdem sie maßlos begünstigt hatte, doch auch beschränkend einschreitet: z. B. das Baiern-recht zugunsten von Söhnen. L. B. I, 1.
- 5) Brunner, Der Erbpacht, die Formelsammlung von Angers und Tours u. d. spätrömische Verpachtung der Gemeindegüter; Zeitschrift für R.-G., Neue Folge V. — Esmein, Mélanges d'histoire du droit 1883.

verwerteten, namentlich in dem nächsten Weichbild der Städte; es waren wohl oft alte städtische Gemeindes und zumal Tempelgüter, welche die Kirche, nachdem sie Staatsfirche geworden, an sich gerissen hatte 1).

Gerade von Kirchen nahmen auch sehr vornehme Leute gern Leihgut gegen Zins: darin lag keine Minderung der Machtstellung, obwohl der Zins, den der Leihnehmer selbst, und der Fron, den die Leute des Leihnehmers von dem Gute dem Eigenstümer leisten, servitium (auch der census) und servire heißen: "famulatus" übernimmt eine Königstochter, Theudichildis, (Theuderichs I., c. 520) gegenüber dem Bischof von Reims, mit einem einst von ihrer Mutter dieser Kirche geschenkten Gut; Bischöse und Übte nehmen Leihgüter gegen Zins von ihren Kirchen und Klöstern, desgleichen ein Graf<sup>2</sup>).

Nur freilich, wenn der Empfänger eigenes Land gar nicht hatte, lediglich auf und von fremder Scholle lebte und etwa gar selbst, in Person, dafür fronte (z. B. ambasciare, Botendienste leisten), sank er zu den accolae, suscepti, homines herab <sup>3</sup>): dann heißt der Landeigner auch bereits Herr, dominus, des Landnehmers.

Die Entstehung des Benefizialwesens, der Vorstufe des Feudal- oder Lehenwesens, beruht nun darauf, daß unter den vielen Formen der rein persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, eine, das Vassaticum, das commendare in vassaticum, die übrigen Formen bloß persönlicher Abhängigkeit<sup>4</sup>), rein that-

(Les baux de cinq ans du droit Romain, l. c. 1886. Garsonnet histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée. 1879.)

- 1) So scharssinnig Brunner I, 200. Die Kirche bediente sich auch gern der Emphyteuse; andere Formen sind die Teilpacht, colonia partiaria: der Pachtschilling dann besteht in einem Anteil des Ertrags in Italien aus römischer Zeit dis auf unsere Tage erhalten; dann der contractus libellarius: er hieß von der Urkunde (libellus) als seiner Wesenssorm.
  - 2) Wait II, 1, S. 802. 305.
  - 3) S. unten und Bait II, 1, S. 308.
- 4) Siehe besonders Ehrenberg, Kommendation und Hulbigung (Weimar 1877), S. 45.

fächlich, durch überwiegende Häufigkeit, allmählich verdrängte und unter den verschiedenen Formen der Abhängigkeit auf Grund von Landleihe eine, das Benefizium, die übrigen, ebenfalls rein thatsächlich, durch überwiegende Häufigkeit, allmählich verdrängte; daß dann endlich, geraume Zeit später, diese beiden Vormen — Bassatitum und Benefizium —, die ursprünglich in gar teinem inneren Zusammenhang 1) gestanden, sich, anfangs cbenfalls rein thatsächlich, regelmäßig verbanden: — aber auch jetzt noch konnte man lange Zeit Basall sein, ohne Benefizium zu haben, und Benefizium haben, ohne Basall zu sein bis allmählich die opinio necessitatis, die Überzeugung von der Rechtsnotwendigkeit entstand, daß jeder Basall Benefizium haben, jeder Benefiziumsempfänger Bafall werden muffe, daß Basallität und Benefizium notwendig zusammengehörten, daß man auf Grund ber realen Abhängigkeit des Benefiziumempfangs burch ben Basallitätseid auch die persönliche Ab= hängigkeit bes Basallen, aber auch die Rechte tes Basallen auf Schutz des Herrn und auf Landbesitz begründe, wie die Pflicht zur Basallentreue.

Diese Entwickelung, welche sich durch Jahrhunderte hin geräuschlos gezogen hat, kann hier nicht im einzelnen verfolgt werden 2): es genügt, die wesentlichen Wendungen klarzulegen.

Der Grund, aus welchem die Vasallität allmählich die anderen Formen rein persönlicher Abhängigkeit verdrängte, ist uns unbekannt<sup>3</sup>): vielleicht war der Grund der, daß zumal

- 1) Richtig Wait II, 1, S. 334.
- 2) Siehe die Litteratur bei Ehrenberg a. a. D. und Wait II, 1, S. 311. Roth schrieb schon 1848 "über die Krongutsverleihungen unter den Merovingern"; vgl. Laband, Litt. Zentralblatt 1863, Nr. 46. Fustel de Coulanges p. 463. Garsonnet, p. 474. über Königs-urkunden über Land: Sohm, Zur Geschichte d. Auslass. Straßburger Festgabe sür Thöl, 1879. Sohm, Fräntisch Recht und römisch Recht. Zeltschr. sür R.-G., Neue Folge I. Brunner, Die Landschentung der Merovinger und der Agilolsinger. Berliner Sitzungsber. III, 1173.
- 3) Vassus ist ein keltisches Wort, es bebeutet einen Diener, ursprünglich höchst wahrscheinlich einen Unfreien, aber bald auch zweisellos freie: so Lex. Alam. XXXVI, 4, Bajuv. II, 14. Hierin ist Wait II, 2, S. 260 im Recht wider Roth, Feub., S. 315.

der König dieser Form sich häusig bediente, wobei der Schützling den Treueid in die Hände des Königs selbst ablegte: vielleicht wurde deshalb von den geistlichen und weltlichen Großen
diese Form als eine besonders seierliche und für beide Teile
ehrende bevorzugt: dafür würde sprechen, daß wir diese Form
eben zunächst nur in den vornehmeren Kreisen antressen: wir
sinden königliche, kirchliche Basallen und Basallen der weltlichen
Großen, nicht "Basallen" in kleinen bäuerischen Berhältnissen:
freilich, die Frage, weshalb der König gerade dieser Form
sich vorzugsweise bedient habe, bleibt unbeantwortet 1).

Dagegen die Frage, aus welchem Grunde das Benefizium die übrigen Formen der Landleihe an thatsächlicher Häusigkeit zu verdrängen begann, kann nunmehr beantwortet werden <sup>2</sup>). Denn wenn auch weder Karl Martell noch dessen Söhne eine shstematische allgemeine "Säkularisation des Kirchengutes" vorgenommen haben, so steht doch kest, daß diese drei Herrscher sür Staatszwecke Kirchengut in sehr mannigkaltigen Rechtsformen, manchmal auch ohne Rechtsform, rein thatsächlich, weggenommen haben, wobei das Benesizialwesen eine sehr große Rolle spielte, in sehr häusige Anwendung kam.

Benefizien waren, wie wir sahen, auf fünf Jahre ausgeliehene "Prekarien", im Eigentum der Kirche: wenigstens bediente sich die Kirche bei ihren unaufhörlichen Landleihen dieser Form am häufigsten, obzwar auch weltliche Große sich der Form bedienen konnten.

Nun wurde bei jener Art von "Zwangsanleihe" des Staates bei der Kirche das Eigentum der Kirche regelmäßig nicht entzogen: — es kam zwar auch vor, und nicht gar zu selten, aber

- 1) Früher fand man in der Basallität die Fortsührung der alten Gesolgschaft, trustis, meist mit Beisügung von denesicium; so sehr eistig Roth, Ben. Wait hat dies schon in der Abhandlung über den Urssprung der Basallität und IV, 1, völlig widerlegt; einverstanden Laband, Zentralblatt 1863, V, 46; salsch faßt Garsonnet, S. 434, die trustis als höhere Stufe der Basallität.
- 2) Dank den hochverdienstlichen Arbeiten Paul Roths, welche in ihren wichtigsten Ergebnissen stehen bleiben, wenn auch Einzelnes ihrer scharf zugespitzten schrossen Fassung aufgegeben werden muß.

immerhin doch nur vereinzelt, nicht planmäßig und mehr im Wege thatsächlicher Gewalt durch den König oder dessen Beamte, — sondern die Kirche wurde nur angehalten, heimfallende oder etwa auch ohne Einhaltung der fünfjährigen Frist den Besitzern entrissene Benesizien an gewisse, vom König bestimmte seniores zu verleihen, welche dann außer an die Kirche, auch an den König Leistungen zu übernehmen hatten.

Ober auch: man beließ die Benefizien ihren bisherigen Besitzern unter dem bisherigen consus (z. B. einem Zehnten) an die Kirche, legte ihnen aber als Benefizialpslicht einen zweiten consus (z. B. ein zweites Zehntel, so daß sie nun decimas et nonas, = ein Fünstel, zu entrichten hatten) auf an den König oder einen von diesem bestimmten sonior, der dafür wieder Leistungen an den Staat übernahm.

Das Wichtigste war aber, daß nun, nachdem einmal der Grundbesitz der größten Grundbesitzerin im Frankenreich, der Kirche, mit etwa einem Drittel alles gallischen Bodens in dieser Bewegung in Fluß gekommen und meist als Benefizium verliehen war, auch die zweitgrößte Grundbesitzerin, die Krone, bei ihren unablässigen Berleihungen z. B. bei Ausstattung der Ümter mit Staatsland, und zuletzt auch die weltlichen Großen sich am häusigsten dieser einmal herrschend gewordenen, allegemein gekannten Form bedienten: — unter Bornehmeren, während in bäuerischen Berhältnissen andere alte Formen sich erhielten.

Wer seit c. 740 Land auszuleihen hatte, wählte im Zweisel die Benesizialform, hielt ihn nicht ein besonderer Grund davon ab und führte ihn zu einer andern Form.

Endlich die Frage, wie es wohl kam, daß sich, nachdem einmal Basallität die häusigste Form der persönlichen Abhängigskeit, Benefizium die häusigste Form der Landleihe geworden, beide zunächst rein thatsächlich, ohne Rechtsnotwendigkeit, untereinander verknüpsten, läßt sich aus den Gesamtumständen recht einleuchtend beantworten. Landleihe war Hauptmittel, treue Dienste zu belohnen, Anhänger zu gewinnen, zu weisteren treuen Diensten anzuspornen. Treue Dienste leisteten

dem König, der Kirche, den Großen zumeist die durch persönsliche Abhängigkeit Gebundenen; diese waren nun meist vassi: also boten sich zumeist vassi dar als zu belohnende, anzusspornende: und noch Unabhängige suchte man als Anhänger zu gewinnen, indem man ihnen Land zu Benefizium gab und sie dafür als vassi verpslichtete.

In der fränkischen Zeit ist der Staatsverband noch der Unterthanenverband, noch nicht das Benesizial – oder Lehens-wesen; die Mitte des 9. Jahrhunderts allmählich vorschreitende Umwandlung nach dieser Nichtung hin drückt sich besonders in der den Landesherren abgezwungenen Anerkennung aus, daß im Fall des Widerstreits die Basallenpslicht der Unterthanenpslicht vorgehen, also z. B. ein Unterthan des ostfränkischen, aber Basall des weststrfränkischen Königs bei Krieg zwischen beiden Reichen dem westsränkischen Lehensherrn gegen den ostfränkischen Landesherrn dienen muß.

Fassen wir bas bisher Erörterte in eine

## Schlußbetrachtung:

In merovingischer Zeit haben die sehr mannigsaltigen Abhängigkeitsverhältnisse der kleinen Freien und der Unfreien eine gleichstehende Bevölkerungsklasse noch nicht erzeugt, schon deshalb nicht, weil noch die Geschlossenheit der Gebiete solcher Abhängigen fast überall fehlte. Falsch ist es 1), alle diese unter das "Mundium" des Seniors zusammenzusassen, von diesem auszugehen: schon deshalb, weil es über Unsreie, welche, unausgeschieden, die größte Maße dieser homines bilden, gar kein mundium gab: aber auch mithio und sperantes 2) ist nicht ein erschöpfender Ausdruck, denn er trifft nur die eine Wirkung der Abhängigkeit: die Verantwortung, Vertretung der Abhängigen durch den Schirmherrn vor Gericht 3). Man kann

<sup>1)</sup> Wie v. Sphel, S. 472.

<sup>2)</sup> Wie Wait II, 2, S. 426-429 meinte.

<sup>3)</sup> So erklärt jetzt Brunner gewiß richtig bas viel gequälte Wort

im Franken- wie im Westgoten-, Langobarden- und Burgundenreich, wo aus gleichen Gründen ganz gleiche Zustände herrschen,
zum Teil sogar mit gleichen lateinischen Namen, die Abhängigkeitsverhältnisse auf zwei Hauptarten zurücksühren: solche
auf Grund von Landleihe, also Hintersassen, die auf fremder
Scholle sizen, und solche ohne Landleihe, durch rein persönliches Vertragsverhältnis. Die Wirkungen sind in beiden Fällen
(selbstverständlich abgesehen von allem, was sich eben auf das
Leihland bezieht) so ziemlich die gleichen: der Senior ist zu
Schutz und Vertretung vor Gericht und außer Gericht, zur
Unterstützung, zur Fehde, zum Unterhalt verpstichtet, der Abhängige ost — bei Landleihe stets — zur Hilse in jeder (nicht
bloß Fehde-) Not, zu Zins und Fron, sein Erbe, sein Wergeld,
fällt meist an den Schirmherrn.

Mit Fug hat man 1) bemerkt, daß solche Schutherrschaften damals in Gallien immer bei großen Hosbesitzungen, in Germanien nur bei geistlichen Stiftern (und, fügen wir bei, herzogelichen Gütern) vorkommen: auch die Immunität schneidet damals noch nicht den Zusammenhang der persönlich frei verbliebenen Untersassen und Schützlinge mit König und Graf ab, was sich in der Wehrpslicht auch der Immunitätsleute deutlich zeigt, welche damals der Immunitätsbeamte nur ausbietet und an die Gränze der Immunität führt, dort aber dem Grafen als ihrem Ansührer übergiebt: aber auch an der Gerichtszugehörigkeit der Freien änderte es im Grundsatz nichts, daß sie durch ihren Senior als staatlich anerkannten Bevollmächtigten vertreten wurden.

So blieb in der ganzen fränkischen Zeit noch der Untersthanenverband die zusammenhaltende Rechtsform des Staates, nicht Seniorat und Basallität: "wer frei war, blieb immer in Verbindung mit dem Oberhaupt des Staats und seinen

<sup>(3</sup> bpfl, Altertümer des D. R. I, 33; II, 8, hatte es für Mist (!) = Herrenhof (!) erklärt); übrigens für "Bertretung" schon Roth, Benefizialwesen, S. 164.

<sup>1)</sup> Wait II, 1, S. 420.

Beamten, diese war nur in dem einen Fall mehr unmittelbar und von privaten Verhältnissen weniger beschränkt als in dem andern. Die freien Hintersassen sind daher noch immer als eigentliche Unterthanen des Königs zu betrachten 1).\*

Erst in der folgenden Zeit werden die homines von dem Zusammenhang mit dem Reich abgeschnitten, sie werden nun nur mittelbare Reichsunterthanen: das drückt sich sehr scharf darin aus, daß der Immunitätsbeamte, z. B. der Waffenvogt des Klosters, sie nicht nur ausbietet, sondern ihr Anführer bleibt während des Feldzugs, etwa unter eignem Fähnlein, und daß ihre Heerbannbuße wegen nicht oder nicht voll erfüllter Wehrpsslicht nicht mehr an König und Graf, sondern an den Immunistätsherrn oder Senior und dessen Bogt zu zahlen ist.

Das erklärt sich freilich vollständig baraus, daß nunmehr für den König der Wassendienst des einzelnen Vornehmen sür seine Person (— gleichviel, ob als Heerbannpslichtiger oder als Basall, was sie nun alle waren: so daß die erstere Verpslichtung gar nicht mehr zum Ausdruck kam bei diesen Großen), — viel weniger wichtig war als dessen lehnsvertragsmäßige Verpslichtung, vielleicht Hunderte von Reisigen zuzusühren, welche seine unmittelbaren Vasallen, für den König aber nur "Aftervasallen" waren, ein Rechtsbegriff, der jedoch erst später entwickelt ward.

<sup>1)</sup> So Wait schon in der 1. Auflage (Kiel 1847), lange vor Roths Feudalität und Unterthanenverband (Weimar 1863).

## Siebentes Kapitel.

Das Königtum. Allgemeines. Die Grundlagen.

Das Königtum 1) erwächst bei den Franken vor unsern sehenden Augen — man muß sie schon recht fest schließen, will man es nicht sehen — aus dem Königtum über einen (oder auch mehrere) Gaue, zuerst über mehrere, dann über alle Gaue einer Mittelgruppe, der Salier, endlich über alle Gaue, auch der zweiten (und dritten) Mittelgruppe der Uferfranken

1) Wait, Berfassungsgeschichte II, 1, 2 (3. Aufl. 1882); III (2. Aufl. 1883); IV (2. Aufl. 1885). Wait, Das alte Recht ber falischen Franken, 1846. — Roth, Ben. und Feudal. (f. oben, S. 418). — v. Sybel, Entstehung bes beutschen Königtums (2. Aufl. 1881). — Sohm, Die fräntische Reichs- und Gerichtsverfassung (1871); die Berfassung ber Lex Sal., S. 38. - Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France I, 1875. — Siehe die kurze Abwehr ber Ansichten von Fustel de Coulanges 1. c. (2 édit. 1877), wo= nach gar teine Eroberung stattgefunden, Chlodovech nur im Auftrag bes Raisers geherrscht, ber Frankenname nur Heere, tein Bolt bedeutet bat, bei Wait II, 1, S. 80, hist. Zeitschr. XXXVII, 48; auch bessen Worten liber v. Sybels 2. Aufl. tann ich nur beipflichten (G. 81): "Manche Behauptungen darin lassen es fast zweiselhaft erscheinen, welche Art von Lefern bas gelehrte Buch im Auge hat" (S. 81), und bag "wohl nie eine historische Darstellung auf weniger sicheren Grundlagen beruht hat" (S. 83); f. baselbst auch gegen Arnold (Frantische Zeit), S. 85. — Richtig Wait II, 1, S. 425: "Der hof und bas Königtum find frantisch mit Ausnahme einzelner romanischer Elemente. Die Berhältnisse bes Bolkes find mannichfach und ungleichmäßig geworben burch bie Mischung germanischer und römischer Elemente. Die Berschiebenheit ber Nationalitäten, bie sich schon bier geltend macht, tritt flärfer bervor, wenn bie Abteilungen des Reiches ins Auge gefaßt werden." — Im Folgenden hat wohl Wait zuweilen bie "gleichmäßige Ordnung ber Gaue und hunberten" überschätzt: unter Karl bem Großen nur überwiegt bie "gleichmäßige Ordnung", nicht vor ihm. — Tardif, Etudes sur les institutions politiques et administratives de la France I, 1881. - Tho(und der Chatten 1)), also zum Königtum über die ganze Hauptsgruppe oder das Volf, den Volksstamm der Franken, welches Volkskönigtum sich alsbald auch andere Stämme oder Völker (Alamannen, Thüringe, Burgunden, Vaiern) unterwirft und so zu einem Reichskönigtum erstarkt.

Es gehört viel Beharrlichkeit dazu, diese Entwickelung zu bestreiten 2).

nissen, L'Organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la loi salique (2 édit.), 1882. — Fahlbeck, La royauté et le droit royal francs, 1893. — W. Sidel, Entstehung ber franz. Monarchie; Bestbeutsche Zeitschr. IV. — Pardessus, La loi salique 1843. — Flach, Les origines de l'ancienne France I, 1886. — Digot, Histoire du royaume d'Austrasie I—IV, 1863. — Löbell, Gregor von Tours und seine Zeit, 2. Aust., vermehrt von Bernhardt 1869. — Arnold, Deutsche Geschichte II, 1881. — Nitsch, Gesch. bes beutschen Boltes I, 1883. — v. Rante, Beltgeschichte IV—VI. —

- 1) Wir klammern die hattische Mittelgruppe ein, weil wir nicht wissen, wiesern dieselbe vor Chlodovech schon etwa mit den Userfranken vereint war und also mit diesen zusammen Chlodovech unterworsen ward. Brunner, S. 189, wie schon ältere, solgert Zugehörigkeit des Hessenslandes zu Ripuarien schon vor Chlodovechs Herrschast, weil Sigibert in der "Buchonia" durchziehen (ambulare) konnte: ist das aber ein Beweis? Bgl. Arnold: gewiß hatte Chlodovech im Hessenland nicht die gleich gesicherte Besehlsgewalt wie in Köln. Nach Schröder herrscht Chlodovech bei den Chatten ganz wie in Tournai und Soissons (!)
- 2) Wenn nach H. v. Sybel bas germanische Königtum, zumal auch bas fränkische Chlodoveche baburch entstanden sein foll, baß "germanische Söldnerführer ben Dienstvertrag mit bem Imperator schlossen", fo spricht, abgesehen von allem andern, hiergegen boch recht erheblich ber Umfand, baß es schon lang gar teinen Imperator mehr gab, als Chlobovech König ward; erst ber oftrömische Imperator hat Chlobovech allerbings 507 zu etwas gemacht, aber nicht zum König ber Franken — aus bem ausgezeichneten Grunde, baß er bas schon lange war, fo wenig er Theoderich ben Großen jum König ber Goten machte -, sondern jum "consul" und "patricius" — ganz wie früher auch Theoberich. Wie kommt es ferner boch wohl, bag bei ben Goten an ber Offfee, bie noch nie einen Römer gesehen hatten, zur Zeit bes Tacitus alteingewurzeltes Königtum zweisellos bestand? Wenn das germanische Königtum erst durch Soldvertrag mit dem Imperator entstanden, also seit dem 2. Jahrhundert n. Chr., - wie fommt es boch wohl, daß biefe "römische Institution" einen germanischen Namen trägt, ber, Nord = und West-Germanen gemeinsam,

Vielfach, von gleichzeitigen glaubhaften Quellen, wird besteugt, daß die Merovingen anfangs nur einen oder einzelne Saue der Salier beherrschten (Childerich, Chlogio, Chlodovech), und daß dann ihre Macht über die anderen salischen sowie über die ripuarischen (und chattischen) Saue durch Mord, Sewalt, List und vertragsmäßige Unterwerfung ausgedehnt wurde.

Es ist aber, Mitte des 5. Jahrhunderts bei Saliern und Uferfranken Gaukönige zu finden, durchaus kein überraschend Wunder für jeden, der weiß, daß bei den Bölferschaften, welche biese beiden Gruppen ausmachen, von ihrem ersten Auftauchen zur Zeit des Augustus an Gaukönige begegnen, natürlich auf Zeit verschwinden, wenn die Bölkerschaften selbst eine Zeit lang nicht mehr genannt werden, aber auch nach solchen Unters brechungen ber Überlieferung - nicht bes Königtums selbst — wieder auftauchen im 2., 3. 4. und 5. Jahrhundert so daß, so weit die Quellen überhaupt von den Bölfern ber späteren Frankengruppe und dieser selbst berichten, die bier unterbrochene Fortbauer des Gaukönigtums durchein balbes Jahrtausend zweifellos feststeht. Auch von Volksversammlungen, von Heerbann bieser Bölfer, erfahren wir ja manchmal Menschenalter hindurch nichts: — glaubt man um deswillen, diese Bölker hätten in der Zwischenzeit keine Bolksversammlungen und keinen Heerbann besessen 1)?

vor beren Auseinanderwandern, also etwa 500 Jahre vor Christi entstanden ist? — Ausgezeichnet Baitz II, 1, S. 139, über die wesentlich germanische Grundlage des fräntischen Königtums gegen v. Sybels neue Aussassigungen (S. 245); diese vermischen Goten und Franken, und nehmen sehr mit Unrecht an, daß Angelsachsen und Langobarden "den Typus" der neuen Monarchieen den Goten (!) und Franken nachgebildet. Zwischen Angelsachsen und Goten bestand unseres Wissens nie der geringste Verkehr, zwischen Langobarden und Franken sast immer Feindschaft.

1) Daß ein Bolk unter römischer Herrschaft auch bas Königtum einbüßen kann, zeigen die Bataver, welche Könige hatten vor Civilis, keine unter Civilis: aber gerade die Bataver zeigen auch, daß selbst ein solches Bolk das verlorene Königtum wieder erlangen kann: im 4. Jahrhundert haben die Bataver wieder Könige. Auch sonst treten ja solche Schwankungen ein: die Cherusker hatten Gaukönige vor und unter Armin, Es begegnet aber schon zur Zeit des Augustus ein König der Sugambern, Maelo: amtlich ist diese seine königliche Würde bezeugt in einer Staatshandlung des Kaisers Augustus, der ihn "rex" nennt: an der Vollbedeutung dieses Namens, der bestimmten Unterscheidung von bloßem Heersührertum, Richteramt, Gefolgschaft, kann bei der Zusammenstellung mit andern unzweiselhaften reges gar nicht gerüttelt werden 1).

Bei den Batavern finden wir Könige vor Civilis — zur Zeit des Civilis fehlen sie —, dann, nach langem Schweigen der Quellen; was aber freilich das Fehlen nicht beweist, wiesder Könige zur Zeit Julians, nachdem die Bataver längst Bestandteile der "Franken" geworden (oben, S. 5. 401).

Ein König der Brukterer wird zur Zeit des jüngeren Plinius (c. 100 n. Chr.) von den Kömern "mit Gewalt der Waffen in sein Reich eingeführt" 2), woraus keineswegs folgt, daß die Kömer das Königtum bei den Brukterern erst einsgerichtet haben: es kann auch der Sinn sein — und der Wortslaut spricht viel stärker hierfür: — unter mehreren Bewerbern um das bereits bestehende Königtum der Brukterer führte Spurinna den Kom geneigten Bewerber mit Gewalt zur Herrschaft: auch dieser König beherrschte keineswegs alle Brukterer, welche in zwei Mittelgruppen, die "größeren" und die "kleis

bann fallen sie alle, ein Bölkerschaftskönig wird eingesetzt, er versschwindet bald wieder, und sortab begegnet (unseres Wissens) bei den Cheruskern (später einem Teil der Sachsen) gar kein Königtum mehr. Gegen jede schablonenhaste Durchsührung meines Grundgedankens habe ich mich scharf ausgesprochen Deutsche Gesch. I a. Andrerseits hat Waitz II, 3. S. 29 sehr richtig darauf hingewiesen, daß auch dei solchen Völkersschaften der drei fränkischen Gruppen, dei welchen ursprünglich Könige nicht bezeugt sind, der übergang in neue Sitze — wir sügen dei: der Krieg mit Rom und mit anderen Germanen — zum Austommen des Königtums Anlaß geben mochte, wie es ähnlich bei anderen Stämmen geschah.

- 1) S. Ia, S. 342, bie Beläge.
- 2) Plinius, Epist. II, 7, ed. Keil (Lipsiae 1870). Spurinna Bructerum regem vi et armis induxit in regnum ostentatoque bello ferocissimam gentem quod est pulcherrimum victoriae genus terrare perdomuit.

neren", zerfielen: er war wohl nur König eines Gaues ober einiger Gaue einer Mittelgruppe.

Bei den Chatten werden "reges" nicht genannt, wohl aber in den Tagen Armins eine Mehrzahl von "principes" gleichzeitig neben einander: Arpus, Aktumer und Adgansdefter, von welchen die beiden ersten auf Armins, der letzte auf römischer Seite kämpst, also jedesfalls auch hier mehrere selbständige Gaustaaten, welche entgegengesetzte Politik treiben können: ob jene principes Gaukönige oder Gaugrafen waren, ist nicht zu entscheiden 1).

Sobald Anfang des 3. Jahrhunderts der Name der Franken vorkommt, ist auch sehr bald die Rede von "Königen der Franken", von mehreren neben einander, ohne daß wir bestimmen können, welcher der fränkischen Mittelpruppen sie angehören. Konstantin hat mit einer Mehrzahl von Frankenskönigen gleichzeitig zu thun.

Ja, gerade bei den "Saliern" selbst werden unter Nensung dieses einen Namens Könige, und zwar eine Mehrzahl von Königen, gleichzeitig neben einander, also Gaukönige, gesnannt<sup>2</sup>).

Im Jahre 357 kämpfen mehrere batavische Könige neben einander, also Gaukönige, für Julian 3). Auf jene Zeiten aber auf die Franken bes rechten Rheinufers beziehen sich die Ansgaben des Sulpicius Alexander und die Gregors.

Für eine Mehrzahl von nebeneinander herrschenden 4)

- 1) Ohne weiteres chattische Gautönige anzunchmen, ist man aber nicht besugt. Lgl. Könige I, 74. Tacitus (ed. Grimm) Annal. II, 7. 88; XI, 16.
- 2) Bon Libanius, Epitaph., ed. Reiske I, 347: ἦχον αὐτοὺς ἀγοντες ἐκέτας τοὺς βασιλεῖς. Bon Zosimus III, 6: οἱ Σάλιοι οἱ μὲν ἀπὸ τῆς νήσου μετὰ τοῦ σφων βασιλέως.
- 3) Ammian XVI, 12.44, v. Wietersheim-Dahn II, "Julian am Rhein". Bausteine VI, "Alamannenschlacht bei Straßburg".
- 4) Über die Gründe, welche die Berwandtschaft der stäntischen Könige unter einander erklären vgl. die Alamannenkönige zur Zeit Julians Anm. 3. Heiraten, Berschwägerungen, sind dabei nicht ausgeschlossen, sofern sie später "Oheime" und "Nessen" herstellen mochte.

Frankenkönigen oder eine "Reichsteilung" bes bereits geeint gewesenen Staats darf man sich aber nicht derusen auf Priscus"), der nur erzählt, wie der Streit zweier Söhne eines Frankenkönigs Uttila zu dem Zuge nach Gallien veranlaßt habe: die Nachricht von einem solchen Streit mag richtig sein: — daß die Streitenden Söhne Chlogio's waren, hat man nur aus der Zeitsolge geschlossen: wir sahen aber, es kommen auch Userfranken in Frage: Franken sochten damals für und wider die Hunnen, und daß der (wohl richtiger: der eine) gegen Uttila kämpsende fränkische König 3) Meroveus, Chlogio's Sohn gewesen, weiß erst eine "Quelle" aus dem 8. Jahrshundert zu erzählen 4).

Die Fragen, wodurch das Königtum erworben und aus welcher Klasse die Könige genommen wurden, werden aber für bie Franken des 4. und 5. Jahrhunderts von Gregor von Tours in einer Weise beantwortet, welche jeden Zweifel daran ausschließt, daß in diesen Königen das uralte Königtum fortdauerte, wie es schon Tacitus kennen lernte: Gregor hat sicher bie "Germania" nie gelesen, aber seine Worte hatten nicht anders lauten können, wenn er uns geflissentlich hatte jagen wollen: "diese Könige habt ihr euch vorzustellen ganz genau wie die taciteischen Germanenkönige." Tacitus sagt: die Könige wählen fie aus dem Bolksabel 5). Gregor fagt: "es bestellten jene Franken damals langhaarige Könige durch Wahl je aus ihrem ersten oder zu sagen edelsten Geschlecht": Tacitus setzt voraus - er sagt es -, daß eine Bölkerschaft (civitas) in ihren einzelnen Gauen mehrere Könige neben einander hat. Gregor fagt: "sie wählen Könige je für Gaue und Stadtgebiete 6)."

<sup>1)</sup> Mit Schröber, hiftor. Zeitfchr. XLIII, 448.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Wietersheim - Dahn II, 244.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II, 7.

<sup>4)</sup> Die Vita S. Lupi.

<sup>5)</sup> Reges ex nobilitate sumunt.

<sup>6)</sup> Gregor: juxta pagus (sic) vel civitates. Nicht für Hunderten: wie Wait II, 3, S. 29, seiner Theorie gemäß übersetzen muß (aber pagus ist boch wahrhaftig nicht centena!), die keine Gaue inner-

Und ganz richtig und bestimmt stellt Gregor jenem älteren Verfassungszustand die spätere Zeit gegenüber, "da ein König nun alle pagos und civitates der Franken beherrscht."

So tief war die germanische Anschauung gewurzelt, das Königsgeschlecht sei als edelstes Adelsgeschlecht von den Göttern entstammt — manchmal galt es als das ältste, dem Bolke Namen gebende, so die Asdingen — daß auch das Merovingische, obzwar es größere Bedeutung für das ganze Bolk erst spät gewann, von der Bolkssage auf übermenschlichen Ursprung zurückgesührt ward: nur daß — wohl nicht ohne Einsluß des Christentums: denn vor 500 wird die Sage nicht aufgekommen sein — nicht mehr ein wohlthätiger Gott, sondern ein Dämon — die Götter waren inzwischen zu Unholden verteuselt — als Stammvater bezeichnet ward.

Der wirkliche Name Mero = (vielleicht von mar, Ruhm) vech konnte von der Volksethmologie desto leichter auf einen Meer = Dämon zurückgeführt werden, der die am Weeresstrande

halb der Bölkerschaft (civitas) im Taciteischen Sinne kennt; aber pagus ist bei Gregor ganz zweifellos Gau; was er pagus nennt, beißt später beutsch Gau, und heißt nicht hundertschaft — centena begegnet bei Gregor gar nicht — civitas aber bebeutet Gregor nicht eine germanische ober teltische Bölkerschaft, sonbern eine Stabt mit bem zugehörigen territorium (f. II, 44): folche römisch-keltische Stäbte und Stadtgebiete hatten aber bie Franken bamals inne: sie waren Hauptsitze ber Macht, und beshalb wurden die Könige wie juxta pagos so juxta civitates gewählt: so waren Tournai, Cambrai, Köln Sitze und bie Lanbschaften biefer Stäbte Gebiete von folden reges. Sehr richtig bemerkt bagegen Bait wiber v. Sybel, Königtum II, S. 163, baß pagus nur ganz ausnahmsweise bei Gregor ibentisch mit civitas, b. h. territorium civitatis und vel bei ihm nicht erklärend, sondern fast immer fopulativ für "und" gebraucht wird; vgl. Urgesch. III, passim.; übrigens auch, wenn man civitas bier, wie bei Cafar und Tacitus, für "Bölkerschaft" erklärt — was nicht richtig scheint — würbe sich nichts unserer Auffassung Wiberstreitenbes ergeben —: bann find es eben Könige über Gaue und auch über Bölkerschaften, aber immer noch nicht über bas Bolt ber Salier; bei Alamannen und Quaben fanden wir auch reges von großer Macht und regulos, subregulos, regales von minderer Macht, b. h. wohl Könige, teils über Bölferschaften, teils über Gaue.

wandernde Gattin Chlogio's und (durch den Dämon) Mutter "Merovechs" (d. h. nach seinem Bater "Meer-Wicht") bewältigte, als darin, ganz im Seist und im Stil echter Volkssage, ausgebrückt ward die Erinnerung, das Bewußtsein, wie die Macht der Franken und dieser Könige von den Meeresküsten ausgegangen und ins Binnenland hineingewachsen sei 1).

Erinnerung an das Meer wird doch wohl nachrauschen in dem Namen Mer-o-vechus, Meroingus; diese Form setzt aber andrerseits einen bestimmten Stammvater voraus; daß der Name Merovech in dem Geschlecht oft wiederkehrt — noch ein Sohn Theudiberts II. trägt ihn — beweist aber doch nicht 2), daß jener Stammvater eine historische Person ist: — nur daß ihn die Sage dafür hielt 3).

Der fränkische König brachte Militärhoheit, Gerichtsbarkeit, Anfänge von Amtshoheit, von Polizeihoheit aus dem germanischen Gaukönigtum mit; er erwarb ganz neu hinzu: Finanzhoheit und christliche Kirchenhoheit, mochte er auch in der Heidenzeit bereits gewiß Pflichten gegenüber den Göttern gehabt haben — eine sehr starke Mehrung der Rechte der Berwaltungs- und der Amtshoheit, der Repräsentationshoheit; Entscheidung über Krieg und Frieden, hatte er thatsächlich schon als Gaukönig gehabt, rechtlich erwarb er sie auch jetzt nicht völlig; sein altes Ber-

- 1) Merovech ist Gregor (II, 9) nur de stirpe Chlogionis, andere machen ihn zu Chlogio's Sohn, die alte Genealogie Scriptor. II, 307, zum Sohn bes Chlodobab, Enkel bes Chlogio. Gebhardi, Reges Francorum meroving, von Wais II, 32 angesilhet, war mir nicht zugänglich.
  - 2) Wie Wait II, 3, S. 33.
- 3) Ableitung von ber Merwe (Leo), von Maurungania (v. Spbel) ober gar von ben Nerviern (C. Häuster) ist abzuweisen. Erst ganz spät heißt bas Land "Merovingia" (miracula s. Agili † c. 650). Mabillon II, 316, ungewisser Entstehungszeit aus ber vita (von einem jüngeren Zeitgenossen (c. 700) und anderen Duellen zusammengetragen; noch viel später, erst im Mittelalter, werden die Franken "Merovingi" genannt, in Hanulf, Chronicon Centulense (—1088!) und dem sogen. Rorico (c. 1100): damit ist also gar nichts anzusangen. Bgl. Wattenbach I, 105: "für geschichtliche Untersuchungen darf man sich auf Aimoin so wenig wie auf den noch späteren Korico berusen."

ordnungs. (Bann.) Recht ward erheblich erweitert; bei Gesetzgebung, die früher die Bolksversammlung allein geübt, wirkte auch jetzt noch ber Wille der Stämme (bei Änderung der Stammesrechte) und der Großen auf den Reichstagen mit.

Die Herübernahme kaiserlicher Rechte hat man, abgesehen von der Finanzhoheit und einzelnen Stücken der Amtshoheit und Verwaltung, sehr überschätt. Die "imperatorischen Rechte" waren mehr in der Vorstellung der Menschen als für das Wesen des Rechts wichtig ') in dem fränkischen Königtum, das "Absolutistische" ist nicht gerade überall auf das Imperatorische zurückzusühren, es war vielsach Verwilderung germanischen Königtums: Königsgewalt wider Abelstrotz. "Der unmittelbaren Entlehnung fremder Befugnisse bedurfte es auch nicht. Das deutsche Königtum war in sich start genug für die Aufgaben, die ihm setzt gestellt wurden: auch die Elemente wahrer Staatsgewalt waren in ihm enthalten; wer daran zweiselt, vergleiche das Langobardische Königtum von rein gersmanischem Charakter 2).

Die Rechtsform, in welcher, sozusagen, das juristische Mittel, durch welches der König herrscht, ist sein Bannrecht, d. h. das Recht unter Androhung einer Bermögensstrase etwas zu gebieten, z. B. sich gewaffnet am Sammelort zur Heersahrt einzusinden: oder zu verbieten 3), z. B. die Wasse zu zücken, dem Redner im Ding in das Wort zu fallen, also das jus sub mulcta judendi aut vetandi, sei es für einen Einzelsall, sei es als regelmäßige, dauernde, "allgemeine Norm". Dieser Königsbann ist dem Wesen nach stets der gleiche, nur der Richtung, dem Gegenstande nach, erscheint er bald als Heerbann, als Gerichtsbann, als Amtsbann (oder Amtshoheit) als Berswaltungsbann (Polizeihoheit), Finanzbann (Finanzhoheit), Kirchenhoheit, Repräsentationshoheit: wobei die Finanzund Kirchenhoheit völlig, der Inhalt von Verwaltungshoheit sast

<sup>1)</sup> Sehr richtig Bait II, 1, S. 204, gegen v. Sybel, S. 340.

<sup>2)</sup> Wait II, 2, S. 205.

<sup>3)</sup> Irrig beschränkt Chrenberg, S. 118, ben Bann ursprünglich auf ben Heerbann.

völlig aus der vorgefundenen römischen Staatsgewalt herübergenommen ist, selbstwerständlich mit vielen Weglassungen und Ünderungen 1).

Die Gründe, welche das Königtum häufiger und stärker gemacht, hatten im Laufe der großen Bewegungen des 2. bis 6. Jahrhunderts eben die bloße suadendi auctoritas auch auf andern Gebieten zu einem Befehlsrecht gesteigert.

Selbstverständlich konnte der König sein Bannrecht nicht willkürlich ausüben 2): sonst wäre ja die Verfassung, Absolutismus, ja Despotismus gewesen, wenn der König alles, was ihm beliebte, bei Geldstrafe hatte gebieten oder verbieten können. Vielmehr wurden ursprünglich durch Gewohnheitsrecht, später auch durch Geset die Bannfälle aufgezählt, in denen allein der König sollte bannen dürfen.

Der Zweck des Bannes sollte sein: die "utilitas regis" die, dem Ideale und der Aufgabe des Königtums nach, zugleich das gemeine Wohl aller war 8).

Auch die Höhe der Bannbuße war durch das Recht fest-

- 1) Das Gebot ober Berbot heißt bannus, auctoritas, praeceptum, verbum regis. (W. Sidel, Zur Geschichte bes Bannes, Marburg 1886.) Früheste Stelle Greg. Tur. V, 21. Urgesch. III, Kap. 4: "Das Wort muß schon start verbreitet gewesen sein, ba Gregor selten germanische Wörter braucht." Wait II, 1, S. 220: gewiß, denn es war altgermanisch, auf Band (bandjan) zurückgehend Grimm, W. B. I, 1115. Daß dieses Besechlsrecht im altgermanischen Priestert um zu suchen sei, ist ein höchst betlaglicher Irrtum Schröbers (S. II4), der ausgemerzt werden muß; schon in altgermanischer Zeit hatte der König den Heerbann und den Gerichtsbann gehabt. Beweis: Tac. Germ. pars mulctae regi. Eine Lex impersecta kann man andrerseits den Königsbann auch nicht (mit Schröber, S. 117) nennen, da die Berletzung keineswegs straffrei, sondern mindestens mit Gelbstrase bedroht war, nicht nur mit dem Berlust "der kal. Gnade im allgemeinen".
- 2) Sohm hat seinen sehr starten Irrtum hierin (R.- und G.-Berf. S. 106): "bie Banngewalt ist an Gesetze und Herkommen nicht gebunden", nunmehr selbst eingesehen. D. Litt.-Ztg., S. 58. Richtig Gneist, Eigenart bes preuß. Staates, "bie Grenze bieses Regierungsrechts liegt in dem hergebrachten Bollsrecht": wenn auch Mißbrauch bes Bannes, Willtür sich ost darüber hinwegsetzt.
  - 3) Urgesch. III. Rap. 4f.

gestellt, meist auf 60 solidi (= 720 Mark 1): nur ausnahmsweise, und zwar wieder nur in den gesetzlich sestgestellten Fällen, sollte der König diesen Betrag erhöhen dürfen, jedoch nur innerhalb der gesetzlichen Bannsumme. Wenn dies das Capitulare Saxonicum vom Jahre 797 (c. 9) ausdrücklich sagt — Steigerung soll nur unter Zustimmung der Franken und Sachsen erfolgen —, so wird man nicht 2) annehmen dürsen, daß dies damals zuerst eingeführt worden. Daß der gewaltige, siegreiche Karl den besiegten Sachsen gegenüber hierin sich soll mehr beschränkt haben als frühere Könige, ist doch wahrlich nicht zu glauben: vielmehr hat umgekehrt Karl frühere Schranken des Bannrechts allmählich beseitigt..

Ganz undenkbar ist, daß die Strase für Verletzung des Königsbannes ursprünglich "arbiträr" war 3). Im Gegenteil: je mehr die Gewalt des Königs "ursprünglich" beschränkt war, desto genauer bestimmt mußte durch das Volksrecht die Höhe der Wette für Verletzung seines Bannes sein: erst mit steigender Macht kann der König den Betrag beliebig erhöhen. Und daß der König Tod oder Gefängnis, Einbannung, Gütereinziehung, hätte androhen können durch solches "Königsrecht" ohne entssprechende Verstattung durch Geset, ist, je früher, desto unswahrscheinlicher, bei einem Chilperich aber nicht "Königsrecht", sondern Gewalt.

Ausbrücklich muß Chlothachar II. 4) - bas hat ber Abel,

- 1) Die 60 solidi als Königsbann werben allerdings erst in der decretio Childiderti II. von 595, c. 9, genannt: aber nichts berechtigt zu bezweiseln, wie Schröder, S. 117, zu thun scheint, daß dieser Betrag schon viel früher sestsand: zumal ja zweisellos derselbe nur die übertragung eines früher in Bieh entrichteten Wertes in gemünztes Geld bedeutet. Und da in dem Recht der Userfranken ganz allgemein dieser Betrag als Königsbann vorausgesetzt wird, war das nicht eine erst bei Auszeichnung dieser Lex eingesührte Neuerung, sondern es ward hier, wie so ost, nur altes, ungeschriebenes Recht kodisiziert.
  - 2) Mit Schröber, S. 117.
  - 3) Wie Schröber, S. 117 meint.
- 4) Praeceptio, Edictum. Jedoch nicht alles, was uns Willfür scheint, z. B. Eingriffe in das Vermählungsrecht der Sippe, war damals Willfür. Bgl. Könige VI, 2, "Absolutismus".

der ihn erhob, als Gegenleistung durchgesetzt — erklären, nicht willfürlich Todesstrafe auf Verletzung seiner Banne setzen zu wollen: — war früher der Tod hierfür gedroht worden, so war es entweder innerhalb der Verstattung des Gesetzes, oder eben Willfür und Königsgewalt, nicht "Königs" oder "Amtsprecht" gewesen: ein drittes, Rechtsbruch des Volksrechts durch Amtsrecht, giebt es nicht und gab es nicht.

Ganz folgerichtig ist es daher, daß, als die Machtfülle des Königtums unter Karl ihren Höhepunkt erreicht, jene beiden Beschränkungen immer mehr gelockert werden und zuletzt völlig fallen. Die Zahl der gesetzlichen Bannfälle, auch der erstöhten Bannsätze, wird vermehrt, und zuletzt wird es völlig der Weisheit des Königs allein anheim gegeben, in welchen Fällen und mit wie hohen Strasbeträgen er bannen will. Damit ist formal die Unbeschränktheit des Königtums anerkannt.

Wie der Königsbann formal den Inbegriff der Königsrechte, so bezeichnet der Königsschutz!) formal den Inbegriff der Königspflichten: der König schuldet dem Neichsangehörigen?) seinen Schutz; er verspricht mit seinem Königswort (sormo regius, verdum regis), diesen Schutz zu gewähren:
daher wird ganz folgerichtig der Üchter, der zur Strase, weil
er durch Friedebruch, durch Bruch des Königsbannes das Recht
auf diesen Schutz verwirft hat, bezeichnet als ausgestoßen aus
dem (Schutz-)Wort des Königs (extra sermonom regis positus).

Es ist noch nicht beachtet, aber sehr der Beachtung würdig, daß wir in diesem Königsschutz, der nicht nur bei den Merovingen, der ganz ebenso auch in den andern während und nach

<sup>1)</sup> Schröber, S. 118, bestreitet (nach Frensborf, Recht u. Rebe, histor. Aufsätze zum Andenken an Wait, 1886, S. 478) einen solchen allgemeinen Königsschutz neben dem besonders verliehenen: aber S. 113 bezeichnet er selbst den "Schutz des Friedens nach außen und die Wahrung der Rechtsordnung nach innen als die wesentlichen Aufgaben der königlichen Gewalt"; diese beiden Aufgaben löst der König eben durch den allgemeinen Königsschutz: wenn er frankliches Gebiet gegen stavische Käuber schiltzt, wenn er, wie Fredigar sagt, die Mächtigen zum Rechte zwingt, so ward das eben als Königsschutz ausgesaßt.

<sup>2)</sup> Bait II, 1, S. 330 f.

ber "Wanderung" auf römischem Boben errichteten Reichen, 3. B. besonders klar bei den Oftgoten 1) begegnet (aber auch bei Westgoten, Langobarben u. f. w.) ben schärfsten Ausbruck vor uns haben für die tiefgreifende Beränderung, welche sich seit ber altgermanischen Zeit während und zum Teil infolge ber "Wanderung" in dem Verhältnis zwischen König und Bolf, in der Grundlage des ganzen Verfassungslebens vollzogen hat. Denn unmöglich fann schon in der Urzeit dieser Königsschut, wenn er auch nicht völlig fehlte, der Grundstein bes ganzen Rechtslebens gewesen sein. Erinnern wir uns, wie ber germanische "Staat" aus ber Gemeinde, bieser aus ber Sippe hervorgewachsen ift, wie Selbsthilfe des Einzelnen Recht war, und wie, so weit er biesen bedurfte, bie Sippe die Pflicht hatte, diesen Schutz zu gewähren, nicht ber "Staat", ber nur in äußersten Notfällen und sehr eng abgesteckten Boraussetzungen strafend einzugreifen das Recht hatte: von dem alten Zustand, in welchem die Sippe ber Staat gewesen, war als starke Nachwirkung übrig geblieben, daß in den allermeisten Fällen, in welchen bei höheren Entwickelungsstufen ber Staat einschreitet, nicht, noch nicht ber Staat, sondern die Sippe die Aufgaben bes Staates erfüllte: biefen schweren Pflichten entsprachen die strengen Rechte ber Sippe gegenüber bem fest an fie gebunbenen Befippen.

In den Hauptfällen, in welchen in merovingischer Zeit der Königsschutz angerusen werden kann, war dies in der Urzeit weder nötig noch möglich: Gewalt, Bedrückung, Berunrechtung an Freiheit, Ehre, Vermögen, Familienrechten, endlich Rache für Tötung eines Gesippen — hier kam es zunächst ganz regelsmäßig zum Fehdegang der beiden beteiligten Sippen, der ja damals ganz unbeschränkt nach Wahl auch nur einer der Parteien Platz griff. Nur ganz ausnahmsweise ward der Staat angerusen, — von selbst schritt er nur ein, falls eine That allein oder doch auch gegen ihn selbst oder gegen die Götter gerichtet war. Und auch wo der Staat angerusen ward,

<sup>1)</sup> tuitio regia; Könige III, "Königspflichten".

ba war es, der Natur der Sache nach, damals nicht der König, sondern die Bolksversammlung, welche diesen Schutz beschloß, wenn auch der König den beschlossenen Schutz auszu= führen hatte: der Natur der Sache nach, d. h. nach der damaligen Berteilung des staatsrechtlichen Schwergewichts: nicht der König, der sich nur durch eine gewisse Erblichkeit von dem Richter der königlosen Bölkerschaften unterschied, war ja der Souverän des Gaustaates oder Bölkerschaftsstaates, sondern desse Bolksversammlung.

Anders nur in jenen das Hergebrachte überschreitenden Königsstaaten eines Marobod oder Ermanrich, in welchen eben bereits der König die Souveränität an sich gerissen hatte.

Und freilich konnte der König, wenn er so wollte, durch besondere Rechtshandlung gewissen Einzelnen seinen besondern Schutz verleihen (wie übrigens jeder Freie 1): nur thatsächlich war der Schutz des Königs wichtiger, weil stärker) also z. B. seinen Gefolgen, Frauen, einzelnen Geistlichen (jo Karl Martell Bonisatius), Kirchen, Klöstern, dann Fremden, welchen er in seinem Reiche Gastrecht gewähren wollte, freien hintersassen auf seinen höfen: — seine Freigelassenen und in gewissem Sinn auch seine Unfreien hatten im objektiven Recht (Bolks. oder Hofrecht) begründeten Anspruch auf Schutz des Freilassers oder Herrn. Und selbstverständlich konnte durch Bertrag solcher Schutz jedem Freien, der ihn suchte und dem der König ihn gewähren wollte, verliehen werden.

Es ist nun im höchsten Grade wahrscheinlich, daß diese vertragsmäßige Schutzewährung in raschester Zunahme immer häufiger wurde, je mehr durch die Ariege, die Wohnsitzveränderungen, die Ausbreitungen, die Wanderungen die alten Lebenstund Verfassungszustände verändert wurden. Wie diese Ariege und Wanderungen die Heerbannsrechte und die völkerrechtliche Vertretung in der Hand des Königs steigern und stärken, das

<sup>1)</sup> Man konnte sich in ben Schutz eines Hosbeamten "kommendieren", z. B. junge Bornehme am Hof, z. B. Sankt Arnulf, Beispiele häufig in ben Heiligenleben.

Königtum der Zahl nach häufiger machen, der Macht nach schärfer gestalten mußte, so wurde offenbar auch die Zahl ber Fälle immer häufiger, in welchen ber fleine Freie in ben besonberen Schutz bes Königs sich begab, weil ber Einzelne bilfund ratlos den neuen Verhältnissen gegenüberstand, und weil bie beiben Mächte, welche ihm früher Schutz gewährt: Sippe und Volksversammlung, solchen nicht mehr im alten Maße gewähren kounten. Bei ben auf römischen Boben übergetretenen Wölkern tam bie Volksversammlung im alten Sinne meist gar nicht mehr vor: aber auch bei den andern Bölkerschaften, welche ihre Sitze vielfach verschoben, b. h. bei allen, außer Friesen und Sachsen, mußte mährend jener gewaltsamen Bewegungen die alte Bolksversammlung oft ausfallen: bei allen Stämmen mit Rönigen glitt ja bamals ber größte Teil ber Rechte und Pflichten, furz ber Leiftungen, ber alten Bolksversammlung auf ben Rönig binüber: - also auch bie (eventuelle) Schutpflicht.

Wo die Gesippen auch nach der Beränderung der Sitze wieder neben einander siedelten, wie in der alten Heimat, da bestand freilich auch die Verpslichtung der Gesippen zum Schutze fort, und wir wissen ja anschaulicher noch aus den reichen Ansgaben Gregors von Tours als aus den knappen Sätzen der beiden Stammesrechte der Franken, daß diese Wirkungen des Sippeverbandes noch dis Ende des 6. Jahrhunderts auch in Gallien fortbestanden 1): ja auch wohl gegen Staat und König stützt sich der Trotz des Adels auf die Sippe.

Allein in sehr vielen Fällen war denn doch der Sippeverband durch die Wanderung, die Kriege, zerrissen oder versagte den Kleinfreien: z. B. gegen den übermächtigen Druck der reichen dienstedeln Geschlechter oder gar des Königsgrafen selbst.

So kam allmählich die Vorstellung auf, daß, wo die Kraft des Einzelnen und der Sippe — deren Schutzrecht jetzt doch auch, z. B. im Fehdegang, erheblich durch den Staat, d. h. durch den König, eingeschränkt ward, nicht mehr die — im

<sup>1)</sup> S. bie zahlreichen Beläge Baufteine II, Rechtsgang und Fehbegang.

alten Sinne gar nicht mehr vorkommende — Bolksversammlung ben Schutz zu leisten habe, sondern der Erbe ihrer politischen Macht, wie in allen andern, so auch in diesen Aufgaben, d. h. eben der König: was er früher Einzelnen gemäß Bertrag, das schuldete er jetz Allen, frast objektiven Recht: Schutz, so weit ihn die Sippe nicht mehr leisten konnte oder durste. Dies ist der bestimmteste, klarste Ausdruck der grundswirzenden Umwandlung des Berhältnisses von Königtum und Bolks-Souveränität, welche sich von 150—350 n. Ehr. vollzogen hat bei den Franken und, so weit wir blicken können, auch bei vielen anderen Germanen 1).

Selbstverständlich konnte ber König, wenn er wollte, auch jetzt noch Einzelnen außer dem allgemeinen, Allen geschuldeten Schut, besonders seinen Schutz verleihen 2): dies geschah natürlichen und namentlich juristischen Personen — Kirchen und Alöstern — gegenüber sehr häufig. Die Wirkungen bieses Schutes konnten bann in ber Berleihungsurfunde aufgezählt werden: 3. B. gefreites Gericht gleich bei erster Rechtsprechung vor dem König, Erhöhung (3. B. Berdreifachung) des Wergelbes, Androhung bes Königsbannes ober einer andern an ben Fistus zu zahlenden Bermögensstrafe für Berletzung (siebe z. B. oben, S. 483). Fehlte es an solcher Aufzählung von einzelnen Rechten, so trat eben nur die Wirkung ein, bag ber Schützling, falls er ben König anrief, besonbern Schutes sicher war. Daß stets Berbreifachung bes Wergelbes erfolgte, ist ganz unbeweisbar: ob stets Bezahlung bes Königsbannes bei Berletzung bes Schützlings verlangt werben konnte, ist zweifelhaft, bagegen wahrscheinlicher 3) gefreiter Gerichtsstand schon in erster Rechtssprechung vor dem König, falls ber Schützling sich vor bem orbentlichen Gericht nicht einlassen wollte. Der König konnte selbst diesen Schutz in allen Teilen seines Reiches gleich-

<sup>1)</sup> Ich behalte mir vor, diesen, wie ich glaube, sehr Bieles erklärenden Gebanten auszusühren in den "Königen".

<sup>2)</sup> So richtig Bait II, 1, S. 339.

<sup>3)</sup> S. Wait II, 1, S. 331.

Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

zeitig nicht gewähren: daher bestellte er sich hierfür Bertreter, in dem Schützling benachbarten Beamten, geistlichen oder weltlichen Großen, (später oft den Hausmeier).

Mit der Zeit und unter wohlthätigem Einfluß des Christenstums werden gewisse Arten von juristischen und natürlichen Personen durch das objektive Recht eins für allemal in den besonderen Schutz des Königs gestellt, so daß es der vertragsmäßigen Verleihung im Einzelfall (die aber gleichwohl immer wieder erbeten und erteilt wurde, z. B. von Klöstern) gar nicht mehr bedarf: so Kirchen, Klöster, Witwen, Waisen, Geistliche, Alle, die aus irgendeinem natürlichen oder Rechtsgrunde die Wassen selbst nicht führen können oder dürsen und eines andern Muntwaltes darben, also vor allem eines wassensfähigen Schwertmagen.

Die Borstellung, daß bei Verletzung eines durch besondern Schutz des Königs Besriedeten eine höhere Strassumme zu zahlen sei, lag um so näher, als ja auch schon in der Urzeit höher besriedete Menschen wie Sachen, Käume, Zeiten, Vershältnisse vorgekommen waren: hatte früher der höhere Schutz der Götter oder des Volkes diese Wirkung geübt, so nun der besondere der Könige: auch hier tritt uns der scharfe Ausdruck der eingetretenen Umwandlung entgegen: der Volksfriede ist Königsfriede geworden.).

Der Friede, d. h. Zwangsfriede — der Schutz der zu Recht bestehenden Verhältnisse — ist nach wie vor der "Zweck" von Recht und Staat —: die germanische Grundauffassung vom Wesen von Recht und Staat, welche rechtsphilosophisch, spekuslativ viel höher, viel idealer und tiefgründiger ist als die allers meisten Rechtsphilosopheme.

<sup>1)</sup> Sehr tressend bemerkt schon Walter I, 47, daß der König auch darin an Stelle der Volksversammlung trat, daß nun nicht mehr der Dingsriede und der Heersriede die Wirkung der Verdreisachung von Buße und Wergeld hatte, sondern die enge persönliche Beziehung zur Person des Königs als Gesolge, Beamter; wann freilich jener gesteigerte Dingsriede erlosch, wissen wir nicht; bei den Langobarden trat auch hierin das palatium regis an Stelle der Dingstätte.

Daher ergehen Erlasse der Könige 1) "pro tenore pacis", für die Wahrung des Friedens. Daher bezweckt der Königsbann vor allem den Schutz des Königsfriedens, daher ist Banngeld — fredus — Friedensgeld.

Folgerichtig trat nun der König oder bessen Vertreter wie in die Pflichten des nächsten Schwertmagen als Muntwalts so auch in dessen Rechte ein: z. B. ward nun der Mündel von dem König beerbt, der König bezog das Wergeld im Fall der Tötung.

Nicht aber hat die Entziehung der königlichen Gnade — von der Friedloserklärung scharf zu scheiden — eine Rechts-wirkung wie die Verleihung des Königsschutzes: diese Entziehung war etwas Thatsächliches: selbstwerständlich konnte der König alsdann jede Beziehung zu einem Berungnadeten abbrechen, ihm auch kraft seines Eigentums solche Zuwendungen aus dem Fiskus, die auf Widerruf geschehen waren, entziehen: doch hatte die Entziehung der Gnade nicht als solche zur Folge das Erlöschen wohlerworbener Rechte, wenn nicht Einziehung wegen insidelitas, Friedloslegung durch Richterspruch verlangt werden konnte <sup>2</sup>).

Die von einer gewissen Gruppe französischer Schriftsteller verfochtene Meinung, der fränkische Staat sei, sofern überhaupt ein Staat <sup>3</sup>) und nicht bloß eine "bande" von kühnen Räubern,

- 1) Von Chilbibert und Chlothachar ber Lex Salica angehängt.
- 2) Anders Wait III, 326. Schröber, S. 118. A fisco grave damnum sustineat heißt nur Entziehung bes (ohne Richterspruch) Entziehbaren.
- 3) Daß es überhaupt keinen Staat der Germanen, noch der Franken gegeben habe, diese Lehre ist beklagenswerter Rückfall in alte Irrtümer (Rogges), die schon durch Wilba, Wait, Paul Roth, widerslegt sind: was berechtigt, den Staatsbegriff also eng zu begrenzen? Alle Geschichte widerstreitet. Ja, der altgermanische Staat war viel mehr staatsrechtlich gedacht als der privatrechtlich gedachte Lehensssaat des Mittelalters; nicht auf die Zahl der Zwecke, oder auf die Kraft der Mittel kommt es an, sondern auf den die Pslichten und die Rechte begründenden Verband: dieser war zur Zeit Armins wie Chlodovechs einsach die echt staatsrechtlich gedachte Bolksangehörigkeit; s. die Entwicke-

nur eine Fortsetzung bes römischen Staates in Gallien, ber König, sofern er mehr als Hauptmann jener Räuberbande, sei nur Fortsetzer ber imperatorischen Gewalt gewesen, etwa gar bessen bevollmächtigter Statthalter — wie ja die Titel "consul" ober "patricius" beweisen sollen! —, ift burchaus geschichtswidrig. Der Frankenstaat ist in seinen Grundlagen germanisch, wie ber altgermanische: das merovingische Königtum ist das räumlich, nicht zunächst inhaltlich, erweiterte altgermanische Gaukönigtum: nur mit den selbstverständlichen Umgestaltungen, welche die Aufnahme ber Provinzialen als gleichberechtigter Staatsangehöriger mit sich brachte und die Aufnahme der vorgefundenen römischen Polizei - und Finang-, später auch Kirchenhobeit in bas altgermanische Königtum, sowie die erhebliche Ausbehnung ber Gerichtshoheit, der Amtshoheit, allmählich auch des Heerbanns und, mit bäufigen Rückschlägen, ber Repräsentationsbobeit. Jene Titel: consul, patricius sind wertlose, rein äußerliche Anhängsel, bestimmt, zu glitzern, nicht zu schützen ober Rechte zu verstärken.

Mit Recht hat man 1) barauf hingewiesen, daß auch die Wahrzeichen der fränkischen Könige die altgermanischen geblieben sind: die Merovingen des 7. Jahrhunderts noch fahren auf rinderbespannten Wagen (Ia, S. 304), Diadem und Krone sind unbekannt — erst die Karolinger nehmen die Krone an — das Zeichen der Königsgewalt ist in altgermanischer Weise der Speer (Ia, 217, oben 153) oder der Königsstab, erst Karl der Große führt ein goldenes sceptrum: Diadem und Purpur legt Chlodovech nur einmal an, als er vom Kaiser die konsularischen Würden empfängt und Karl der Große sogar als römischer Kaiser nur ganz ausnahmsweise, in Kom, auf Bitten des Papstes die römische tunica, chlamys und römische Schuhe 2).

Da die Staatsgewalt des Königs nicht staatsrechtlich, son-

lung bes Staatsbegriffs bei ben Germanen Bausteine I, 528 f. Der schrosse Gegensatz bes "alten" und bes "neuen" Königtums, bas aus-schließen be Betonen bes persönlichen Zusammenhangs mit dem König ist quellenwidrig.

- 1) Schröber, Rechtsgeschichte, G. 109.
- 2) Einh. v. C., c. 23.

bern privatrechtlich gedacht war, so war die Thronfolge unter den Merovingen rein privatrechtliche Erbfolge 1): die Söhne folgsten dem Bater: aber eine Thronfolgeordnung fehlte: an sich hastete der Anspruch auf die Krone an jedem Glied des königslichen Hauses: uneheliche, geschweige "unebenbürtige" Geburt schloß keineswegs 2) aus, falls nur der König den unehelich Gebornen als seinen Sohn anerkannte [oben, 110, 151]); daher mag jeder Meroving den Bersuch machen, ob er nicht Anhänger genug sindet, um in einem Teile des Keiches als König aufzutreten.

Die Stelle bei Gregor 3), welche für die frühere Zeit Ebenbürtigkeit der Königsfrauen zu verlangen scheint, ist dunkel und nicht unbedenklich; selbstverständlich eiserten die Kirche und das Bolk thatsächlich für Ehen mit Königstöchtern, und gegen Konkubinen, waren thatsächlich solche Berbindungen und deren Sprößlinge viel mehr gechrt: das zeigen Sigiberts Borgang und Chilperichs Nacheiserung: allein Sankt Kolumbans Bersuch, Konkubinenkinder von der Thronfolge auszuschließen, war (das mals) zweisellos verfassungswidrig und schon unter Chlothachar I.

<sup>1)</sup> Bait II, 1, S. 142, bringt bezeichnende Stellen auch außerfräntlicher Quellen sür die Erblichkeit des Königtums, auch sür das gleiche Recht aller Söhne, ein erobertes Erbgut, wie jede Hinterlassenschaft nach salischem Recht unter die Söhne (mit Ansschluß der Töchter) zu teilen; wirklich das Land, nicht das Königtum (Luden III, 107) bloß, wurde geteilt, nicht bloß die Einklinste (Thierry, Recits des temps, Mérovingiens I, 326), die Regierungsgewalt selbst, nicht die Zahl der Franken (Dudos V, 5; III, 70) war maßgebend, viel eher die Zusammensetzung aus den verschiedenen Eroberungen (Reich des Spagrius, Aquitanien) Urgesch. III, 72; richtig Fauriel III, 92; s. Bonnell, S. 200; Longnon, p. 90; über den Kohlenwald als Grenze s. Duvivier, Revue d'histoire et d'archèologie III, 1861, p. 1; Maury, Les forêts de la Gaule, p. 55; sors ist nicht Los. Rospatt, De legitima in regno Merov. succedendi ratione (Monast. 1851).

<sup>2)</sup> Anders Schröber, S. 112, aber er muß felbst ansühren, baß schon Theuberich I. im Jahre 511, seinen Satz widerlegt — und von früheren Fällen wissen wir gar nichts; wann soll also der von Schröber ausgestellte Satz gegolten haben?

<sup>3)</sup> V, 20.

wäre es nur auf väterliche Anerkennung des Bastards angekommen, diesen folgefähig zu machen: schon Theuderich I. war nicht ehelich geboren.

Um Wirren vorzubeugen, nahmen die Könige häusig schon bei Lebzeiten eine Teilung des Gesamtreiches unter ihre mehreren Söhne vor, oder bezeichneten auch wohl einen Neffen,
indem sie ihn an Sohnesstatt annahmen, im voraus zum Nachfolger; auch ein gegenseitiger Erbeinsetzungsvertrag, eine Erbverbrüberung kommt vor (oben, S. 155.

Mag, wie Gregor andeutet, vor Childirich I. ein Wahlrecht des Bolles bestanden haben, von Childirich I. bis zum Ende der Merovingen sindet keine Wahl des Bolkes, auch keine Mitwirkung bei den Erbteilungen statt: auch die Großen wirken bloß etwa, wo es gilt, den Erben gegen Gewalt seiner Gesippen zu schützen in ein Anmaßer austritt oder statt des bisherigen Königs ein anderer erhoben wird (Sigibert), sindet eine "Schilderhebung" statt; ganz andern Sinn hat es, wenn bei Lebzeiten des Baters ein Landesteil den Sohn als Sonderstönig verlangt 2), oder, wie 613, Rechtsbruch erfolgt: von da, von 613 ab, haben die Großen, die einmal thatsächlich geübte Entscheidung freilich gar oft in Anspruch genommen.

Auch von einer Wahl des Bolfes unter mehreren Erben ist keine Rede: wo dergleichen geschieht, wird dies als ein außersordentlicher, das normale Erbrecht durchbrechender Vorgang empfunden; freilich verdrängen auch (oben, S. 113) wohl die Brüder des verstorbenen Königs dessen Söhne — zumal wenn diese noch wehrunfähig —, doch auch gegen Waffenreise wird wohl der Versuch gemacht (oben, S. 115, 116): sie stecken die Nessen ins Kloster oder morden sie 3) (oben, S. 113).

Bei der rechtstürzenden Absetzung des letzten Merovingen und Erhebung Pippins (751) war freilich die Mitwirkung, die

<sup>1)</sup> Theubibert, oben, S. 116.

<sup>2)</sup> Weshalb Austrassen: aber schon Gregor IX, 36 Soissons und andere Gebiete gegenüber Childibert II.

<sup>3)</sup> Richt im Interesse ber Konsolibation, wie Schröber, S. 111, meint, benn bie blutigen Oheime teilen ja auch!

Zustimmung des Volkes, d. h. der geistlichen und weltlichen Großen auf dem Reichstag, unentbehrlich: die Reichsteilung von 768 geschah durch Reichsgesetz, also Zustimmung des Reichstages, ebenso die geplante Reichsteilung von 806, die Bestellung Ludwigs 813 zum Mitkaiser und alleinigen Erben: die Folge Karls in Karlmanns Reich 771, unter dem rechtsbedenklichen Ausschluß der Söhne Karlmanns, bedurfte selbstverständlich ebenfalls der Zustimmung der Großen dieses Teilreiches, welche sedoch ziemlich sormlos und unvollständig eingeholt worden zu sein scheint.

Die Mündigkeit der nach salischem Recht lebenden Merovingen trat mit dem vollendeten 12., die der nach userfränkischem Recht lebenden Arnulsingen mit dem vollendeten 15. Jahr ein <sup>1</sup>).

Bur Muntschaft über ben unmündigen König war, gemeingermanischem Rechte gemäß (Ia, S. 188), berufen ber nächste waffenreise Schwertmag, also ber Batersbruber 2). rein privatrechtlichen — hier familienrechtlichen — Auffassung bieses ganzen Königrechts wollte ber privatrechtliche Muntwalt zugleich Regent sein (vgl. oben, S. 533). Aber freilich setzt ber Dienstadel schon im 6. Jahrhundert gegen Guntchramn, ber in obigem Sinne handeln will, burch, daß von und aus bem Abel ein nutritor oder mehrere nutritores gewählt werden, welche bann wie Muntschaft, so Regentschaft üben. Noch spät (unter Sigibert II. [III.] c. 630) kommt ein solcher nutritor neben bem Hausmeier vor, obzwar die Hausmeier, nachdem sie die Staatsgewalt an sich geriffen haben, auch die Muntschaft, die Erziehung, bas "nutrire" bes Königsknaben selbst übernehmen; ber "Besit" seiner Person war ja Voraussetzung ihrer Gewalt (vgl. oben, S. 208).

Über staatsrechtliche Regentschaft — als solche — für den unmündigen König fehlte es an verfassungsmäßigen Besstimmungen: der Oheim, die Mutter, Großmutter, Tante so-

<sup>1)</sup> Bait II, 1, S. 172. Reinesfalls erft im 21.

<sup>2)</sup> Bgl. die Falle oben, S. 141, 143, 155, 157.

gar führt die Muntschaft und — mit dieser — die Regentschaft: ober die Großen ober die nutritores ober der Major domus 1).

Ein Weib, also auch die Königin Witwe, die Mutter, konnte jenem altgermanischen Grundsatz gemäß Muntschaft und Regentschaft von Rechts wegen nicht führen: — es war dieser Mangel des Rechtsbodens, was offenbar Brunichildens Stellung sehr erschwert hat 2) (vgl. oben, S. 163): aber bald nach ihrem Untergang haben, in Verleugnung jenes Rechtssatzes, merovingische Königinnen wiederholt die rechtlich anerkannte Muntsschaft und Regentschaft über und für ihre Knaben geführt, d. h. wohl in Wahrheit der hinter ihnen stehende Hausmeier: und dieser hat wohl zur Zeit seiner Allmacht jene Durchbrechung des alten Rechtssatzes erzwungen, um etwaige nutritores durch diese von ihm beherrschte Weiberregentschaft auszuschließen.

Eine Krönung oder Salbung kam bei den Merovingen nicht vor <sup>3</sup>): Chlodovech legte als Konsul das Diadem an <sup>4</sup>), was aber keine Krone ist. Sehr zweiselhaft erscheint der Hauptschmuck der Merovingen auf Bildwerken; auch Scepter <sup>5</sup>) und Thron sind nicht bezeugt, den Sigelring trug der König später nicht mehr am Finger, wie etwa Childirich I. <sup>6</sup>).

Mit dem Königshaar 7) der Merovingen hat es eine noch nicht ganz aufgeklärte Bewandtnis: da ja nach gemein germa-

- 1) Beispiele oben, S. 141, 153, 199, 205.
- 2) Während Brunichildens Regentschaft vom Abel nicht anerkannt wurde (die Urkunde Gregors des Großen, Reg. ed. II, N, 1239, ist unsecht), setzen dies vielleicht Nantechild (?) und Emnechild, jedessfalls aber Balthildis, durch (oben, S. 205).
- 3) Auch nicht Salbung bei Chlodovechs Taufe. Die fragliche Urkunde Ludwigs des Frommen (!) wilrde das auch bei unzweiselhafter Echtheit für das 5. Jahrhundert nicht beweisen.
  - 4) Bait II, 1, S. 175.
- 5) Und bamals vorübergehend auch Purpur und Chlamps; er streute bamals vom Roß herab Golb = und Silbermünzen unter das Bolt.
- 6) Über ben Speer als Abzeichen bes Königtums f. J. Grimm, R.-A., S. 163, 242; oben, S. 532, und Wait II, 1, S. 174.
  - 7) Cochet, Anastas. Linbenschmit, S. 162. S. Urgesch. III, 43.

nischer Sitte alle Freien lange Haare trugen — im Gegensatz zu den Unfreien —, kann das Auszeichnende nicht in der "Unverschorenheit" überhaupt bestanden haben, sondern in einer bestimmten Art, diese Königslocken zu tragen 1), mag auch der Gemeinfreie in kürzerem Haar gegangen sein.

Die Salbung kam erst unter Pippin (751, 754, oben, S. 255), die Arönung der richtigen Ansicht nach erst 800, (oben, S. 358) auf: vorher waren die Kinder Karls, Pippin und Ludwig, vom Papste zu Königen von Italien und Aquistanien gesalbt worden <sup>2</sup>).

Feierliche Umreitung bes Gebietes nach bem Regierungsantritt (altgerm. Königsbrauch) wird im 6. Jahrhundert noch erwähnt 3) bei Chlothachar I., Gundovald, Chramn 4), auch noch bei Dagobert; dabei ward ber Huldigungseib, Treueib, ber leudesamio, entgegengenommen, welcher zwar nicht an fich, wohl aber nach ber Meigung ber naiven Zeitauffaffung, die Unterthanenpflicht begründete: diese bestand auch vor dem Eid, abgesehen natürlich von Fällen ber Parteiung, bes zweifelhaften Rechtes, ber Anmagung und Eroberung, Abreigung von Stäbten eines anbern Teilreiches, wo bann bie Bereibigung bie Aufnötigung ober freiwillige, vertragsmäßige Anerkennung ber Herrschaft ausbrückte 5). Doch auch burch bie Grafen ober burch außerorbentliche Sendboten ließ ber König beim Regierungsantritt ober auch sonst gelegentlich biesen Eid abnehmen. Dieser leudesamio 6) ist uns nicht erhalten; er enthielt wohl nur bie allgemeine Verpflichtung zur fidelitas, war weber von den

- 1) Die Stellen bei Baig II, 1, S. 164. Greg. Tur. VIII, 10.
- 2) Oben, S. 343. Über die Krönung Ludwigs und feiner Nachfolger zum Kaiser, oben S. 360.
  - 3) R.-A, S. 254.
- 4) Urgeschichte III, 117. Wenn bieser, was er umritten hat, nicht ausgeben will, so hat bas boch auch wohl ben Sinn, baß er bie auf seine Seite Getretenen nicht ber Strafe preiszeben mag.
  - 5) Urgeschichte III, 318.
- 6) Lesart und Erklärung sind sehr bestritten; s. die Abweichungen bei Wait II, 1, S. 208.

Römern noch von den Gefolgen überkommen, sondern war altgermanisch, da er sich auch bei Goten 1), Langobarden, Angelsachsen findet.

Ein Eid des Königs gegenüber dem Bolke begegnet als Regel nicht: nur ausnahmsweise schwört einmal Charibert den Bürgern von Tours, er werde ihre Belastungen gegenüber dem Hergebrachten nicht vermehren, was wahrscheinlich auf die Steuern, vielleicht nur auf die Römer geht: gerade hier wird nochmal von Eiden, welche König Theudibald den "dienenden" (d. h. steuernden) Römern geleistet, gesprochen <sup>2</sup>). Das war aber damals seltenste Ausnahme: den schwachen Königen des 7. Jahrhunderts mag ein Leodegar und der Adel Eide abnötigen (oben, S. 206 f.): den Galsvintha <sup>3</sup>) (und von ihr ??) geleisteten Eid muß man wohl, wie den der Tochter des Desiderius geleisteten, als eine Art Bürgschaft von Bornehmen erklären.

Die Unterthanen schulben bem König Treue 1): Berletzung

- 1) Könige III, 316.
- 2) Bouquet IV, 57.
- 3) Freisich heißt es dort bei Fortunat VI,5, S. 142, "gens armata".
- 4) Sehr unbestimmte Ausbrilde find baber: fideles: an fich alle "Getreuen" bes Königs (auch ein Privater nennt fo seinen Unfreien fidelis) also = Unterthan, aber vorzugsweise die seiner Umgebung, seine Hofbeamten: baber thatsächlich zumal für Urfundszeugen verwendet; gang ebenso homines, was, spracklich und sacklich, ganz gleich mit "leudes", bie "Leute" (bas Leut, heute noch in ber Einzahl im baierischen = Mann, über die einzige westgotische Stelle, Könige VI, 2, S. 141), also = Unterthan: richtig Lezardière I, 485, Roth, S. 286, und Braumann, De leudibus in regno Meroving. (Berol. 1865). Die verschiebenen Meinungen Wait II, 1, S. 348. Gine Sauptstelle (Bertrag von Andelot) ward erklärt Urgeschichte III, 428. That sächlich freilich sind oft vornehmere, belangreichere, Unterthanen gemeint, weil auf die andern meist nichts ankam (so schon bei Chlodovech, Greg. Tur. II, 45, Urgesch. über Edict. Chilper., c. 2 [,, rebus", nicht reipus]), und das angebliche "de tilli", was Schröber sehr wechselnd gebeutet hat, Wait I,1, S. 350; also kann man nur zugeben, daß leudes thatsächlich "oft" bie Großen, die Umgebung bes Königs, bezeichnet, hervorheben will, aber nicht juristisch-technisch. Zumal bei Fredigar wurde Urgesch. III, 527 f.

bieser Treuepflicht, die durch Handlung oder Unterlassung besangen werden mag, wird mit dem Tode gestraft. Mag die auf die Römer angewendete Strase des crimen lassas majestatis eingewirkt haben, zu erinnern ist, daß auch schon das altgermanische Recht zewisse Verbrechen gegen die Götter oder gegen den Staat oder gegen beide in "idealer Konkurrenz" mit Todes» oder Verstümmelungsstrase bedroht hatte (I, a, 230).

Infidelitas gegen ben König liegt auch schon in Nichtersüllung der Wehrpslicht, Ungehorsam im Heere: will man
eines Chlodovech That 1) als reine Gewalt fassen — was
schwerlich angeht —, so hat doch auch Sigibert I. die Todesstrase der Steinigung wegen einer Lagerrevolte verhängt 2): man
kann das also nicht "erst in die Zeiten der Berwilderung"
verlegen: es stand schon nach altem fränkischem Recht der
Tod auf solcher infidelitas, dazu trat dann nur noch der
römische Begriff des crimen laesae majestatis, der gewiß
nicht bloß ein theoretischer Ausdruck Gregors war 3). Todesstrase ahndet auch Lebensbedrohung des bazuvarischen oder alamannischen Herzogs, dieser hat aber doch auch ein Wergeld
(früher wohl ausschließend?), während Tötung des Frankentönigs Todessstrase zur Folge hat.

Unter den Arnulfingen wird nicht mehr jede Treueverletzung gegen den König, werden nur gewisse Arten derselben, z. B. Herislitz, mit dem Tode gestraft, geringere Fälle mit Verbannung (exilium), die mit Gütereinziehung verbunden ist, wobei zwischen Königsland (benesicium) und anderem grundsätzlich nicht gesichieden wird; nur im Wege der Gnade mag z. B. das Allod den unschuldigen Erben belassen werden.

Die allgemeine Vereidigung der Unterthanen (leudesamio)

gezeigt, daß lendes alle wehrpslichtigen Unterthanen, alle Männer, 3. B. des Teilreiches, bedeutet; daß es nicht Inhaber von Krongut bebeute, hat Waitz nunmehr Roth eingeräumt: eitle Rechthaberei war ihm fremd.

- 1) Urgeschichte III, 47. Greg. Tur. II, 27.
- 2) Urgeschichte III, 158.
- 3) Anbers 28bell, S. 166.

Regel bezeugt: erst 789 hat Karl, ber auf politische Side allzu hohen Wert legte, eine solche allgemeine Vereidigung vorgeschrieben, weil sich die Verschwörer dieses Jahres darauf beriefen, keinen Sid geschworen zu haben. Das war übrigens eitle Ausslucht, denn die Unterthanenpflicht ward durch Geburt (oder durch Aufnahme des Zuwandernden) begründet, nicht erst durch den Sid, der die ohnehin bestehende Verpflichtung nur verstärkte.

Denn es war ein wirklicher, staatsrechtlich gedachter Unterthanenverband, der die Reichsangehörigen verpflichtete, nicht ein bloß privatrechtliches, eben erst durch jenen Eid begründetes Berstragsverhältnis: dies ist erst in dem späteren Lehenstaat ein getreten. Seitdem hat Karl (und Ludwig) wiederholt solche allgesmeine Bereidigung angeordnet, Karl insbesondere nach Annahme der Kaiserwürde: die Unterthanen sollten ja nun die ganz neuen Pflichten als Angehörige des mhstischen "Gottesreiches" (oben, S. 363) übernehmen. Ferner sollte jeder Knabe, der das eidmündige Alter von 12 Jahren erreicht hatte, einzeln diesen Treueid dem König oder Kaiser leisten.

Ganz andere Bedeutung hat es natürlich, wenn bei Neuseroberungen von Landschaften die Einwohner herangezogen wersden, dem Eroberer den Treueid zu leisten: so wiederholt die Sachsen, welche eidlich für den Fall der Wieder-Empörung gewisse Strafen auf sich nehmen (oben, S. 299), ferner die Bereidigung der Kömer in Rom, und ganz andere Bedeutung hat es wieder, wenn einzelne disher völlig oder halb selbständige Fürsten nicht den Unterthanen-, sondern den Basallen-Eid leisten (Tassilo, der Herzog von Spoleto).

Schärfer als bisher geschehen, haben wir hervorgehoben, daß das Gesamtreich, das "regnum Francorum", zumal in der Richtung nach außen, als eine Einheit gedacht blieb, auch bei der Gliederung in drei oder vier Teilreiche und trotz der häufigen Kriege unter diesen Teilreichen 1).

1) Die Einheit bes regnum Francorum, trotz ber Glieberungen, hat von ben Borgängern zumeist betont Roth, Ben., S. 132, und

Der Titel der merovingischen Könige war: rex Francorum — auch wenn sie nur ein Teilreich beherrschten: einen "rex Burgundiae", oder "Burgundionum, Neustriae, Austrasiae" oder Neustriorum, Austriorum gab es nicht: — ein starker Beweis unserer Grundanschauung.

Ihr Beiname war vir inluster 1); die Großen dursten sich nur inluster vir nennen, was sogar die arnulfingischen Hausmeier und zwar auch dann noch einhielten, als sie sich bereits dux et princeps Francorum nannten und ohne König regierten (oben, S. 235). Pippin und seine Söhne nannten sich seit 754 patricius Romanorum, Karl aber nur bis 800, seit 774 nannte er sich Rex Francorum et Langobardorum, seit 800 imperator Romanorum gubernans imperium qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum.

Eine "Residenz" — im staatsrechtlichen Sinne — d. h. so, daß in einer Stadt des Teilreichs oder des Gesamtreichs der König und die oberste Beamtung sesten Sit haben mußte, gab es nicht, wenn auch Tournai, Soissons, Paris, Rheims, Met als "wichtigste Städte", Hauptstädte der Teilsreiche, bezeichnet wurden?). Merovingen und Arnulsingen versbrachten den größeren Teil des Jahres nicht in diesen Städten — und Festungen: vielmehr in den Königshösen (villae) wie Châlons-sur-Saone, Ponthion, Kiersh, Dietenshosen u. s. w.

Die Könige zogen häusig im Land umher; die Städte, welche sie besuchten, bereiteten ihnen dann wohl festlichen Em-

Digot, Austrasie I, 217, jedoch bieser mit unbegründeter Annahme einer Oberhoheit Austrasiens, die erst mit den Arnulfingen leise beginnt; die Könige nennen sich Brüber, auch wenn sie es nicht sind. Waits II, 1, S. 163.

1) Über vir inluster, proconsul (Augustuß? Nein!), princeps, dominus (so heißen aber auch andere Leute: Bischöse, Abte, Laien; vgl. auch Gierke I, 110; doch er will wohl zu viel damit beweisen), excellentia, virtus, pietas, serenitas, celsitudo, s. die Beläge bei Wait II, 1, 187 f.

2) Über Trier, Châlons-sur-Saône, die palatia und villae Waig II, 1, S. 180; vielleicht überschätzt er die Bedeutung von Paris. — Digot II, 338. Thierry, Recit. I, 1.

pfang mit feierlicher Einholung: so Orleans Guntchramn 1); dann schmausten sie bei vornehmen Geistlichen, aber auch Laien, Germanen wie Römern.

Auch Toulouse war nicht in jenem Sinne Residenz des aquitanischen Reiches Ludwigs von 781—814, ja nicht einmal Aachen für Karl, obwohl seit Ende des 8. Jahrhunderts diese Pfalz als der Ort bezeichnet wird, "wo er (nicht das Reich) seinen Sitz (sedes), seinen Hospfalt (comitatum) hat."

Fassen wir das bisher Erörterte in eine — zum Teil wiederholende — Schlußbetrachtung zusammen.

Der Unterschied 2): "bie sämtlichen übrigen germanischen Reiche sind burch ein eroberndes Volk, das frankische Reich ift durch einen erobernden König gegründet worden", ist in folder Schärfe nicht richtig. Im Reich Obovakars fehlt es an einem erobernben Bolfe gang, ein Söldnerführer gründet dies Reich, die Forderungen seiner Leute durchsetzend: ohne die Könige Alarich, Geiserich, Theoderich, Alboin, sind die Eroberungen und Reichsgründungen ber Westgoten, Bandalen, Oftgoten, Langobarden nicht denkbar: andrerseits beruhen die Erfolge ber Vorfahren Chlodovechs, welche doch die Grundlagen von Chlodovechs Fortschritten bilben, auf dem Ausbreitungs= bedürfnis des Volkes, und endlich hat doch auch Chlodovech seine Kriege nicht bloß mit seinen Gefolgen, sondern mit bem Boltsheer ber Franten geführt, beffen Buftimmung ein= geholt wurde: zumal aber bie Beseitigung ber andern Gaufönige gelang boch nur beshalb, weil bie Zusammenschließung bem Bedürfnis des Bolfes entsprach.

Ein Hauptgrund der fränkischen Erfolge von 480—568 war offenbar, daß die übrigen Germanen noch nicht eine neue

<sup>1)</sup> Urgeschichte III, 344.

<sup>2)</sup> Bon Sohm, S. 85, aufgestellt, auch von Schröber und von Brunner, S. 188, gebilligt.

Form für ihre Rechtszustände gefunden, während doch die altsgermanischen sich überlebt hatten: zumal seit das hemmende Gegengewicht der ostgotischen Macht (seit 526) beseitigt war, erreichen die Franken (seit 531) eine Ausdehnung, welche dann (seit 580) wieder eingebüßt, erst durch die Arnulfinge wieder= gewonnen und von Karl den Großen überschritten wird: jener Brief an Justinian (von Theudibert?) bezeichnet die merovingsische Machthöhe: Thüringe, Nordschwaben, Sächsische Gaue, unbestimmbare Euten (Jüten? zwischen Sachsen und Dänen), alles Donauland ist wenigstens schapungspflichtig.

Ein Hauptmangel an dieser Verfassung war nun, daß in merovingischer Zeit die Schranken bes Bannrechts bes Königtums nicht genug festgestellt ober boch nicht, wie in ber Borzeit, unter Schutz und Überwachung einer Bolfsversammlung ober — wie in arnulfingischer Zeit — eines Reichstages gestellt waren: jene Gefahr (oben, S. 523), daß ber König sein im Prinzip anerkanntes Bannrecht beliebig, willfürlich, anwandte, nicht nur zum Beile bes Staates, sondern zu selbstischen Zwecken, und zwar schonungslos, habgierig, grausam, rachsüchtig, — biese Gefahr trat oft genug in Wirklichkeit: so erklärt sich auch jene abscheuliche Mischung von Hochverratsprozeß mit Überliftung, von Hinrichtung — vor dem Urteil und ohne Verfahren! mit Mord, welche die Merovingen des 6. und auch noch des 7. Jahrhunderts so häufig üben gegen Vornehme, welche im ordentlichen Verfahren zu verhaften und zu richten sie nicht wagen, weil dadurch gewaffnete Empörung herbeigeführt würde: ber König erläßt ben Befehl, "biefen Herzog zu töten", und er wird getötet: die Mörder sind gedeckt durch des Königs Befehl: — gedeckt gegen bas Recht, aber nicht gegen die Blutrache: — und ber König ist gedeckt burch sein Recht, zum Heile bes Staates Befehle zu erlassen, gebeckt, weil es kein verfassungsmäßiges Organ giebt, das ihn zur Verantwortung ziehen kann: aber auch er ist nur gegen das Recht, nicht wider die Rache gedeckt: die Parteigenossen und Gesippen bes burch Mord gerichteten rächen ihn burch Mordpläne wider ben König, burch Empörung, burch Rechtsbruch: jo steht gegen

die Willfür der Krone die Willfür des Abels. Allein dies ist nicht der Rechtszustand der merovingischen Verfassung: es ist vielmehr deren Bruch von beiden Seiten 1).

Wilkür, Königsgewalt, nicht Königsrecht, waren gar manche Thaten schon seit Chlodovech, zumal aber Chilperichs: wenn er Dogmen und theologische Ausdrücke vorschreibt 2), Freie zwingt, das Reich für immer zu verlassen, nur um eine Tochter nach Spanien zu begleiten 3). Dagegen der Tauszwang gegen die Juden 4) wird wohl daraus zu erklären sein, daß er diesen an sich Rechtlosen sortab nur bei Bekehrung den Königsschutz gewähren zu wollen erklärt. Damals sagte man freilich: "das Bolk dient dem König, servire, servicium": gleichwohl ist weder die Wilkür Chilperichs noch die Ohnmacht des Knaben Childibert II. der normale Rechtszustand 5). Die Theorie der Königspslichten enthalten die Einleitungen der Urkunden, Dichterworte und die Ermahnungen der Kirche, welche jedoch selten wirksam waren 6).

Andrerseits wendet sich doch sehr bald der Widerstand des Abels nicht nur gegen die Willfür, auch gegen das Recht der Könige; so die tod brohenden Frechheiten der Großen gegen

- 1) Die vortrefsliche furze Übersicht Brunners, S. 188—194 (1887), über die Gesantentwickelung des Frankenreiches von Chlodovech dis zum Zersall des Staates stimmt sehr erfreulich mit meinen Aussührungen Urgesch. III, 44 f. (1883—1886) überein: die Bedeutung des Bündnisses des Katholicismus mit den gallischen Bischöfen, dann mit Rom, die Ersetzung der mythologischen Weihe des merovingischen Königtums durch die heidnischstirchliche seit 751, die Wichtigkeit der gleichzeitigen Ausbreitung der Franken auch rechts des Rheines, nicht nur im Süden Galliens, das Universale, Theokratische in Karls Königtum und der Zersall des Reiches wegen sehlender Zusammengehörigkeit der Bölker, die nur das Christentum gemein hatten.
  - 2) Urgeschichte III, 217.
  - 3) Urgeschichte III, 285.
  - 4) Urgeschichte III, 252.
  - 5) Wait II, 1, S. 200 f.
- 6) Bgl. exhortatio ad Francorum regem, an einen andern Enkel Chlothachars II. (fälschlich sieht bei Wait Chlothachar I.), also Sigibert III. ober Chlodovech II. Digot III, 350.

Aussteigen d. Königsmacht: Ersetzung d. Boltsvers. durch das pal. reg. 545 Guntchramn, nicht nur gegen das angemaßte Recht Brunischildens 1).

Die steigende Macht bes Königtums seit ber (Enbe bes 5. Jahrhunderis 486—490 [?] erfolgten) ersten Aufzeichnung der Lex Salica wurde nicht durch die Unterwerfung der Alamannen und anderer germanischer Stämme berbeigeführt 2) - baburch ward nur bem räumlichen Umfang und ber Zahl ber Unterthanen nach eine Erweiterung bewirkt, — sonbern lediglich durch die Unterwerfung von Provinzialen, über welche nun der König nicht bloß, wie bisher, über seine Franken Heerbann und Gerichtsbann übt, sondern Polizeihoheit und Finanzhoheit, auch eine umfassenbe Amtsbobeit. Darin lag, wie uns die Beschichte bes Besteuerungsrechts bes Königs beutlich zeigt, Die Berstärfung des fränkischen Königtums, daß der König die Rechte, welche er über die römische Bevölkerung seines Staates aus= übte, auch über die germanische, zunächst die frankische, auszubehnen versuchte, was er — freilich nicht ohne heftigen Widerstand — schlieklich meist erreichte.

Mit der Bolksversammlung, welche in der alten Weise (Ia, 202) weder in der merovingischen noch in der arnulfingsischen Zeit mehr möglich war, verlor das alte Shstem der "Bolksfreiheit" in demselben Augenblick sein wesentlichstes, ja sein einziges Wertzeug, in welchem das durch den Glanz der Eroberung, durch die räumliche Ausdehnung seiner Macht von einem Gau über alle Gaue der Franken und über die Römer Galliens gewaltig gehobene Königtum wenigstens einen Teil des römischen Ämterwesens gewann als neues, scharf eingreisendes Wertzeug und an den Provinzialen Unterthanen, welche an abssolute Monarchie gewöhnt waren.

An die Stelle der Volksversammlung trat das palatium des Königs, an Stelle des beschließenden Volkes der befehlende König — hier wie in den andern Germanenreichen auf römisschem (Boden Vandalen, Westgten, Ostgoten, Burgunden), freisich

<sup>1)</sup> Urgeschichte III, 305; anders Baig II, 1, S. 190.

<sup>3)</sup> Anbers Schröber, S. 113.

Dabn, Deutice Beidichte. Ib.

nicht ohne Einschränkungen. Denn ba, wo allein das "Volf" noch in seiner Gesamtheit oder doch in starken Massen — und zwar bewaffnet — zusammentrat: in dem alten merovingischen Märzseld, dem campus Martius, oder sonst in dem (vom König freilich aufgebotenen) Heerbann, — da hat das Volksheer seinen Willen wiederholt noch im 6. Jahrhundert auch dem König gegenüber durchzesetz, oft sehr gewalttreibend, aber nicht mit dem Bewußtsein eines Rechtsbruches, sondern vielmehr umgekehrt im Vewußtsein der Ausübung uralten und unversährten Rechts: dem in seinen Wassen gescharten Volksheer gegenüber kann der König seinen Willen nicht durchzwingen, muß vielmehr dem Willen des Heervolkes sich fügen, auch wo dasselbe rücksichtslos, schonungslos den Willen des Königs bricht: — erst hinterher, gelegentlich, kann er hierfür Nache mehr als Strafe nehmen 1).

Trotz mancher Einwirkung römischer Staatsgedanken und gallischer Gesellschafts= und Wirtschaftszustände hat "das Königstum Chlodovechs und seiner Nachfolger seinen fränkisch=deutschen Ursprung niemals aufgegeben oder zurückgestellt. Das Gebiet, die Bevölkerung, waren zum großen Teil romanisch; aber das Königs= haus und das Königtum waren und blieben wesentlich deutsch (soll

<sup>1)</sup> Urgeschichte III, 46. 85. 158. Chlodoved, Theuberich, Sigibert. Auch die schöne Darstellung und Abwägung von Königtum und Volksrecht bei Wait II, 1, S. 191, fann boch nicht — über bas Thatsächliche hinaus - die Rechtsgrenze ziehen; S. 193; "so war nun bie Sache überhaupt, bem gangen Bolt, bem verfammelten Beer" (, Deutscher' Männer, fagt Bait, was man besser meibet) gegenüber vermochte ber König nicht viel; bei anderer Gelegenheit aber erholte er sich auch einer Demittigung, bie ihm zugeftigt worben." Später nimmt aber, wie ber Trot bes Abels, so bie Gesetz überspringende Willfür ber Krone zu. Beispiele: Urgeschichte III, 284. Tyrannische Willfür von oben, junkerhafter Trot von unten bewirkt — ober fpiegelt — die bereits eingerissene Verwilberung, ber erft feit 614, 628, 790 wieber gesteuert wird. Über die Mischung von Tobesstrafe und Mord Urgeschichte III, 543. 552. 624; mit Recht bemerken übrigens Roth, Ben., S. 129. und Wait, S. 195, bag nicht überall, wo Gregor eines Urteils geschweigt, ein solches gefehlt haben wird.

beißen: "germanisch"). Sie traten zu den neuen Unterthanen und Landen in Verhältnisse und Rechte ein, wie sie bis dahin im römischen Reich sich ausgebildet batten und von den Imperatoren geübt waren. Allein ihre Herrschaft wurde weder von ihnen noch von anderen als eine Fortsetzung jener kaiserlichen Regierung angesehen, auch tam bas Recht, welches sie bort gewannen, nicht als ein ganz neues und verschiedenes zu dem alten Königsrecht binzu, sondern es ward nur in dieses aufgenommen und mit ihm verbunden. Bedeutender Entwickelung und Erweiterung fähig, wie das beutsche Königtum war, erhielt es hierdurch manchen Zuwachs, ohne boch seinen ursprünglichen Charafter zu verlieren. Es ordnete sich wohl manchmal dem Kaisertum unter, strebte in den eroberten Provinzen nach Anerkennung durch die alten berechtigten Gewalten, die es nicht eigentlich zu vernichten gebachte, sondern die es nur faktisch mehr und mehr ausschloß; es überkam auch Rechte berselben, die ihm als bem Nachfolger bes Raisertums in ben einzelnen Landen zufielen; allein nicht barauf beruhte bas Wesen ber königlichen Herrschaft in ben Reichen, welche die beutschen Stämme auf romanischem Boben begründet haben. Und weniger als bei anderen war es bei ben Franken ber Fall. Diese machten ihre großen Eroberungen erst bann, als bas römische Reich in Wahrheit nicht mehr bestand, und was sie aus bemselben empfingen, war vollends nur eine äußere Berstärkung ber schon vorhandenen Gewalt. im Laufe ber Zeit hat auch ihr Königtum fremben Ginfluffen mehr Eingang gewährt, ohne boch jemals sein ursprüngliches Wefen zu verändern; und später ist es nur wieder zu ben alten Grunblagen gurückgekehrt" 1).

<sup>1)</sup> Wait II, 1, S. 138.

## Achtes Kapitel.

Die einzelnen Hoheitsrechte des Königtums:

1. Das Rechtsleben: Geschgebende und Verordnungs-Gewalt. Versammlungen des Volkes und der Großen. Kein Königsoder Amtsrecht gegenüber Volksrecht. Rechtsquellen: Stammesrechte. Formeln. Kapitularien.

I.

Im Frankenreich galt zunächst das sogenannte Prinzip der "persönlichen Rechte", der "angebornen Rechte", welches mit Notwendigkeit aus der germanischen Grundauffassung von allem Recht und allem Gericht folgte 1), wenn man einmal das alte Prinzip der Rechtlosigkeit des Fremden, der ausschließenden Geltung des Bolksrechts sür die Volksgenossen aufgegeben hatte. Und dies mußte man im Frankenreich aufgeben, seit man die Römer nicht als Kriegsgefangene, also als Knechte, sondern als freie Unterthanen des Frankenkönigs, als Reichsangehörige, in den Staatsverband aufgenommen hatte. Dies Recht der

1) Man fann baher Brunner I, 260 burchaus nicht zugeben, daß bies Prinzip erst spät, und zwar nur beshalb entwidelt worden sei, weil man den Saliern im ganzen Reich das salische Recht habe sichern wollen: galt es doch keineswegs nur von den Saliern und keineswegs nur im Franken -, auch im Bandalen-, im Oftgoten- und (bis Chindasvinth) im Westgotenreich, auch bei den Burgunden und, vorbehaltlich der Rechtlosigkeit des Fremden und anderer Entscheidung des Königs, im Langobardenreich. Daß Kömer salischem Beweisrecht unterworsen, einzelne germanische Institute auf Kömer, und umgekehrt, augewendet werden, sieht dem nicht entgegen: das Prinzip ist logische Folge des gemeingermanischen Genossenrechts-Prinzips, und nach überwindung der Rechtlosigkeit des Fremden sowie in Reichen gemischter Bewölkerung undermeidslich: das Territorialprinzip erscheint — als Ausnahme — zuerst im Ostgotenreich, in den Edicta, aus Gründen besonderer praktischer Notwendigkeit.

Römer, in rein römischen Fällen nach römischem Recht zu leben, ward ausdrücklich anerkannt 1).

Das römische Recht ward thatsächlich Landrecht in Gübfrankreich: nicht, weil bas Prinzip ber persönlichen Rechte aufgehoben worden ware, sondern beshalb, weil hier die Menge ber angesiedelten Franken eine geringe war und diese alebald burch Mischen romanisiert wurde, jo bag thatsächlich keine Germanen im Guben mehr lebten, ausgenommen die Goten, welche benn auch noch Jahrhunderte nach gotischem Rechte lebten: sie hatten sich die Fortdauer ihres Rechtes bei dem Anschluß an Pippin (jum Teil wenigstens) ausbrücklich ausbedungen: (oben, S. 256) übrigens würde sich das gang von selbst verstanden haben nach obigem Prinzip: auch das Recht der Burgunden, ber Alamannen, ber Thuringe, ber Baiern, ber Friesen, ber Sachsen, ber Langobarben (natürlich), da deren "Reich" sogar fortbestand nach 774) bestand ja fort: ja zunächst galt auch für die Römer im Burgunbenreich die von bem Burgundenkönig für diese Römer veröffentlichte Lex Romana Burgundionum, bis bieselbe aus rein thatsächlichen Gründen von der viel ausführlicheren Lex Romana Visigothorum auch für die Römer im ebemals burgundischen Reich verdrängt wurde.

Außer in Südgallien, dem späteren Gebiet des "droit écrit", d. h. eben des römischen im Unterschied von Nordzallien, dem späteren Gebiet des "droit des coutûmes", d. h. des germanischen Gewohnheitsrechts, erhielt sich das römische Necht natürlich in ganz Italien, auch im Langoz barbenreich für dessen römische Bevölkerung, in Istrien und neben dem alamannischen, burgundischen, baiezrischen in den Alpen. Sehr zweiselig ist, wie lang sich in der Bretagne keltisches Recht behauptet hat.

<sup>1)</sup> Praeceptio Chlothacharii II, Cap. I, 19, c. 4, inter Romanus negutia causarum legebus (sic) praecepemus (sic) terminari; Cap. I, 48, c. 10; ebenso Pippin nach Wieberunterwerfung Aquistaniens a. 763.

Dabei darf nicht übersehen werden, daß das Recht der römischen Provinzialen eine ähnliche Brechung ersuhr wie das von ihnen gesprochene Latein. Es entwickelte sich nämlich ein römisches "Lulgärrecht" (entsprechend dem Bulgärlatein), "welches, weniger der juristischen Logik als den praktischen Bedürfnissen entsprechend, sich als eine Fortbildung oder, wenn man will, als eine Entartung des reinen römischen Rechts darstellt und sich zu diesem ähnlich verhält wie das im Bolksmunde lebende Bulgarlatein zur reinen römischen Schristsprache 1)."

Ilbrigens gliederte sich auch innerhalb der germanischen Stämme, welche ja aus verschiedenen Bölkerschaften und Gauen zusammengewachsen waren, das Recht innerhalb der Stammeseinheit wieder mannigfaltig, nach den alten, noch unvergessenen, unverwischten Gruppen, welche jetzt natürlich — nach lange befestigter Seßhaftigkeit — auch räumlich, nach Landschaften, geschieden erscheinen.

So ward bei den Franken selbst salisches, ufersfränkisches und innerhalb des uferfränkischen das Chamavische Recht unterschieden: so bei den Friesen ost friesisches,
mittelfriesisches und westfriesisches, bei den Sachsen
ostfälisches und angrivarisches einerseits, westfälisches
andrerseits, bei den Thüringen thüringisches und anglos
warnisches, bei den Langobarden beneventanisches
(seit 773) Sonderrecht.

Aber auch das römische Recht ward nicht überall gleichsmäßig gestaltet: in Italien und Istrien war seit 556 Justinians "Corpus Juris" eingeführt, in den anderen Gebieten römischen Rechts galten andere ältere Codisitationen, die verschiedenen germanischen Rechte wirkten — dem Umfang und der Art nach — verschieden auf die Gestaltung auch des römischen Rechts ein. Auch die Auszüge, Privatarbeiten, ja

<sup>1)</sup> So vortrefflich Brunner I, 255. Ich habe bieses Recht, weil in ben Formeln besonders gepflegt, seit Jahren "Formularjurisprudenz" genannt.

des (römischen) Rechts. Endlich gab es in verschiedenen Gauen und Landschaften lokales römisches wie germanisches Ge-wohnheitsrecht, "lex loci", worunter die fränkische Rechtsssprache das "örtliche" Recht im Gegensatzu den absoluten Normen des Reichsrechts versteht.).

Neben jenen Gründen der Berschiedenheit der Nechte wirkten nun aber auch Kräfte für Einheit der Rechtsbildung im Frankenreich. Abgesehen von dem einheitlichen Grundscharakter der germanischen Rechte haben einzelne Rechtssfeststellungen ältere geradezu ausgeschrieben: so die Lex Ribuariorum die Lex Salica, der pactus Alamannorum fränkische Quellen, das Baiernrecht die westgotischen und alamannischen Gesetze, die Rechte der Anglos Warnen und der Sachsen die Lex Ribuariorum.

Dazu kam die übereinstimmende, wenn auch nicht überall ganz gleiche, Einwirkung der römischen Formularjuris= prudenz auf die germanischen Gewohnheitsrechte.

Ferner hat die fränkische Reichsgesetzgebung schon früh — am frühesten wohl in Bekämpfung des Heidentums — mit Bewußtsein und Absicht gemeinfränkisches einheitliches Neichszecht geschaffen, welches im ganzen Reichsgebiet, alle "persönlichen" Stammes» und lokalen Rechte beseitigend, als absolut gebietendes und verbietendes Recht gelten wollte — gegenüber dem Widerspruch der Langobarden setzt Karl das einmal sehr scharf durch — und galt: entweder als allgemeine Normen erlassen — wie die Stikte Chlothachars — oder zwar als "Kapitularien", aber zu allen Stammesrechten: später z. B. auch die Berordnungen für alle missi im ganzen Reich.

Davon zu scheiden ist der Einfluß des Hofgerichts, welches freilich z. B. auch alamannisches oder römisches

<sup>1)</sup> So richtig Bethmann-Hollweg, Geschichte bes german. roman. Zivisprozesses V, 73; Wait III, 349, und Brunner I, 256, gegen Sohm, S. 75, der darunter, gewiß irrig, germanisches Stammes-recht gegenüber Reichsrecht und römischem Recht versieht.

Recht anzuwenden, aber im allgemeinen fränkisches Recht, z. B. in seinem Prozesverfahren, zur Grundlage hatte.

Dazu trat dann das gemein-fränkische öffentliche Recht, welches eine ganze dichte Reihe von Einrichtungen willkürlich, planmäßig und unwillkürlich: durch Bertrag, Gewohnheitsrecht, Berordnung, über alle Teile des Meiches (z. B. neu gewonnene und gerade deshalb eifrig frankonisierte: wie Aquitanien, Baiern, Sachsen, die verschiedenen Marken) gleichmäßig ausbreitete, also selbstverständlich: Königsbann, Königsgraf, Königsschut, Immunitäten, Benefizien, Basallität, Königsboten. Dazu kam der bewußte und unbewußte Einfluß der gesborenen Franken oder doch schon als Knaben an den fränkischen Königshof gesendeten und hier in fränkischen Rechtsauschauungen erzogenen Söhne der Bornehmen, welche diese Anschauungen in der Merovingenzeit des Salischen, in der arnulfingischen des uferfränkischen Rechts, als Beamte in alle Provinzen des Reiches trugen 1).

In gemischten Fällen, wo das Prinzip der persönlichen Rechte versagte, half man sich durch folgende, freilich nicht alle Lücken füllenden Ausgleiche.

- 1) Es galt der Grundsat, daß sich jeder im Zivilund Strasversahren nach seinem Recht verteidigt 2): also Beweisfristen, Beweismittel 3), Beweisversahren, ja sogar der Richter und die Sollemnitäts- sowie die Prozeß-Zeugen sollten dem Recht, das heißt dem Stamme des Beklagten, angehören,
- 1) Bgl. Brunner I, 257; all das mag man Sohm bereitwillig zugeben, aber nicht wirkliche, bauernbe Berdrängnis aller anderen Stammes-rechte durch das salische.
- 2) S. schon Walter I, 33 f., ber hier viel Richtiges hat. v. Sasvigny, Gesch. des röm. Rechts im M.-A. I, 117. Wait II, 1. S. 110; III, 350. Stobbe, Personalität und Territorialität Jahrbuch des gemeinen Rechts VI, 21. Lex. Rib. XXXI, 3, in judicio interpellatus sicut lex loci continet ubi natus suit sic respondeat, Cap. Pipp. v. 790, c. 4. Bor. I, 201. . . . unus quisque secundum suam legem se ipse desendat.
- 3) Doch mußte man um ber Billigkeit willen auch die Römer wohl zum Unschuldseid mit Eidhelfern zulassen.

was auf dem Gedanken beruht, daß nur der Stammessgenosse das Stammesrecht ausreichend kennt. Daher verteidigt der Freie, der als Knecht angesprochen wird, seine Freiheit nach seinem bisher behaupteten Stammesrecht: Pippin nennt 790 gerade dies Beispiel (de statu ingenuitatis); doch gilt folgerichtig für die Vindikation des Herrn das Necht des Herrn, wenn der bisherige Unfreie sich nur auf Verjährung beruft: daher in Italien nur dem Römer, nicht dem Franken, die römische 30 jährige Klagenverjährung entgegengehalten werden mag <sup>1</sup>).

- 2) Da im Wergeld der Wert des Erschlagenen, den er für die Sippe hatte, ersetzt werden soll (vgl. oben, S. 415), muß dasselbe nach dem Stammesrecht der Sippe, d. h. des Erschlagenen selbst, bemessen werden: eben deshalb ward, als man, wieder um der Villigkeit willen, wie (oben S. 552, Anm. 3) auch dem Römer ein Wergeld einräumte, dieses dann festgestellt nach solcher Erwägung: das Gleiche gilt von Körperverletzungen, deren Bußen ebensdeshalb Teile des Wergeldes sind, und von allen Verletzungen, welche die Sippe zur Fehde berechtigen würden, weil der Gegenstand der Fehde nach ihrer Wertschätzung durch solche Buße abgetauft werden muß; daher auch der Wänzsuß des Erschlagen en dem Wergeld zugrunde gelegt wird <sup>2</sup>).
- 3) Dagegen öffentliche Strafen (und die Loskaufungsbußen von solchen) werden, auch in gemischten Fällen, nach dem Recht des Thäters bestimmt, der die hierbei maßgebende lex gesbrochen hat: doch taucht bald nach Karls Tod der Gedanke auf, daß das Necht des Begehungsortes maßgebend sei, dessen Friede durch die That gebrochen worden 3), der rechtsphilossophisch gewiß richtige Gedanke, da das Recht, als die ideale Atmosphäre der Friedensordnung über jedem (überhaupt vom Rechte bereits geschützten) Zustand oder Handeln schwebt.

<sup>1)</sup> Capitular. I, 206 (von 801?).

<sup>2)</sup> Unten, Minzhoheit. Sachsen erschlagen Salier. Kapitular Lubwigs von 816, e. 3. Bor. I, 268.

<sup>3)</sup> S. bie Belage bei Brunner I, 262.

- 4) Bei einseitigen Rechtsgeschäften gilt natürlich das Recht des allein Handelnden; bei zweiseitigen scheint man benjenigen für den überwiegend Handelnden oder den erheblicher Beteiligten gehalten zu haben, welcher eine Sache aus seinem Eigentum oder Besitz in Eigen oder Besitz des andern Bertragenden übergiebt i) und wo andere Sachen, zumal Grundstücke oder Immobiliarrechte, aber auch Fahrhabe, gegen Geld hingegeben werden (Kauf, Faustpfand), scheint man denzienigen, der nur Geld hergab, als den minder Beteiligten anzgesehen zu haben 2). Indes ist dieser Gedanke nicht durchgesührt: so ist z. B. bei Hingabe eines Wettezeichens, wad ia, das Recht des Hingebers der wadia, bei Hingabe einer Urkunde sür die Form das Recht des Ausstellers maßgebend.
- 5) Im Familienrecht, wohin Muntschaft und Sherecht zählen, ist zu erörtern der Bertrag, durch welchen die
  She verlobt und geschlossen wird. Dieses zweiseitige Rechtsgeschäft konnte nicht nach dem Recht eines der Gatten als
  des "überwiegend handelnden" betrachtet werden: beide handeln ja, gleich stark sich verpflichtend. Indessen ward jener
  Gedanke mit einer leichten Umgestaltung doch angewendet: man
  löste das zweiseitige Geschäft auf in die Verpflichtungshandlung
  des Bräutigams einerseits, der Braut oder ihres Muntwalts
  andrerseits. Für die Form der Verpflichtung des Vräutigams
  ist maßgebend sein Recht: der Salier Chlodovech verpflichtet sich der Burgundin Hrotehild nach salischem
  Recht per solidum et denarium 3): nur dann ist ja der Bräu-
- 1) Daher bei der Schenkung das Recht des Schenkers z. B. in der Frage, ob, wie nach Langobardenrecht eine Scheingabe, ein launegild, erforderlich oder nicht. Val de Lièvre, Launegild und Wadia I, 45.
- 2) Daher bei jeber Art von Veräußerungen von Grundstilken bas Recht bes Veräußerers, nicht z. B. bes Käufers: inbessen ist es anziehend, zu verfolgen, wie schon in dieser Zeit bei Geschäften über Grundstilke bas Recht ber belegenen Sache hervortritt, daß dann später, im 13, Jahrhundert (Sachsenspiegel), allein hierbei herrscht.
  - 3) Schröber, Cheliches Güterrecht I, 55.

555

tigam wirklich verpflichtet. Dagegen war die Ablösung der Muntschaft ein Kauf 1), ein Kauf bes Muntschaftsrechtes des bisherigen Muntwalts 2) — und da hier ein Familien- und Vermögens-Recht (z. B. der mundschaftliche Niekbrauch an dem Bermögen des Mündels, der Anspruch auf Wergeld, Bußen, Erbe), gegen Geld (früber gegen Vieb = Geld) bingegeben wurde, mußte, nach dem obigen Grundsatz über Berkauf, das Recht des Verkäusers, also des Muntwalts resp. der Braut, entscheiben: baber wird die Frage, ob ein Muntschatz, und welcher zu zahlen sei, nach dem Recht der Braut beurteilt: der Römer zahlt dem Muntwalt der langobardischen Braut ben langobarbischen Muntschatz, ber Langobarde, ber eine salische Witme beiratet, zahlt ben salischen Reipus; die Übergabe ber Braut ist Erfüllung der in der Verlobung übernommenen Verpflichtung des Muntwalts, geschieht also nach dessen Recht.

Erst später hat die Kirche, um die She (als Sakrament) vor leichter Lösung zu schützen, es für genügend erklärt, wenn bei dem Verlöbnis das Stammesrecht auch nur eines der Verlobten eingehalten worden 3).

Durch die Speschließung, nicht schon durch die Verlobung 4), tritt die Frau bei rechter Spe (nicht bei einfacher, s. oben) in das Stammesrecht ihres Mannes, der (bei rechter Spe) das durch ihr Muntwalt wird: die Baierin Theudelindis, die

<sup>1)</sup> Nicht etwa des "Leibes des Weibes". — Diese immer noch herrschende Auffassung ist unmöglich, weil ein freies Weib keine Sache ist, nicht in commercio steht, nach ihrem Bolksrecht.

<sup>2)</sup> Daher wird benn auch ber Muntschatz nur bezahlt bei Berlobung zu rechter Ehe, nicht zu einfacher Ehe, wobei die Muntschaft dem bisherigen Muntwalt verblieb: und doch war auch diese einfache Che nicht Konkubinat: — das allein genügt, zu beweisen, daß die Che-schließung nicht Kauf des Weibes war, sondern nur Kauf der Muntschaft siber das Weib.

<sup>3)</sup> S. die Stelle bei Brunner I, 267. Konzil von Tribur von 895.

<sup>4)</sup> Wie Gobm annehmen müßte.

einen Langobarden heiratete, ward Langobardin. Die Frage, ob die Witwe in der Lex ihres verstorbenen Mannes verbleibt — viel häusiger — oder in ihr angeborenes zurücktritt <sup>1</sup>), haben die Rechte verschieden beurteilt: maßgebend war meist, ob sie, was die Regel war, nun in die Muntschaft der Schwertmagen ihres Mannes, z. B. ihres eignen Sohnes, trat, oder in die ihrer Geburtsgesippen.

Bei der Sippenmuntschaft fiel das Recht des Muntwalts ohnehin mit dem Recht des Mündels zusammen: bei andern Muntschaften entschied das Recht des Mündels als des Hauptbeteiligten.

Bei der Beerbung entschied das Recht des Erblassers, von welchem das Erbgut überging: daher z. B. auch die Frage, ob letztwillige Verfügungen (und in welcher Form sie) gültig sind.

Eheliche Kinder teilen das Recht des Baters bei rechter Ehe, sofern nicht etwa der Grundsatz der "ärgeren Hand", bei unebenbürtiger She eingreift, was fast nur der folgenden Zeit angehört. Unfreie waren nicht ehefähig. Die unfreie Mutter war auch damals nicht Shefrau des freien Mannes. Uneheliche Kinder teilen das Recht der Mutter.

- 6) Bei Freilassungen konnte das Recht des Unfreien nicht entscheiden: war er doch bis nach der Freilassung Sache, nicht Rechtssubjekt. Es entschied also das Recht des Herrn: und wo, wie im Frankenrecht, eine Mehrzahl von Formen, mit verschiedenen Rechtswirkungen verknüpft, sich zur Auswahl botl, hatte der Herr freie Wahl unter denselben: er konnte also (s. oben S. 460 f.) den Knecht zum Liten, zum Salier oder Uferfranken oder zum Kömer machen, ebenso ward nach lango-bardischem Recht der Freigelassene nach Wahl des Herrn Lango-barde oder (Halbsreier) Aldio.
- 7) Die Kirche und die einzelnen Kirchen als juristische Personen lebten nach ihrem "angeborenen" Sonderrecht, d. h. nach Kirchenrecht (z. B. Unveräußerlichkeit des Kirchenvermögens), soweit dies keine Bestimmungen enthielt, nach römischem Recht <sup>2</sup>):
  - 1) Das hat Lothar I. für Stalien bestimmt.
  - 2) Nur bie im Eigentum bes Könige flebenben Alöster und Kirchen

(oben, S. 414) war sie doch Römerin, aus dem (römischen Reich überkommen: "ecclesia est Romana, vivit (secundum) legem Romanam". Dagegen der einzelne Geistliche lebte, so weit bas kanonische Recht nicht Bestimmungen enthielt (z. B. bei den Anfängen des Cölibats: Beschränkungen der Wiederverheiratung wenigstens bei Bischöfen) nach seinem Stammesrecht.

Anders im Langobarbenreich, wo anfangs nur Kömer fatholische Seistliche gewesen waren: die Langobarden waren als Heiden oder Arianer eingewandert: jenes ursprünglich Selbstverständliche, Thatsächliche, ward nun beibehalten auch nach dem Übertritt der Langobarden zum Katholicismus: der Langobarde, der Geistlicher ward, ward badurch Kömer: und dies setzte die Kirche nach vorübergehender, durch das Frankenzecht herbeigeführter Schwankung zunächst wieder sür Italien (11. Jahrhundert) später aber, nach Gregor VII. großartiger Wiedererhebung des kirchlichen Geistes, ganz allgemein durch.

Gemischte Fälle mußten doch recht häufig sein in Landschaften stark gemischter Bevölkerung, — wenn in einer bekannten Stelle Bischof Agobard von Lyon, der unter Ludwig dem Frommen die Lex Gundobada, das Werk des Arianers, aufsgehoben und die Rechtsbuntscheckigkeit durch einheitliches Landsrecht ersett wissen wollte, obzwar wohl übertreibend, meint, schon in Burgund stehen und gehen oft fünf Menschen zussammen, von denen jeder nach einem andern Recht lebe (gesmeint ist wohl: Burgundisches, Lex Romana Burgundionum, Westgotisches, Salisches, Ripuarisches).

Wie häufig müssen Mischfälle in Italien gewesen sein, wo Goten, Römer, Langobarden, Franken und Angehörige aller Stämme des Frankenreiches, Kaufleute und Pilger aus allen Staaten der Christenheit, sich drängten: ferner in Paris oder Aachen. Da nun bei Rechtsgeschäften Rechtsunsicherheit hätte daraus folgen müssen, wenn einer der Vertragenden oder dessen Rechtsnachfolger nachträglich die Gültigkeit des Geschäftes hätte

lebten nach fräntischem Recht; Grundstücke ber Kirchen murben bamals noch nach bem Recht ihrer Berschenker beurteilt.

ansechten können, weil es nicht gemäß seinem Stammesrecht abgeschlossen worden war, so ward es — zuerst in Italien — üblich, daß das Stammesrecht der Handelnden ausdrücklich in der Urkunde erklärt wurde: das nannte man "prositeri lege vivere Romana, Langobardica" etc. Weder konnte man sich das Recht, nach welchem man zu leben hatte, beliebig wählen — dies stand nach den obigen Grundsäßen sest, nur Shebruchskindern ward einmal solches Wahlrecht eingeräumt —, noch sand eine prosessio juris für alle Heranwachsenden — wie etwa der Kaisereid — statt 1).

Die Rechtlosigkeit des Fremden<sup>2</sup>) folgte notwendig aus dem Prinzip des Genossenrechts: dasselbe und der Rechtsfriede, Rechtsschutz, erstreckte sich anfangs nur auf die Gesippen: daher sibja — Sippe und — Friede; daher hospes — hostis. Nur das religiöse sittliche Gastrecht oder die völkerrechtliche Unverletzlichkeit der Gesandten<sup>3</sup>) schützte den Fremden.

Der Fremde hatte nicht "persona legitima standi in judicio", er konnte in ber Bolksversammlung nicht auftreten, ein Recht wahren, bas er nicht hatte: er unterlag ber bußelosen Tötung ober ber Bemächtigung, wie bas jagdbare Tier, wie das an ben Strand gespülte herrenlose Gut. Doch ward es frühe Sitte, daß der König oder Herzog (wenn er wollte) Der König fann biesen Schutz an eine den Fremden schützte. Gegenleistung knüpfen, an eine Zahlung an ben Fiskus: baber heißen die Juden, welche zweifellos als Volksfrembe schon rechtlos waren, noch bevor bie theokratische Auffassung bes Reiches als eines chriftlichen Verbandes ("das Reich ist ber Christenheit") sie als Ungläubige rechtlos machte — tönigliche ober faiserliche Rammerknechte, weil sie für jenen Schutz an die Kammer ein Schutzgeld zu entrichten 4) hatten. Durchaus

<sup>1)</sup> Adversus Gundobadi Legem. Mon. Germ. hist. Leg. III, 504.

<sup>2)</sup> Eine Ausnahme einmal in Rom 824. Brunner I, 273.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht bestritten. Bgl. außer ben von Heusler, Instit. I, 145, und Brunner ausgeführten Belägen Urgesch. III, 325. 465.

<sup>4)</sup> Stobbe, Befch. ber Juben in Dentschland, G. 277.

nicht lebten die Juden als Volk — sie waren kein solches mehr nach jüdischem, ober "als Römer" nach römischem Recht: sie hatten ein Recht weber auf jüdisches noch auf römisches Recht, wie die Römer ein anerkanntes Recht hatten, nach römischem Recht zu leben. Sie lebten überhaupt nur "gebulbet" im Frankenreich, vermöge bes ihnen vom König gewährten Schutes, ben dieser im allgemeinen ober im einzelnen jeden Augenblick entziehen konnte: baber allein erklären sich auch Chilperichs gewaltsame Judenbekehrungen 1). So war es nur etwas Thatsächliches, daß man sie in der Weise fortleben ließ, wie sie unter römischer Herrschaft gelebt hatten: in rein jüdischen Fällen des Zivilprozesses pflegten sie nach jüdischem Recht, nach Schiedsprüchen ihrer Oberen, zu leben, in gemischten Fällen und im Strafprozes ward nach den oben aufgestellten Grundsätzen verfahren, römisches Recht also nur ba auf sie angewandt, wo basselbe Territorialrecht geworden war: ein Recht, nach römischem Recht zu leben als nach ihrem Stammesrecht, hatten sie durchaus nicht 2), der Jude ist nicht Römer, sondern rechtloser Fremder, sofern nicht der König ihn schützen will.

Daher kann er — weil er freien Germanen oder Romanen nicht gleichsteht — gegeiselt werden, daher unterliegt er, wie der fremde oder unfreie oder ehrlose Germane, der des Unsichuldseides nicht fähig ist, dem Gottesurteil. Die "Lex Judae-orum" ist nicht etwa das Recht, nach welchem zu leben sie ein Necht hatten, das römische, sondern das ihnen durch königliche Gnade verstattet, stets entziehbare jüdische Recht: so ward der Judeneid besonders gestaltet". Aus Billigkeitsgründen sollte ein Jude nicht nur durch christliche, ein Christ nicht nur durch jüdische Zeugen überführt werden können.

Die Juden, auch die Schutz-Juden, galten als Fremde,

<sup>1)</sup> Urgesch. III, 252 f.

<sup>2)</sup> So richtig gegen Bait und Loning: Brunner I, 275.

<sup>3)</sup> Capit. I, 258, c. 4. 5.

daher fremden christlichen Kaufleuten dasselbe Recht wie fränkischen Schutz-Juden eingeräumt werden mag 1). Ludwig der Fromme hatte ihre Geißelung geregelt, auch den Fall, daß in gemischten Prozessen die Glaubensgenossen das Zeugnis wider einander weigerten 2).

Abgesehen nun von den Juden, können andere Fremde (damals noch — anders im Mittelalter nach Ausbildung des Fremden-Regals) nicht nur des Königs, auch Anderer, Schutz genießen: sie leben dann nach dem Recht ihres Schützers (:. B. des Königs oder eines Langobarden oder Baiern), der für ihre Vergehen wie für die seiner Unfreien vor dem Königsgericht einstehen muß <sup>3</sup>).

Daher lebt der Fremdling im Langobardenreich nach langobardischem Recht, d. h. des Königs, seines Schützers, falls ihm dieser nicht verstattet, nach seinem angebornen Recht zu leben <sup>4</sup>).

Daher (vielleicht) wird im Frankenreich das im Schutz des Frankenkönigs stehende Besitztum der fremden (schottischen) Olönche von Kloster Ho(he)nau nach fränkischem Recht eingeklagt.

Daher bezieht der König wie der sonstige Muntwalt das dem Fremden verliehene Wergeld <sup>5</sup>) und den Nachlaß des Fremden, der (auch als Kömer) nicht letztwillig verfügen kann <sup>6</sup>).

- 1) Form. Imperii 31. 32.
- 2) Brunner, Zeugen- und Inquisitionsbeweis, S. 110.
- 3) Den langobardischen und anzelsächsischen Namen des Fremden: "wargangus" darf man, trotz erheblicher ethmologischer Schwierigkeiten der Schreibung (der zweite inlautende Kehllaut ist wohl weggesallen): vielleicht auf gotisch: "vargs", Rechtsloser (Fremder) "vargr" (Wolf = rechtloser Üchter) zurücksühren. Alislanti, der "ellende", ist Fremdländer, Alisat. Elsaß, Fremdland, Neuland der Alamannen, nachdem sie den Rhein überschritten.
  - 4) Ed. Rotharii, c. 307.
  - 5) Eines Königsschützlings, baber 600 Solibi; Lex. Chamav, c 13.
  - 6) Ed. Rothar, c. 367.

## II.

Die geistvolle und mit eindringender Schärse vorgetragene Lehre <sup>1</sup>) von einem im Frankenreich neben oder auch wider ein= ander stehenden "Königs"= oder "Amts-Recht" einerseits, Bolksrecht andrerseits kann erst bei Behandlung der Rechtspflege eingehend widerlegt werden (s. unten: Gerichtshoheit). Hier ist einstweisen zum Verständnis das Folgende erforderlich und genügend <sup>2</sup>).

Es gab Gewohnheiterecht, Gesetzestecht, Berordnungerecht. Aber Gewohnheitsrecht ward nicht nur in den Dingen der Rachinburgen, später Schöffen, auch in dem Hofgericht des Königs zum Ausdruck gebracht 3). In altgermanischer Zeit gab es neben bem Gesetz, bas bas Ding (nicht ber König, ber freilich meist wohl den Gesetzesvorschlag einbrachte) erließ, königliche Verordnungen nicht. Auch im Frankenreich fann ber König sein Verordnungsrecht nur im Rahmen der Verfassung üben, in den gesetzlichen Schranken, z. B. vom Reichstag erlassenes, vom König veröffentlichtes Gesetzesrecht nicht badurch ausheben; solche gesetzwidrige Königsverordnungen durchzusetzen hatten die Königsbeamten vielleicht die thatsächliche Gewalt, aber nicht das Recht. Solches Königsrecht d. h. Berordnungen um einer altrömischen Erinnerung willen Amterecht, "jus honorarium" 4) zu nennen, im Gegensatz zu jus civile, besteht keinerlei Grund und führt nur irre. "Rechtsfätze, welche ber König ohne

<sup>1)</sup> Bon Sohm.

<sup>2)</sup> In der Begrenzung, in welcher Lehmann in seinem treffslichen Buche: "Der Königssriede der Nordgermanen", Berlin 1886, von "Königsrecht" neben "Boltsrecht" spricht, ist jener Begriff freilich verwertbar; vgl. Pappenheim, Histor. Zeitschr. 1887, S. 175. So auch Brunner, S. 277—282. Von jüngeren Ausstellungen über Boltsrecht und Königsrecht ist überhaupt zu sagen, daß, was davon richtig, nicht der ursprüngliche (Sohmsche) Gedanke, was davon der urssprüngliche Gedanke, nicht richtig ist.

<sup>3)</sup> Anders Brunner. Daß "wiederholte" übung nicht zum Wesen des Gewohnheitsrechts gehört, f. Bausteine IV, 1 (1883), S. 234.

<sup>4)</sup> Sohm.

Bustimmung bes Bolkes bekretiert" 1), sind entweder a) gultige Berordnungen ober b) Gewohnheitsrechtsfätze bes Königsgerichts, praktisches "Juristenrecht", "Praejudicia" ober c) nicht Rechts=, sondern Willfür-Sätze, die auch vorkommen. fonnte ber König, was er als Berordnung batte einführen bürfen, ber größeren Feierlichkeit zc. wegen auch unter Zustimmung bes Reichstages als Gesetz einführen 2). Er konnte bas Volksrecht durch gültige Verordnungen und durch Prajudicien bes Königsgerichts (bie aber boch nicht ber König allein erläßt, sondern ber Kreis ber Urteiler im Königsgericht) ergänzen, dasselbe in solcher Weise fortbilden; er konnte auf diesem Wege auch neben die volksrechtlichen Einrichtungen "königsgerichtliche" (auf Verordnung ober Präjudiz gestütt) stellen: z. B. Ladung burch König ober Richter neben ber alten volksrecht= lichen Ladung burch ben Kläger. Was er aber nicht konnte 3), bas war — und bas ist bas Wesentliche! — 1) Gesetzesrecht durch Verordnung aufheben ober 2) bewirken, daß Königsrecht

<sup>1)</sup> Brunner, G. 279.

<sup>2)</sup> Wie auch heute in tonstitutionellen Monarchieen geschehen kann; "eine Anzahl von Institutionen bes fränklichen Königsrechts ist zunächt im Königsgericht entstanden und von da aus mit Hilfe des königlichen Beamtentums in die Rechtspslege der Bolksgerichte hineingetragen worden" (Brunner) — ganz richtig. Wie etwa im 14. Jahrhundert das römische Recht in die Gerichte durch die landesherrlichen Beamten "hineingetragen" wurde, zum Teil als stillschweigend angenommenes Gewohnheitsrecht, zum Teil als ausgedrungenes Recht. "Gewisse Einrichtungen königsrechtlichen Ursprungs sind jedoch auf dem halben Wege dieser Entwickelung stehen geblieben, indem ihre Auwendung dem Königsgericht und bessen Emanationen vorbehalten, dagegen den ordentlichen Richtern des Bolksgerichts versagt blieb", ganz richtig. Nur daß für "versagt" zu seine wäre: "undekannt oder unauszwingbar".

<sup>3)</sup> Und was Sohm behauptet (in geringerem Maß boch auch Brunner S. 289), ber aber das Richtige fühlt und S. 281 sagt: "Die Lösung des Gegensates zwischen Volksrecht und Königsrecht war häufig eine — Machtfrage." Das ist es. Der König setzte manchmal durch, daß seine Willfürsatung vom Volk schließlich als Recht hingenommen wurde. "Es schob sich (fagt Brunner 281) auf dem Wege des Ge-wohnheitsrechts ober der Satung (Rechtssprechung) in das Volksrecht."

und Bolksrecht widerstreitenden Inhalts gegeneinander galten, so bag die einen Gerichte bieses, die andern jenes befolgen burften — ja von Rechts wegen mußten 1). 3. B. bas königliche Berbot der Fehde und der Privatpfändung war entweder durch königliche Berordnung gültig ergangen (es findet sich übrigens auch gesetliche Bestätigung) ober nichtgültig; war es ungültig ergangen, so war es nicht Recht, und bas Stammesrecht, bas an ber Fehbe festhielt, mar allein Recht. War es gültig ergangen und führten bie Stammesrechte und das Volksleben noch die Fehde fort, so beruhte das auf noch nicht erfolgter Umschreibung ber Stammesrechte, also auf mangelnder Publikation, oder vielleicht auch auf mangelnder Durchführbarkeit, es war bann eben nicht verwirklichtes, nicht burchgebrungenes Recht. Aber daß im Frankenreich die Fehde zugleich ebenso rechtsgültig erlaubt wie zugleich ebenso rechtsgültig verboten war, bas ist zu geistreich, als daß es hätte sein mögen; benn das ist die "Berfassung bes vollkommenen Widerspruchs". Natürlich war das Königsrecht (d. h. a) die Verordnungen, b) die Rechtsprechung des Königsgerichts), das jüngere, modernere, der Gegenwart, der Billigkeit, ber Kirche zweckmäßig angepaßte, beweglichere, bas Bolfsrecht bas ältere, oft schon veraltete, ber Bergangenheit angehörige, heibnisch angehauchte, starre, schwerfällig sich ändernde, auf vergangenen Sippen- und Wirtschaftsverhältnissen beruhende Recht; gerabe um biese alten Stammesrechte zeitgemäß zu wandeln, waren sie schon seit c. 490, waren sie bann wieber von Karl mit Veränderungen neu gestaltet, nicht lediglich aufgeschrieben worden.

## Ш.

Wir saben, seit Zusammenfassung ber salischen und uferfränkischen Gaukönigschaften zu bem fränkischen Stammeskönig-

36\*

<sup>1)</sup> Was sie wirklich befolgten, aus Unkenntnis des wirklich Geltenden oder [die Königsbeamten] gegen das Necht, ist eine andere Frage.

tum war eine Volksversammlung alten Stiles nicht mehr möglich — schon wegen der weiten Zerstreuung der Gemein= freien von der Loire bis an und über den Rhein.

Rur jum Zweck, über Krieg und Frieden zu beschließen, in den Krieg geführt, der Waffenmusterung durch den König unterzogen zu werden, wurde bas Boltsheer auch jetzt noch Selbstverständlich fonnten einer solchen versammlung, welche die lette übrig gebliebene Verrichtung der alten Volksversammlung vollzog, nachdem das Opfer, das Gericht, der Tauschhandel weggefallen waren, auch noch andere Fragen vom König vorgelegt werden: so z. B., ob das alte salische Recht mit gewissen Neuerungen aufgezeichnet werden solle und die Beauftragung gewisser Rechtskundigen mit solcher Aufzeichnung: insofern hatte eine folche Versammlung auch noch "gesetzgebende Gewalt"; aber mit Ausnahme jenes Falles ber Aufzeichnung der Lex Salica fam es unseres Wissens nicht zur Ausübung dieser Rechte. Solche Versammlungen treten 486, 487, 507 zusammen 1), bagegen waren bei ber Taufe Chlodovechs 496 schwerlich "alle" Franken aufgeboten und er= schienen 2). Sehr treffend hat man hervorgehoben, daß jene merovingischen heeresversammlungen nicht Stammesbinge waren: anfangs umfaßten sie nicht alle Salier, später auch Römer und Ripuarier — sondern Heeresversammlungen des hlodovechi= schen, überhaupt des merovingischen Reiches oder Teilreiches; schon lettere Erwägung — daß ja seit Chlodovech nur mehr 12 Jahre das Merovingenreich ungeteilt blieb (558-561 und 613-622), hätte aber bavon abhalten sollen, biese Beeresverfammlungen thatsächlich aus einer Reihe von Stammesverfammlungen bestehen zu laffen 3). Die ältesten uns berichteten Bersammlungen ber Franken sind die auf bem "Märzfeld", campus Martius.

Dieses "Märzfeld" wird zuerst unter Chlodovech er-

Int. Vi

<sup>1)</sup> Urgeschichte III, 45. 47. 62.

<sup>2)</sup> Die Schröber I, 146.

<sup>3)</sup> Wie Schröber I, 195.

wähnt: es war ohne Zweisel das Ausgebot seines Heeres; der König hat das Recht, allein den Arieg zu beschließen, er sucht zwar das Heer für denselben zu begeistern, zu gewinnen, aber nirgends ist gesagt, daß er das Heer um dessen Zustimmung angehen mußte: thatsächlich haben freilich die Heere zweimal den König gezwungen, gegen seinen Willen Krieg zu führen, und einmal weigert sich das Heer (Childiberts II.) gegen Guntchramn zu tämpsen, allein dies und Ühnliches dei Sigibert I. (oben, S. 137) sind Thaten und Außerungen der Gewalt, nicht des Rechtes des Bolses.

Vielmehr enthält, in freilich unlogischer Vermischung, der Herbann des Königs ("Militärhoheit"), der zu seinem Dienst (servitium) aufbietet, auch das Recht des Königs, den Krieg allein zu beschließen ("Repräsentationshoheit").

Heerbannpflichtig sind alle wehrfähigen Freien um des Untersthanenverbandes willen, Römer wie Germanen, nicht nur die Gefolgen oder die Königsland-Empfänger oder die durch bes sonderes persönliches Vertrags, Schutz oder Treueverhältnis dem König besonders Verpflichteten, aber auch keineswegs nur die Grundbesitzer.).

Das Fußvolk trug die Francisca, eine Doppel-Streitart (bipennis) zu Wurf und Hieb, die später verschwindet, die framea, das Langschwert \*), das Kurzschwert (sachs, scramasachs), den Speer, Brünne, Sturmhaube, Schild, Andere nur Lang-Bogen, Köcher und Pfeile und Wurflanzen \*); zu Pferd dienten offenbar um der Heerbannpflicht willen nur sehr wenige; Reiter waren vielmehr offenbar — anfänglich — fast ausschließend Antrustionen, homines, Vassi des Königs 4).

<sup>1)</sup> Wie leiber Wait II, 2, 210, ber jene anbern Irrtumer jurudweist, zu behaupten nicht aufgehört hat.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. III, 15; VII, 46.

<sup>3)</sup> Lindenschmit, Handbuch ber D. Altertumskunde I (1880), S. 146.

<sup>4)</sup> Wait II, 2, 212; vgl. aber jett Brunner, Der Reiterbienst und die Anfänge des Lehenswesens. Zeitschr. für R. = G. VIII (geom. Abteilung).

Der König handhabt die Kriegszucht, den Heerbann streng bis zur Todesstrafe 1), wie von jeher im Heere die Strafsgewalt des Heersührers eine schärfere gewesen war; erhöhter Friede, Verdreifachung von Wergeld und Buße waltet "in hoste".

Auf dem Märzseld ward die Musterung vorgenommen, wurden dem König die freiwilligen Sprengeschenke dargebracht; staatsbürgerliche Rechte übte das Volksheer hier aber nicht regelmäßig aus. Allerdings aber sind vom König mit den Großen bei solchen Versammlungen Gesetze erlassen worden.

Auch kam das Märzfeld durchaus nicht mehr regelmäßig vor; schon die Gliederung in Teilreiche schloß die Versammlung bes ganzen Heeres aus: sowohl die Abwehr feindlicher Nachbarn als die Angriffsfriege gegen Goten, Langobarden, als die Niederwerfung von Aufständen wurden von den Königen der Teilreiche Herzogen (ober andern ernannten Feldherren) einzelner Provinzen übertragen, die Könige selbst zogen nur selten noch aus. Die unablässigen Bruderfriege konnten boch nicht immer mit dem Aufgebot des Volksheeres geführt werden — einmal weigert ein heer hierfür offen ben Gehorsam: - vielmehr bedienten sich für diese die Könige (und später die Hausmeier) jener besonders Berpflichteten (oben S. 472), also der Gefolgen, Baffen, homines 2), Schützlinge, Königsland-Empfänger verschiedenster Art, die ja ihrerseits auch wieder viele ihnen zu Waffendienst Verpflichtete unter sich hatten und dem Könige auführten 3).

Mit dem Sinken des merovingischen Königtums scheint das Märzseld seltener geworden zu sein; die placita, welche unter

<sup>1)</sup> Urgeschichte III, 159.

<sup>2)</sup> Urgeschichte III, 654.

<sup>3)</sup> über Grenzsperren Urgesch. III, 256; ständige Besatzungen III, 266; seine frühere Unterscheidung der "leudes" von dem übrigen Bolksheere hat Wait II, 2, 222 gegenüber Roth aufgegeben; scarae, scariti, sind Kleine (wohl außerlesene), leichte, rasche Scharen, im Unterschied vom großen schwerfälligen "exercitus": sie werden vorausgeschickt zur Einsbolung weichender Feinde, zur Ersteigung schwieriger Pässe u. s. w.

Chlothachar II. und Dagobert I. wiederholt erwähnt werden, waren nicht Heeresversammlungen, sondern Hoftage der Bischöse und Großen. Bon da ab haben die Stammesherzoge ihre Mannschaften wiederholt aufgeboten 1), teils zu den Heeren der Könige und Hausmeier gegen äußere Feinde, teils gegen König und Hausmeier. Regelmäßige Stammesversammlungen des Heeres in diesen Herzogtümern werden sich aber nicht nache weisen lassen; die Hoftage (placita und conventus), welche Agilolfingen und Alamannen-Herzoge mit ihren Bischösen und Großen abhielten, hatten anderen Zweck. Seit Pippin wird das Märzseld in ein Maiseld verwandelt: Karl behielt den Namen campus Madius bei, obwohl er oft die Bersamm-lung erst nach Mai (bis August) abhielt.

So verschwindet das Märzseld allmählich; es hatte von der alten Bolksversammlung nur eine Berrichtung: die Heersversammlung, geerbt; eine andere Reichsversammlung aber — abgesehen von dem "Hofrat" in den placita — gab es nicht, wenigstens nicht in Gallien 2).

Dagegen in Austrasien bezeugt Childibert II., daß er allährlich zum 1. März seine optimates zur "Reichsversfammlung" berufen habe, und höchst wahrscheinlich haben die Arnulfingen seit Pippin dem Mittleren die Sitte beibehalten: aber nicht mehr die Masse der kleinen Freien, die geistlichen und weltlichen Großen entscheiden jetzt. Ahnliches, obzwar nicht alljährlich, thaten die Herzoge der Alamannen und Baiern.

Auf diesen Versammlungen wird auch das Stammesrecht, jetzt unter stärkerem Eingreisen des Königs als zur Zeit der Lex Salica, geregelt: die Gesetze Childiberts II. sind noch auf Märzseldern zu Andernach, Maastricht, Köln beraten und verkündet, Zusätze zur Lex Salica ebenfalls mit den Saliern vereinbart, der Vertrag zu Andelot von Bischösen und Optimaten vermittelt, die Gesetze der Alamannen und Baiern

<sup>1)</sup> Schröber I, 145: a. 593, 1. März zu Anbernach, 594, März zu Maastricht, 593, 28. Februar zu Köln.

<sup>2)</sup> Decretum, p. 15.

sind von Großen und Bolf gut geheißen worden, und wenn manchmal bei decretum, praeceptum, edictum, praeceptio, auctoritas des Königs solcher Zustimmung der Großen geschwiegen wird, so beweist das nicht, daß sie gesehlt hat. Treffend hat man 1) bei einem Erlaß Chlothachars II. bemerkt, daß er dem König sichtlich abgezwungen war von den Großen und doch derselben gar nicht erwähnt. Ein Erlaß Childiberts I. gegen das Heidentum gedenkt der bischöslichen Anregung auch nicht, die doch sicher nicht gemangelt hat.

Die Bersammlung ("Synode") zu Paris — mit vielen weltlichen Optimates — und der Edictus von 614 waren der Ausdruck des Sieges des Adels über die Krongewalt, wie sie eine Brunichildis vertreten hatte: eine "Magna Charta" des Abels hat man sie treffend genaunt, wenn auch der König nicht alle Forderungen, zumal der Bischöfe, zum Gesetz erhob.

Seit 614 begegnen nun solche Versammlungen häufig, bald im Anschluß?) an das austrasische Märzfeld, bald an Synoden, bald an Hofgericht und Hofrat. Hier werden Könige und Hausmeier geschlichtet, neue Forderungen des Adels durchgesetz?). So bildet sich jetzt all mählich eine Art fränkischer Reichse versammlung, ein Reichstag für das Gesamtreich oder die Teilreiche, aber ohne jede feste Gestaltung, namentlich ohne seitstehendes Standschaftsrecht von Gliedern, — es konnte jeder Freie erscheinen — ohne Abgrenzung der Zuständigkeit, ohne irgend rechtlichen Zwang für den König.

Lange haben sich auch diese älteren Reichsversammlungen nicht erhalten; etwa von 614—688. Die Hausmeier, die Arnulfingen bedursten solcher Mitregierung des Adels nicht, und Shnoden kamen von 690—740 fast gar nicht mehr vor 4).

<sup>1)</sup> Wait II, 2, S. 231.

<sup>2)</sup> Urgefc., Clichy Bulgaren, 634.

<sup>3)</sup> Urgeschichte III, 604f. bis 689.

<sup>4)</sup> Bonifatius, ep. ed. Jaffé no. 42, p. 112. Löning S. 217.

Fast nur die alte Heerversammlung ist zu neuer Besteutung in das neue Königtum hinübergegangen; eine wahre Bolksversammlung im altgermanischen Sinne hat es im Frankensreiche nicht gegeben; nur in Austrasien erhielten sich in dem Märzfeld, in den Landestagen der Herzoge, in den Gerichtsstagen auch der kleinen Freien Elemente einer Teilnahme des Bolkes am öffentlichen Leben, welche sich unter günstigen Berstältnissen weiter entwickeln konnten.

In spät arnulfingischer, in karolingischer Zeit entstehen bie jüngeren Reichstage.

Bei der immer steigenden Bedeutung der Bischöfe und dem Verschwinden der alten Märzselder erklärte es sich, daß die Könige schon seit Ansang des 7. Jahrhunderts, ja schon seit c. 550 Bischöfe und weltliche Große zur Beratung auch weltlicher Dinge beriesen, zumal aber, wenn eine Shnode stattsand, nach deren Abschluß (an der ja auch die Laien und Großen hörend und beratend, nur nicht stimmend teilnahmen), auch die vertrautesten, mächtigsten Großen beriesen, um nachher auch weltliche Dinge mit den Bischösen zusammen zu beraten und zu beschließen.

Diese placita mixta, wie sie z. B. schon Guntchramn abhielt und Gregor auch sonst bezeugt, sind der Ursprung der fränkischen Reichstage. Daher von Ansang auch Geistliche auf denselben, daher aber auch der Mangel einer bestimmten Regelung der Standschaft.

An einer solchen fehlte es durchaus und immer von 511—814 und 840. Wohl hatte, der Lehre nach, jeder Freie das Recht, auf einem solchen Reichstag zu erscheinen und in eigener Sache oder in Staatsangelegenheiten das Wort zu ersgreifen, aber in Wirklichkeit erschienen und redeten die kleinen Freien nur, wenn sie ganz besonderen Grund dazu hatten: merkten sie doch bald, daß auf ihre Stimmen gegenüber den Vorabmachungen der Großen untereinander und mit dem König nichts mehr ankam. Vielmehr erschienen und berieten und

<sup>1)</sup> Bait II, 2, S. 242.

stimmten fast ausschließend jene geistlichen und weltlichen Großen und Beamten, welche bes Königs vertraute Rate waren ober von ihm ausbrücklich berufen wurden ober in (ober nabe) ber Stadt, Grafschaft, Proving, wo ber Reichstag zusammentrat, wohnten, ihren Amtssitz, ihre Allodien ober Benefizien ober ein besonderes persönliches oder ihren Stamm, ihre Landschaft ober ein ben bekannt gewordenen Beratungsgegenstand berührendes Wegen biefer stets zufälligen Besuchung ber Anliegen hatten. Reichstage kann von einer "Vertretung" bes ganzen Volkes im Sinne ber heutigen Vertretungsverfassungen ober auch nur von Vertretung bestimmter Stände als solcher im Sinne ber mittelalterlichen Landstände gar keine Rebe sein, und biese beiben späteren Verfassungsformen auf bie frankischen placita zurückzuführen ift ein widergeschichtlicher Irrtum. Jene Bufälligkeit, Willfür in Zusammensetzung Dieser Versammlungen erklärt es 3. B., daß eine Anzahl von geiftlichen und weltlichen Großen nach Rarlmanns Tob in recht formloser Beise die Übergehung seiner Söhne beschließen mag.

Seit Pippin und Karlmann (741) wurden wie früher die Märzselder nun die Maiselder häusig unmittelbar an vorangehende oder gleichzeitig tagende Shnoden geknüpft, so daß Kirchenversammlung (synodus), Heeresversammlung (campus Madius), Reichstag (generalis conventus, placitum) häusig in eine Stadt und auf dieselben Wochen sielen.

In arnulfingischer Zeit pflegte der König im Herbst eine kleine Versammlung seiner vertrautesten Räte zu berufen, auf welcher die politischen Vorschläge, Gesetzentwürfe verhandelt und vorberaten wurden, welche der Reichstag im folgenden Frühjahr annehmen und beschließen sollte.

Der Reichstag wirkt mit dem König zusammen in Ausübung der gesetzgebenden Gewalt: — Gesetze, im Gegensatz zu Berordnungen, kann weder der König allein noch der Reichstag allein erlassen; die Mehrheit des Reichstag und der König müssen dabei übereinstimmen, worauf sie der König publiziert.

Das Recht der "Anregung" (Gesetzes-"Initiative" und allgemeine Initiative) hatte übrigens nicht nur die Krone,

auch seber Teilnehmer am Reichstag, z. B. Bischöfe, Königs= boten, Herzoge, Grafen.

An bestimmter Abgrenzung der Zuständigkeit des Reichstags einerseits, des Königs anderseits sehlte es durchaus; der König konnte z. B. sogar die Stammesrechte ändern unter Zustimmung nur einer Stammesversammlung. Fest stand freilich, daß der König allein handelnd Reichsrecht nur setzen konnte, so weit sein Bannrecht reichte; aber eben dies — wie weit das Bannrecht reichte — stand nicht fest, und ward, sosern es etwa sestgestellt ward, häusig geändert, stets mehr zugunsten des Königs, so daß zuletzt Karl durch Reichsgesetz sich von jeder Schranke hierin befreien ließ.

Wir sahen (S. 523) aber freilich andrerseits, ganz irrigerweise wird dem König schon für frühere Zeit ein unbeschränktes
Bann- oder Verordnungsrecht zugesprochen. Vielmehr wird
ausdrücklich gesagt, daß eine "auctoritas" (oben S. 568) des
Königs, welche gegen das Gesetz (contra legem hier sowohl
"Gesetz" im engern Sinne als Stammgewohnheitsrecht) verstößt, ungültig sein soll; und es ist nur schonende Beschönigung,
wenn dabei vorausgesetzt wird, der König werde eine solche
Verordnung nur erlassen haben, weil man sie ihm durch Täuschung abgeschlichen 1). Wohlerwordene Rechte, auch wenn sie
nur auf Privilegien früherer Könige beruhen, sollen durch
tönigliche Verordnung nicht entzogen werden fönnen: "contra
legem", d. h. wider Recht, allerdings aber z. B. zur Strase
wegen insidelitas<sup>2</sup>).

Ganz allgemein gewährt dann das Edikt Chlothachars von 614 nur denjenigen Berordnungen der Könige die Gültigkeit, welche dem Rechte gemäß (per justicia) innerhalb deren Zusständigkeit ergangen (c. 16). Sogar den Heerbann oder die

<sup>1)</sup> Praeceptio Chlothacharii II, c. 5, si quis auctoritatem nostram subreptitie contra legem elicuerit fallendo principem, non valebit.

<sup>2)</sup> l. c.. c. 9; ut auctoritatis (sic) cum justitia et lege competente in omnebus (sic) maneant stabili firmitate nec subsequentibus auctoritatibus contra legem elecitis (sic) vacuentur.

Aufbietung zu andern Zwecken bes Staates darf der König nur üben "nach den Gesetzen" 1).

Rönig und Reichstag konnten auch das Stammesrecht anbern: nicht nur bie Bertreter bes fraglichen Stammes hatten babei Stimmrecht, auch "bie Franken", nicht nur bie Sachsen, haben z. B. zuzustimmen, wenn ber bisherige Bann im Sachsenrecht erhöht werden soll und sehr deutlich schreibt Rarl ben Langobarden, daß Beschlüsse des Reichstags in Lango= bardien gelten, obwohl langobardische Große ben Reichstag gar nicht besucht hatten 2); der Reichstag wird aber auch befragt bei Ausübung der Bertretungshoheit des Königs; vor Kriegserflärungen, vor dem Abschluß bes Friedens (3. B. Pippins mit Aistulf, benn bie bort (S. 263) genannten "Großen" ber Franken sind wohl nichts anderes als der im Lager versammelte Reichstag); freilich fehlt es auch nicht an Fällen, in welchen ber König allein handelt, allein entscheibet, z. B. in den einzelnen Sachsenfeldzügen, während die prinzipielle Entscheidung, Sachsen zu vernichten ober aber zu unterwerfen und zu bekehren, auf einem Reichstag beschlossen wird.

Auf dem Reichstag und mit dessen Mitwirkung übt auch der König die Pfalzgerichtsbarkeit z. B. in Hochverratsprozessen gegen Tassilo.

Auch bei Handlungen der inneren Berwaltungen, in welchen die Zustimmung des Reichstages schwerlich notwendig war, wird sie, der größeren Feierlichkeit und zumal Sicherheit halber, eingeholt; z. B. bei den Reichsteilungen. Weder Ort noch Zeit der Versammlung stand gesetzlich sest; oft berief der König den Reichstag unmittelbar vor dem Ausbruch in den Feldzug, aber auch wohl während desselben in das Heerlager; hier üben denn auch wohl die kleinen Gemeinfreien noch das bedeutungs-lose Recht, durch Zuruf, Zusammenschlagen der Wassen eine

<sup>1)</sup> Legibus: Lex Ribuar. c. 5, 1.

<sup>2)</sup> S. oben Schröbers (S. 117) abweichende Meinung: sie trifft nur die regelmäßig, ja meist eingehaltene Gepflogenheit, aber nicht einen Rechtssat.

Bustimmung auszudrücken, welche zu versagen sie seit Karl Martell wohl nicht mehr wie früher noch unter Theuderich, Sigibert, Childibert II. (oben, S. 147) in der Lage waren. Der König pflegte den Reichstag seierlich zu entlassen, zu schließen. Die Beschlüsse wurden aufgezeichnet und im königlichen Archiv ausbewahrt, manchmal Kirchliches und Weltliches getrennt, oft aber auch, gemäß dem Charakter dieser placita mixta, zussammengesaßt.

## IV.

Die Gesamtheit ber Gründe, welche in fast all diesen Germanenreichen vom Ende bes 5. Jahrhunderts an zur Aufzeichnung ber fogen. "Stammesrechte" 1), leges barbarorum, und in einzelnen berselben zu einem Auszug aus bem "jus" und ben "leges" für bie in biefen Reichen nach romischem Recht lebenden Römer führte, kann man in Rurze bezeichnen als die Gesamtheit der Lebensveränderungen, zumal infolge der Berührung mit der römischen Kultur und dem Christentum, welche in diesen Reichen eingetreten war. Daber finden wir solche Aufzeichnungen am frühesten bei ben am weitesten nach Westen und Guben gewanderten Galiern, Burgunden, Goten, am spätesten bei ben am wenigsten aus ben alten Sigen Berzogenen, am mindeften von Römertum und Christentum berührten Sachsen, Friesen, Thuringen. hier hat erst bas vorgeschrittene Staatswesen Karls bes Großen Aufzeichnungen und Anderungen beschlossen, welche in das Leben des Bolkes nie recht tief eingedrungen sind, wie die geringe Zahl ber Hand-

1) Anssilhrliche Darstellung der Entstehungsgeschichte dieser Rechtsquellen kann hier nicht Ausgabe sein; nach der ihrer Zeit sehr verdienstlichen, nun überholten Arbeit von Stobbe, Geschichte der bentschen Rechtsquellen I, Braunschweig 1860, ist auf die zahlreichen Einzeluntersuchungen, zumal sür die Ausgaben der Leges und Formulae in den Monum. Germ. histor., zu verweisen und nun ganz besonders auf Brunner I, 158 s.: dieser Teil — mit sichtbarer Borliebe gearbeitet, wie schon der Umsang zeigt (von den 228 Seiten der "fräntischen Zeit" gehören 158 der Rechtsbildung und den Rechtsquellen, nur 70 dem übrigen) — ist das Ausgezeichnetste an dem ausgezeichneten Buch. schriften dieser Leges darthut. Übrigens sind die Neuerungen und Anderungen wenigstens in diesen lateinisch geschriebenen leges, welche zum Teil die erste früheste Rezeption des römisschen Rechts bei den Germanen darstellen, sehr bald nach Zersfall des karolingischen Reiches wieder völlig ausgeschieden worden, wie z. B. das Sachsenrecht zeigt, welches keine letztwilligen Bersfügungen, dagegen dem römischen Recht fremde Beschränkungen des Grundeigentümers kennt.

Die Gründe, welche nun im einzelnen in den von Rösmern als gleichberechtigten Staatsbürgern mitbewohnten Reichen zur Aufzeichnung des alten germanischen Rechts, zur Anderung und Anpassung desselben an die neuen Verhältnisse, ja zur Aufstellung neuer Normen und neuer Formen für einen neuen Lebensinhalt, für ganz neu auftauchende Bedürfnisse führten, waren im wesentlichen die folgenden.

Bor allem das Verhältnis des Königs und der Gersmanen eben zu den Römern; diese mußten ein Wergeld erhalten und, wenn sich auch nach dem Prinzip der "persönslichen Rechte" von selbst verstand, daß sie in rein römischen Fällen nach römischem Recht zu leben fortsuhren (unten, Rechtssleben) so machten doch gemischte Fälle im Strafs und im bürgerslichen Versahren Feststellungen des anzuwendenden Rechts ersorderlich; z. B. Zulassung zum Unschuldseid mit Eidhilfe.

Weiter bedurften die Wergeld- und Bußsätze wenigsten in den Reichen westlich vom Rhein und südlich von den Alpen der Erhöhung, da es hier des Geldes viel mehr gab, dieses also viel geringeren Wert hatte.

Ferner mußte den Germanen der Fehdegang gegen die Römer, dann auch untereinander beschränkt oder verboten werden, da in diesen aus Römern und Germanen gemischten Reichen stets die Gesahr bestand, daß die beiden Bölker in blutige Feindschaft gegen einander ausbrachen; verachteten und haßten die Römer, die Gebildeten, die Christen, die rohen Ketzer oder heidnischen Barbaren, so hatten diese häusig Neigung, sich mit der Landteilung oder sonstigen friedlichen Regelung der Verhältnisse nicht zu begnügen, darüber hinaus die Rechte

ober die Gewalt des Siegers, des Eroberers geltend zu machen.

Zumal die Frauen, die Grundstücke und die zu diesen gehörigen Unfreien und Herden mußten gegen die Gewaltsthätigkeiten der germanischen Nachbarn geschützt werden; daher z. B. die ostgotischen Sdikte besonders diese Gegenstände besbandeln.

Entzog man den Fehdegang, so mußte man auch die Ausrede abschneiden, daß auf dem Rechtsgang Recht gar nicht oder spät zu erlangen sei; daher Sorge für reine, strenge, rasche Rechtspflege.

Ferner mußten die so bedeutend verstärkten Rechte des Königs, seines Palatiums, seiner erheblich vermehrten Besamten, mußten die Rechte der katholischen (bei den ariasnischen Germanen auch der arianischen) Kirchen geregelt werden.

Weiter mußte das Heidnische in den alten Stammesrechten ausgemerzt werden. In dem gemeinschaftlichen Vorwort zum Recht der Uferfranken, Alamannen und Baiern heißt es ausdrücklich, daß man bei der Aufzeichnung, was der Gewohnheit der Heiden entsprochen hatte, nach dem Gesetz der Christen geändert hat <sup>2</sup>).

Endlich ward auch eine Fortbildunng des Rechtes der Versträge erforderlich, da nun auch die Germanen in den Handel und Verkehr, in Geldwirtschaft, in städtisches Leben eingetreten waren.

Hierzu bot sich aber das vorgefundene römische Vertragsrecht von selbst als Vorbild dar; freilich nicht das wissenschaftlich vollendete Vertrags- und überhaupt Obligationenrecht der klassischen römischen Juristen, sondern jene Vulgär-Jurisprudenz der Tabellionen, der Notare, der Formelschreiber,
welche man vortrefflich dem klassischen römischen Recht in jenen
Jahrhunderten ebenso gegenüber gestellt hat 3), wie das Vulgär-

<sup>1)</sup> Könige IV, 24f.

<sup>2)</sup> LL. III, p. 259.

<sup>3)</sup> Brunner 1, 255; oben, S. 550.

latein dem Schrift-Latein der römischen Klassister. Wie nicht aus dem Schrift-, sondern aus dem Bulgär-Latein die romanischen Sprachen, so sind nicht aus dem klassischen, sondern aus dem Bulgärrecht der Formularjurisprudenz jene Fortbildungen des romanischen (= römischen) Rechts hervorgegangen, welche in Italien, Spanien, Südfrankreich als römisches Recht für die Romanen galten.

Das römische Recht in seinen ungeheueren Massen von jus und leges noch wissenschaftlich oder auch richterlich zu bewältigen, dazu reichte schon lange die Geisteskraft der entrömerten Römerwelt nicht mehr aus.

Schon vor dem Eindringen der Barbaren hatten Privatsarbeiten, wie der Codex Gregorianus und Hermogenianus, den Rechtsbüchern des 13. Jahrhunderts vergleichsbar, hatte die Codififation des Theodosius das praktisch Wichtigste der römischen Rechtsquellen für den Gebrauch zussammen zu stellen versucht: — selbst die große Gesetzgebung Justinians ging zum Teil von diesen Bedürfnissen aus.

Deshalb ließen westgotische und burgundische Könige für die Kömer ihrer Reiche das römische Recht in Auszügen, in praktisch wichtigen Teilen zusammenstellen: Lex Romana Visigothorum von Alarich II. (506) und Lex Romana Burgundionum von Gundobad, für die Kömer in rein römischen und in gemischten Fällen, während die Scikte der Ostgotenkönige Theoderich und Athalarich, zuerst das Prinzip der "perssönlichen" Rechte verlassend, als ostgotisches Landrecht für Goten und Römer in allen Fällen gelten wollten; sie betrasen besonders die oben S. 575, Anm. 1 angeführten Gegenstände und schöpften so gut wie allein aus dem römischen Recht 1).

<sup>1)</sup> Bgl. siber die Lex Romana Visigothorum Könige V, VI, 2, S. 244. Westgotische Studien, Würzburg 1874. Ausgaben und Litteratur bei Brunner I, 358; Schröder I, 227; über die Lex Romana Burgundionum, Ausgabe und Litteratur bei Brunner I, 354; Schröder I, 230. über die ostgotischen Ediste Theoderichs und Athala=richs Könige III, IV; daselbst (IV) eine Ausgabe, an der die von Bluhme in den Mon. Germ Legg. V Erhebliches nicht gebessert hat.

So entstanden 1) für die Westgoten die Leges Visigothorum die Lex Burgundionum unter Gundobab 1).

Der Einfluß des römischen Rechts auf diese Auszeichnungen und Umgestaltungen des burgundischen und westgotischen Bolksrechts ist stark: — das römische und das geistliche Recht in letzteren ist so übermächtig, daß man nur mit Mühe noch Spuren germanischer Rechtsgedanken auffinden mag —.

Dazu kam nun aber ber noch viel mächtigere Einfluß jener oben (S. 550. 575) genannten römischen Formularjurisprubenz auf das Rechtsleben der Germanen im Gebiet des Privatrechts.

Je weniger die römische Rechtswissenschaft leistete, besto mehr ward jenes Rechtshandwerk der Formelschreiber in Anspruch genommen, welche für alle Rechtsgeschäfte, die das tägliche Leben mit sich brachte, Urkundenformeln versaßten — und jahrhundertelang von einander abschrieben —, worin dann nur die Namen der handelnden Personen, der Orte der belegenen Sachen, der Preise und Waren ausgefüllt zu werden brauchten. Das Abschreiben geschah freilich so geschankenlos, daß man die Parteien aus Einreden aus Gesehen verzichten ließ, die längst aufgehoben waren.

Die Übertragung dieser römischen Formeln oder doch ähnliche Anwendung ihrer Technik auf die germanischen Rechte lag um so näher, als ja auch bei den Germanen Gültigkeit und Klagbarkeit der meisten Rechtsgeschäfte an bestimmte, freilich ursprünglich mündliche und symbolische Formen oder ge-

Litteratur bei Brunner I, 365. Gaubenzi hätte in ben bort angesührten sonst vielsach verdienstlichen Schriften ben Irrtum von Glöbens, daß die Goten auch in gotischen Privatrechtssällen nach römischem Recht gelebt, nicht erneuern sollen; auch hält er das von ihm herausgegebene Bruchstlick einer Privatarbeit irrig für das eines Gesetzes und zwar von Eurich. So weit die Edicta Bestimmungen enthielten, galten sie sür Römer und Goten als Unterthanen des Reichs; über das Lango-barden recht, das in eine "deutsche" Geschichte nicht gehört, siehe die Ausgabe des Edictus Langobardorum (zuerst von Rothari 642) von Bluhme, Mon. Germ. histor. Legg. IV, 1. Litteratur Brunner I, 368.

1) Könige VI, 2, S. 243 f. Westg. St. (Würzburg 1874), S. 2f. Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

richtliche Handlungen geknüpft gewesen war. Nachdem sie nun bei den Römern den unvergleichlichen — und in jenen rechtsunsichern Zeiten noch höheren — Wert der Schriftsorm sür den Rechtsverkehr kennen und würdigen gelernt hatten, bemächtigten sich die Germanen mit wahrhaft bewundernswertem Eiser dieser Form, indem sie auch die germanischen Rechtsgeschäfte jeder Art in die Form solcher Urkunden gossen.

Leider geschah nun — mit Ausnahme der Angelsachsen und der Nordgermanen —, sowohl die Aufzeichnung und Anpassung der Bolksrechte als die der Formeln in Bulgärlatein, nicht in den germanischen Mundarten, sonst würde unsere Kenntnis dieser Mundarten, unser Verständnis dieser Rechte auf einer viel höheren Stufe stehen.

Das ganze germanische Urfundenwesen ist bem römischen unmittelbar entlehnt, ba es ja germanisches Schriftwesen nicht gegeben hatte; es ist von größtem Einfluß auch auf des materiellen Rechtes Weiterbildung geworden, "es ist dann auch selbständige Wege gegangen. Außerhalb Italiens, bes ältesten und reichsten Urkundenlandes, kam das Urkundenwesen zuerst in Reuftrien, bann in Auftrafien zur Entfaltung, biesseits bes Rheins besonders in Schwaben und Baiern, während Friesland und Sachsen nur geringe Urfundenschäte auf-Um die Abfassung von Urfunden zu erleichtern, entstanden Sammlungen von Urkundenformeln (germanischen Rechts, wie jahrhundertelang solche römischen Rechts), zuerst in Westfrankreichs Formelsammlungen bürgerten sich Meustrien. bann auch bei ben oftrheinischen Stämmen ein, so bag bas Urkundenwesen des frankischen Reiches ein ziemlich gleichartiges Gepräge erhielt" 1).

Das Urkundenwesen, zumal in seiner Technik, in seinen Formen: — das ward der Hauptanlaß oder Stützpunkt des Irrtums, daß auch das fränkische Stammesrecht das objektive

<sup>1)</sup> Brunner, Zur Rechtsgeschichte ber römischen und germanischen Urkunde I, 1886. — Die Werke von Theodor Sickel, Ficker, Stumpf, Mühlbacher, s. bei Brunner, R.-Gesch. I, 392. — Über das Schristwesen: Wattenbach, Das Schristwesen im Mittelalter (1871).

Recht der übrigen germanischen Stämme verdrängt habe — während das Urkundenwesen sich doch nur auf die Berbriefung, Beweisung subjektiver Rechte bezieht, wobei die Wahl von Form und Inhalt dis zu einem gewissen Maße frei stand: — daß aber das objektive, das ruhende Recht der andern Stämme nicht verschwunden war, erhellt, abgesehen davon, daß die Deutschen dis weit über das 12. Jahrhundert hinaus nach dem Prinzip der "persönlichen Rechte" leben, schon daraus, daß auch jene Urkunden — freilich seltener die Formeln — gar oft sich auf nicht fränkisches, baierisches, alamannisches, sächsisches Recht berusen.

Gegenüber den Römern hätte der König die Gesetzebung unbeschränkt üben können: aber in das römische Privatrecht griff der Frankenkönig nicht als Gesetzeber ein (auch Osto, Westgoten und Burgunden hatten hierin mehr codisiziert und zusammengestellt als geändert); "er behandelte es mit jener scheuen Hochachtung, welche man vor Dingen zu haben pslegt, welche man nicht übersehen kann").

Das Bedürfnis, die Masse des römischen Rechts zum praktischen Gebrauch im Auszug, den Bedürfnissen der Gegenwart angepaßt, zusammenzusassen und auch wohl zu ändern, führte zu der kürzenden Bearbeitung der Lex Romana Visigothorum mit fränkischen Einslüssen in der sogen. Lex Romana Curiensis in Churrätien c. 850°) und die aus der gleichen Lex und aus geistlichem Recht geschöpften capitula Remedii des Bischofs Remedius von Chur (800 bis nach 820) für dessen Immunität 3).

Eine der frühesten Aufzeichnungen vom Stammesrechten ist die der Lex Salica. Höchst wahrscheinlich 4) noch unter

- 1) So vortrefflich Brunner I, 375.
- 2) Ausgabe für die Mon. Germ. hist. vorbereitet von Zeumer. Litteratur bei Brunner I, 361.
  - 3) Haenel, Legg. V. Litteratur bei Brunner l. c.
- 4) Ed. Hessels und Kern, London. Litteratur bei Brunner I, 292. Sehr treffend Sohm, S. 564: "die Lex Salica ist eine Gerichtsordnung, bestimmt, sowohl die Bußen, auf welche zu klagen und zu erkennen ist, wie das gerichtliche Versahren zu regulieren"; vgl. Geppert, Beiträge zur Lehre von der Gerichtsversassung der Lex Salica. Unerreich-

a support.

Chlodovech, vielleicht (?) nach 507, ba die Loire bereits überschritten ist 1). Nach ihrem Borbild ward ausgearbeitet bas Recht der Uferfranken, Lex Ribuariorum, wahrscheinlich unter Dagobert I. (628-638); zum uferfrankischen Recht ?) gehört auch die Lex (ober Ewa) Chamavorum, ein Weistum über bas Sonberrecht ber Franken im Hamaland, eben ber alten Chamaven (oben S. 10, 402) unter Karl c. 802/803 aufgezeichnet 3). Der altere pactus Alamannorum und bie jüngere Lex Alamannorum 4), wurden, jener unter Einfluß salischen Rechts (c. 600), diese mahrscheinlich unter bem letten Alamannenherzog Lanbfrieb (709-730) aufgezeichnet 5); bie Lex Baiuvariorum warb verfaßt unter Benutung ber Lex Alamannorum und bes Westgotenrechts, bes letteren auf seiner Stufe por ber Besetzgebung Rindasvinthe 6) und Retisvinthe 7) (c. 650), höchst wahrscheinlich unter Obilo 8) (744-748, S. 246).

bar blieb mir: v. Zinnicq Bergmann, De salische Wet, 1877, wonach die Salier nicht das fränkische Reich gegründet haben (!).

- 1) Unter Benutzung des Burgundenrechts und des ältesten West = gotenrechts? So Brunner I, 300. Das bedarf aber noch genauer Untersuchung; jedesfalls auf Grund älterer Weistümer, wie sie an den Malbergen gesunden wurden; einzelne Handschriften enthalten die sogen. "malbergische Glosse": d. h. fränkische Wörter zur Erklärung des lateinischen Textes.
- 2) Ed. Sohm, Mon. Germ. Legg. V. Litteratur bei Brunner I, 303. Sehr gut E. Mayer, Entstehung ber Lex Rib., München 1885, ber aber mit Unrecht bie Uferfranken nicht als einen Stamm neben ben Saliern, nur als geographische Bezeichnung auffaßt.
  - 3) Ed. Sohm 1. c. Litt. bei Brunner I, 353.
- 4) Ed. Merkel 1. c. III; eine neue Ausgabe für die Monum. wird von K. Lehmann vorbereitet. Litt. bei Brunner I, 308.
  - 5) Ed. Merkel 1. c. Litt. bei Brunner I, 313.
- 6) Wait II, 1, S. 116, ber leiber von seiner vorgesaßten Meinung gotischer Herkunft ber Baiern nicht lassen wollte, hat die übereinstimmung ber Lex Baj. mit ber Lex Wisigoth. aus diesem alten Zusammen-hang, aus ursprünglicher Rechtsverwandtschaft ableiten wollen, während sie doch nachweisbar auf wörtlichstem Abschreiben beruht.
  - 7) Das hat Brunner sehr scharsfinnig ausgeführt S. 317.
- 8) Über biese und die Lex Romana Visigothorum Westgotische Studien, Würzburg 1874, S. 6 f.

Die Lex Frisiorum 1), für Westfriesland (von Flie bis Sinkfal), Mittelfriesland (vom Flie bis zur Lasveke), Ostfriesland (von ber Laveke bis zur Weser) ist zum Teil noch in heidnischer Zeit, also c. 700 aufgezeichnet (heidnische Heiligtümer werden darin geschützt), zum Teil in spät christlicher (unter Pippin vor 751 und unter Karl c. 803 zuletzt): Privatarbeiten, Satzungen, Weistümer (additio sapientum, judicia, Wulemari et Saxmundi) wurden darin zussammengesaßt.

Die Lex Saxonum<sup>2</sup>) enthält zum Teil altsächsisches Recht, ohne sichtbaren Einfluß fränkischer Herrschaft auf den Inhalt, doch in der Anordnung dem Recht der Uferfranken folgend, zum Teil (21—65) ist sie im Anschluß an Karls Zusätze zum Userfrankenrecht von 803 (mit gelegentlichen Unterscheidungen des Rechts der Westfalen, Engern, Ostfalen) aufgezeichnet; dazu kommen dann die capitulatio de partidus Saxoniae von 782 (oben, S. 304) und das capitulare Saxonicum von 797.

Manche Schwierigkeit bietet das Recht der Angeln und Warnen (Ia, 77)<sup>3</sup>): diese ursprünglich nicht hermundurisschen, mehr nördlichen, sächsischen Bölkerschaften wurden durch Berschiedung gen Süden zuerst Nachbarn, dann Ansgegliederte der Thüringe: sie teilten daher die Unterwerfung des thüringischen Königreichs durch die Franken (531, oben, S. 113). Die Angeln saßen an der Unstrut<sup>4</sup>), die Warnen östlich von diesen: daher nach c. 800 dortselbst ein "Warinofeld").

<sup>1)</sup> Ed. v. Richthofen, Mon. Germ. hist. Legg. II. Litteratur bei Brunner I, 340.

<sup>2)</sup> Ed. v. Richthofen, Mon. Germ. hist. Legg. V, 1. Litteratur bei Brunner I, 345. Ich nehme mit Wait, v. Richthofen und Brunner gegen be Geer, Mertel, Boretins einheitlichen Charakter ber Lex. an.

<sup>3)</sup> Über ihre Empörung und starke Schwächung unter Childibert II. Urgeschichte III. — Oben S. 162.

<sup>4)</sup> Doch muß man sich hüten, bei jedem Ortsnamen auf "Angel" stetsan das Bolt zu benken. Angel, lateinisch angulus, ist Winkel, Engung.

<sup>5)</sup> Urgeschichte III, 1111, oben S. 327.

Angliorum et Warinorum id est Thuringorum bezeichnet; seit dem Vordringen der Sorben im 9. Jahrhundert versschwindet der Name; sie werden nun, sofern sie fortbestanden, von andern Thüringen nicht mehr unterschieden 1): Vordild für die Stoffanordnung war die Lex Ribuariorum, der Inhalt ist aber vielsach selbständig und die Übereinstimmung mit Sachsenrecht nicht bloß aus der gemeinsamen Entlehnung aus der Lex Ribuariorum zu erklären, sondern vielleicht aus der ursprünglich sächsischen Stammzugehörigkeit auch dieser (wie der nach Britannien gewanderten) Sachsen; das Oberdeutsche dagegen in Sprache und Necht beruht wohl auf thüringischem Einsluß. Die Auszeichnung, vielsach merkwürdig, ist wohl 802 bis 803 auf Karls Anregung erfolgt 2).

Da in Einem Atem dieselbe Norm und Aufzeichnung lex und pactus genannt wird, "incipit pactus lex Alamannorum", kann man nicht in lex das ungeschriebene, in pactus das geschriebene Recht finden<sup>3</sup>). Lex ist — objektives Recht überhaupt, gleichviel ob Gewohnheitsrecht oder Gesetz.

An die Seite dieser Gesetze treten nun die in ihrer Bebeutung und Entstehung oben (S. 577) erörterten Formelsammlungen.

Außer den nicht hierher 4) gehörigen westgotischen

- 1) Diese Warnen sind nicht mit J. Grimm, Gesch. der deutschen Sprache und nach Lamprecht, Zeitschr. des Aachener. Gesch.-Bereins IV, 35 auf das linke Rheinuser zu versetzen; daß aber (andere) Warnen im 6. Jahrhundert am Kanal oder doch an der Nordsee wohnten, ist nach Prokop, Bell.-G. nicht zu bezweiseln.
  - 2) Ed. v. Richthofen I. c. V, p. 103. Litt. bei Brunner I, 349.
- 3) Mit Sohm, Geschichts-Berein, S. 159; ihm folgt Schröber, Forschungen XIX, 140.
- 4) Die sämtlichen Formeln sind nun musterhaft herausgegeben von Zeumer, Mon. Germ. Legg. Sectio V, 1886 Spstematisch de Rozière, Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V au X siècle. Litt. bei Brunner I, 401. Außer Zeumers Ausgabe: benselben Neues Archiv VI. VIII. X. XI. Krusch, Histor. Zeitschr. N. F. XV. über Tardif, Biblioth. de l'école des chartes XLIV.

Formeln (616—640) sind zu nennen: aus Westfrancien und Burgund bie formulae Andegavenses (zu Angers c. 620), die des Mönches Markulf 1) im 8. Jahrhundert von so gut wie amtlichem Ansehen, Bituricenses (aus Bourges c. 710-770), Arvernenses (aus ber Aubergne, vor 761), Turonenses (aus Tours, nach Marfulf), Senonenses (aus Sens c. 770), Flaviniacenses (aus Flavigny in Burgund c. 770), imperiales (c. 830 von einem Beamten ber faiserlichen Kanzelei), bann bie nach ihren ersten Herausgebern benannten Bignonianae (768, vor 773), Merkelianae (salisch, 750-775), Lindenbrogianae (falisch, c. 780) und Pithoeani (von Franz ober Peter Pithou, besgleichen); bann bie alamannischen Formeln aus Rloster Murbach (Murbacenses, 774-791), Rloster Reichenau (Augienses, 770-844), Rlofter St. Gallen (San Gallenses, nach 881), das Formelbuch Notkers des Stammlers aus St. Gallen († 912, sonder Erweis auf Salomo III., Bischof von Konstanz (890-920) zurückgeführt), endlich die baierischen Formeln aus Salzburg (Juvavenses, Anfang bes 9. Jahrhunderts), aus Passau (Patavienses) unter Lubwig bem Deutschen (843-876) und aus St. Emmeramn zu Regensburg (St. Emmeramni fragmenta, 817-840).

"Des Königs Anteil an der Erzeugung neuen Rechtes reicht so weit, wie sein Einfluß auf die Handhabung des Rechtes. Er schafft Recht, einseitig oder doch nur unter Mitwirkung des auf den Reichstagen <sup>2</sup>) vertretenen Beamtentums, so weit er mit Hilfe des Beamtentums das neue Recht durchzusezen in

Nouv. Revue de droit VIII. IX, Göttinger Gel.-Anz. 1882, S. 1389. — Schröber, Zeitschr. für Rechtsgeschichte XVII.

<sup>1)</sup> Aus Kloster Resbach, Rebais, bei Meaux, Ende des 7. Jahrhunderts, 2 Bücher, 40 Formeln für Königs-, 52 für Privaturkunden.

<sup>2)</sup> Beseler, über die Gesetzestraft ber Kapitul. (Festgaben für Homever, Berlin 1871). — Gengler, Germanische Rechtsbenkmäler, 1875. — Thévenin, Lex et capitules (Mélanges de l'école des

Vermag er die Rechtssprechung nicht einseitig zu binden, so kann boch andrerseits die Satzung neuen Volksrechtes nicht ohne seine Mitwirkung vor sich gehen, seit der Mallus unter dem Vorsitz des königlichen Grafen oder seines Vertreters tagt und das Urteil in dem Rechtsgebot der königlichen Beamten seine Ergänzung sinden muß. Geht die Satzung vom König aus, so bedarf es der Zustimmung des Volkes.

Als solche mit bem Bolke vereinbarte Satzungen stellen sich verschiedene Zusätze zur Lex Salica bar. So ist bas Ebikt König Chilperichs, bessen einzelne Gage sich mit "convenit, placuit et convenit" einführen, unter Zustimmung ber Optimaten, Antrustionen und bes ganzen Bolfes beschloffen worden. Daß auch ber Pactus pro tenore pacis von Childibert I. und Chlothachar I. 1) auf ähnliche Weise zustande fam, beweist der Name "pactus", den er mit verschiedenen Boltsrechten teilt, und beweisen die auf ihn bezüglichen Nachrichten ber Spiloge ber Lex Salica. Die in bem Pactus zur Wahrung und Berbefferung bes Landfriedens angeordneten Ginrichtungen beanspruchen territoriale Geltung. Ein Landes- und nicht bloß ein Stammesgesetz scheint auch ein Defret Childiberts II. von 596 für Auftrasien gewesen zu sein. Es veröffentlicht eine Reihe von Beschlüssen, die auf den Märzselbern von Andernach, Maastricht und Röln (oben, S. 567) gefaßt worden waren.

Das Edikt Chlothachars II. von 614 ist eine carta libertatis, welche der König auf Grund eines mit den fränkischen

hautes études (1878). — Fustel De Coulanges, de la confection des lois au temps des Carlovingiens Revue histor. III.

1) Ob ber pactus den ersten oder zweiten Königen Childibert und Chlothachar zuzuschreiben sei, ist sehr bestritten und zweiselhaft, woht eher den zweiten. Der Stiltus von 614 enthält bedeutsame Zugeständnisse der Krone an die geistliche und weltliche Aristofratie. Warnachar, der Bernichter der Regentin Brunichildis, der Führer dieses Abels, läßt sich Unabsetzbarkeit als Hausmeier von Burgund verssprechen.

Großen eingegangenen Kompromisses gewährt. Es enthält keine Abänderung des Bolksrechts, sondern stellt sich als ein Reichsschluß dar, durch welchen der König gewisse Konzessionen gewährsleistet und die Abstellung von Mißbräuchen verspricht. Eine an die Beamten gerichtete Berordnung ist die "praecoptio" Chlothachars II., deren Bestimmungen zum großen Teile den Bersprechungen des Edikts korrespondieren. Der Inhalt schließt sich zumeist an das römische Recht an, dessen Beobachtung der römischen Bevölkerung zugesichert wird.

Seit Karl Martell haben die Hausmeier, wie früher die Könige, allgemeine Verordnungen erlassen. Es sind uns drei Dekrete Karlmanns und Pippins aus den Jahren 742—744 erhalten. Sie sind mit Zustimmung der geistlichen und weltlichen Amtsaristokratie zustande gekommen.

Die Satzungen ber merovingischen Zeiten führen, ob sie nun volksrechtlichen ober abministrativen Inhalt haben, gleichartige Benennungen. Sie hießen entweder, wie die Königsurfunde überhaupt, auctoritas ober edictum, praeceptio, decretum, decretio. Dagegen wurde in farolingischer Zeit ber Ausbruck "capitulare" technische Bezeich» nung ber königlichen Satzungen. Er begegnet uns im frankischen Reiche zuerst für eine Verordnung Karls von 779. Schon 750 findet er sich bei ben Langobarben, nämlich in einer Verordnung Aistulfs, wo er vermutlich im Gegensatz zum "Edictus" als der Quelle des Volksrechtes gebraucht wird. Capitulare beißt bei den Franken der einzelne Abschnitt ber Satzungsurfunde. Die Gesamtheit ber in einer Urkunde zusammengetragenen, weil gleichzeitig entstandenen Rapitel wird capitulare ober capitulatio genannt ober burch den Plural capitula bezeichnet.

Die karolingischen Kapitularien zerfallen in verschiedene Gruppen. Je nachdem ihr Inhalt geistliche oder weltliche Ansgelegenheiten betrifft, sind capitularia occlosiastica und mundana zu unterscheiden. Doch besteht keine scharfe Trennung der beiden Gruppen, da manche Kapitularien zugleich weltsliche und kirchliche Materien regeln. Bedeutsamer ist eine Einsch

teilung der weltlichen Kapitularien, wie sie am klarsten in den 818 und 819 auf einem Aachener-Reichstag zustande gestommenen Satzungen Ludwigs zutage tritt. Es werden hier drei Arten von Kapitularien unterschieden, nämlich capitula legibus addenda, capitula per se scribenda und capitula tula missorum.

Die Capitula legibus addenda find die Kapitularien, welche bie Volksrechte ergänzen, gleich biesen gesetzliche Kraft haben follen. Sie wurden entweder zu einzelnen Stammesrechten binzugefügt, wie das Kapitular zur Lex Ribuaria von 803, bas zur Lex Baiuvariorum aus ben Jahren 801-813, bas zur Lex Salica von 819 ober bald banach. Ober sie beanspruchen neben ben sämtlichen Leges des Reiches oder eines bestimmten Reichsteiles zu gelten, wie z. B. bas Rapitular von 803, die Nachener und die Wormser Gesetze Ludwigs von 818-819 und 829 und mehrere Capitula italica. Kapitularien ber erstgebachten Art hatten nur bie Geltung bes Stammesrechts, bas fie ergänzen follten, nicht territoriale Beltung. Die Capitula legibus addenda ber zweiten Gruppe stellen sich zwar gleichfalls nicht als ein von den Stammesrechten unabhängiges Reichsrecht bar, haben aber, weil sie neben allen Stammesrechten berücksichtigt werben wollen, thatsächlich die Bebeutung eines territorialen Rechts.

Die Capitula legibus addenda wollen Rechtssätze schaffen, welche bei der Rechtsprechung der Gerichte zur unmittelbaren Anwendung gelangen. Um ihnen die Kraft des eigentlichen Bolksrechtes zu geben, genügt es nicht, daß sie der König mit den Großen des Reiches berät, sondern bedarf es grundsätlich auch der Zustimmung des Bolkes. Am lebendigsten hat sich der Gedanke, daß der König das Bolksrecht nicht einseitig abändern könne, bei den Franken erhalten. Lex und Capitulum werden bei ihnen grundsätlich unterschieden. Insbezug auf das oben erwähnte Kapitular zur Lex Salica, welches die Form eines Weistums trägt, haben wir eine Bersfügung Ludwigs, daß die Kapitel, die er im vergangenen Jahre mit allgemeiner Zustimmung dem salischen Bolksrechte hinzus

gefügt habe, fürderhin nicht mehr Capitula, sondern Lex genannt werden und als solche betrachtet werden sollen. Eine Verordnung Karls von 803 bestimmt, daß ein Kapitular dieses Jahres dem Volke zur Annahme vorgelegt und, nachdem es die Zustimmung erlangt habe, von den einzelnen unterschrieben oder signiert werden solle. Über die Ausführung dieser Mahregel ist uns die vereinzelte Nachricht überliesert, daß jenes Kapitular im Sau von Paris auf öffentlichem Mallus vor den Schöffen verlesen, angenommen und dann von ihnen, von den Bischöfen, Übten und Grasen unterzeichnet wurde.

Die volkstümliche Kraft der Capitula legibus addenda äußert sich, wenn ihre Aushebung in Frage kommt. Sie können nur in derselben Weise außer Kraft gesetzt werden, in der sie zur Geltung gelangt sind.

Die Capitula per se scribenda sind die eigentlichen königlichen Verordnungen und bilden das geschriebene Königsrecht im engeren Sinne. Dem Inhalte nach sind sie entweder Anordnungen über die Verwaltung der königlichen Güter, oder
transitorische Verfügungen oder Verordnungen, welche dauernde Veachtung beanspruchen. Ihre Tragweite reicht so weit, wie die verfassungsmäßige Gewalt des Königs und seines Veamtentums. Sie haben territoriale Geltung und sinden ihre Sanktion in der Vanngewalt des Königs und seiner Veamten, in der
Treue, welche der König auf Grund des Fidelitätseides von den Unterthanen verlangt, den Vasalen und Veamten gegenüber auch in dem Rechte des Königs, Lehen und Amt zu entziehen.

Wie der König bei der Ausübung seiner Banngewalt nicht an die Zustimmung des Bolkes oder der Reichsversamm-lung gebunden ist, so kann er auch die Capitula per so scribenda einseitig erlassen. Doch kamen sie regelmäßig auf den Reichsversammlungen nach einer Beratung mit den Großen des Reiches zustande und es wird häusig nicht bloß der Beirat (consilium), sondern auch die Zustimmung (consensus) der versammelten Amtsaristokratie und der sideles überhaupt hervorgehoben.

In Anschluß an die Reichsversammlungen sind die Kapi-

tularien mindestens gelegentlich auch publiziert worden, so daß die dem deutschen Reichsrechte eigentümliche Einrichtung der Reichstagsabschiede schon in fränkischer Zeit ein Vorbild hatte.

Die Capitula per se scribenda können vom König, der sie erlassen hat oder von seinen Nachfolgern einseitig ausgehoben werden. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß der Erlaß des Kapitulars dauernde Geltung desselben in Aussicht nimmt. Und keineswegs läßt sich behaupten 1), daß das Kapitular mit dem Tode des Königs, dem es seine Entstehung verdankte, ipso iure erloschen sei.

Die Capitula missorum sind Kapitularien, welche an die königlichen Missi gerichtet sind und ihnen regelmäßig aus Anlaß der Entsendung in ihre missatischen Sprengel mitgegeben werden. In Gegensatz zu den Capitula per so scribenda stellen sich unter ihnen dem Inhalte nach nur diesenigen, welche bloße Instruktionen für die Missi enthalten.

Der Konsens der auf dem Reichstage versammelten Menge wurde zur Not wohl auch als Ersatz der bei den Capitula legibus addenda grundsätzlich erforderlichen Mitwirkung des Bolkes angesehen <sup>2</sup>)."

Die große Zahl der Kapitularien führte schon unter Ludwig dem Frommen zu einer Privatsammlung derselben durch Abt Ansigis von St. Wandrille (Fontanelle, 827), der in vier Büchern die geistlichen Kapitularien Karls, die geistslichen Ludwigs, die weltlichen Karls und die weltlichen Ludwigs zusammenstellte, nur 29 ³), während von 768—827 nicht weniger als 124 ergangen sind; die Arbeit erlangte bald amtsliches Ansehen.

Dagegen eine c. 801 in Westfrancien veranstaltete Sammlung des sogen. Benedictus Levita 4) ist eine bewußte Fälschung, welche wie die gleichzeitig ebendort geschmiedeten

<sup>1)</sup> Mit Sohm, S. 102.

<sup>2)</sup> Diesen vortrefflichen Sätzen Brunners weiß ich nichts abzubrechen ober beizusügen.

<sup>3)</sup> Ed. Boretius, cap. I. p. 194.

<sup>4)</sup> Legg. II, 2, p. 398.

Pseudo-isidorischen Dekretalen 1) bezwecken, die in dem Berhältnis von Kirche und Staat von der Kirche erhobenen, von dem Staat keineswegs anerkannten Ansprücke als schon längst durch geistliches und weltliches Recht anerkannt darzustellen; auch sollte das Papsttum gekräftigt werden, da bei dem Zerfall des theokratischen Gesamtkaiserreichs c. 840—850 so-wohl des Papstes Einfluß als der Zusammenhang der fränkischen Staaten als die Macht der Bischöfe gegenüber dem Laienadel gemindert und angesochten war. Schon Karl der Kahle führte Fälschungen daraus als Erlasse seiner Vorsahren, in gutem Glauben an.

## 2) Amtshoheit.

Kraft seiner Amtshoheit, welche, in schwachen Anfängen, schon das altgermanische Königtum kannte, dürstig entwickelt, weil es in den Bölkerschaften mit Königen weniger Beamteter bedurste, ernennt der König die sämtlichen Staatsbeamten?). Die Beamten der römischen Stadtgemeinden, sosen sich im Süden Frankreichs solche erhalten hatten, und der germanischen Landgemeinden ernennt er nicht; sie werden von der Gemeindeversammlung gekoren. Das ist die ganze Bedeutung des "Gegensates" von Königsbeamten und Bolksbeamten, von dem man so viel Aushebens gemacht hat—wie aus dem angeblichen Nebens und Gegenseinander von "Königsrecht" und "Bolksrecht").

<sup>1)</sup> Ed. Hinschius, 1863.

<sup>2)</sup> Die Namen sind: agentes (natürlich auch für Beamte ber Privaten, ber Kirchen, ber Großen) actores, officiales, actio, militia, officium, honor.

<sup>3)</sup> In diesen Dingen muß mein Widerspruch gegen Sohm (bem Schröder hier sast liberall folgt), am schärssten sein; ganz besonders zu beklagen ist, daß Schröder in der ihm eigenartigen Auffassung des Bannrechts die alte, von Phillips aufgestellte angebliche "Priesterlichkeit" des germanischen Königtums auswärmt: in diesen durch bloße Phans

Kraft seiner Amtshoheit also ernennt der König wie die Feldherren im Krieg so die ordentlichen Staatsbeamten (s. unten), sowie die außerordentlichen von seiner Seite (a latere) entsendeten, welche mit besonderen Austrägen in die Zuständigkeit der ordentlichen Beamten der Provinzial-Grafsschafts, Hundertschaftsverbände eingreisen. Solche missi regii hat nicht etwa erst Karl der Große geschaffen, sie sind vielmehr — an sich kaum je entbehrlich für Ausübung der Ämterüberwachung und Beamtenbestrafung — auch ausdrücklich schon für das 6. Jahrhundert bezeugt 1).

Böllig unbeschränkt ist der König in der Auswahl unter den Hof = und den Provinzialbeamten, welche er — sehr häusig — als solche außerordentliche Beaustragte verwendet; zumal Hosbeamte — weltliche und Bischöse — werden häusig von des Königs Seite hinweg (a latere) in eine Provinz geschickt, hier eine Untersuchung vorzunehmen, den ordentlichen Provinzialbeamten zu entsetzen, zu verhaften, seinen Widerstand zu brechen oder den seiner Untergebenen wider ihn, Empörungen niederzuschlagen, Fehden beizulegen, Streitigkeiten der Großen zu vermitteln, Huldigungseide abzunehmen, die Steuern einzutreiben u. s. w.

Die besondere Amtstreue des heutigen Staatsrechts wird ersetzt durch die besondere Treue, welche, dem Gesolgen oder dem Basallen, dem homo vergleichbar, der Beamte dem König wegen des höchst persönlichen Dienstverhältnisses schuldet, als welches das Amt aufgesaßt wird 2); sie sollen utilitatem regis fördern, seder Schädigung seiner utilitas sich enthalten:
— freilich war thatsächlich in diesem Reich der wahre Borteil des Königtums, nicht der des Dienstadels, der der Gessamtheit; das ist wenigstens die Regel: Thrannen wie Chilperich haben in ihren Übergriffen das Königtum nicht gestärkt,

tasterei der Romantiser in die Quellen hinein getragenen grund- und bodenlosen Irrtum hätte man nicht zurücksallen sollen; das ist allzu "poetisch".

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V, 29.

<sup>2)</sup> Ahnlich Wait II, 2 S. 125.

sondern untergraben. Teile der Strafgelber, Geschenke, Beneficien, Naturalleistungen der Amtspflichtigen sollen den Gehalt der Beamten ersetzen.

Der Vorsteher der Hundertschaft, der centenarius, thunginus, hunno wird von den Rechtsgenossen 1) gekoren 2). Ver-

- 1) Richt von ber Stammesversammlung, wie Schröber S. 126: alle Salier ober gar alle Franken traten boch nicht zur Wahl biefer Beamten kleiner Gemeinbebeamten zusammen: nach Schröber ift ber Centenar "beutlich" ber Nachfolger bes germanischen "Gauflirften" (foll heißen Gaurichter); aber ber Gau hatte nur Einen Richter (ober König) und, wo fie bortamen, mehrere hundertschaften und Centenare; eben beshalb bat biefer angebliche alte Gaurichter, ber ber "orbentliche Richter" fein foll, nicht einmal in seiner hundertschaft ben Gericht &bann über bie hundertschaft8genoffen: biefen bat vielmehr in allen hunbertschaften bes Gaues, wie Schröber einräumen muß, ber Baugraf: febr begreiflich, weil Er, nicht ber Centenar, ber orbentliche Gaurichter (Richter im ganzen Gau) war: wer war es benn in ben viel zahlreicheren Fällen, wo gar fein Centenar vorlam? Ja, bei ben gotischen Böltern felbst, welche Centenare als Truppenführer und auch im Frieden für gewiffe richterliche Berrichtungen haben, ift keineswegs und burchaus nicht ber Centenar ber "orbentliche" Richter, fondern ber Graf ober ber von bem Centenar scharf unterschiebene "judex". Das scheint boch recht erheblich.
- 2) Die Aufstellungen Sohms S. 70f. und Schröbers S. 126 über ben Centenar, ber mit bem tribunus und mit bem vicarius eins fein foll, wiberftreiten ben Quellen, welche febr oft vicarius und centenarius, vicaria und centena neben einander stellen; ber tribunus ist Borsteber einer Dorf- ober Bofer-Gemeinbe: richtig hinein, Bait, II, 2, S. 6; irrig Gierke I, 103 baß ber Centenar aus ber Gefolgschaft getoren, irrig Sohm, baß bie Glieber ber Centena geforen worben feien. v. Sybel 170, 357 findet in ben "proceres" bes Borworts ber Lex Salica zugleich bie Konige und bie Borfieher ber hundertschaften (!!) "über seine Erklärung von "statuit" fagt Wait II, 1, S. 130; bas "geht freilich über jedes erlaubte Mag von Interpretation hinaus". — Irrig Schröber G. 126: "es gab teinen öffentlichen Gemeinbebeamten, weil die Gemeinden überhaupt nicht bem öffentlichen Recht angehörten"; über letteren Sat tann man einen recht milfigen Wortstreit führen; jebesfalls hat der tribunus und ber centenarius, Borsteber ber burchaus gemeindlich en hundertschaft, Berrichtungen eines öffentlichen Beamten in Polizei, Gericht, Beerbannbuffen. - Die Anfichten Schröbers G. 126, (b. b. vielfach Sobms) über die Hundertschaft sind ganz unhaltbar. Während sie boch nur bei Franken und Alamannen überhaupt vorkommt, wird sie jenen

nichtend gegen die Annahme von Centene und Centenar als alt- und gemein-germanischer, oder nur alt- und gemein-fränkischer Einrichtungen ist, daß Gregorvon Tours, Markulf und alle alten Formeln nichts davon wissen, die Urkunden, welche sie bezeugen sollen, sämtlich falsch oder interpoliert sind bis auf Pippin. Der wichtigste Beamte, der ordentliche Richter soll gar niemals genannt sein! Der baierische Centurio<sup>1</sup>) ist einsach aus dem Bestgotenrecht<sup>2</sup>) abgeschrieben. Hauptstütze dieser Lehre von den Centenaren ist die künstliche, kurzlebige Polizeieinrichtung der Gesamtbürgschaft.

Der Centenar ist Gemeinbebeamter, nicht Königsbeamter: beshalb hat er nicht das dreisache Wergeld der Königsbeamten, beshalb wird er vom Bolke gekoren, vom König oder Herzog höchstens bestätigt; er ist daher ursprünglich nicht Stellvertreter oder Untergebener (oder doch nur ausnahmsweise so: für den Heerbann) des Grafen; er hat nicht Zwangsgewalt (districtio) wie der Graf und der Schuldheisch.

Der merovingische Centenar ist also weder Nachfolger des thunginus <sup>8</sup>) (sondern mit diesem Eins): noch Nachfolger des Sakebaro <sup>4</sup>), ist aber allerdings <sup>5</sup>) Richter, d. h. Vorsteher des Gerichts der Hundertschaft, ist nicht ein bloßer Unterbeamter des Grasen <sup>6</sup>), aber allerdings auch untergeordnet dem Grasen <sup>7</sup>)

zur Grundeinteilung; das ordentliche Gericht soll das der Hundertschaft gewesen sein! Es zeigt sich, daß die Gegner "Hundertschaft" sagen, wo sie "Gau" sagen sollten: sie teilen, gegen Cäsar und Tacitus, der Bölkerschaft nur Einen Gau zu, der dann in je vier Hundertschaften zersallen soll. Schröder sieht sich gezwungen, bei den Sachsen, Go = Hundertschaft zu stellen. Aber "Go" heißt eben und ist nicht "hundert", sondern "Gau". Das allein genligt: denn neben den Gauen ("Goön") stehen bei den Sachsen die hundrede.

- 1) L. B. II, 5.
- 2) XI. 25.
- 3) Wie Bait II, 2, S. 434.
- 4) Wie Sohm.
- 5) Sohm.
- 6) Wie Sohm.
- 7) Gegen Wait.

(wie etwa der Landrat als Regierungsbeamter dem Regierungspräsidenten untergeordnet ist, aber nicht untergeordnet ist als Träger der Selbstverwaltung) und weder mit dem vicarius 1), noch mit dem tribunus 2), noch mit dem defensor 3) Eins: schon aus dem einen guten Grunde — aber auch noch aus anderen —, daß vicarius, tribuns und desensor nicht Eins sind 4).

Der Sakebaro 5) ist der "causarum vir" (baro — Mann), derselbe ist sprachlich und sachlich eins mit dem gotischen sagjo; ein sehr wichtiger Beweis 6); der wenig spätere Name skulda-

- 1) Wie Sohm.
- 2) Wie Cobm.
- 3) Wie Sohm.
- 4) "Der Mittelpunkt ber von Sohm entwidelten . . . Anficht von ber fränkischen .. Versassung: ber Sat, daß ber Centenarius nicht Nachsolger bes alten Thunginus, sonbern bes sakebaro, nicht Richter, sonbern Schulbheiß, ein bloger Unterbeamter bes Grafen, eins mit bem vicarius auf ber einen, mit bem tribunus und defensor auf ber anderen Seite fei -, biese Behauptungen sind in keiner Beise erwiesen, vielmehr in entschiebenem Wiberspruch mit ben Thatsachen und einzelnen bestimmten Beugnissen, nur burch eine Reihe von Kombinationen und Schlissen gewonnen, die fich als in hohem Grab unficher, ja gerabezu als trügerisch erwiesen": Wait II, 2, S. 131, bas ift fireng ausgebriidt, aber richtig. Wenn bie glänzenden Konstruftionen Sohms nicht fo übereifrig aufgenommen und — nach Möglichfeit — nachgeahmt worben wären, manchmal ins ganz Unglaubliche hinein, wäre die Berwahrung bamiber nicht erforberlich : bie Abentenerfahrten gar vieler seiner Nacheifrer, benen nur seine Denktraft und feine bochbebeutenben Leiftungen neben feinen bochbebeutenben Irrtilmern fehlen, bleiben hier ohnehin unerwähnt. Wenn auch in geringerem Maß als bei Schröber leibet boch auch bei Sohm die Methode baran, baß zwar nicht so häufig und so bunt bie Stämme und nicht bie Jahrhunberte gleich zu halben Jahrtaufenben burch einander gemengt werben, aber boch allzu oft von farolingischen Quellen und Zuständen und Färbungen ber Ginrichtungen ausgegangen wird, um Mero-Der streng eingehaltenen Sauberfeit ber entvingisches zu beweisen. gegengesetzten Methode verbankt die so viel schlichtere, minder geistreiche Berfassungsgeschichte von Wait ihre bleibenbe Bedeutung; allzu vorschnell hat man fie für überholt erachtet.
  - 5) Über ben Sakebaro hat das Richtige zuerst, in verdienstlichster Weise, Sohm, S. 84 gefunden.
    - 6) Der bei Sohm und Schröber fehlt; über Hermanns (Schöffen= Dabn, Deutsche Geschichte. Ib. 38

hisk, Schuld - Heischer (nicht Schuld heiß) bedeutet dasselbe 1).

Der Salebaro wird vom König ernannt, ebenso nach Vorsschlag der Gemeinde, der Schuldheisch ist der Frondote, der Gehilse des Grasen, er vollstreckt die Leibesstrasen, treibt ("heischt"), ohne Heersührer zu sein, die wegen Nichterfüllung der Wehrpslicht versallenen Bußen ein, er überwacht die Gefängnisse. Erst im späteren Mittelalter hört der Schuldheisch auf, Königsbeamter zu sein und wird Beamter des Lehensherrn, des Immunitätsherrn, des Hosherrn. Den langobardischen Schuldheisch im Dorf steht als niederer Gesmeindebeamter der dosensor in den südgallischen Städten (verschieden von den bischöflichen desensores oben S. 435) zur Seite; er hat freiwillige Gerichtsbarkeit, vielleicht "Marktpolizei", welche der Allmänd-Aufrechthaltung in den Dörfern entspricht 3).

Nach dem Stand der Quellen ist über tribunus nur zu dem sehr ungenügenden Ergebnis zu gelangen: das dem germanischen Volksleben nicht angehörige, daher sehr schwankend verwandte Wort bezeichnet einen niederen, dem Centenar untergeordneten Beamten, der für den König, zumal den fiscus,

gericht S. 71) "ganz abenteuerliche Ansichten" vom Sakebaro, Waitz II, 1, S. 101.

<sup>1)</sup> Die Entstehung bes Schulbheisch aus Berschmelzung von Centenar und sakebaro bei Sohm und Schröber ist wieder "konstruiert".

<sup>2)</sup> Daß dieser, der bloße Schuldeinforderer, der Bilttel, der die Prügelsstrase vollzieht, der Nachsolger des alten "Gansürsten", also des Gaustönigs oder des Gaurichters geworden sein soll (Schröder S. 127), ist doch recht hart zu glauben! Später wird der Centenar oft zugleich als Schuldheisch bezeichnet daher centena = sculdasia. Mit Recht behaupten Wait und Sickel, Mitteilungen des österreischen Instituts IV, 625 gegen Sohm, daß die Bedeutung des Schuldheisch nicht stets die gleiche war.

<sup>3)</sup> Auch "amator", profensor (= prodesensor? ober prosessor?) war ein römischer Munizipalamtsname, Wait II, 2, S. 12.

aber auch für die Gemeinde thätig ist, siskalische, kriminalspolizeiliche Verrichtungen, auch freiwillige Gerichtsbarkeit hat; wahrscheinlich ist er manchmal wesenseins ("identisch") mit dem Dorsvorsteher dem Schuldheisch") der Gemeindebeamter, der aber auch für bestimmte Zwecke Staatsbeamter war, wie heute ein Beamter der Selbstverwaltung zugleich Organ der Resierungsverwaltung sein mag (oben S. 593.)

Der vicarius ist oft — villicus, actor, agens, b. h. Privatbeamter, Intendant, auf villas des Königs, der geistlichen und weltlichen Großen, der ursprünglich nur über die unfreien und freien Hintersassen der villas Gerichts- und Polizeigewalt hatte; als diese "villas" zu Dörfern wurden, ward der villicus zum Dorfvorsteher, Schuldheisch.).

Das wichtigste Organ der königlichen Gewalt ist — bis zum Überwuchern des Majordomats — der Graf 8): er ist der Träger der königlichen Banngewalt auf allen Gebieten, in allen Hoheitsrechten: im Heerbann 4), Gerichtsbann, Polizeisbann, Finanzbann; er übt auch die Kirchenhoheit des Königs als dessen unmittelbarer Vertreter, als dessen Werkzeug und Willensträger. Daher führen die Franken nach Kräften sast überall, wohin sie dringen, die Grasschaftsversassung ein, d. h. eben die organisierte Vethätigung des Königtums.

Art zeichnend für das Frankenreich, wie man wohl bes hauptet hat, ist aber dieses Grasenamt durchaus nicht. Die comites der Osts und Westgoten, auch der Bandalen und Burgunden, haben völlig die gleiche Stellung nach oben, gegenüber der Krone, und nach unten gegenüber

- 1) Quellen wie Jonas vita s. Columb sind nicht vollwichtig: hier wird in biblischem ober hierarchischem Stil ein Besehlshaber von Kriegern "tribunus militum" genannt, ebenso unbestimmt ist der tribunus bei Venant. Fortun VII, b. p. 171.
  - 2) S. Rönige VI, 2, S. 344.
- 3) Pernice, "Graf", bei Ersch u. Gruber I, 78. Beauchet, Histoire de l'organisation judiciaire, p. 195.
- 4) Daß der Graf die Wehrpflichtigen seines Gaues zur Abwehr eingedrungener Feinde, Niederwersung gewaffneter Empörer aufbieten barf, wollte Sohm, 164 wohl nicht gegen Wait II, 2, S. 34 bestreiten.

Boben errichteten Germanenreichen das unter dem Namen comes uns begegnende Amt die ordentliche, meist an eine Grafschaftsstadt gebundene Obrigseit in gleicher Weise entstanden ist, natürlich nicht durch Entlehnung in dem einen von dem andern Staat: — sind sie doch alle so ziemlich gleichzeitig entstanden, und war doch an solche Entlehnung nicht zu denken, — sondern ganz einsach deshalb, weil im ganzen und großen die hier maßgebenden Verhältnisse und zu befriedigenden Besdürsnisse der neu aus Römischem und Germanischem gebildeten Staaten im wesentlichen die gleichen waren; wie wir ja auch in wesentlicher Übereinstimmung in all diesen Reichen ungefähr gleichzeitig und doch fast ohne Entlehnung die leges barbarorum entstehen sehen, einsach deshalb, weil auch hiersür im wesentlichen übereinstimmende Ursachen in allen diesen Reichen bestanden.

Die Franken- wie die übrigen Germanenkönige brachten bei ber Einwanderung in und Ausbreitung über das römische Gallien mit sich gewisse Beamte, welche wir uns gewöhnt haben "Grafen" zu nennen: Unterfeldherren, Scharenführer, Offiziere im Krieg, Richter im Frieden, im Namen des Königs den Heerbann und Gerichtsbann übend über je einen Gau oder über kleinere Verbände im Gau. Diese mitgebrachten Heersführer und Richter, ihre tapfersten, bewährtesten, unentbehrslichsten Stügen, behielten die Könige natürlich auch auf römischem Boden bei; dieselben übten nach wie vor Heers und Gerichtsbann über die Germanen.

Zugleich fanden diese Könige das Amt des römischen com es vor, das über die Römer so gut wie als Hoheitsrechte des Imperators zu üben hatte. Sine Spaltung zwischen Vermanen und Römern in den neuen Reichen, eine zweispaltige Beamtung, die eine für Römer, die andere für Vermanen sollte nicht stattsinden: wollte doch der König die vorgefundene Polizeisfinanz-Amtshoheit über die Römer alsbald auch über seine Vermanen ausdehnen. So machte es sich ganz von selbst, daß aus römischen comites und germanischen Vrasen ein neues Amt zusammengeschlossen wurde, das unter dem alten Namen

beide Bölker im Reiche erstreckte: daher sinden wir denn auch gleich vom Ansang Römer und Germanen als comites und Grafen. Borgesundenen comites gab der König auch Heersbann und Gerichtsbann, auch über die Germanen, wie er mitgebrachten Grasen Heerbann und Gerichtsbann gab über die Romanen und Finanz und Polizeigewalt sowohl über Komanen als Germanen. Und auch nach dem Aussterben der vorgesundenen comites und mitgebrachten Grasen empfahl es sich, bald geschäftsgewandte Kömer, bald tapsere Germanen zu der neuen aus den beiden alten zusammengelöteten Würde von comites oder Grasen zu erheben.

Man mag also wohl zugeben, daß der fränkische Graf nicht durch die neue vom römischen comes herübergenommene Sorge für Zölle, Straßengelder, Wege, Brücken, Handel und Verkehr (kurz: Polizei und Finanz) zu einem römischen Magistrat wurde: daß dies aber in der Stellung und in dem Recht des Grafen wenig änderte — das kann man nicht 1) behaupten, es ward eben ein neues Amt gebildet, aus Grafentum und Comitat zusammengesetzt.

Der fränkische Beamte hat allerdings alle Gewalten ("Banne") des Königs in Frieden und Krieg, Gericht, Ber-waltung, Finanz zu üben — allein solche Bereinung<sup>2</sup>) kam auch in der späteren römischen Beamtung vor<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Mit Wait II, 2, S. 124.

<sup>2)</sup> Anbers Baig II, 2, G. 124.

<sup>3)</sup> Obige von mir zuerst ausgestellte Erklärung des Grasenamtes halte ich aufrecht. Schröder, S. 128 sagt nur: "Das Grasenamt scheint militärischen Ursprungs gewesen zu sein. Erbliche Gaukönige an der Spitze der einzelnen Bölkerschaften (aber die Bölkerschaft hatte doch nacheweisbar mehrere Gaue!) waren mit dem "Stammeskönigtum" (er meint wohl z. B. Chlodovech) unvereindar, aber indem sie entsernt wurden, bedurfte es besonderer militärischer Führer, die dem König-Herzog als "Abteilungskommandanten" zur Seite standen, während es auf dem Gediete der Rechtspsiege "vorerst noch" bei den alten "Hundertschaftsstürsten" (!) sein Bewenden behalten konnte." Diese Erklärung nimmt also nur meinen Einen Ausgangspunkt — den kriegerischen der

Nur insofern kann man 1) sagen, der Graf sei an Stelle des alten "Bolksfürsten" (d. h. 1. Gaurichter, 2. Gaukönigs) getreten, als viele fränkische Gaue altgermanische Gaue (siehe oben, S. 424) waren, an deren Spitze dereinst Gaurichter oder Gaukönige gestanden, welche jetzt durch fränkische Grafen ersetzt waren: allein diese Grasen hatten nun Rechte des Frankenkönigs zu üben, z. B. Besteuerung, welche die alten Richter und Könige nicht gekannt: gehen sie doch in ganz Gallien von den "civitates" aus: "comes civitatis" 2).

Aus bem römischen Amtsrecht 3), römischer vorbeugender

Unterbesehlshaber — auf: daß ber Graf aber gleich von Ansang auch ben Gerichtsbann hat, nicht "vorerst noch" ber "Hundertschaftssürst" (!), dann römische Finanz = und Polizeigewalten übt, läßt diese Erklärung unerklärt.

- 1) Mit Wait II, 2, S. 22.
- 2) comes ist = grasio = judex = judex loci = judex siscalis = praeses = praesectus; judex bebeutet jeden "Beamten" (auch ben Schuldscheisch und Centenar) = Behörde = Obrigkeit; rector ist besonders = dux ober patricius der Provence, praesectus (später) = major domus.
- 3) Bais II 2, S. 24, gewiß unrichtig: bie Wortbebeutung "comes" habe bem ("Deutschen") "Graf" entsprochen; baß "eine gewisse Abnlichfeit ber Befugnisse" vorhanden mar, fagt Bait nicht: er meint nur, "man glaubte sie zu erkennen". Aber welcher germanische — mitgebrachte — Beamte hatte in Bahrheit mehr Ahnlichkeit mit bem vorgefundenen "comes" als ber "Graf" (ober "Richter")? Und boch faat felbst Wait gelegentlich (II, 2, S. 32): "wenn ber Graf in ben römischen Stäbten, von seinen gewaffneten Dienern umgeben, zu Gericht faß, mochte feine Befugnis nicht eben geringer als die Macht eines alten römischen Statthalters erscheinen": gewiß, aber nicht wegen ber gewaffneten Diener, fonbern weil er gewisse Rechte bes "römischen Statthalters" (comes) gerabezu überkommen hatte. Es ist juristisch unzulänglich, wenn Wait II, 2, S. 24 fagt: "alle wichtigeren Verhältnisse sind gleichmäßig ber Einwirfung bes Grafen unterworfen." Gewiß, aber warum? Beil ber Graf ber Königsbeamte zar' efoxýv, weil er alter ego, Gefant-Stellvertreter bes Königs ift. Daß bies Amt "gar nichts von eigentümlich römischem Charafter an sich habe", S. 27, hatte Bait nicht fagen follen, ba ber Graf gerabe bie vom Imperator auf ben König übergegangenen Finang- und Polizel-Rechte übt; baß "Besugnisse römischer Magistrate" auf ben Grafen übergegangen, muß Bait felbst einräumen: und boch nichts von römischem Charafter? "Gigentilmlich" römisch sreilich nicht,

Polizei, römischem Strafversahren, römischem Finanzrecht, kurz aus den Berrichtungen des vorgefundenen römischen comes herüber genommen ist es, wenn der Frankengraf, im schrossssten Gegensatz zu den altgermanischen Grundsätzen, z. B. des Anklageprinzips, drohenden Berbrechen zuvorkommt, auf die bloße Nachricht von begangenen Berbrechen, ohne Strafantrag von Amts wegen, einschreitet, den Berbrecher mit gewaffneter Schar verfolgt, dis er ihn einholt, in Untersuchungshaft wirft, selbst untersucht, manchmal selbst i) verurteilt und die schwerssten Strafen, einschließlich der Todesstrafe, vollstreckt, fällige Steuern und Gefälle jeder Art 2) mit Gewalt, mit Pfändung, erhebt und einschießt.

Der Graf übt also innerhalb der verfassungsmäßigen Schranken aus Auftrag und in Vertretung des Königs alle Hoheitsrechte desselben: den Heerbann, Gerichtsbann, Polizeibann, Finanzbann.

Die Bestallungsformel für den Grafen 3) zeigt ihn als zuständig "für alles Volk, welches in jenem Saue weilt, sowohl Franken als Römer, Burgunden und die übrigen Völker" 4),

weil Germanisches hinzutrat. Daß patricius, rector, dux, comes andere "Beziehungen" erhalten haben als zur Römerzeit, daß "die alte Organisation der römischen Behörden nicht beibehalten wurde", ist Waitz II, 2, S. 121 selbstverständlich einzuränmen: allein eine "Übertragung" der Namen und auch eines Teiles der Berrichtungen dieser Ümter aus dem Römischen sollte nicht bestritten werden, da doch zugegeben werden muß, daß die (S. 122) "fräntischen Beamten" Besugnisse überkamen, welche früher "römischen Magistraten zustanden": gerade die duces und comites waren aber solche "fräntische Beamte" — mit römischen Namen und (teilweise) römischen Berrichtungen. Daß es für domesticus, major domus, tribunus "beutsche" (d. h. germanische) Namen gegeben, ist doch durchaus nicht bewiesen.

- 1) Biele Beläge Urgeschichte III, 220 f.
- 2) Banngelber, Friedensgelber, Wetten, Grundsteuer, Personensteuer, Naturalabgaben, Brilden-, Wege-, Markt-, Zoll-, Hafen-, Kanal-, Fluß-Gebühren, Schlagschatz von der Milnze: Pfändung, Schuldhaft für Steuer- säumige.
  - 3) Marculf I, 8, p. 47.
- 4) So wird das Mißverständnis zwischen Wait II, 2. S. 29, und Sohm, S. 163, zu lösen sein.

und, fraft übertragenen Amts, für Erfüllung aller Pflichten und übung aller Rechte bes Königtums: Gerichtshoheit (judiciaria dignitas), Verwaltung (ad agendum regendumque et sub tuo regimini (sic) et gubernatione degant), Königsschutz für Witwen und Waisen, Strafgewalt über Käuber und (andere) übelthäter, Überwachung der Untersuchungs- und Strafgesangenen, Schutz der Wohlsahrt und des Friedens, "ut populi dene viventes sud tuo regimine gaudentes dedeant consistere quieti", endsich Finanzhoheit (Einsendung der Gefälle jeder Art an den Fissus): die Militärhoheit, welche der Graf zweisellos zu üben hatte, sehlt 1).

Bermöge des ihm vom König übertragenen Bannrechts — Todesstrafe kann Nichtbefolgung auch des bloßen Grafen = bannes 2) zur Folge haben, aber doch nur nach Androhung durch den König 3) — hat er das Zwangsrecht, die districtio; er als der eigentliche normale Königsbeamte vereidigt 3) die Unterthanen dem König.

Daß diese Grundsätze, die in Gallien (seit Shlodovech) von Gregor in voller Anwendung bezeugt sind, durch Childibert II. unter Zustimmung seiner Großen auch in ganz Austrasien ausgesprochen werden <sup>4</sup>), ist nicht Neueinsührung, nur Neusverschärfung von Verrichtungen, welche auch in Austrasien der Frankengraf als solcher von Ansang geübt hatte: denn Bersschiedenheit des Amtes des neustrischen und des austrasischen Grasen ist nicht anzunehmen <sup>5</sup>).

- 1) Davon zu scheiben ist es, wenn einmal Nichtbeachtung des Sigels des Grasen ("vel" = id est? mandatum) an sich mit einer Wette von 6 sol. bedroht wird. Lex Alam. XXVIII, 2.
- 2) Pactus Chlod., c. 18. Decret. Childib., c. 7. v. Leodigarii, c. 8.
  - 3) Greg. Tur. VII, 12. Urgeschichte III, 302. Marculf I, 40.
- 4) Childiberti decretum, c. 4. 7. 8. Ebeling, Die staatsichen Ge-walten im Frankenreich, S. 31, beschränkt c. 8 mit Unrecht auf ben Centenar.
- 5) Das verkennt völlig Waitz II,2, S. 30. Nur that sächlich, nicht rechtlich, war die Stellung des Grasen Römern und geringem Bolt gegenüber eine andere als in Austrasien und gegenüber Großen

Bon Anfang übt er den Gerichtsbann: nicht erst "nach Beseitigung des Bolksrichters der Hundertschaft": denn niemals war "im Frankenreich die Nechtspflege ausschließlich Hundertsschaftssache"): vielmehr kann von Ansang an der Grafin jedem Teile seines Saues, also auch in jeder Hundertschaft, Gerichtsbarkeit üben, und bleibt andrerseits sogar noch nach Karls des Großen Umgestaltungen eine beschränkte Gerichtsbarkeit dem Centenar und der Hundertschaft, dem Tribun und Schultheisch und dem Marks und Dorfgericht.

Im Gebiet der Verwaltung übt der Graf die Gerichts-(z. B. Strafgerichts-) Polizei, Sicherheits- (z. B. Fremden-) Wohlfahrts-Polizei im weitesten Umfang: er kann z. B. auch im Frieden die "pagenses", die Gauleute, zu den herkömmlichen Fronden (Brücken-, Wegbauten), zu Wachtdiensten bei Nacht und Tag bannen.

Auch die Kirchenhoheit des Königs übt er, sofern er den Kirchen und Klöstern den Königsschutz — den allgemeinen und den etwaigen besonderen — gewährt, die Bischosswahlen überwacht, die Vorschlags = (consensus) Urkunde dem König einschickt: auch an den Synoden in seiner Gaustadt nimmt er, obzwar in geistlichen Dingen ohne Stimmrecht, teil.

Sicherheitspolizei und Heerbann berühren sich, sofern er zur Abwehr eingebrungener Feinde oder zur Verfolgung von Räubern, Niederwerfung innerer Unruhen die Gauleute zu den Waffen rufen darf.

Dagegen kann er selbstverständlich nicht zu einem Angriffskrieg aus eigner Macht ben Heerbann der Grafschaft ausbieten; wohl aber ist er von Amts wegen berufener Besehlshaber des Aufgebots der Grafschaft, des Gaues, indem er den vom König ergangenen Heerbann verkündigt und ins Werk setzt.

Im Gebiet der Finanzhoheit überwacht er alle Staatseinnahmen, führt die Steuerlisten, treibt die Steuern durch

<sup>(</sup>abgesehen von der rechtlich verschiedenen Steuerpflicht). Wait II, 2, S. 36.

<sup>1)</sup> Wie Schröber, S. 129, nach Sohm.

seine Unterbeamten (agentes) 1), und schickt sie dem König ein. —

Dagegen hat der Graf die un mittelbare Bewirtschaftung und Leitung der Krongüter in seiner Grasschaft (abgesehen von seinen Amtsbenesizien) niemals gehabt (wohl aber die Überwachung derselben und das Recht, auch hier alle jene Hoheitsrechte zu üben sowie wegen Miswirtschaft einzuschreiten): offenbar vor allem auch deshalb, weil sein römischer Borgänger (in der nicht friegerischen Seite des Amtes) die Berzwaltung siskalischer Güter nie geführt hatte: dann aber freilich auch, weil eine solche Bindung des Beamten des ganzen Gaues an die einzelnen Krongüter desselben unzweckmäßig, endlich weil die unmittelbare Bewirtschaftung von jeher an andere Beamte (auch Unfreie) überwiesen war, und die mittelbare von dem "Precaristen" zu sühren war. Zum Teil ward dies in karoslingischer Zeit geändert.

Auch die Heerbannbußen wie andere verwirkte Strafsgelder hatte der Graf einzutreiben: erst der arge Mißbrauch gerade dieses Rechtes sührte später dazu, dasselbe den Grafen nicht mehr grundsätlich zu belassen, sondern Königsboten oder andern Beamten, dem Grafen nur fraft besonderer Ermächtigung zu übertragen.

Den Königsbann konnte der Graf nur bei besonderer Ersmächtigung androhen, was Karl der Große den Sachsengrafen für die causab majores eins für allemal einräumte, nachsdem schon früher für einzelne vom Gesetz aufgezählte Fälle das Gleiche war verstattet worden. Regelmäßig konnte der Graf nur bei Grafenbann bannen, d. h. nach dem einschlägigen Stammesrecht?): also z. B. bei Saliern und (regelmäßig) Sachsen zu 15 sol.

Die Einnahmen des Grafen bestanden außer den Ersträgnissen seiner Amtsbenefizien in dem dritten Teil aller einsgehenden Strafgelder, welche er einbehalten durste; Naturals

<sup>1)</sup> Nicht bloß die Schultheischen (biese sollen die "Nachfolger der alten Gautönige" geworden sein!)

<sup>2)</sup> Gang vorzüglich hat bies erörtert: Cobm, S. 175.

leiftungen der Gauleute haben schon damals nicht ganz gefehlt, was wenigstens Einquartierung, Verpslegung, Beförderung bei Dienstreisen angeht.

In arnulfingischer Zeit waren mit bestimmten Grafenämtern bestimmte Königsbenesizien i) verbunden, die damalige Form des Beamtengehalts; kommt Ühnliches, was wahrscheinlich, in merovingischer Zeit vor, so ist nicht an Benesizien, sondern an Prekarien auf Amtsdauer, also meist auf Lebenszeit, an Nießsbrauch zu denken, wohl nicht an Eigentum, das auf Amtsdauer übertragen worden wäre.

Außer dem Drittel der eingehenden Bann- 2) und Friedensgelder hatten die Grafen wohl schon in merovingischer Zeit Anspruch auf Naturalverpflegung, auch für ihr Gefolge, wann sie einritten, Gericht zu halten: freiwillige Ehrengaben ("Beden", potitiones) wurden ihnen, ähnlich wie den Königen und vielleicht aus ähnlichen Ursprüngen, bei diesen Anlässen dargebracht: gegen Mißbräuche, Erpressungen hierbei schritten damals schon, wie noch so oft im Mittelalter, die Gesetze ein; wichtiger waren die wohl schon in merovingischer Zeit von Rechts wegen mit gewissen Umtern verbundenen Königsgüter, deren Einfünfte sie auf Amtsdauer bezogen: die Form der Verleihung als Amtsbenefizien kann aber doch wohl erst seit c. 741 aufgesommen oder häusiger geworden sein.

Wegen Amtsehrenbeleidigung, z. B. mutwilliger Urteilsschelte, vielleicht auch wegen Nichtbefolgung bes Grafenbannes,

<sup>1)</sup> Ich tenne tein älteres Beispiel eines solchen Grasen - Benessiziums als Cod. Laures hamensis I, 16, aus der Zeit Karls des Großen. Mane villam cum sylva habuerunt: in benesicio Wegelenzo, pater Warini et post eum Warinus comes silius ejus in min isterium habuit ad onus regis et post eum Baugolfus comes quousque C. rex. s. Nazario tradidit. Man kann doch nur von Warinus, nicht schon von bessen Bater an, das denessicium als Grasen = benesicium als erwiesen ansehen. Daß einmal ein benesicium hinter einander mehreren Hausmeiern gegeben war, beweist noch nicht, daß es Amts-benesicium war: Beibringung älterer Beispiele wäre dankenswert.

<sup>2)</sup> Bait II. 2, G. 288. Bilb. Sidel, Bur Geschichte bes Bannes.

war eine Buße an den Grafen selbst, nicht an den König, zu zahlen 1).

Der Graf hat das dreifache Wergeld seiner Geburt: also 3. B. der freie Franke als Graf 600, der Römer 300 Solidi<sup>2</sup>). Dem dreifachen Wergeld des Grafen entspricht, daß auch der Weg zum Grafen dreifach befriedet war <sup>8</sup>).

Kraft seiner Amtshoheit ernennt 4) der König beliebig 5) den Grafen (wie er ihn kraft derselben überwacht, bestraft 6), versetzt, absetzt) gewöhnlich auf unbestimmte, d. h. auf Lebenszeit. Ausnahmsweise scheint manchmal Ernennung auf bestimmte Jahre vorgesommen zu sein, dem grundsätzlich nichts entgegensteht.

- 1) Bgl. Wait II, 2, S. 34. 124. 285. 328—330; IV. 164—172 II, 1, S. 3215.
  - 2) Wait II, 2, S. 238f.
  - 3) Lex. Alam. XXIX, 2.
- 4) Zahlreiche Beläge ber freien Ernennung, Versetzung, Absetzung von Grasen auch von Unsreien durch den König bei Gregor IV, 39. 40; V, 48; VI, 22: VII, 12. 13. 23; VIII, 8. 9. 18. 30. Urgeschichte III, 152 f. Einmal wird ein Graf mit Besristung ernannt; damals ist es noch rein thatsächlich und nicht gerade häusig, daß der Sohn dem Vater solgt. IV, 41; V, 36.
- 5) (Audoenus v. SS. Eligii I, 32.) Thatsächlich nahm ber König auch wohl Rücksicht aus Wilnsche, Borschläge vom Bischof ober Bolf: wenn Dagobert bem Bischof zu Tours die Bestellung des Grasen überträgt die Worte lassen sicht von bloßem Borschlag verstehen ist dies nur einmal vorkommende Ausnahme (die Urkunden sür Le Wans sind höchst verdächtig); indessen ist das nicht minder begreislich, wie wenn im Mittelaster oder noch später Landstände oder Standesherren das Recht hatten, Ratsellen an königlichen Gerichten zu besetzen. Lön-nig II, 271 meint, der Beamte, beschränkt auf die Finanzgesälle, welche der König dem Bistum geschenkt, habe nur Graf geheißen; die Grafschaft, comitatus, comitia, cometiva, grasia wird auch räumlich gebraucht pagus, z. B. Senonicus; doch kann der Gau mehrere Grafschaften umsassen.
- 6) Selbst mit dem Tode. Cohn, Die Justizverweigerung im altbeutschen Recht, 1876. — Lehmann, Der Rechtsschutz gegenüber Eingriffen von Staatsbeamten nach altsränkischem Necht, 1883.

Sehr weislich hatten die Könige lange Zeit meist folde Männer zu Grafen bestellt, welche in ber Grafschaft Grundbefitz nicht eigneten: biese mußten selbstverständlich erst recht von bem Ertrag solcher Amtsbenefizien gelebt baben 1). Abweichen von jenem Grundsatz mußte das Emporkommen mächtiger erblicher Grafengeschlechter als kleiner örtlicher Dynaften sehr begünstigen.

Es war ein für die ganze fünftige Entwickelung verbängnis= voller Sieg, welchen ber Dienstadel im Jahre 614 über bie Krone bavontrug 2), daß Chlothachar versprechen mußte, fortab Die Grafen nur aus den Grundbesitzern des fraglichen Gaues (ber Grafschaft) zu mählen. Man sieht, die vornehmen Austrasier und Burgunder ließen sich von bem Sohne Fredigundens ben Breis ihres Übertritts und ber Bernichtung Brunidilbens teuer bezahlen: sie batte ben Dienstadel mit Macht niedergehalten: burch jenes Zugeständnis wurde bas Recht der Krone, ben wichtigsten Beamten frei zu füren, empfindlich eingeschränkt und auf das Verderblichste unterstütt das zielstrebende Trachten der großen Grundherren, die entscheidende Machtstellung in ihrem Gau an sich zu reißen, sich mit Silfe ber Freiungsgebiete, ber Amtsbenefizien, ber zweckbewußt zur Ergebung in Schutzewalt und Überlassung bieses Grundeigens gebrängten Aleinfreien zu erblichen Gauberrschern aufzuschwingen. Früher hatte ber König auch seine Unfreien zu Grafen beförbern fönnen 3).

Rein erfunden ist der angeführte Beweggrund: Haftung für Schäben burch Amtsmißbrauch mit leicht erreichbarem Bermögen, übrigens nicht: er findet sich auch bei ben Voraus= setzungen bes Unschuldseides, ber Eidhilfe, ber Bürgschaft, bes

<sup>1)</sup> Edict. Chloth. II, a. 614, c. 12. Bor. I, 22; vgl. Brunner, S. 203.

<sup>2)</sup> Urgeschichte III, 605.

<sup>3)</sup> l. c Nullus judex (= comes) de aliis provinciis aut regionibus in alia loca ordinetur: ut, si aliquid mali de quibuslibet conditionibus perpetraverit de suis propriis rebus exinde quod male abstolerit juxta legis ordine debeat restaurare.

Zeugnisses: auch wirkte offenbar das Bestreben Austrasiens (und Burgunds?) mit, sich dem romanisserten Neustrien gegensüber mehr abzuschließen <sup>1</sup>). Ühnliche Versprechungen muß später unter Leodigar die Krone machen <sup>2</sup>).

Das Zugeständnis Chlothachars II. 3) mag also unter anderen Gründen auch diesen allein ausgesprochenen gehabt haben, jedoch die nicht ausgesprochenen Gründe wogen wohl schwerer; es war ein Sieg des austrasischen und burgundischen Abels, der sich belohnen ließ durch eine Einräumung, welche diese Geschlechter zu erblichen Dhnasten machen mußte, machen sollte, jedesfalls — im Zusammenhang mit anderen — gemacht hat 4).

Am frühesten sind wohl in der Bretagne die einheimischen erblichen Clanhäuptlinge (sie nannten sich gern gegenüber den Franken, "roges" 5) thatsächlich erbliche, fränkische Grafen gesworden; seit 614 mögen dann auch in Austrasien und Germanien leichter alte Adelsgeschlechter erbliche Grafengeschlechter geworden sein, obwohl vielen solchen Überlieferungen der Eitelskeit und Schmeichelsucht mit äußerstem Mißtrauen zu besgegnen ist.

Zu den Zwecken der Vollstreckung vor allem, aber auch der Vorbeugung, Verfolgung, Überwachung verfügt der Graf über Gewaffnete verschiedener Namen: satellites, custodes carcerum, lictores, sajones in Gothien, milites <sup>6</sup>).

Der vicarius, vicecomes ist in arnulfingischer Zeit ein dauernd zur Vertretung des Grafen berusener, vom König ernannter ordentlicher Beamter 7). Daneben kann der Graf sich außerordentliche Vertreter bestellen, welche missi, oder ebenfalls

- 1) Bgl. Urgeschichte III, 606.
- 2) Dafelbst, S. 691.
- 3) Edict c. 12, p. 22.
- 4) Urgesch. III, 670.
- 5) Oben, S. 160.
- 6) Greg. Tur. VI, 35. v. S. Amandi c. 12. Urgesch. III, 275. Könige VI, 2, S. 348; auch juniores = Unterbeamte. Wait, II, 2, S. 44.
  - 7) Jebesfalles feit c. 800 (vicecomes); zuerft in ben firchlichen

vicarii, in vice comitis heißen; oft wählte er hierzu für die betreffende Hundertschaft natürlich den Centenar: das genügt, die Stellen zu erklären, in welchen vicar und contenar sich decken. "Bertreter" des Grafen in der Hundertschaft war der Centenar als solcher aber nicht 1); er hatte hier seine eigene gesetliche Zuständigkeit und außerdem ganz im allgemeinen die Bertretung des Grafen in den gesetzlich bestimmten Einzelfällen oder durch Auftrag; erst im Mittelalter wird der Schuldheisch geradezu Stellvertreter 2).

Nicht rechtlich, nur thatsächlich nahmen die Markgrafen, Markherzöge Grafen (ober Herzöge) der Grenzgebiete (s. oben, S. 379), neben den andern Grafen (und Herzögen) eine Sonderstellung ein; solche Marken umfaßten mit den dem Markherzog untergebenen Grafen mehrere Grafschaften oder ein Gebiet, das nicht weiter in Grafschaften gegliedert, nur einem Markgrafen unterstellt war; die Namen comes marchae, marchisus, marchio, dux limitis schwanken.

Indessen lag es in der Natur der Sache, daß diese Markgrafen die übrigen Grafen bald überragten, eine dem Herzogtum vergleichbare Machtstellung erwarben; der Umfang einer Markgrafschaft war meist größer als der einer gewöhnlichen Grafschaft des Binnenlandes und die in die Hand des Markgrafen gelegten Rechte, nicht nur Heerbann-, auch Polizei-rechte waren

Bogteien (?); "vicecomes" begegnet in merovingischer Zeit nur in salschen Urkunden. Über den vicarius als ordentlichen Stellvertreter des Grasen in merovingischer Zeit wird sich doch mehr nicht sagen lassen, als daß er in einzelnen Reichsteilen ausnahmsweise, so in den ehemals Gotischen (aber auch anderwärts, anders Bethman, Zivilprozeß I, 416. Wait II, 2, S. 43; die Stellen bei Wait, S. 42) bereits vorkam; zweiselhaft, ob vom König oder vom Grasen bestellt; der außerordentliche wird vom Grasen bestellt und heißt missus; sets eins mit dem Cenetenar (wie Sohm S. 220) ist er nicht, auch nicht in arnulfingischer Zeit, ebenso wenig Sonderrichter sür die Kömer. Eichhorn, Zeitschr. sür Rechts-Wissensch. VIII, S. 303.

<sup>1)</sup> Wie Schröber, S. 151.

<sup>2)</sup> Für das Mittelalter gut Schröber, Zeitschr. f. Rechts-Gesch. VIII, 47.

eingreifender und kamen häufiger zur Anwendung 1), z. B. in Fremden-, Markt-, Zoll-, Ausfuhr- und Einfuhr-Polizei 2).

Das Wort Herzog, dux, hat in der Sprache der Lehrbücher eine nicht eben erfreuliche Häufigseit der Anwendung für höchst verschiedene Begriffe erfahren; Herzöge nennt man 1) duces, die altgermanischen Oberfeldherren, welche gekoren werden mußten, wollten mehrere Gaue einer Bölkerschaft oder mehrere Bölkerschaften gemeinschaftlich einen Feldzug sühren, z. B. Armin, Brinno Ia, S. 367. 411; 2) die römischen Provinzialbeamten dieses Namens (dux), welche nach römischer Verfassung unter, nach gotisch-fränkisch-langobardischer über dem comes stehen; 3) die Stammesherzöge, welche in Baiern, Alamannien, Thüringen, Friesland an der Spitze ihrer Stämme stehen <sup>3</sup>), in einer dem Stammkönigtum (Chlodovech) sehr ähnlichen Machtstülle, sei es solche von Anfang sich behauptend, sei es seit c. 600 erringend oder wieder erringend.

Der dux, Herzog im ersten Sinne beschäftigt uns in diesem Zeitraum nicht mehr.

1) Urgesch. III, S. 1114.

- 2) Wait II, 2, S. 50; III, 102. W. Sickel, Das Wesen bes Boltsherzogtums, Histor. Zeitschr., N. F. XVI, S. 407. Pabst, Gesch. bes langob. Herzogtums, Forsch. zur Deutschen Gesch. II. Riezler I, 122. Stälin I, 170. Perroud, Origines du duché d'Aquitaine (1882).
- 3) Unmöglich ist es, mit Wait II, 2, S. 50 s. ben fräntischen Herzog (ber zweiten Bebeutung), unter völliger Übersehung bes römischen Amtes, sebiglich von dem altgermanischen Herzog (der ersten Bedeutung) abzuseiten: das einzig gemeinsame beider ist, daß jener mehrere Grafschaften räumlich, dieser die Ausgedote (nicht räumlich) mehrere Bölkerschaften oder Gaue unter sich hatte. Jedoch, 1) der altgermanische Herzog hat nur den Heerbann, der fräntische alle Banne wie der Graf; 2) der altgermanische wird nur silr den Krieg vom Heere gewählt, der fräntische auch silr den Frieden vom König ernannt; 3) der altgermanische hat siets nur eine befristete Amtsgewalt, der fräntische wird auf Lebensbauer oder auf unbestimmte Zeit, ganz wie der Graf, bestellt; solche fräntische "Heer", welche der König silr einen Feldzug bestellt, sind gar nicht fräntische "Herzöge", teilen nur mit diesen den vielgebrauchten Namen, sind eben "Ansührer", "Ossiziere".

Römische duces, bem Namen und einzelnen Berrichtungen nach, haben sich, wie im oft - und westgotischen Reich und, in viel stärkerer Unabhängigkeit von ber Krone, bei ben Lango. barben, so auch in einzelnen, keineswegs in allen Teilen bes fränkischen Reiches links vom Rhein erhalten, allerdings mit mancherlei wesentlichen Underungen ihrer alten römischen Umtspflichten und Amtsrechte; immerhin barf man sagen: biese linkerheinischen Herzogsämter (ducatus) sind — ähnlich wie bie Grafenämter (comitatus) — aus vorgefundenen römischen und hinzutretenden neuen Bestandteilen erwachsen 1). Solche duces gab es in Septimanien, Aquitanien, Basconien, in einem Teile von Burgund, in einem anderen beißt aus geschichtlichen Erinnerungen (Gundobab) ber dux nicht dux, sondern patricius: ber Sache nach ist es bas gleiche Amt; auch die Provence (provincia) umfaßte zwei ducatus; ob bie linkerheinischen beiden ducatus ber Uferfranken (Ribuariorum und Chamavorum), dann ber ducatus Alisatiae in Nachbildung jener südlicheren römischen, ober ber rechtsrheinischen germanischen ducatus erwachsen, ift schwer zu sagen 2).

Dagegen bie ducatus ber Alamannen, Thuringe,

<sup>1)</sup> So liegt bas Richtige in ber Mitte zwischen ben Ansichten von Wait II, 2, S 56, ber bas Herzogsamt und die Stammesherzogsschaft gar nicht und Sohm, S. 460f., ber sie absolut scheibet; "ducatus" wird auch schon von Gregor räumlich gebraucht. Der ducatus über ein ganzes Reich (Greg. V, 14. 50; Urgesch. III, S. 180) liegt nur in ehrgeizigen Planen, ist eine Verfrühung ber späteren Majordomatszewalt.

<sup>2)</sup> Als "Herzog von Austrasien" saßt Brunner, S. 188 Pippin ben Mittleren schon vor ber Schlacht bei Tertri; diesen Titel nahm er aber wohl erst als Sieger an. Wait nennt Martin (oben, S. 209) ohne weiteres Pippins Better; beibe heißen duces, doch zweiselhaft, ob im streng technischen Sinn des Herzogsamtes; aber wie weit erstreckt sich räumlich dieser "ducatus"? Pippin ist ihm "berechtigter Fürst" zwischen Maas und Rhein: daß er hier schon vor 688 so mächtig war wie ein Herzog in Baiern oder Alamannien, S. 415 ist aber nicht anzunehmen, Hausmeier war er nicht in Austrasien vor 688; aber ob Herzog? — Thatsächlich der Machthaber als der mächtigste Eble und Führer des austrasischen Widerstandes.

Baiern, Friesen haben von dem alten römischen Umt fast nur ben gleichsautenden Namen. Der ducatas ber Friesen steht völlig seitab, ist nicht burch frankische Einsetzung entstanden; anders in Thuringen, Alamannien, wo unzweifelhaft alte Stammes-(ober boch früher Bölkerschafts=)Könige geherrscht hatten, und böchst wahrscheinlich hatte es sich bei ben Baiern ebenso verhalten, sei es, daß vor und bei der Unterwerfung durch die Franken nur die fünf von da ab entkönigten alten Geschlechter gewaltet hatten als fünf Bölkerschaftskönige ber nach Baiern gewanderten Markomannen und Quaden, — wie wir folche Mehrzahl dieser suebischen Könige früher antreffen — die nun "eben mediatisiert" wurden, sei es, daß damals bereits ein Stammkönigtum über ben ganzen Stamm ber Bajuvaren bestand, wobei dann ferner sowohl die Möglichkeit besteht, daß dieses stammkönigliche Haus bereits das Agilolfingische gewesen war, das jetzt eben als herzogliches verblieb oder, was mahr= scheinlicher (weil die Agilolfingen langobardisch-fränkischen, nicht bajuvarischen Namen tragen), daß das stammkönigliche Haus bamals vernichtet und burch bas von ben Franken erst eingeführte agilolfingische Herzogshaus ersetzt wurde; aber auch bas ist benkbar, bag bamals c. 550 nur die fünf Wölkerschaftstönige bestanden, welche nun mediatisiert und dem neu eingeführten agilolfingischen Herzogshaus untergeben wurden.

Wie dem nun sei: — bei diesen rechtsrheinischen Herzogtümern sindet sich sehr wenig Ühnlichkeit mit dem römischen dux und sofern die Franken das Wesen des fräntischen linksrheinischen dux auf diese rechtsrheinischen Herzöge übertrugen, sie also als fränkische Königsbeamte, wie etwa den dux Provinciae, behandeln wollten, ist dies doch sehr bald wieder verschwunden, und diese Herzöge haben seit c. 600 oder 638 eine Stellung eingenommen, welche vielmehr der des germanischen Stammknigs, sowie der des "deutschen" Stammesherzogs")

<sup>1)</sup> über die Stammesherzöge als Bertreter ihrer Stämme gegen ben König und das Frankentum Wait II, 2, S. 366; doch werden sie wie andere Beamte wegen infidelitas bedroht mit ewiger Berbammnis.

von 843 und 900 ab entsprach als ber eines römisch-frankischen dux von Arles ober Marseille, nur mit Wahrung einer gewissen Unterordnung unter den Frankenkönig, die aber mehr völkerrechtlich (- einem mittelalterlichen Basallenstaat ober den "halb souveränen" Zubehörbestaaten der hoben Pforte vergleichbar —) als staatsrechtlich gebacht war; baber mag Paulus Diatonus ben Baiernfürsten zu Regensburg König nennen. Den Herzog schützt bas erhöhte Wergelb, erböhter Friede seine Gesippen, Beamten, Güter, Höfe; Tobesstrafe und Gütereinziehung bedroht die Untreue wider ihn wie gegen ben König, er hält Landesversammlungen seiner ganzen Provinz ab, übt in seinem Lande die höchste Gewalt: wo Grafen und andere Beamte nicht burchbringen, erzwingt er Gehorsam, er bezieht Friedensgelber, zieht Güter ein, bestellt Grafen und andere Beamte, ersett fehlenden Sippeschutz, gewährt persönlichen Schutz wie der König, sein Befehl, wie der Könige, macht Totschlag straflos, er heißt sogar (ber Baierische), rex, seine Ge= walt, sein Gebiet, regnum; daß er alle diese Rechte nur als "Rönigsbeamter" hatte, trat leicht gang jurud 1).

Nur in der kurzen Zeit, seit der mittlere Pippin die Reichseinheit wahrte, bis zu der, da Karl den letzten Stammesherzog beseitigte, also etwa ein Jahrhundert (690—790) war
es dem Frankenreich gelungen — mit vielen Kämpfen und
nicht ohne Kücksall —, diese rechtscheinischen Herzöge wieder in
fränkische Königsbeamte, dem dux von Provence ähnlich, zu
verwandeln; alsbald nach Karls Tod kommen die Stammesherzöge als Stammessiärsten wieder auf und — überdauern,
als Landesherren allmählich souverän geworden, das alte deutsche
Reich von 910—1806.

In der Regel umfaßt ein ducatus, auch wohl provincia genannt, eine größere Zahl von comitatus; die Grafen stehen unmittelbar unter dem dux <sup>2</sup>), dieser unter dem König, der

<sup>1)</sup> Wait II, 2 S. 371.

<sup>2)</sup> Irrig bestreitet Eichhorn, Rechts-Gesch. § 24, baß unter ben Herzögen Grafen standen (neben dem patricius steht allerdings kein

ihn traft seiner Amtshoheit einsett — auch ba, wo, wie bei den rechtscheinischen Stämmen, ein erbliches Herzogsgeschlecht besteht, bedarf doch der Nachfolger, dert fränkischen Lehre nach, der Einsetzung oder Anerkennung, Bestätigung durch den König oder Hausmeier —, der ihn auch überwacht, bestraft, absett. Der Herzog waltet in erledigten Grasschaften an Stelle des Grasen die zur Wiederbesetzung des Amtes; er darf zwar nicht in die Amtssührung des Grasen, in dessen Gau greisen, übt aber im Namen des Königs die Überwachung, entscheidet in Dingen, welche alle oder doch mehrere Gaue des ducatus angehen und dietet insbesondere den Heerbann des ganzen ducatus auf, sei es selbst dei dringender Landesnot (wie der Grassinnerhalb seines Gaues), sei es aus Auftrag des Königs bei Angrisskriegen, Feldzügen aus der Provinz hinaus; er ist von Amts wegen Oberfeldherr über die Grasen seines ducatus.

Der Herzog hat die Überwachung des ganzen ducatus im Sinne der Zentralregierung — dem preußischen "Oberpräsidenten" vergleichbar —, den Schutz des Landfriedens, zugleich aber
auch gerichtliche 1) und insbesondere oberfeldherrliche Gewalt
über die Grafen und Grafschaftsaufgebote des ganzen Herzogtums. Die Zahl der zu einem ducatus gehörigen Gaue
schwankt von 3—12, eine provincia hat in der Regel nur
einen Herzog, kann aber auch mehrere haben. Die Grasen
wie übrigens auch andere, z. B. domestici, werden zum Herzog "befördert", "erhoben": also ist ohne Zweisel die Herzogswürde die höhere 2); auch übergeordnet ist der Herzog den
Grafen seines ducatus. Er hat den Oberbesehl über sie im
Krieg, kann an des Grafen Stelle des Grafen Gericht halten,

Graf); baß ber Herzog zuweilen zugleich Graf einer Grafschaft in seinem ducatus war, Savigny I, 190, nach ihm Sohm, S. 467 ist ansprechende Bermutung, aber nur auf einen Fall — und auf diesen schwach — gestützt.

<sup>1)</sup> Irrig bestritten von Pernice. Lex Rib. ad mallum ante (wie allerbings Greg. Tur. VIII, 12; Urgesch. III, 354) comitem. vel ducem, auch nicht nur frast außerorbentlicher Aufträge wie Tarbis, S. 107.

<sup>2)</sup> Richtig Wait II, 2, S. 53 wider Sohm, S. 464. 471.

[nicht ohne weiteres umgekehrt], führt die Grafen in ihre Ümter ein; die Grafen suchen gern, gerade wegen dieser Überordnung, der Herzöge sich zu entledigen, um unmittelbar nur unter dem fernen König zu stehen 1).

Biel weiter gingen die Rechte ber rechtsrheinischen Stammesherzöge und bes Aquitaniers von c. 640-768: in nahezu königlicher Machtfülle, wie etwa ein Vizekönig von Irland ober Indien, herrschten biese zu Regensburg ober Bourges; ber Frankenkönig konnte ibn nur zum heerbann aufbieten und übte bie oberfte Berichtsbarkeit wie in Berufungs= sachen gegen die herzoglichen Gerichte so auch über ben Herzog, ber baber ber Ladung vor Reichstag und Hofgericht folgen sollte; aber diese Rechte wirklich geltend zu machen, sowie die Reichsgesetze in ben Herzogtümern burchzuführen, gelang im 7. Jahrhundert In die innere Verwaltung bes Herzogtums konnte ber Frankenkönig jenes Jahrhunderts durchaus nicht eingreifen; ber Herzog setzte auf seinen Hoftagen mit seinen geistlichen und weltlichen Großen Landrecht (bas freilich Reichsrecht nicht brechen follte), übte bie Gerichtsbarkeit im herzoglichen Hofgericht, ernannte, übermachte, entsetzte Grafen und andere Beamte, hatte zahlreiche Schutbefohlene, später Basallen, ja er übte ben Beerbann und das Repräsentationsrecht obne Befragung bes Königs, wie wir von Baiern und Aquitanien wiederholt gesehen. Ein Wergeld, höher als bas bes ebelften Stammesabels, ehrte ihn und wie ben Palast bes Königs schützte ben bes Herzogs ein erhöhter Friede; turz, biese Stammesberzöge von 640-700, 768, 787 nahmen bem Frankenreich gegenüber eine Stellung ein etwa wie die Kurfürsten von Brandenburg, Sachsen, Baiern seit bem im 15. und 16. Jahrhundert gegenüber bem Deutschen Reiche: sie waren halbsouverane Landesherren.

Der Titel patricius, vom Kaiser dem Burgundenkönig Gundobad verliehen, ging mit Burgund auf das Frankenreich über und bezeichnete den Statthalter (Herzog) eines Teiles von Burgund und der Provence; abgesehen hiervon

<sup>1)</sup> Greg, Tur. VIII, 9. 13. 26; IX, 7.

(es warb vom Raiser einem fränkischen Gesandten einmal "fraudulente" dieser Titel verliehen) nannte man, zumal in Burgund, auch andere hohe Beamte, so den Hausmeier Erchinsoald mit diesem ehrenden Namen: er steht dem Herzog, nicht dem Grafen gleich, da sein Gebiet stets größer als eine Grafschaft ist 1).

Die schon im merovingischen Reich (S. 590) begegnende Einrichtung außerordentlich eingreifender Bertreter der Staatsgewalt wurde von Karl nur neu und organisiert, und erst lange nach seiner Anwendung von ihm gesetzlich als bauernde Verfassungseinrichtung gestaltet (802), nicht neu geschaffen; mit Recht hat man bemerkt, daß nach Beseitigung ber Herzöge ein solcher über ben Grafen stebender Beamter noch unentbehrlicher ward; aber der Hauptbeweggrund war boch, daß Karl sich nach Kräften allgegenwärtig machen, dafür forgen wollte, daß seine väterlichen Absichten auch wirklich ausgeführt, 3. B. die vom Reichstag beschloffenen Gesetze, vom König erlassenen Berordnungen auch wirklich braußen in den Provinzen befannt und befolgt, und nicht durch Mißbrauch ber Amtsgewalt ber örtlichen, ordentlichen Behörden in das Gegenteil ihrer wohlthätigen Absicht verkehrt wurden.

In Nachbildung kirchenrechtlicher Einrichtungen (dieser Nachsweis wird anderwärts erbracht werden), zumal der alten "Visitationes", Untersuchungsreisen, welche der Bischof in Person oder durch Bertreter in seiner Diöcese zeitweilig vorzunehmen hatte 2), teilte Karl sein Reich in Sendboten-Gebiete (missatica), welche eine Mehrzahl von Grasen umfaßte. Gewöhnlich reisten zwei Königsboten, Kaiserboten, Sendboten (missi regis, oder dominici, regii) in einem solchen Sprengel, vom König für das lausende Jahr bestellt, je ein Bischof (Abt) und ein Herzog (Gras), um sowohl den geistlichen als den staatlichen Gesichtspunkt zu wahren: denn nicht nur die Konzilienbeschlüsse,

<sup>1)</sup> Schröber, S. 133. So sind mohl Waig II,2, S. 51 und Sohm, S. 455 zu vereinbaren.

<sup>2)</sup> Bgl. Löning II, 359 n. unten: "Kirchenwesen".

auch die Gesetze hatten ja geistlichen, von den Bischöfen zu überwaltenden Inhalt: — auch wohl, um sich gegenseitig zu überwachen und pflichtwidrige Einverständnisse mit den ordentlichen Ortsbehörden zu erschweren. Die Königsboten sollten ben wirklichen, vielleicht von biesen Außenämtern bem König verschleierten firchlichen, sittlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen Bustand des Botengebietes tennen lernen; zu diesem Bebuf werben, ebenfalls in Nachbildung firchlicher Einrichtungen, sogenannte Rügeschöffen (jurati, nominati) vom Volke gewählt und vom Grafen eingeschworen, welche ben Sendboten von sich aus wie auf Befragen Übelstände in der Grafschaft aufzudeden haben, Migbrauch ber Amtsgewalt ber orbentlichen Behörden, Berbrechen, welche unverfolgt bleiben, weil die Berletten nicht ober ohne Erfolg gewagt hatten, das Einschreiten der bestochenen ober sonst parteiischen Grafen anzurufen. Die Sendboten beriefen vor allem eine Versammlung aller Beamten, Bassen und Freien ihres gesamten Sendgebietes ober einer Grafichaft, verfündeten die neuen, von ihnen mitgebrachten Gesetze und Berordnungen bes Reichstags und bes Königs (auch etwa bes Konzils), vereidigten die seit dem letten Besuch von Königsboten eidesmündig gewordenen Anaben, übten in unmittelbarer Bertretung bes Rönigs beffen Gerichtsbarkeit in erfter ober letter Stufe, forberten zu Rügen ober Beschwerden wider die ordentlichen Behörden auf und urteilten über solche Anklagen, entweder sofort selbst (unter Königsbann), ober überwiesen sie bem König Anweisungen für Königsboten (capitula zur Entscheidung. missorum), wie sie ihres Umtes walten sollen, sind uns mehr-Dag sie nur nach Amtsrecht, nicht auch nach fach erhalten. Bolksrecht batten zu richten gehabt, ift eine unmögliche Behauptung 1), welche! freilich aus jener Lehre von dem Neben= einander beider mit Notwendigkeit fließt und beshalb abermals auf bas Durchschlagenbste beren Unrichtigkeit und Nichtigkeit beweist; waren sie boch auch gang besonders gerade bazu entsendet, barüber zu machen, bag bie Stammesrechte richtig, nicht nach

<sup>1)</sup> Schröbers, G. 134.

Willfür angewendet wurden! Gerade wegen Berletzung des Baierns oder Sachsenrechts durch den Grafen mochte Baier oder Sachse den Königsboten anrusen, und dieser entschied dann, den unrichtigen, rechtswidrigen Spruch des Grasen aushebend, nach dem richtig ausgelegten Baierns oder Sachsens, nicht ab er nach Amtsrecht. Wen das nicht überzeugt, der mußeben unüberzeugt bleiben.

Selbstverständlich konnte ber Raiser auch nach 802, nach Einrichtung ber "ordentlichen", regelmäßigen Königsboten nach wie vor außerorbentliche entfenden, z. B. zur Aufbietung bes Heerbannes, welche felbstverftändlich ben regelmäßigen Raifer-Der Sendbote hatte breifach erhöhten boten nicht oblag. Friedensschutz in Wergeld und Buße. Obwohl Ludwig die Einrichtung noch weiter ausgestaltete, hat sie boch gar balb bie rechte Lebensfraft verloren; sie war nur von Karl meisterhaft gebachte Anpassung firchlicher Vorschriften auf ben Staat gewesen; in einer ber Aufgaben ber preußischen "Oberpräsidenten" ift berselbe Gebanke enthalten: die Zentralregierung soll in der Provinz allgegenwärtig gemacht, bas an höchster Stelle wirklich Gewollte auch in den Landschaften einheitlich burchgeführt werden; nur daß die ser preußische "Königsbote" nicht ein vorübergebend erscheinender ift, sondern in ber Proving seinen Amtssitz hat.

<sup>&</sup>quot;Der ausgeprägt persönliche Charakter des fränkischen Königsregiments hatte die Folge, daß der königliche Hof, obgleich zunächst nur der Person des Königs dienend, auch für die Reichsregierung von höchster Bedeutung war" 1).

<sup>3</sup>a die Hofbeamten2) waren zugleich Reichs.

<sup>1)</sup> So febr richtig Schröber I, 135.

<sup>2)</sup> Über diese Hosamter die ältere Litteratur bei Wait II, 2, S. 70, ber mit Recht sagt, Guérard, Irminon I, p. 436 kehre den Sachverhalt um mit dem Satz: "aux charges de l'etat s'adjoignaient. des emplois domestiques", es waren vielmehr ursprünglich Hausämter, wahrscheinlich ansangs außer von Unsreien sehr oft auch von Gesolgen bekleidet.

beamte: bas palatium war für Gericht und Beratung und (Bor-)Entscheibung ber Staatsleitung nach außen wenigstens gewissermaßen an Stelle ber alten Bolksversammlung getreten.

War boch bas palatium, in welchem die fremden Gesandten aufgenommen, verpflegt, beschenkt wurden, in welchem bas Königsgericht urteilte, ganz wesentlich zugleich Staatsanstalt. Daher die merkwürdige Erscheinung, daß vier ober fünf Privatbiener bes Königs, wie sie sich seit altgermanischer Zeit in ber Halle jedes größeren Grundeigentümers, der zahlreiche Unfreie und Halbfreie hatte, finden konnten und fanden, im palatium und Reich bes Frankenkönigs, mährend sie Privatbiener desselben blieben, zugleich die einflußgewaltigsten Reichsbeamten wurden.

unfreie ober freigelassene Anecht, welcher, zahlreichen anderen hiermit betrauten Unfreien vorgesett, Sorge für die Rosse, zumal die Kriegsrosse und die Reiter, Unfreie und freie Schützlinge zu tragen hatte: ber Roßfnecht, mariskalk, französisch maréchal, wurde im Palast bes Königs ein sehr wichtiger Mann: bie friegerische Bebeutung bes alten Hausamtes erscheint barin, daß später ber Marschall ber Feldherr, ber Befehlshater ber toniglichen Heeresreiterei wird, sein Wahrzeichen bleibt bas Schwert 1).

Daneben war schon in der altgermanischen Halle unentbehrlich gewesen ein Berwalter ber in Naturalien bestehenben Einnahmen des Haupthofes und ber Zinse ber zugebörigen ausgeliebenen Nebenhöfe: für ben Borratsraum tam bas Wort "Rammer" in Gebrauch und für ben Verwalter bieser Borrate baber ber Name camerarius, Kämmerer 2).

- 1) Man (3. B. auch Schröber I, 136) nimmt an, ber fpater erft genannte mariskalk ist ber früher sogen. comes stabuli (connétable): e8 ist möglich: inbessen begegnen mehrere comites stabulorum nebeneinanber und immer nur Ein mariskalk; auch später find connétable und maréchal verschieben. Auch Wait II, 2, S. 72 halt comes stabuli und mariskalk für basselbe II, 2, G. 72, jebesfalls unter beiben stehen bie oustodes equorum stabularii, stratores (Urgeschichte III, 873).
- 2) Langobarbisch store-saz, boch bebeutet bas auch ben Schatmeister, für ben in Gelb und Rostbarkeiten bestebenben Bort, thesaurus, baneben später ein besonderer thesaurarius.

Es ist daher nicht wahrscheinlich, daß thesaurarius und camerarius dasselbe sind; denn thesaurus und camera sind verschieden 1).

Der thesaurarius — zweiselhaft, ob mit dem cubicularius eins, auch ein Herzog, ein Bischof, mag einen
cubicularius haben, dagegen ein thesaurarius von
Privaten begegnet nicht — war in merovingischer Zeit, wie es
scheint, ein höherer Beamter denn die mehreren gleichzeitigen
camerarii<sup>2</sup>). Den Becher füllt und reicht dem Hausherrn
und der Haussrau der Mundschänk (pincerna), der den
oder die Kellermeister (cellerarii) unter sich hat <sup>3</sup>).

Für die Tasel — abgesehen von dem Trinkwesen — sorgt der Truchse ß, unter welchem die Küche und die Köche stehen, dapiser, truch-sass, ist gebildet wie store-saz und bedeutet den Borsteher der Schar (trucht), d. h. eben der ihm untergebenen Köche und Küchendiener.

Ganz farblos ift die Bezeichnung optimates 4). Keines-

- 1) Andrer Meinung Schröber I, 136, ber bagegen wohl mit Recht ben älteren thesaurarius für ben cubicularius hält; "Hofchargen" S. 136 sind aber boch anachronistische Bezeichnungen.
  - 2) S. bie Beläge bei Bait II, 2, S. 73.
- 3) üher ben pincerna, princeps pincernarum damals meist jüngeren Leuten übertragenes geringeres Amt, Ansang ber Laufbahn im Hosbienst Waig II, 2, S. 74; baselbst auch die Beläge für die (noch niedrigeren) Hosämter der Köche (coqui), Thürsteher (ostiarii), Läuser (cursores), den das Handtuch reichende mapparius, die Ärzte, Oberärzte (Urgeschichte III, 180), Sänger cantor in palatio regis, Harsenschläger (Theoderich der Große schickt Chlodovech einen eitharoedus), waren sreie oder unsreie, ost ständige Diener am Hose, dagegen Förster, forestarii, silvarum custodes, vinitores, Winzer waren doch nicht "am Hos".
- 4) Bergebens bemliht sich Wait II, 2, S. 100 s., in den "optimates" bestimmten Begriff zu sinden: es sind eben die Großen, die Vornehmen: Geistliche, z. B. der Archidiaton der töniglichen Capella v. Disiderii Cat. c. 2, Labbé. I, Bischöse wie Leodigar, Arnulf, Kunibert, wie Weltliche p. 699; natürlich auch die obersten Hosbeamten; doch gab es optimates nicht minder in den Provinzen.

----

100

23.

F. 60

2:4.

221

Section in

50 500 T

, F. F.

po 140 ·

· lease

7 16

-00 500

161 65

10 "

; 3

b of

i

.

0

wegs ist dies 1), wie antrustio oder conviva regis, technischer Ausdruck für die Gefolgen. Es hat sich bei den Merovingen die altgermanische Gefolgschaft (Ia, S. 225) nachweisbar unter jenem Namen antrustio erhalten (in den andern Germanen-reichen sind die Gefolgschaften, scheint es, viel früher in den neuen halb-römischen Lebensformen des Palatiums auf- und untergegangen, wenigstens sehlt ihnen ein Name) von ihrem vornehmsten Ehrenrecht — die Tafel des Gefolgsherrn zu teilen — heißen sie bei den Franken convivae regis.

Diese optimates bilden wie das Hofgericht so auch den Rat des Königs: sie heißen auch wohl consiliarii, ohne daß doch diese Verhältnisse irgend sest geordnet, einzelne optimates, abgesehen vom referendarius, Pfalzgrafen, später major domus als solche berechtigt gewesen wären, zum Hofgericht oder Hofzrate zugezogen zu werden; wechselte ja doch schon ihr Ausenthalt am Hof und ihre Verwendung mit Austrägen in den Provinzen allzu oft. Häusig bleiben sie aber auch sern vom Hof im Vertrauen des Königs oder major domus und werden gelegentlich wieder an den Hof gezogen.

Daher ist es rein thatsächlich und zufällig, daß bald dieser, bald jener Geistliche oder Weltliche, Hof- oder Provinzialbeamte früher als der "erste" bei dem "König" der "vertrauteste" Rat des Königs bezeichnet wird; nur daß Provinzialbeamte dann nicht allzu lang dem Hose sern bleiben konnten; das ist alles Sache des individuellen Vertrauens des Königs; eine Zeit lang nimmt der nutritor oder auch die Königin-Mutter diese einflußreichste Stellung ein, aber freilich, nachdem der major domus die oberste Staffel erklommen, war er nun allein dieser "erste Rat"; jener Name kommt nun gar nicht mehr vor; es ist eben nun selbstverständlich der major domus der "Erste beim König". Es ist lehrreich zu sehen, wie noch unter Sigibert III. der nutritor (oder dessen Sohn) dem major domus diese Stellung

<sup>1)</sup> So Schröber I, 136.

<sup>2)</sup> Die alte Gefolgschaft hat wohl balb aufgehört, einen zahlreichen Bestandteil dieser proceses, aulici, palatini, domestici zu bilben.

bestreitet: der nutritor erliegt aber, und gar bald darauf verschwinden die nutritores, der major domus wird selbst ber Sache, wenn nicht dem Namen nach, nutritor.

Die domestici sind — ursprünglich — wohl gewesen 1) lediglich, was ihr Name besagt: Häuslinge, Höslinge (= auliei = palatini), Glieber, Angehörige ber "domus regia": sie begegnen auch bei Bandalen und Westgoten 2), wo sie, wörtslich getreu, auch "gardingi" (gards, Haus) heißen. Selbstverständlich konnte ihnen ber König beliebige einzelne Amtsvaufträge ober auch ständige Amter wie am Hof, so besonders auch in den Provinzen übertragen, und besonders häusig werden ihnen "fisci", d. h. Inbegriff von Krongütern in den Provinzen (nicht "am Hof") zur Oberverwaltung übertragen; — aber auch die Königin hatte domesticos, was sich hiernach sehr einsach erklärt, aber unmöglich wäre, falls sie 3) Oberaufsichtsbeamte im Hof für die Verwaltung der Krongüter gewesen wären; so verwaltet auch ein domesticus der Königin bieser gehöriges Vermögen 4).

Die Namen der Arongüterverwalter werden zum Teil aus der römischen Zeit beibehalten: actor, procurator, major, später auch oft villicus; es begegnen wohl auch hiersür domestici, aber diese gehen von der gesamten domus des Königs, der Königin, auch etwa eines Prinzen aus; sie erhielten

- 1) Aber nicht geblieben, wie Eichhorn, S. 238. v. Maurer, Forschungen I, 164.
  - 2) Könige I, 186; VI, 108.
  - 3) Nach Schröber, S. 136.
- 4) Bgl. Aussührliches, auch Litteratur, bei Wait II, 2, S. 15; ber domestieus stand neben bem Grasen; neben mehreren Grasen eines Herzogtums läßt sich nicht über ober Unterordnung herstellen: that sächlich konnte es sür den Grasen Besörderung sein, das einträgliche Finanzamt zu erhalten: ein domestieus wird einmal nicht Gras, sondern gleich Herzog; auch Gerichtsbarkeit in Finanz- und Domänen-Sachen hat der d.; die am Hose lebenden domestiei können natürlich Beisitzer des Hosgerichts sein; unsere Annahme scheint die Schwierigkeiten Zentralamt und Finanzamt in den Provinzen zu lösen, sie sind nicht geringere Gesolgen, wie Hermann, S. 103, auch nicht (genau) Haus-hosmeister, wie v. Giesebrecht, einmal scheint domestieus = major domus.

die Verwaltung des Vermögens ihrer Gebieter in einer oder auch in mehreren Grafschaften oder Provinzen; daß sich von Anfang der domesticus auf ein einzelnes Gut beschränkt habe, ist wohl Ausnahme.

Die referendarii (byzantinischen Ursprungs) hatten die Beglaubigung ber königlichen Urkunden, sie waren Vorsteher ber gesamten Kanzelei 1). Der Referendarius ist, Name und Sache, aus bem römischen Staatswesen mit bem römischen Urkundenwesen herübergenommen; er unterschreibt und vollzieht bie königlichen Urkunden; deshalb führt dieser "Groß-Sigel-Bewahrer" das königliche Sigel; das durchaus weltliche Amt gewährt großen Einfluß im Gericht und Rat bes Königs, bis es von bem major domus überstrahlt wird. Mehrere referendarii, auch einer ber Königin, steben nebeneinander, sie haben als Kanzleipersonal unter sich: scriptores, commentarienses, notarios, auch cancellarios 2). Archicapellanus, apokrisiarius begegnet in der Merovingenzeit noch nicht. Wie jeder domesticus im weitesten Sinn kann auch ber referendarius außerorbentliche Aufträge erhalten, z. B. einen Heerbefehl. Der referendarius ist nicht Geistlicher, wird aber später wohl zum Bischof beförbert. Seine Thätigkeit 3) heißt "referre", daher in den Urkunden, wenn ber König unterschreibt: "Ref. obtulit", sonst und später allgemein recognovit 4).

Der comes palatii 5) war, unerachtet seines Namens niemals Vorsteher der Pfalz, wie der major domus des

- 1) Bgl. über bas Urkundenwesen ein- für allemal die ausgezeichnete Arbeit von Sickel, Lehre von den Urkunden der ersten Karolinger, Wien 1867.
- 2) Damals also = untergeordnete Schreiber; c. für referendarius bamals nur in falschen Urkunden.
  - 3) Wait II, 2, S. 79f.
  - 4) Sickel, Acta Carol. I, 217.
- 5) Durchans nicht war er bamals schon wie H. Schulze, De jurisdictione principum, meint, Richter, salls ber König Partei war. Nach Sfrörer I, 3, besteht "eine Zunst von Rechtsgelehrten, aus welcher biese Pfalzgrasen und ihre Vertreter gezüchtet werden". Über ben comes palatii Pernice, De c. p. al. (keine Fortsetzung des quaestor s. cubiculi wie Sichhorn I, 629); Wait II, 2, S. 77.

Hauses 1); es gab (später) mehrere comites palatii nebeneinander: allerlei außerordentliche Aufträge in Krieg, Strafpolizei, Steuervollstreckung werben ihnen übertragen. Aber artzeichnend ist seine Thätigkeit im Hofgericht, nicht als Urteiler, wie die andern palatini, auch nicht damals, wie später, als Vertreter bes Königs, bas war seit c. 600 ber major domus: übrigens ist einmal ein comes palatii zugleich major domus. Der Pfalzgraf hat vielmehr das testimoniare, d. h. gegenüber der königlichen Kanzlei, welche nun eine Urkunde ausfertigen foll, das amtliche Zeugnis, daß eine Rechtshandlung im Königsgericht ganz bem Rechte gemäß stattgefunden habe; also z. B. ein Urteil gefunden, ein Eid geleiftet ober verweigert, das Ausbleiben einer Partei gerichtlich festgestellt sei. Man mochte vor der Entscheidung den rechtskundigen Pfalzgrafen um formale Punkte befragen: er überwachte, daß alles formell richtig geschah: aber daß er inhaltlich auf das Urteil eingewirkt habe, ist weder bezeugt noch wahrscheinlich: er war kein a-sega 2). Der Pfalzgraf (comes palatii) ist amtliche Urkundsperson für die Königsurkunden, er ist Vorsitzender des Pfalzgerichts: — nur vorübergehend ward er von den arnulfingischen Hausmeiern aus dieser Stellung verbrängt.

Noch 751 übernahm wieder wie früher der Pfalzgraf an Stelle des Hausmeiers den Vorsitz im Pfalzgericht. Ferner wurde nun neben der Hosftanzlei eine besondere Pfalzgerichts-Kanzlei geschaffen unter dem Pfalzgrafen, dessen testimoniare also nun wegsiel: d. h. das Zeugnis an die Kanzlei, daß ein Urteil in bestimmter Fassung ergangen und demgemäß zu urstunden sei. Nun erst begegnen mehrere Pfalzgrafen nebenseinander, z. B. ein besonderer für Italien 3).

Nun, seit 751, werben die Urkunden nur von den Geistlichen der königlichen Hauskapelle gefertigt, während die

<sup>1)</sup> Erst seit 751, seit ber major domus verschwindet, erhält ber c. p. die Gesamtleitung ber weltlichen Hosgeschäfte.

<sup>2)</sup> Wie Wait II, 2, S. 192.

<sup>3)</sup> Sidel a. a. D., S. 363. Fider, Forschung. zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens I, 315.

merovingischen referendarii weltliche Beamte gewesen waren, die sich aber auch wohl Geistlicher als Schreiber bedienen dursten. Hier, in der Haussapelle 1), ward auch das Archiv angelegt; unter Leitung des cancellarius, der aber damals noch von dem archi-capellanus verschieden war. Ihre Briefe z. B. an die Päpste ließen die Könige jedoch nicht von den notarii, seridae, tabelliones der Staatskanzlei schreiben, sondern von besonderen hierzu erkorenen Vertrauten.

Geringere Hofbeamte sind die Schwertträger (nicht mit den vornehmen byzantinischen spathari'i (oben, S. 372) zu vergleichen, die Pförtner, ostiarii, unter einem magister, die mansionarii welche (bei Reisen für den "Verbleib", die mansio [daher französisch maison]) des Königs und seines Gefolges zu sorgen hatten, Jäger (venatores), Falkner (falconarii) und andere.

Später erst hat dies alles seste Gestalt gewonnen; Hinkmar von Rheims hat uns auf Grund einer verlorenen Arbeit Adalhards von Corbie<sup>2</sup>) (S. 373, Anm. 3) den Hofshalt der spät karolingischen Zeit geschildert<sup>3</sup>). Allmählich ward es Rechtssat, daß seder Unfreie im Haushalt des Königs oder der Großen von Geburt aus oder durch spätere Bestimmung einem der vier "Stäbe", ofsseia, Ämter: des Marschalt, Kämmerers, Truchses, Mundschenk angehören mußte.

Aus der alten Stellung des Pfalzgrafen an der Spite des Pfalzgerichts hat sich dann im Deutschen Reich, nachdem der Grundsatz des Genossengerichts auch auf den König ausgedehnt ward (sodaß auch er in bürgerlichen und Strassachen Recht geben mußte vor dem Gericht seiner "Genossen" [pares] d. h. der deutschen Fürsten, welche ihm das Urteil fanden), ergeben, daß der Pfalzgraf in diesem Fall rechtlicher Behinderung des Königs den Vorsitz führte, wie sonst in Fällen thatsächlicher Behinderung oder so lange kein König wieder gekoren war.

<sup>1)</sup> Sidel, G. 80f.

<sup>2)</sup> Urgesch. III, 1154.

<sup>3)</sup> De ordine palatii epistola ed. Walter, Corpus juris Germanici, III, p. 763.

Selbstverständlich entsandte der König gern die ihm persönlich genau bekannten, treu ergebenen Beamten und Geistlichen seines Hoses in wichtige, weltliche und geistliche Ümter in den Provinzen wie umgekehrt weltliche und geistliche Beamte, Große aus den Provinzen oft den Hof aufsuchten, zu berichten, zu klagen, sich gegen Beschwerden zu verantworten, Benefizien und anderes vom König zu erbitten.

Zumal die heranwachsenden Kinder, besonders die Knaben der Großen wurden oft in zartem Alter an den Hof gebracht oder gezogen, um hier hösische Sitte, sowie später den Gang der Geschäfte, besonders aber wie König und Königin so die einsslußreichsten Großen kennen zu lernen und deren Gunst zu geswinnen 1); zahlreiche Beispiele gewähren die Heiligenleben. Die Knaben wurden häusig — aber nicht von Rechts wegen — dem König einem der optimates, oft dem Hausmeier in Schutzkommendiert, nur (?) die künstigen Geistlichen einem Bischof oder Abt; die Gesamtheit hieß, wie es scheint, schola; in jüngeren Jahren erhielten sie die geringeren Hosämter der notarii, pincernae (juniores), dann die höheren oder Provinzialämter (comites, duces), oder Abteien und Bistümer.

Nicht durch Gesetz oder Verordnung, nicht durch bewußte und gewollte Versügung geschah es, sondern unwillfürlich ganz von selbst erwuchs es, daß die genannten Haus beamten: Marschalk, Kämmerer, Truchseß und Mundschenk allmählich zugleich die mächtigsten Reichs beamten wurden; aus demselben Grund, aus welchem der Vorsteher des königlichen Hause insgemein, der major domus, aus dem obersten Hausbeamten der oberste Reichsbeamte wurde: weil in diesem Staat der innigste, steteste Zusammenhang mit der Person des Königs den stärksten Einfluß, wie im Hause, so im Reiche des Königs sicherte 2); wir sahen ja

<sup>1)</sup> Uber biese Ebelknaben ober Pagen am hofe, Wait II, 1, S. 109.

<sup>2)</sup> Der major domus ist weder ursprünglich Besehlshaber über bas Gesolge, noch erwählter Heersührer ber Franken, noch Stellvertreter bes Königs in Leitung bes Staates, noch erwählt, bas bem Volke gehörige nicht verteilte Bermögen zu überwachen, noch zugleich römischer Hosebeamter und oberster Besehlshaber ber Franken noch überhaupt aus

diesen Zusammenhang so mächtig wirken, daß sogar, als der König nur mehr der vom Hausmeier beherrschte, nicht mehr der den Hausmeier beherrschende ist, doch der "Besit" sozusagen der Person des Königs für die Machtstellung auch eines Ebroin, Leodigar, Pippin, Karl Martell das Ausschlaggebende ist, sodaß der Hausmeier ohne König förmlich Jagd macht auf die Person eines solchen.

Der major erscheint bei ben Franken zuerst als ein Anecht neben anderen, die im Hause thätig waren 1), später als ein solcher, ber mit der Verwaltung kleiner ländlicher Besitzungen beauftragt war; das deutsche Wort "Meier" ist hiervon abgeleitet" 2).

Daß wir Namen 3) und Amt bes major domus auch in andern Germanenreichen 4) auf römischem Boden antressen, beweist für sich allein weder für germanischen noch für rösmischen Ursprung des Amtes. Das gotische, burgundische, fränkische Wort sehlt. Lautete es in diesen drei Sprachen ganz gleich? (Hus sehlt auch im gotischen nicht: gud-hus)

römischem Staatsamt erwählt. So richtig Wait II, 284. Aber auch nicht ber seniskalk, wie Guérard, Lehuérou, Leo, Schöne, Lub-wig von Maurer, Wait, Sohm, Schröber, Hermann.

- 1) Lex Salica X, 1. 6. Behrenb, G. 14.
- 2) Richt aus bem Deutschen, Pert, S. 147, ober Keltischen, Schöne, S. 8, ober Gotischen, Hermann, Hausmeieramt S. 80 übersetz; so gewiß richtig Wait II, 2, S. 83, allein hier handelt es sich nur um major allein, nicht um major domus; natürlich konnte "major" in Beziehung auf noch andere Dinge als domus gesagt werden; fände sich einmal senior ober auch nur major servorum, nämlich (major annis), dann wäre der Ursprung major servorum aus dem seniskalk gewiß; aber jenes kommt niemals vor.
- 3) Andere Bezeichnungen sind: senior domus (aber nie servorum!) major domus, palatii, princeps palatii, praesectus palatii, rector palatii; daß er von Rechts wegen den vom König gewährten besonderen Schutz zu verwirklichen hatte, Waitz II, 2, S. 90, ist unerweislich; dagegen waren ihm wohl die am Hof als "Pagen" lebenden Knaben überwiesen (oben S. 624).
- 4) Major domus bei Banbalen, Könige I, 217. Oftgoten III, 560. Burgunden L. B. II, 4. Langobarden, Hegel I, 405. Angelsachsen, Schmid, Angels. Ges., S. 665. Aber nicht Best-goten L. V. VI, 1. 7. majores palatii optimates.

und erklärt sich hieraus die ganz gleichlautende Übersetzung major domus? Oder ward für das gemein germanische Hausamt der vorgefundene lateinische Name übereinstimmend angewandt 1)?

Letteres ist das wahrscheinlichste, da schon im 4. Jahrhundert römische majores (servi) domus sich finden 2); vielleicht hatte sich ein germanisches Wort für diese Stellung noch garnicht gebildet, weil in einem Falle dieser, in anderem Fall ein anderer der hervorragenderen Knechte, also z. B. bald der "mariskalk", bald der "storesaz", bald der "truchtsaz" durch das Vertrauen des Herrn im Einzelfall zur Oberleitung des Haushalts berusen worden war; nun aber, in den königlichen Häusern der Goten, Burgunden, Franken ward das Vorsteheramt wichtig und ständig und — vielleicht — jetzt mit dem vorgefundenen, genau passenden altrömischen Namen bezeichnet.

Daß die Verrichtungen des major domus ursprünglich nicht von einem Staatsamt ausgingen, beweist doch, außer dem Namen, der Umstand, daß nicht nur der König, auch die Königin, auch eine Prinzessin einen major domus haben kann, überhaupt jeder Private, der eine domus und daher eine Mehrzahl von Dienern hatte: wie ja in jenen Stellen keineswegs an den Kaiser, sondern an jeden Privaten als Herrn eines major domus gedacht ist. Der byzantinische comes sacri cubiculi, an den man dabei denken wollte, war ja (ost) Eunuch! Sein Amt liegt nicht zu Grunde: sonst würde dieser Name ganz oder doch der auch sonst übernommene Name "comes" als comes domus (wie später comes palatii) beibehalten worden sein; der comes palatii ist aber nicht der major domus.

Nach jener Lehre wäre der seniskalk zuerst zum major

<sup>1)</sup> Gegen Bonnell, De dignitate majoris domus regum Francorum a Romana s. cubiculi praeposito ducenda (Berlin 1858) — Wait, Gött. Gel.-Anz. 1858. = Hermann, Das Hausmeieramt, ein echt germanisches Amt, 1880. — Weitere Literatur oben S. 179, Anm. 2.

<sup>2)</sup> S. die Beläge bei Du Cange s. v. major domus, oben, S. 471.

domus geworden und nach dem Untergang des Majordomats doch nicht untergegangen, sondern nun aus dem seniskalk — major domus zum truchtsaz geworden. Das ist doch recht unwahrscheinlich! Der sofortige Übergang des seniskalk zum truchtsaz begreift sich sehr dagegen wohl: der "Altknecht" ist der "Vorknecht").

Ferner: wenn ber major domus aus dem seniskalk erwachsen ist bei den Franken, woraus ist dann der major
domus erwachsen, bei Ostgoten, Bandalen, Burgunden,
welche keinen Seniskalk kennen? Und wie kann der
major domus bei den Franken aus dem seniskalk erwachsen
sein, während doch die Quellen seniskalk und major domus
gleichzeitig kennen, neben einander stellen, von
einander unterscheiden? Endlich wissen wir ja, daß aus
dem Seniskalk vielmehr ein anderes Amt erwachsen ist: oder richtiger gesagt: der Name seniskalk einem andern Beamten gegeben
ward, in einer Zeit, da es gar keinen major domus mehr
gab: — in der karolingischen wird der seniskalk zum dapiser,
Truchses.

Der major domus war also und blieb immer das, was sein Name besagt: der Borsteher des königlichen Hauses (d. h. Hosphalts); er wurde nur eben noch etwas: der Borsteher des königlichen Reiches; der major domus ward folgestreng major regni, weil die domus, das palatium, die Herrschgewalt des regnum enthielt. Daß der Seniskalk — major domus sei, was "der Name beweisen" soll, ist durchaus nicht richtig; heißt er doch nicht major servorum: major domus würde nicht seniskalk, sondern husu-saz geheißen haben; dem seniskalk steht dem Wortsinne nach der truchtsaz viel näher.

431 1/4

<sup>1)</sup> Auch Bait II, 2, S. 71, hält seniskalk und major domus für basselbe Amt; weshalb später beibe getrennt worden sein sollen, ist aus seinen Worten aber nicht ersichtlich. Nach Sohm (und Schröber) ist ber major domus = seniskalk, Altsnecht, bei Ostgoten, Bandalen, Burgunden kommt ein major domus, jedoch kein seniskalk vor: sollten diese nur die lateinische übersetzung, dagegen das übersetzte germanische Wort nicht gekannt haben??

Es geschah also hier etwa Ühnliches wie bei Amt und Namen des Grafen = comes: das mitgebrachte germanische Hausamt erhielt einen römischen Namen von einem vorgefundenen römischen Vorsteher der Sklaven, des Haushalts, der ähnliche Stellung wie der germanische mitgebrachte (garduvaldands oder ähnlich) gehabt hatte 1).

Der Umstand, daß, mit Ausnahme der Ämter des roserendarius und des Pfalzgrasen, die Geschäfte am Hose nicht
bestimmt verteilt waren, sondern von dem König, schon vermöge der privatrechtlichen Auffassung seiner Herrschgewalt, beliebig verteilt werden konnten, mußte das Emporkommen derjenigen Beamten besördern, mit welchen die Person des Königs
am engsten verbunden war; den ihm Vertrautesten machte er
zum major domus und diesem Vertrautesten übertrug er die
wichtigsten Geschäfte 2).

Als Oberster der "domestici" erscheint er insofern freilich von Anfang schon, als diese die domus regia füllen: als Haupt von deren Gutsverwaltung wohl erst später, nachdem er Haupt der Ver- waltung überhaupt geworden 3); erst auf dieser höheren Machtstuse entscheidet er auch über die Schen-kungen von Königsgut jeder Art, also auch von Land 4).

Später und unter Childibert III. nimmt er unter den weltlichen Großen <sup>5</sup>) in Rat und Gericht den ersten Platz, noch später in diesem den Borsitz ein. Den Anteil an der Ber-waltung des königlichen Gutes <sup>6</sup>) hat er ansangs wohl nur in obigem Sinne, oder dann (in der Folgezeit) in einer Reihe

<sup>1)</sup> Man kann aber nicht mit Wait annehmen, daß ber seniskalk ber germanische ursprüngliche Hausmeier gewesen sei; seniskalk konnte nur mit senior servorum übersetzt werden, nicht mit major domus.

<sup>2)</sup> So treffend Wait II, 2. S. 96 über die wechselnde Stellung des Abels und der Krone zum m. d., oben S. 206; Urgeschichte III, 561.

<sup>3)</sup> Anders Wait II, 2, S. 92.

<sup>4)</sup> Urgeschichte, S. 561. Anbers Baig, S. 94f.

<sup>5)</sup> Formul M.arc. I, 25, p. 59.

<sup>6)</sup> Wait II, 2, a. a. D.

von Fällen bloß that sächlich 1), dagegen grundsätlich erst in der letzten Zeit, da er überhaupt über Alles im Reich die oberste Entscheidung übte.

Außer der Oberaufsicht über das Hauswesen der Hofbaltung. hat er auch einzelne Güter zu verwalten, — domus umfaßt ja auch dieses: — baber konnte es auch mehrere Hausmeier nebeneinander geben und auch die Königin, einzelne Prinzen und Prinzessinnen solche haben 2). Selbstverständlich trachtet ber major domus zur Zeit seiner Machthobe auch die Erziehung bes noch unmündigen Königs in seine Hand zu bringen — schon wegen bes "Besitzes" ber Verson bes Königstnaben (S. 625) — und manchmal gelingt es; boch wird auch oft neben dem Hausmeier noch der nutritor (ober eine Mehrzahl von nutritores) des Königsknaben erwähnt, als fast ober völlig ebenso einflugreich, baber auch wohl als Nebenbuhler und Gegner; ber major domus führt in jener Zeit auch wohl bie Regentschaft, sei es unverhüllt, sei es hinter ber Königin - Mutter stehend, die freilich auch wohl versucht, gegen ben Hausmeier bie Regentschaft nach eigenem Willen zu führen (Brunichildis, Balthildis, Rantechild?)

Wohlweislich duldeten Pippin und seine Nachkommenschaft das gefährliche Amt des Hausmeiers nicht mehr: — sie wußten wohl, warum! Es ist seit 751 nicht mehr ein bestimmter Beamter, der fraft seines Amtes an der Spize des palatiums zu stehen das Recht hätte; sondern der König kann thatsäche Lich durch sein besonderes Vertrauen bald diesen, bald zenen Beamten, auch wohl zwei oder drei zugleich, zu den Einslußereichsten machen.

Nachdem der major domus einmal Herr der Staatsgewalt geworden war, suchte er sie freilich auch gegen den Dienstadel zu wahren, im eigenen zunächst, aber wirkungsweise auch

<sup>1)</sup> Königsurkunden auf Besehl des major domus Grimoald c. 710, Ebroins Name auf Münzen, Soetbeer II, 300, Dux et princeps Francorum, subregulus. Urgeschichte III, 662. Greg. IX, 30.

<sup>2)</sup> Greg. VII, 27. 28. Urgeschichte III, 320. Daß aber auf jeber Pfalz ein major domus war, ist boch auch für die älteste Bebeutung bes Amtes nicht (mit Wait) anzunehmen.

in des Staates Interesse: hiergegen richteten sich die Zusicherungen, welche nach Ebroins erstem Sturz der Abel erzwang 1).

## 3. Beerbann. Beerwefen 2).

I.

Zur Wehrpslicht war jeder wehrfähige Freie: Kömer, Bretone wie Franke, später Burgunde, Gote, Aquistanier, Bascone, Alamanne, Thüring, Baier, noch später Friese und Sachse verbunden; das war — ganzwie in altgermanischer Zeit — Folge der Staatsangehörigkeit, die Wassenpflicht war die Kehrseite des Wassenrechts. Dieser Zustand im Frankenreich erklärt sich höchst einsach aus der Fortsührung des von jeher bei den Franken und den ans deren Germanen dieses Reiches Bestehenden.

Daß auch gleich von Beginn die Römer mit in das Heer eingestellt wurden (was übrigens auch bei Westgoten vorkam), war die Folge einerseits des Bedürfnisses bei der anfangs geringen Macht der fränkischen Gaukönige, andrerseits des friedlichen, vertragsmäßigen Verfahrens, durch welches die Pro-

- 1) Urgeschichte III, 686. Aber einen "Regenerationsprozes bes Königtums" kann man boch die Erweiterung bes Hausmeieramtes wahrhaftig nicht mit Schröber I, 138 nennen! Das ist ungefähr, wie wenn man das Emportommen bes hohenzolleruschen Kurstürsten von Brandenburg einen "Regenerationsprozes bes habssburgischen Kaisertums" nennen wollte.
- 2) Barthold, Gesch. d. Kriegsversassung u. d. Kriegswesens der Deutschen I, II, 1855. Roth, Ben., S. 170; Feud., S. 235. Wait II, 2, S. 207; IV, 536. Baldamus, Das Heerwesen unter den späteren Karolingern (Gierte, Untersuch. IV, 1879). v. Peucker, Das deutsche Kriegswesen d. Urzeiten I—III, 1860—1864 (dazu Dahn, Bausteine II, 1880, S. 138). Gierte, Genoss. I, 94 f. Ershard, Kriegsgesch. Baierns I (München 1870). W. Sickel, Zur Gesch. d. Banns. Marburger Programm 1886.

vinzialen großenteils, wenn auch nicht immer, der Frankens herrschaft angegliedert wurden.

Weber Krongut noch Grundbesitz begründete die Wehrspslicht 1): aber auch selbst unter Karl dem Großen nicht der Unterthaneneid 2), den nun freilich alle Knaben nach Bollendung des zwölften Jahres schwören müssen. Dieser Sid begründet nicht die Wehrpslicht, er begründet auch nicht die Unterthanenpslicht: er befräftigt nur religiös und sittlich die durch Geburt oder Aufnahme Einwandernder in den Staatsverband begründete Unterthanenpflicht und die als Eine ihrer Folgen daraus sließende Wehrpslicht, wie schlagend daraus hervorgeht, daß auch die Geistlichen den Untersthaneneid schwören und gleichwohl nicht wehrpslichtig sind, ja die Wassen gar nicht sühren dürfen.

Niemals war das Frankenheer nach der Zehnzahl in Zehnschaften, Hundertschaften, Tausendschaften gegliedert wie die Heere der gotischen Bölker: ein schwer wiegender Beweis gegen die angebliche Bedeutung der Hundertschaft als der Grundeinteilung staatlicher Verwaltung. Die Hundertschaften — da, wo sie eben vorkamen — waren Zusammenfassungen von Dorf = oder Hösergemeinden zu gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Zwecken, wie etwa die Bürgermeistereien oder die Bezirksverbände in Preußen, die Distriktsgemeinden in Baiern, Verbände gemeindlicher Selbstverwaltung, vor deren Genossen, gericht freilich, außer den eigenen Angelegenheiten, um praktischen Vorteils willen, auch andere Dinge, unter Genehmigung oder Anordnung des Staates, verhandelt werden mochten.

Daß das Heer im Frühjahr zusammentrat — "Märzseld" "campus Martius" — beruhte wohl auf altem gemein-germanischen Brauch — ebenso bei Langobarden 3) — und dieser einerseits auf den Frühjahrsopfern (I a S. 300) und andrerseits auf dem Beginn der für die Feldzüge offenen

<sup>1)</sup> Jener Irrtum warb burch Wait bekämpft, dieser von ihm festgehalten.

<sup>2)</sup> Wie Schröber I, 148.

<sup>3)</sup> Shröber I, 145.

Jahreszeit. Alt germanisches erhielt sich daber gerade bei biesen Heeresversammlungen bes Frühjahrs: 3. B. bie freiwilligen Ehrengaben an ben König 1), welche vielleicht mit bem alten Frühjahrsopfer in Zusammenhang gestanden. Noch Childibert II. hat drei Märzselber abgehalten (oben S. 567).

Die Nichterfüllung der Wehrpflicht wird mit dem Tode bedroht, falls der Aufgebotene in dem Heerbann bes Königs nicht bis zur Entlassung des Heeres und verstatteten Ablegung des Speerschaftes 2) ausharrt (so die Herislitz Tassilos von 763 S. 269) ober bem "Waffenschrei", bem Aufruf auch bes Herzogs, Markgrafen, Grafen zur "Landfolge" wider eingedrungene Feinde ober wider Empörer im Insande nicht entspricht: auch Unfreie, ja wie es scheinen will, selbst Beiftliche, mußten biefem Lanbichrei folgen.

Dagegen das bloße Zuhausebleiben nach ergangenem Heerbann bes Königs wird als folches nur mit bem Königsbann (bier eben dem "Heerbann") von 60 sol. gebüßt, vorbehaltlich der Strafe weiterer infidelitas, welche etwa in diesem Ungehorsam liegen mag, z. B. Bestechung burch ben Feind. Den Heerbann, bas "bannire in hostem" ") übte ber merovingische König, später ber major domus für biesen burch bie Herzoge, Markgrafen und Grafen, der arnulfingische durch Königsbriefe, auch burch Königsboten. 638 — 690 hatten die Stammesherzoge ben Heerbann ihres Stammes wie gegen äußere Feinde so oft genug gegen ben König ober bessen Hausmeier aufgeboten, ersteres in Notrecht, letzteres wider Recht. In den Berteidigungsfriegen ber Friesen und Sachsen konnte nur bas Gauding das Aufgebot der Gauleute beschließen und deren Unterordnung unter einen gemeinsamen Oberfeldherrn ("Herzog", oben S. 608), während der Gaurichter ("Gaugraf") von

<sup>1)</sup> Wait II, 216.

<sup>2)</sup> Skaft-legi, vergl. die heute noch in Ober-Baiern übliche Drischel-leg, Sichel-Bent, Dahn in Bavaria I, 369, 379.

<sup>3)</sup> Hostis nicht mehr = inimicus, Keinb, sonbern Heer, exercitus, baher in hoste vadere = in exercitu, nicht etwa = contra hostes.

Amts wegen den Befehl über seine Gauleute, aber im Namen des Bolks, nicht kraft eigenen Rechts, hatte.

Führte der König den Heerbann nicht selbst ins Feld, so ernannte er den oder — in beliebiger Zahl — die Obersseldherren, unter welchen auch duces provinciarum (Herzoge in diesem Sinn oben S. 608) zu dienen hatten wie Grafen. Hatte der Herzog, Markgraf, Graf selbst den Heerbann seiner Provinz, Mark, Grafschaft ausgeboten zur Abwehr bereits einsgedrungener Feinde oder zur Niederwerfung von Empörern, so besehligte er, von Amts wegen, das Ausgebot seiner Provincia, Mark, Grafschaft.

Je zahlreichere Gebiete das Reich allmählich umfaßte, desto weniger ward es nötig ober auch möglich, stets zu jedem Märzsoder Maiseld oder Feldzug alle Wehrpslichtigen des ganzen Frankenreiches von Hamburg dis Benevent, von der Theiß dis an den Ebro aufzubieten. Vielmehr wurden zu Verteidigungstriegen und zur Niederwerfung von Empörungen nur die Krieger der beteiligten und etwa noch der nächst benachbarten Provinz aufgemahnt; allein auch bei Angriffstriegen wurden nur ganz ausnahmsweise (wie 732 gegen die Araber, 778 in Spanien, gegen Tassilo 788, die Avaren 791, gegen Slaven 806 und Dänen 810) auch die Mannschaften serner gelegnener Provinzen einberusen.

Kirchen und Klöster hatten oft (auch wenn nicht Immunität im allgemeinen, welche zuletzt ja sogar das Heerbannrecht auf die Anstalt selbst übertrug) Befreiung ihrer Grundholden von der Wehrpslicht als einzelnes Privileg erhalten; leicht entstand Streit darüber — wie übrigens auch bei Steuersbefreiungen derselben —, ob das nur einen Berzicht des versleihenden Königs für einen Fall oder doch nur für seine Person bedeuten oder eins für allemal dem Staat, also auch den Nachsfolgern des Verzichters gegenüber gelten solle 1).

Migmachs, Hunger, Seuchen, eigene Bedrängnis einzelner

<sup>1)</sup> Bezeichnende Streitigkeiten ber Art bei Greg. Tur. Urgeschichte III, 258 f.

Landschaften machten ferner oft Befreiungen erforderlich, welche Karl z. B. vielsach gewährte. Zahlreiche Verordnungen, Answeisungen für Königsboten über das Ausgebot, über Pflichten und Rechte und Befreiungen von Wehrpflichtigen aus besonderen Gründen sind uns erhalten; mit Grund hat man neuerdings 1) in den meisten derselben nur Bestimmungen sür den Einzelsseldzug erblickt; doch darf dabei nicht übersehen werden einersseits, daß daneben auch Erlasse von bleibender Bedeutung ersgehen, und andrerseits, daß auch die Vorschriften sür den Einzelsall auf dem Grunde des Gemeins Herkömmlichen besruhen, das nur hie und da dem gerade vorliegenden Besdürfnis angepaßt wird.

Befreiungen der Ürmeren von der fast jährlichen persönlich zu leistenden Wehrpflicht kamen schon vor Karl dem Großen vor. Reichtum oder Armut wurde, der Natur der damaligen Wirtsschaft nach, ausgedrückt in größerer oder geringerer Zahl von Hufen; das durfte nicht zu dem Irrtum verleiten, nur der Grundeigener sei überhaupt wehrpslichtig gewesen 2): in Ita-lien, wo Geld und Fahrhabe neben Grundeigen häusiger und wichtiger war, ward daher keineswegs nur der Grundbesitz als Maßstab angewendet.

Karl der Große gewährte nun aber dauernd, verfassungsgesetzlich, — nicht nur für einzelne Feldzüge und für einzelne Landsschaften — Befreiungen in diesem Sinn; indem nur wer ein Mindestmaß von vier Husen erreichte, jedesmal in Person ausziehen mußte, eine Anzahl der kleineren Grundeigner (der Ürmeren überhaupt; im Süden und Westen wird auch nach Geld geschätzt) aber "zusammenlegen" (conjectus), mithelfen (adjutorium) durste, nur einen aus ihrer Mitte für je einen Feldzug auszurüsten und zu verpslegen (oben S. 378).

Dagegen Fronden für Kriegszwecke — Bauten von Kanälen, Brücken, Straßen, Wachtdienste, zumal auch an den Küsten, — sowie Naturallieserungen von Wasser, Pferdefutter

<sup>1)</sup> Boretius, Capital, p. 27sq.

<sup>2)</sup> So Wait II, 2, S. 212.

(fodrum), Brennholz, waren allgemeine Unterthanenpflichten, von benen Befreiung nicht stattsand.

Zu Pferde dienten — kraft Heerbannpflicht — nur die Reichsten, die allermeisten zu Fuß, mit den nach Stammes-art wechselnden Wässen; doch waren Speer, Langschwert und Kurzschwert, Streitart, Schlachtbeil, Bogen und Pfeil gemeingermanische Wassen, nur die Gestaltung im einzelnen (z. B. Franziska, Sachs) eigenartig. Selbstverständlich konnten aber auch Ürmere zum Reiterdienst verpslichtet sein, sei es dem König, sei es einem anderen Senior gegenüber, vermöge bessonderen privatrechtlichen Vertrags-, Schutz- und Dienstwerhältnisses.).

Und thatsächlich haben freilich schon seit etwa 622 biese privaten Waffenpflichtverhältnisse gegenüber bem König und gegenüber Großen immer erheblichere Bedeutung gewonnen in und neben dem Heerbann, der allgemeinen Wehrpflicht der Unterthanen; die "scarae", die kleinen exercitus, welche seit Chlothachar II. und Dagobert I. häufig auch Private umgeben 2), sind solche aus besonderen privaten Vertragsverhältnissen verpflichtete Reisige. Indessen muß man biebei zwei Irrtümer vermeiden: einmal die Annahme, daß damals und badurch plötzlich ein ganz Neues aufgetreten sei: schon die uralte königliche Gefolgschaft ber "trustis", ber Antrustionen, aus alt-merovingischer Zeit war ja eine solche aus privaten Gründen dem König waffenpflichtige Schar gewesen. auch jene vornehmen Franken und Romanen, welche wir bei Gregor so oft in Privatfehden, in Gewaltverbrechen, in Empörungen gegen ben König, aber auch im Heerbann von kleinen Scharen Bewaffneter umgeben feben, bie bann perfon-Lich gegen alle Feinde — auch gegen ben König — Waffen= bienste leisten, biese satelites, pueri, clientes, amici, find solche unfreie, freigelassene, freie Gefolgen, die aus privatrechtlichen Gründen dem König ober Privaten Waffendienste wie sonstige Treudienste schulden. Die Zahl und die Bedeutung

<sup>1)</sup> S. oben S. 565 (befonbers jett Brunner a. a. D.)

<sup>2)</sup> Urgeschichte III, 653.

dieser scarae hat nur eben seit dem Sinken der Krone, seit der stark vorschreitenden Abnahme der kleinen gemeinfreien Bauern, zumal seit 632 allmählich immer mehr zugenommen.

Der zweite Irrtum aber ist, das fränkische Heer schon im 7., 8. und Ansang des 9. Jahrhunderts ganz oder doch überwiegend als ein Basallenheer aufzusassen. Das Gegenteil ist das Richtige; noch unter Karl dem Großen, ja dis gegen Ende des 9. Jahrhunderts sind nicht Seniorat und Bassalität, ist im Prinzip der Unterthanenverband, die allgemeine Wehrpesticht aller wehrfähigen Freien Grundlage des fränkischen Heeres — eben des "töniglichen Heerbanns" — gewesen und geblieben.

Nur rein thatsächlich war es für den König, zu dem nunmehr alle bedeutenden geistlichen und weltlichen großen Grundherren — mit seltensten Ausnahmen — in das Bershältnis des Seniorats und der Basallität zu treten ansingen, selbstverständlich viel wichtiger, daß ein solcher Senior die vielen hunderte von Reitern und Fußtämpfern, welche er als Basall dem königlichen Senior zuzuführen hatte, auch wirklich stellte, als daß er, der Einzelne, für seine Person, als Freier die Heerbannpslicht erfüllte, die ihm immerhin noch oblag: — neben der durch Basallität begründeten Dienstpslicht.

Und wie die meisten Großen Basallen des Königs oder eines Bischofs oder Herzogs oder Grasen oder Abtes als ihres Seniors geworden waren, so hatten sie andrerseits als Seniores eine große Zahl von Freien, Halbsreien, Unsreien unter sich, welche als Basallen ihnen Waffendienst schuldeten, welche also, nach Auffassung des späteren, damals aber noch lange nicht entwickelten Lehnrechts "Aftervasallen" (sudvassi) des Königs waren, und den unmittelbaren Basallen des Königs die Mittel gewährten, die vertragsmäßig übernommene Zahl von Reisigen zu stellen. Es wurde bei der reisenden Abnahme der als Gemeinsreie staatsrechtlich Heerbannpflichtigen und bei der starken Zunahme der auf Grund der Basallität dem König oder anderen Senioren Wassendienstpflichtigen immer schwieriger, ja widersinniger, die "Cadres", um neuzeitlich zu sprechen, die

Rahmen des Heeres auf die einzelnen Heerbannpflichtigen zu bauen: es ward immer zweckmäßiger, ja unvermeidlicher, hierbei von den großen Massen der Kronvasallen mit ihren Basallen auszugehen.

Daraus erklärt es sich zur Genüge, daß z. B. Karl, der boch burch seine Königsboten noch genaue Stammrollen aller persönlich Heerbannpflichtigen in jeder Grafschaft sorgfältig führen läßt, gleichwohl bei bem Aufgebot nicht nur bie Grafen auffordert, die Beerbannpflichtigen ihrer Grafschaft aufzubieten, auch die königlichen Vasallen unmittelbar auffordert, vermöge ihrer Dienstverträge mit ber vertragsmäßigen Zahl von Reisigen sich zu stellen. Aber noch bat sogar in ben Immunitäten ber Senior ober bessen Vertreter, ber advocatus 3. B., nur als Aufgebotsoffizier, als Mobilmachungsoffizier, so zu jagen, zu wirken und die Basallen wie die Heerbannpflichtigen ber Immunität — welche ja ber Graf gar nicht mehr beschreiten barf, — aufzubieten, zu sammeln und an die Grenze ber Immunität zu führen; bort giebt er ben Befehl über bieselben an ben Grafen, Herzog, Markgrafen ab, unter beffen Befehl er nunmehr felbst tritt. Noch wird auch die Heerbannbuße für Ausbleiben an ben König ober bessen Grafen, nicht an ben Senior als folden entrichtet. Erft in dem nächsten Zeitabschnitt treten beibe Wandlungen ein: ber Senior ober 3mmunitätsherr befehligt nun auch außerhalb ber Immunität bie von ihm Aufgebotenen und die Bußen für Ungehorsam werden an ihn, nicht mehr an den König entrichtet; erst jett — aber nicht in karolingischer Zeit — ist bas west - und oftfränkische Heer allmählich ein Basallenheer, auf bem Lehnsverband berubend, geworden; unter Karl ift es grundfätlich noch ber altgermanische Heerbann und für jene Zeit 1) bereits von "Bannerherren" zu sprechen, wie sie im frangösischen, beutschen, normannischen, lombarbischen Mittelalter auftreten, mit eigenen Fähnlein neben bem Reichsbanner ober bem ber großen Lanbesberren, ist eine unberechtigte Verfrühung.

<sup>1)</sup> So fceint boch Schröber I, 152 gu wollen.

Die Verteilung der Beute geschah — wenigstens noch unter Chlodovech — nicht nach Willkür der Könige, sondern gemäß Beschluß des Volksheers, wie die berühmte Geschichte des Kruges zu Soissons (486) bei Gregor von Tours 1) darthut.

Wie hier Chlodovech den kühnen Franken, der auf das Recht des Bolksheeres pocht, nicht strasen kann, nur später gelegentlich sich an ihm rächen, indem er ihn, in Mißbrauch, nicht in Ausübung des Heerbannsrechts, totschlägt — wegen (angeblich) mangelhafter Bewassnung, — so muß noch der krast-volle Sigibert I. den Bruch der Heereszucht zunächst hingehen lassen, weil er gegen die in ihren Wassen gescharten Über-rheiner sogar sein Recht nicht durchsetzen kann, erst später mag er gelegentlich strasen.

Das Recht des Königs, Unterfeldherren zu ernennen oder für einen Feldzug einen oder mehreren Vornehmen den Heers befehl zu übertragen, ist ein Ausfluß nicht seines Heerbanns, sondern seiner Amtshoheit

# 4. Gerichtshoheit. Gerichtswesen 3).

Das Gerichtswesen bei den Franken war nicht anders geartet als bei den übrigen Germanen, so weit wir darüber irgendein quellenmäßig begründetes, nicht auf "Kon-struktionen" beruhendes Urteil uns bilden können.

- 1) II, 27; s. Urgeschichte III, 46.
- 2) Greg. IV, 49. Urgefc. III, 159. 20.
- 3) Sohm, Rechts= u. Ger.=Verfass., S. 360 s. v. Savigny I, 190 s. Wait II, 2, Kap. 7; IV, Kap. 8. v. Bethmann-Hollweg, Germ.-röm. Zivilproz. I, 200; II, 274. Beauchet, Histoire de l'organisation judiciaire en France (1886). Beseler, Zeitschr. sür Rechtsgesch. IX. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire (1885), p. 360. W. Sidel Entsteh. d. Schöffengerichts, Zeitschr. sür Rechtsgeschichte XIX.

Auch bei den Franken — und es wäre recht erstaunlich, sollte es gerade bei diesen Germanen anders gewesen sein, sollte hier die gemein-germanische Grundanschauung versagt haben, — ist die Rechtspflege gespalten in den Bann und dem Tuom (Ia S. 200) d. h. in die Berufung, formale Leitung, Hegung der Dinge und — erforderlichenfalls — die Bollstreckung des Urteils einerseits und in die Urteilssindung andrerseits.

Auch bei den Franken steht lettere der Gesamtheit der vollberechtigten Dinggenossen oder einem Ausschuß einer Vertretung für den Einzelfall derselben — später "Schöffen" — zu. Auch bei den Franken giebt es nur Einerlei Recht: "Stammes-recht" (salisches, ripuarisches, resp. Gaurecht), nicht ein Nebens oder richtiger: Gegeneinander von Königsrecht (Amts-recht) und Volksrecht. Auch bei den Franken giebt es nicht ein Nebens oder richtiger Gegeneinander von Königssgerichte und Volks-gerichten, sondern es giebt nur Staats-gerichte und Gemeinde-Gerichte.

Bei benjenigen später frankischen Bölkerschaften ober Gauen, welche keine Könige hatten — also lange vor Chlodovech war der Bann wie der Tuom bei der Bölkerschaft oder dem Bau: ber geforene Bau-Graf, Bau-Richter übte ben Bann als Volksbann im Namen des Volkes, die Bannbugen, Friedensgelber, Wetten verfielen bem Bolf: benn bier lag vor Bruch bes Bolksfriedens; wohl möglich, daß damals schon der Gaurichter einen Teil — etwa bereits ein Drittel? — als Ersatz bes fehlenden "Amtsgehalts" innebehalten durfte. Bei ben Bölkerschaften ober Gauen mit Königen hatte schon vor Chlodovech der Bölkerschafts- oder Gaukönig oder der von ihm bestellte Bertreter, ber Beamte, ben wir, in Ermangelung andern Ausdrucks und wegen ber Gleichheit ber Aufgabe, ebenfalls "Richter" ober "Graf" nennen, ben Bann: — hier aber im Namen bes Königs: die Bannbußen, Friedensgelber, Wetten verfielen bem König: benn hier lag vor Bruch Des Königsfriedens, vermutlich behielt ber Königsgraf einen Teil bavon ein als Ersatz bes fehlenden Amtsgehalts.

Eine hiervon ganz verschiebene Frage ist, ob es nicht in

kleineren Verbänden innerhalb ber Grafschaft — also in ben Hunbertschaften, (- ba, wo folche vorkommen -) in ben Dorf= gemeinden, wo Dorffiedelung, in den Gemeinden ber Höfer, wo Hoffiedelung besteht, aber auch in andern gemeindeähnlichen Berbanden: 3. B. ben Deich - Benossen, ben Martgenossen einer Realgemeinde, welche nicht alle Dorfgenossen ober nicht alle Höfer umfaßt, ober Angehörige verschiedener Dörfer = ober Höferschaften — ob es nicht in solchen engeren Verbänden "Richter", "Vorsteher" gab, welche nicht vom Gau-König ober Gau-Richter ernannt, sondern von und aus ben Verbandgenossen frei gekoren wurden und welche dann in ben inneren Angelegenheiten biefer Verbande freiwillige Berichtsbarkeit übten, auch kleine Streitsachen (Flurfrevel, Grenzirrungen, —) entschieden: b. h. im Namen bes Verbandes bas Ding ber Verbandsgenossen beriefen, leiteten, also bier im Namen bes Verbandes eine Art "Bann" handhabten, auch die Wetten für ben Verband (ober zum Teil für sich selbst) einzogen, während bas Urteil selbstverständlich von den Berbandgenossen gefunden ward.

Diese Frage ist zweifellos zu bejaben.

Ebenso zweisellos ist das Recht, nach dem hier gerichtet wurde: es war (auf Grundlage des Stammes = resp. GauRechtes) das Gewohnheitsrecht (und die etwalgen "Statuta")
des fraglichen Berbandes: es war "Genossenrecht, das von
dem Genossengericht, unter Leitung eines gekorenen Genossen,
von der Gesamtheit der Genossen (hier wohl selten von einem
bloßen Ausschuß von Schöffen) gefunden wurde: — ganz wie
das als gemein-germanisch (Ia, 200) entwickelt wurde. Das
Prinzip des Genossenrechts und Genossenschts verlangt
weitest gehende Sonderung: so daß z. B., wenn zwei Dörfer
zugleich einen Deich und einen Wald gemein hatten, doch ein
besonderes "Deichgericht" und ein besonderes "Waldgericht" bestehen mußte, odzwar die Glieder sast dieselben sein mochten.

All bas ist klar, einfach, widerspruchsfrei.

Ebenso selbstverständlich aber ist, daß es schon damals in jenen Verbänden und Genossenschaften — wir wollen sie fortab

"Gemeinden" nennen — ein Wider = Einander von "Gemeinde = Recht" einerseits, von "Königs-" oder "Bolks-" oder "Gau-Recht" nicht gab, nicht geben konnte.

In jenen Zuständen kam es wohl gar nie oder doch höchst selten vor, daß der König oder der Gaugraf Anlaß gehabt hätte, irgendeinen Rechtssatz, eine Einrichtung einer solchen Gemeinde als gemeinschädlich anzusechten. Doch sind solche Fälle nicht ganz undenkbar, z. B. der Beschluß einer Deichschen Gemeinde, einen bisher gepflegten Deich aufzugeben, kann den ganzen Gau bedroben.

Ohne Zweifel konnte in solchem Fall bamals ber Gau-König ober Gaugraf nicht burch seine Berordnung einer solden Gemeinde Rechtszwang auflegen, ober sie nötigen, einen gefaßten Beschluß aufzuheben ober einen bedenklich scheinenben Sat ihres gemeindlichen Gewohnheitsrechts. Aber ebenso sonder Zweifel konnte ber Gaukönig ober Gaugraf einen Beschluß ein "Geset" - ber Gauverfammlung berbeiführen, welches Gesetz ein solches Verbot aussprach; und glaubt man, daß alsdann ein Widereinander von Königs. ober Gaurecht und von Gemeinderecht bestand? Mein! Dann war bas Königs. ober Gaurecht auch für bie Gemeinde Recht geworben, ber entgegenstehende Sat des bisherigen Gemeinde-Rechts war alsbann aufgehoben, Ungehorsam ber Gemeinde batte Zwangsvollstreckung burch ben Gau (ober ben Staat) zur Folge gehabt.

Es gab also Sausrecht ober Bölkerschaftsrecht, und innerhalb desselben Semeindes Recht in Gebieten, welche älter als der Gaustaat waren, in welche König oder Graf des Gaues niemals eingegriffen hatten; griff aber das Gauding ein, dann brach Gaus und Bölkerschaftsrecht Gemeinderecht. Man erwäge nur, daß ursprünglich auch die Sippe einen solchen Verband ausmachte mit besonderem Sippegericht.

An diesem ganzen völlig widerspruchsfreien Rechtszustand wurde auch nach Errichtung des fränkischen Bölkerschafts- und Bolkskönigtums nichts Wesentliches geändert. Nur, daß eine Volksversammlung, wie sie das Sauding gewesen, unter dem neuen Königtum nicht mehr vorkam.

41

Der König ernannte nunmehr traft seiner ber Zahl ber Amter nach erweiterten Amtshoheit eine Menge von römischen (patricius) ober germanischen (seniskalk) ober gemischten (Graf, comes) Beamten. Sosern diese zu richten hatten, richteten sie nicht — wie man behauptet — nur nach "königlichem" oder "Amtsrecht", sondern sie richteten nach dem gemäß den allegemeinen Grundsähen der "Persönlichen Rechte") im Einzelfall anzuwendenden Recht: also z. B. nach römischem Recht oder nach der Lex Salica oder nach der Lex Burgundionum: — also auch nach Böstere oder Stammes-Rechten.

Daneben bestanden nun innerhalb bes merovingischen Reiches alle jene alten Berbanbe, Genoffenschaften, Gemeinden innerhalb ber Gaue fort, sofern sie nicht z. B. Gilben, welche mit heidnischen Sitten zusammenhingen, ober wegen ihrer "Eibe" staatsgefährlich schienen, vom Staat ausbrücklich aufgehoben wurden oder thatsächlich untergegangen waren. biesen Verbänden wurde bas Recht — natürlich nur für Verbandsgenossen und in Verbandssachen — nach wie vor gefunden von den Verbandgenossen unter Leitung ber nach wie vor frei von und aus ben Berbandgenossen gekorenen Berbandvorständen: also ber Hundertschaft, ber Dorfschaft, ber Höferschaft, ber Deichgenoffen, ber Waldgenoffenschaft (auch schon bamals ber Zeibler, ber Fischer??) Der König und seine Beamten griffen in die Rechtsfindung biefer Gemeinden nicht ein; bie Rechtsfindung geschah wie von je nach bem burch Gewohnheit (ober Statut) gebildeten Sonderrecht ber Genoffenschaft, selbstverständlich auf bem allgemeinen Boben bes Rechts des Stammes.

<sup>1)</sup> v. Sav. I, 115. — Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français I, 1842. — Wait II, 2, I, S. 109. — Wilba, Strafr. d. Germ., S. 678. — v. Bethmann-Hollweg IV, 436; V, 74. — Sanpp, Zeitschr. f. b. R., Bd. XIX. — Stobbe, Personalität n. Territorialität d. Rechts. Jahrb. d. germ. R. VI, — Padeletti, Arch. historico Italiano III, Scr. 20; unzugänglich blieb mir die von Brunner S. 259 angesührte Abhandlung von Salvioli.

Wenn aber nun ber König — wir nehmen an: innerhalb feiner Zuständigkeit — sei es allein burch Verordnung, sei es unter Zustimmung von erlesenen geiftlichen und weltlichen Großen — also eines Placitums (ein wirklicher "Reichstag" war das ja damals noch nicht) ober etwa, indem er einen Spnobalbeschluß burch seine Publikation zu weltlichem Recht erhob, - eine Norm erließ, welche einen 3. B. mit bem Beibentum zusammenhängenben Rechtssatz ober ein Rechtsinstitut einer solchen "Gemeinde" (— gleichwohl, wie groß oder wie klein) aufhob, — glaubt man benn wirklich, baß folches "Rönigerecht" nur von ben Königebeamten, im Könige. gericht, angewendet wurde, daß bagegen der Vorsteher der Hundertschaft, des Dorfes nach wie vor in diesen (fälschlich so genannten) "Boltsgerichten (Gemeinbe-Berbanbs-Genossenschafts-Gerichte find es in Wahrheit) bieses "Königs"ober "Beamten" = Recht unbeachtet lassen und nach wie vor nach bem alten "Bolksrecht" urteilen burfte?

Diese Verfassungsform, diesen Rechtszustand nennt man Anarchie 1).

<sup>1)</sup> Mein Wiberspruch gegen Sohm I, 103 ff. geht also erheblich weiter als ber Brunners I, 279, ber aber auch insbesondere bestreitet, baß bas Boltsrecht nur Gewohnheitsrecht, bas Gewohnheitsrecht nur Bollsrecht war: ganz richtig. Ohne Zweisel gab es auch Bollsrecht, bas auf "gesetzgeberischem Willen", auf autonomer Satzung beruhte, unb andrerseits war auch das "Königsrecht" (und "Amtsrecht") ursprünglich burch Gewohnheitsrecht entstanden, wie auch später königliche Rapitularien und bas Amtsrecht ber Königsbeamten burch Gewohnheitsrecht geanbert, aufgehoben ward; febr viel "Königsrecht" beruhte auf "Gewohnheitsrecht". Bur Stilge seines "Amterechte" ober "Königerechte" im Gegensatz jum "Bolksrecht" barf Sohm bie Anbrohung ber Bannbuße nicht verwerten: nirgends wird sie angebroht in den vom König allein ausgehenden Erlassen: bas muß Sohm (S. 133) für bie spätere Zeit selbst zugeben - und wo find bie Beweise für bie frubere? Gegen Gobm auch Beseler, über bie Gesetes-Kraft ber Kapitularien; aber gegen Sohm auch Boretius, S. 64: "Der Fluß bes Lebens und bie gufällige Gestaltung ber Dinge war viel mehr Rechte erzeugenb und gestaltend, als die prinzipielle und bewußte Formulierung." Dazu Bait II, 2, S. 233: "bas zu erkennen nub zu zeigen ift recht eigentlich bie

Gerade ein Blick auf die zahlreichen schon seit 510 ergangenen Königs-Verordnungen zur Bekämpfung des Heidentums zeigt das Widersinnige einer solchen Vorstellung; sollte der Graf im Gaugericht die Übung heidnischer Gebräuche "nach Königsrecht" verbieten und bestrasen, der Vorsteher der Hundertschaft, des Oorses aber nach wie vor die Versammlung der Hundertschaft, des Oorses mit einem Opfer für die Grenzgötter eröffnen dürsen "nach Volksrecht?"

Nein boch! Es gab gemeinfränkisches Reichsrecht, schon seit Chlodovech, welches Gaurecht und Gemeinderecht brach. Es ist irreführend, solches Reichsrecht, "Königsrecht" oder "Amtsrecht" der Grasen mit Heranziehung ganz sernsliegender römischer "Ühnlichkeiten" zu nennen und es dem "Bolksoder Stammesrecht" gegenüberzustellen, so daß dem Königsrecht widerstreitendes Volksrecht hätte sortbestehen und in den "Volks" (d. h. Gemeinde)-gerichten von deren Schöffen nach wie vor hätte angewendet werden können, so daß ein Satz im Königs-Grasen-Gericht des Gaues galt, im Hundertschaftsgericht nicht galt. — Nichtig ist nur — aber freilich ganz etwas anderes! —, daß es der Reichsgewalt sehr häusig nicht gelang, ihr neu gesetzes, christlich, römisch, absolutistisch, zentralisierend gesärdtes neues Recht in den entlegenen Provinzen bei den

Ausgabe ber Rechts - und Versassungsgeschichte, wie jetzt nur zu oft — sehr zum Nachteil — erlannt wird." Richtig Boretius, S. 64 und Bait, S. 234: was sich unmittelbar an die Rechtsauszeichnung ber Einzelstämme schloß, war "Stammesrecht", sosern es nur sür diesen galt, während die meisten Erlasse des Königs sür alle Angehörige des fraglichen Teilreiches (oder des Gesamtreiches unter Clothachar I. u. II.) oder mehrerer (die Berträge) sür die Teilreiche gelten; das war aber nicht "Amts- oder Königsrecht", sondern Territorial- oder Reichs-recht (ohne Grund beanstandet das Bait); man sieht, was richtig an der Sache, hat mit jener Lehre gar nichts gemein; von einer gesetzgebenden Gewalt der Könige allein auf allen Gebieten des Rechts (wie v. Sybell wähnt S. 361) ist also gar teine Rede. "Stammesrecht" sonnte der König allein nicht ändern. Und auch das Königsgericht im Palatium hat nicht nur nach Königs- sondern, obigem, S. 642 Grundsatz gemäß, auch nach Stammes-Bolls-recht zu urteilen.

widerstrebenden Germanen (und Heiden) wirklich durchzusetzen. Welche Mühe muß noch Karl der Große darauf wenden, daß seine Gesetze, sogar die von der Reichsversammlung förmlich beschlossenen, auch wirklich den Leuten draußen bekannt gemacht werden! Unaufhörlich hat er darüber zu klagen, daß sogar Priester und Grasen — geschweige die Menge des Volkes seine Kapitularien nicht befolgen, weil gar nicht kennen.

Ja, man wird annehmen dürfen, daß die lateinisch gesschriebenen Redaktionen der Bolksrechte mit ihren vielen romanissierenden (z. B. Testament) Zusätzen in das Leben des Bolkes, wenigstens auf dem rechten Rheinuser, nie sehr tief eingedrungen sind: — sonst hätte nicht so völlige Wiederausstoßung der bereits recipierten römischen Rechtssätze (kein Beispruchsrecht der Erben, testamenti factio u. s. w.) erfolgen können, wie sie die deutschen Rechte schon des 10. Jahrhunderts zeigen.

Also nicht Widerspruch von Königsrecht und Bolksrecht, nur mangelnde Durchführung des Reichsrechts in den kleineren, ferner gelegenen Verbänden liegt vor.

Eine wieder andere Frage endlich — deren Hereinziehung die hier erörterte über "Königsrecht", "Amtsrecht", "Bolksrecht" weiter verwirrt hat — ist: unter welchen Boraussetzungen konnte der merovingische, unter welchen der arnulfingische König bisheriges Stammes, oder Gemeinde-Recht ausheben oder ändern?

Das ist die Frage nach den Schranken der Gesegebenden und der Berordnungsgewalt dieser Könige (s. oben, S. 561 f.): sie ist sehr schwer zu behandeln, in einzelnen Dingen — nach dem Stand unserer Quellenüberlieserung — gar nicht mehr zu entscheiden; es sind dabei die verschiedenen Perioden (auch noch innerhalb der merovingischen und innerhalb der arnulfingischen Zeit) auseinander zu halten; aber keineswegs ist diese Frage, welcher Ansicht auch man hierin sein möge, von irgendwelchem Einfluß auf die hier erzörterte; war ein Gesetz oder eine Berordnung des Königs, die sich nicht selbst auf gewisse Landschaften, Personen, Gerichts-

Berhältnisse beschränkten, rechtsgültig veröffentlicht, so schufen sie Reichsrecht, nicht bloß "Königs» ober Beamten-Recht", brachen alles entgegenstehende Stammesrecht, Bolks-recht, Gemeinderecht, Sippenrecht<sup>1</sup>), mußten von allen Schöffen und Richtern und Gemeindevorstehern — auch von den nur von den Genossen gekorenen, nicht bloß von den König ernannten — und Gemeindebeamten, nicht bloß von den Königsgrafen und andern Königsbeamten, nicht bloß von den Schöffen in Königs oder Grafen Gerichten, mußte von jedersmann als bindendes Recht anerkannt werden.

Ober meint man, im 6. Jahrhundert hätte ein Alamanne dem Dorfvorsteher, der ihn wegen Fehdegang zur Verantwortung ziehen wollte erwidern dürfen: "das ist Königsrecht, geht nur den vom König ernannten Grafen an: das Dorfrecht verbietet die Fehde nicht: du, von mir selbst gekoren, nicht vom König ernannt, hast mir die Fehde nicht zu verbieten, denn du darsst nur Dorfrecht anwenden".

Dann mare bas Dorf noch Staat gewesen, wie

1) Dagegen Schröber (nach Sohm) S. 117: "bie foniglichen Erlasse waren nur wirksam, soweit bie unmittelbare Amtsgewalt (!) bes Königs (war ber König , Beamter' ber Franken??) ober feiner Bevollmächtigten reichte, also im Königsgericht und auf abministrativem Gebiet, bagegen bilbeten sie keine Morm filr bie orbentlichen Gerichte, filr bie ausschließlich bas Boltsrecht mangebend blieb." Also konnte, wer bes Königs Fehbeverbot verlett hatte, vom orbentlichen Gericht mit Strafe wegen Friedbruchs nicht geahndet werben? Als ob nicht Rarl bie Senbboten gang besonders biejenigen Richter strafen läßt, welche die königlichen Berordnungen nicht kennen ober nicht anwenden! Dag fonigliche Berordnungen eines Borgangers von bem Nachfolger burch andere Berordnung aufgehoben werben tonnten, Gesetze aber nur burch Gesetze, ift freilich richtig, weil selbstverständlich, beweist aber boch wahrlich nicht ein befonderes "Königs- ober Amterecht" in jenem Sinne gegenüber bem Bolterecht: basselbe gilt beute noch in allen Monarchieen, ohne bag man boch folde Konstruktionen von "Königsrecht" neben "Bolksrecht" bazu nötig fände; ebenso wenig bedarf es jener Annahmen, um mit Sorbber I, 117 zu erklären, bag man fich Privilegien, Schenkungen, Bergabungen friiherer Könige gern von bem Gegenwärtigen beftätigen ließ.

Der Graf, ber orbentl. Richter im Gau. — Einteil. b. Gerichte. 647 etwa vor der Entstehung des Gaustaates, geschweige des Frankenreiches.

Der ordentliche Königsbeamte für den Gau im allgemeinen: der Graf, ist auch der ordentliche Gerichtsbeamte, der den Gerichtsbann des Königs im ganzen Umfang seines Amts-gebietes, also des Gaues, der Grafschaft übt; er ist Gauerichter, hiervon ist als dem Regelmäßigen auszugehen. Deschalb hat der Graf als Gaurichter die Bollstreckung aller Urteile, welche in dem Gau ergehen.

Es giebt "gebotene" und "ungebotene" Dinge (Ia, 201): lettere treten alle 40 (später 42) Nächte unaufgeforbert zufammen an ber gewohnheitsrechtlichen Dingstätte, bem mallus, mallobergus, welche ursprünglich zugleich Opferstätte war: hier wird das "Echte Ding" (legitimum, d. h. lege praescriptum judicium) abgehalten. Gerichtspflichtig sind alle mündigen (ursprünglich alle als wehrfähig anerkannten) freien Bugehörigen bes Gerichtssprengels bieses mallobergus — jedes einzelnen innerhalb bes Gaues: nicht etwa nur bie Grundeigner. Diese Gerichtssprengel fallen häufig mit hundertschaftsgebieten (- eben ba, wo solche vorkommen -) zusammen. Aber keineswegs ist die Hundertschaft stets als solche der ordentliche Gerichtssprengel — schon beshalb unmöglich, weil ja eben burchaus nicht überall im Reiche, sondern ganz selten und gang spät Hundertschaften porkommen! Wie konnte man die unentbehrliche Grundlage ber Gerichtszuständigkeit, die Gliederung ber orbentlichen Gerichte, die überall bestehen mußten', stützen auf eine Einrichtung, die keineswegs überall vorkam? -Also burchaus nicht ist bas Hundertschaftsgericht als solches das ordentliche Gericht, keineswegs ist der Centenar der ordent-War er boch nur von der Hundertschaftsgemeinbe gekorener Beamter biefer Selbstverwaltungsgemeinbe wie hätte er boch als solcher — ohne weiteres — als "Königsbeamter" — was er als solcher zugestandenermaßen gar nicht war — ben königlichen Gerichtsbann üben können 1)?

<sup>1)</sup> Jene Sage, von Sohm aufgestellt und nabezu herrichend ge-

Vielmehr zeigt sich das Gegenteil sehr deutlich darin, daß der Graf ober bessen ordentlicher ober auch außerordentlich bestellter Bertreter, ber vicarius 1), ober vice comes überall an jedem mallus bes Gaues, also auch an dem der Hundertschaft, (- ba, wo eine solche und ein solcher vorkommt, -) das ungebotene wie das gebotene Ding abhält. Allerdings tann ber Graf ober Bizegraf hierbei auch von bem Centenar sich vertreten lassen: schon beshalb, weil ja boch unmöglich diese beiden Beamten alle 40 Nächte an allen verschiedenen malli innerhalb ihres Gaues gleichzeitig zugegen sein können, während doch alle 40 Rächte ungebotenes Ding abgehalten werden muß. Diese ganz unerläßliche Vertretung beruhte wohl auf uraltem Gewohnheitsrecht, nicht auf einem merovingischen Befet. Daß aber ber Centenar nicht fraft feines Amtes, fraft eignen Rechts, fondern nur als beauftragter Bertreter bes Grafen die Stelle des Richters versieht, erhellt doch schlagend baraus, bag nicht er ein einziges unter seinem Vorsitz gefunbenes Urteil vollstreden barf: - hierfür bedurfte es ber Bertretung bes Königsbeamten burch ben Gemeindebeamten nicht, hierfür war vielmehr Handhabung des königlichen Berichtszwangsrechts erforderlich, und deshalb kann und muß auf Anrufen bes Klägers und auf Anzeige bes Centenars ber Graf handeln. Und die an den König verfallenen Friedensgelder treibt nicht ber Centenar ein, ber bas boch müßte, wenn er ber ordentliche Richter wäre, in bessen Person ber König verletzt wäre: sondern ber Satebaro, ber ein wahrhaft königlicher, vom König ernannter, nicht, wie ber Centenar, ein von der hundertschaft gewählter Gemeinde-Beamter ift. Bei den Baiern giebt es anerkanntermaßen keine Hundertschaft: ist vielleicht der "ordentliche Richter" bei ben Baiern — ber "judex" — ber Centenar der gar nicht existierende Centene?

worden, — vgl. Schröber I, 161 — kann ich als richtig in keiner Beise anerkennen.

<sup>1)</sup> Der nicht, wie Sohm will, mit bem centenar dieselbe Person ist, ba ihn ja die Quellen mit einem "et" und, nicht bloß mit einem "vel" "ober" — (was aber bekanntlich in jenem Latein auch sehr oft = et ist) neben diesen stellen, s. oben S. 593.

Gefunden wird das Urteil an dem mallus von der Gesamtheit der auf Grundbesitz ansässigen vollreisen Männer — also
reines Genossengericht — auf Borschlag von Rachinburgen 1);
hier liegt der leichte Übergang zu der späteren Urteilssindung
durch die Schöffen: den Urteilsvorschlag hatten schon die
merovingischen Rachindurgen gemacht, die Gesamtheit verwandelte ihn lediglich durch ihre Zustimmung in das gefundene
Urteil; später hatten dann die Schöffen nicht nur den Borschlag,
gleich die Findung des Urteils. Aber das Prinzip des Genossengerichts wurde auch hierbei gewahrt, dadurch, daß auf erhobene
Urteilsschelte and ere Schöffen die Bank zu bilden hatten. Für
jeden Streitfall wurden je sieden Rachinburgen bestellt: ob vom
Richter, von der Gesamtheit, von den Parteien, das steht
dahin 2).

Daß der Rachinburg, wie später der Schöffe bei Meidung privatrechtlicher (später wohl auch strafrechtlicher) Buße ein Urteil sinden muß, beruht eben auf dem Gedanken des Genossenrechts; erst später, nach Trübung des Genossenrechts, z. B. auch durch das Eindringen fremder Rechte, dürfen die Schöffen erklären, des "Rechts nit weise zu sein".

Noch beutlicher erweist sich die Stellung des Grafen als des ordentlichen Richters auch an allen malli der Hundertsschaft in späteren Zusätzen zur Lex Salica. Unter Chlodovech bereits übt der Graf diesen Borsitz. Und der Centenar? Dieser ist einsach zum Unterbeamten, zum Frondoten 3) des Grafen geworden —; der Graf ernennt ihn in Ausübung der Amtshoheit des Königs; die Gemeinde hat nur noch ein untergeordnetes Mitwirkungs, ein Borschlagsrecht 4).

- 1) Ratgeber, Millenhoff bei Wait, Recht ber salischen Franken, S. 292; anders J. Grimm, Rechtsaltertumer, S. 293. 774.
- 2) Bortrefflich und sehr verdienstlich hierin Sohm, S. 378, bem wir erst die richtige Kenntnis von Rachinburgen und Salebaronen verstanken.
- 8) Und das soll nach Sohm und Schröber der alte Gaukönig und Gaugraf sein.
- 4) Man tann Sohm nur so viel geben: in altgermanischer Zeit war ber König ober Graf bes Gaues ber orbentliche Richter bes Gaues,

Durchaus erscheint der Centenar jetzt als Büttel; der Graf übt als ordentlicher Gerichtsbeamter die Überwachung der Gefängnisse, die Überwachung der Bollstreckungen; aber der Centenar, jetzt nicht mehr freigewähltes Haupt der Selbstverwaltung, hat auf Besehl des Grasen die Bollstreckung zu vollziehen. Daher ist nun in andern Fällen nicht der Centenar, der Borsteher der Hundertschaftsgemeinde, die es ja keineswegs überall giebt, sondern der Borsteher der Dors- oder Hösergemeinde (die natürlich nirgends ganz sehlen, wo bewohntes Bauland ist), der tribunus oder schuldahisk, dieser Unterbeamte des Grasen.

Im gebotenen Ding kann sich ber Graf von seinem ordentlichen vicarius ober vicecomes, im ungebotenen auch von einem außerordentlichen vicecomes, missus, vertreten lassen und zu solchem außerordentlichen missus kann er selbstverständlich auch den Centenar oder Schuldheisch bestellen, der nun als Bollstrecker jedem Gericht, das der Graf abhält, beizuwohnen hat.

Eine Versammlung aller Gerichtspflichtigen der Grafschaft an Einem mallus gab es in merovingischer Zeit nicht. Vielmehr ward nach wie vor von dem Gaurichter, dem Grafen, das Gaugericht an den altherkömmlichen malli — die keines-

erst seit Zusammenschließung ber Gaue zum Staat ber Böllerschaft ober bes Stammes ist ein vom König ernannter Beamter ordentlicher Richter. Allein hier waltet eben (bei Sohm und Gefolgschaft) ber Grundirrtum, welcher ben pagus bei Cafar und Tacitus nicht als staatlich gedachten Gau — eben als "Gaustaat" —, sondern als gemeindlich gedachte Hundertschaft auffaßt, während doch Casar und Tacitus den Begriff der späteren fränkischen Hundertschaft zur nicht kennen und nennen (oben S. 428). Denn was immer jene unselligen centeni ex plebe comites Germ., c. 12, vgl. c. 6 bedeuten mögen: — eine Hundertschaft im Sinne Sohms und Gesolgen sind sie doch keinessalls; höchstens in c. 12 Vorsteher, Centenare, einer Hundertschaft, welche selbstverständlich da, wo es Hundertschaften gab, auf der Gauversammlung nicht sehlten; aber daß sie "nauctoritas et consilium" des Gaurichters sind, zeugt vielmehr dass lirteil vorschlugen.

wegs notwendig malli je einer Hundertschaft waren — absgehalten, wobei die Zuständigkeit nach Wohnsitz und vor allem (was ja damals mit dem Wohnsitz fast immer sich deckte), nach der Lage des Grundeigens (Allod und Handgemal), bestimmt ward 1).

Der Gaugraf hielt, im Gau umherreisend, die ungebotenen Gaudinge alle 42 Nächte und die gebotenen nach Bedürfnis ab 2), jene an den alten malli, diese an beliebigen Orten.

Ursprünglich waren die in 7, 14, 40 (42) und 80 Nächten stattsindenden Dinge der beiden fränkischen Rechte ungebotene gewesen: vielleicht 3) wurden sie jetzt — aber nicht schon von jeher — zum Überfluß auch noch, wie die außerordentlichen, ausdrücklich angesagt; auch die gebotenen waren aber Gerichte "nach Volksrecht" 4).

Der Gerichtstag war ursprünglich wohl ber Dienstag, ber vom Gotte Ziu, bei den Baiern "Erchtag", von dem Gott Eru, heißt, später bei den Oberdeutschen der Samsstag; das echte Ding währte wahrscheinlich drei Tage, d. h. so lange mußte der Richter, mußte auch die Partei ausharren, welche den Gegner des ungehorsamen Ausbleibens überführen wollte.

Daß das gebotene Ding ursprünglich nur freiwillige Gerichtsbarkeit gehabt, und jetzt erst streitige in geringeren Sachen erhalten habe, ist eine mit dem allgemeinen Grundsatz

- 1) Daß ber Gau je vier Hundertschaften hatte, Sohm, S. 397, Schröber, S. 162, ist doch durchaus nicht durchführbar. Ein frantischer pagus civitatis, wie z. B. Tours, sollte nach demselben Schema wie z. B. ein alamannischer Gau gegliedert sein, während beide aus ganz verschiedenen Boraussetzungen, Besiedelungen erwachsen waren?
- 2) Aber boch gewiß nicht regelmäßig alle 14 Rächte, Sohm, S. 437. Schröber I, 163; bas "Beblirfnis" kehrte boch nicht regelmäßig und so häufig wieber. Die karolingischen sogenannten gebotenen Dinge haben andern Sinn.
  - 3) So Sohm, S. 368.
- 4) Daß vies Sohm, S. 362 bestreitet, ist, wie Wait, S. 141, auch mir unverständlich; vie Stellen im Baiern = und Alamannenrecht beute ich, abweichend von Wait und Sohm so, daß nur ausnahms-weise bei besonderem Bedürfnisse eine besondere Ansage, abweichend von der Regel sür Ort ober Zeit, stattsand.

des Genossengerichts unvereinbare Lehre; sogar die Sippe und das gebotene Dorsding hatten von jeher auch streitige Gerichtsbarkeit in kleineren Dingen geübt.

#### IV.

Bei ben Alamannen wird bas Gericht gehalten vor 1) bem Grafen und 2) bem notwendig gleichzeitig 'anwesenden Centenar; statt bes Grafen tann eintreten bes Grafen Stellvertreter (missus). Graf und Centenar wirken mit einander, weil ber Graf bas Gericht an ben Dingstätten ber Hundertschaften seiner Grafschaft abhält. Nur ganz ausnahmsweise tritt ber Centenar selbst an bes Stellvertreters Stelle, wirb selbst Stellvertreter, hält also bas Gericht allein ab. judex — bas Wort bezeichnet jeden Beamten, z. B. manchmal auch den Grafen, aber auch den einer Rirche (advocatus, im späteren Sinn), ber über Abhängige einer Kirche, ben villicus, ber über Abhängige eines weltlichen Grundeigners richtet -. ist nicht ein vierter Beamter neben Graf, Stellvertreter und Centenar, sondern nur ein anderer Name für ben Centenar felbst: baber findet sich judex neben comes und missus comitis, aber nie neben centenarius. Dazu stimmt völlig, daß ber judex, b. h. eben ber Centenar, bestellt wird vom Bergog nach Wahl des Volkes; der Graf wird vom König ohne Wahl des Volkes, wohl auch 638-688 vom Herzog ohne Mitwirtung bes Königs, aber stets auch ohne Mitwirtung bes Boltes eingesett.

Bei den Baiern, welche keinen Centenar kennen 1), steht daher, dem obigem voll entsprechend, neben dem Grasen der judex, "der Graf soll den judex neben sich haben, der bestellt ist, an diesem Orte zu urteilen (judicare)." Doch wird hier das Wort manchmal in jenem allgemeinen Sinne gebraucht, der auch den Grasen umfaßt (z. B. König und judex, Herzog und judex, die judices des Königs); der judex loci ist wohl dieser hier dem Centenar entsprechende: auch der Gras

<sup>1)</sup> Oben, S. 431.

nimmt etwa Anteil am judicare, aber nicht ber "Richter" (im engeren Sinn) am Bann: erst in ganz späten Urkunden fränklischer Einführung erscheint der Centenar neben dem judex und neben dem comes: aber jener Centenar ist — vicarius, also ein Stellvertreter oder Unterbeamter des Grasen, nicht — dem alt baierischen judex: vielleicht wurde dieser alt-baierische judex wie der alamannische Centenar vom Bolke gewählt, ost sind in einer Grasschaft zwei judices. Daß jede Mitwirkung des Bolkes bei der Urteilssindung der Oberdeutschen ausgeschlossen gewesen, ist schon mit der Zwangsdingpslicht aller Freien unvereindar: der Centenar — judex bereitete nur das Urteil vor, er schlug es vor, nachdem er es durch Rechtsbelehrung begründet, seit Auszeichnung der Stammesrechte unter Borlesung des einschlägigen Artikels; er sormulierte, aber das Bolk "sand" es, sprach es als Bolksüberzeugung aus.

Auch bei den Franken ist der Richter in der Hundertschaft der Graf, nicht der Centenar; der (selten genannte) "judex" ist eben der Graf oder dessen vicarius. Außerdem kann der höhere Beamte (Herzog) oder ein königlicher außervordentlicher Abgesandter richten, der Bischof hat manchmal einen (Ehren-) Mitvorsitz neben dem Grasen. Der Graf durchzieht den Gau und hält Gericht an allen Malstätten aller Hundertschaften seines Gaues: nur höchst vereinzelt tritt der Centenar noch als Stellvertreter (vicarius) des Grasen hierbei auf, nicht mehr, wie früher, zur Zeit der Lex Salica und vorher, frast eigenen Rechts richtet er in seiner Hundertschaft; der Königsbeamte hat den Gemeindebeamten verdrängt.

Der Graf hat den Bann, der Centenar eine Mitwirkung am Finden des Urteils, das er vielleicht frageweise vorschlug, formulierte, vorbehaltlich der Gutheißung des Volkes. Dagegen ein wahrer Rechtssprecher, wie der nordgermanische und friesische, war er nicht. Daher kann ihm ein "judicare" zugeschrieben werden, ohne den Grundsatz des Genossenrechts zu verletzen.

#### V.

3m gerichtlichen Berfahren labet noch immer ber Kläger, nicht ber Richter, ausgenommen bei Verbrechen mit Berufung auf bes Königs Gebot ober bas Geset; doch in ber Verhandlung greift der Richter mehr als früher ein, er — zum Teil — hellt den Thatbestand auf; Bertretung ber Parteien ift statthaft; die Eidhilfe, genau geregelt, wird von dem Sippes verband gelöst, geschworen ward in ber Kirche, gekämpft, auch durch rechtlose Lohnkämpfer, campiones, vor dem König 1) ober bem (baierischen) Herzog; von Gottesurteilen, die stets nur eintreten, wo Eid ober Kampf unstatthaft, begegnet Resselfang, Los, später Kreuzprobe 2); aber Folter wird jetzt auch auf Freie erftrect; neben bem formalen Beweis burch Eid, Gottesurteil, Rampf, Gib, Eibhilfe wird jest ber materielle Beweis burch Urkunden neu eingeführt, der durch Zeugen häufiger gemacht. Das gefundene Urteil wird sofort verkündet und vollstreckt, durch den Richter (Fronboten). Beitreibung von Schuld- ober Bußgelbern erheischt Mitwirfung von Rachinburgen; die Selbstpfändung wird eingeschränkt, aber die Haftung ber Grundstücke des Schuldners ausgedehnt.

Das alte Dingrecht aller Freien 3) war längst eine hart empsundene Dingpflicht geworden, wenigstens bei den Oberdeutschen (darunter sind stets Alamannen und Baiern zusammen begriffen), bei den Franken wird des Zwanges nicht ausdrücklich gedacht; vielleicht ward ihnen, die dichter beisammen siedelten, die Last minder drückend; sie heißen in den Städten cives, dann doni viri, doni homines, pagenses, gerade als im Gericht thätig; auch Römer heißen Rachinburgen 4).

- 1) Bausteine II (1880). S. 57.
- 2) Urgesch. III, 1119.
- 3) In dem Streit zwischen Waitz II, 2, S. 143, und Sohm, S. 334 s. vermittle ich so, daß ich annehme, wie in altgermanischer Zeit hatten alle wehrsähigen unbescholtene Gemeinfreien Dingrecht (und Dingspssicht), aber verantwortungsvolle Verrichtungen (als Richter, Urteiler, Fürsprech, Rechtssager, Zeuge, Eidhelser), nur die Grundeigner vorzunehmen.
  - 4) Bezüglich ber Rachinburgen haben Siegel I, 206, Gobm,

Für die Römer gab es wie keine besonderen Beamten, so keine besonderen Gerichte 1); kam römisches Recht zur Anwendung, werden die Urteiler ausschließend Römer gewesen oder fränkische Teilnehmer von Römern belehrt worden sein; auch Bischöse, und andere Geistliche wirken als Urteiler mit 2).

Wahrscheinlich 7 auf vier eng aneinander gefügten Bänken "sitzende", Rachinburgen (früher vielleicht 12), sprachen das Urteil zugleich im Namen der übrigen "stehenden" Rachinburgen und der andern Gemeinfreien, welche durch bloßes Schweigen jener Urteil sich aneigneten 3).

Der Borsitzende 4) nimmt auf erhöhtem Sitze Platz, ein ausgehängter Schild bedeutet die begonnene Hegung des Dinges; ein Schreiber führt Protokoll, lictores, Fronboten, Sajone stehen dem Borsitzenden zur Berfügung; das Ding tagt unter freiem Himmel, regelmäßig an den uralten Mallobergen, nur in den gallischen Städten in Kirchen, was später verboten ward, oder weltlichen in Gebäuden.

Ganz allgemein wird der Richter (meist Graf, manchmal vielleicht auch Centenar oder "judex loci") für den Aussall des Urteils verantwortlich gemacht, wonach ihm also, auch wenn die Urteiler (die nicht judices heißen) das Urteil sinden, ein erheblicher (wie oben, S. 673) Einsluß auf die Formulierung desselben zugekommen sein muß.

Sakebaronen werben nur noch einmal genannt; über bas

Prozeß, S. 154, Ger. = Berjall, S. 373; Bethmann-Hollweg I, 246 die schon von Rogge, v. Maurer, Eichhorn, J. Grimm vertretene richtige Ansicht gegen Wait wieder zum Siege gebracht; Wait selbst hat dies zuletzt II, 2, S. 165 eingeräumt.

- 1) Richtig Wait II, 2, S. 144.
- 2) Urgesch. III, 390. (Greg. Tur. VIII, 39. Baubigisel von Le Mans.)
- 3) Ob der Kläger die 7 wählte (Sohm) oder der Richter 12 wählte, von denen der Kläger nur 7 befragte (Bethmann-Hollweg), sieht dahin; oben S. 669.
- 4) Auch etwa ber advocatus bes Bischoss, Abtes, weltlichen Immunitätsherren; bas Urteil wird auch bann und hier nur von ben Rechts-genossen gefunden.

salische Land sind sie wohl nie hinausgekommen; im Süben erhielten sich "auditores").

Als Rechtsmittel begegnen Klagen gegen Rachindurgen wegen Urteilsversagung oder Falschspruch, bei den Alamannen entscheiden andere Centenare des Gaues über die Klage gegen den Centenar wegen des gescholtenen Urteils; Beweismittel war hierbei Kampf, der dann auch über die Gültigkeit des gesscholtenen Urteils entschied.

In dem echten Ding wird auch der Huldigungseid absgenommen, Beschwerde wegen Steuerdrucks erhoben: aber staatsbürgerliche Rechte, abgesehen von der Mitwirkung bei der Rechtspslege, werden hier nicht geübt.

Im Strafrecht ist die alte Friedlosigkeit nun ganz folgestreng Entziehung des Königsschutzes geworden 2).

Gefängnis begegnet als Untersuchungshaft, dann aber als Schuldhaft für Unfähigkeit, Steuern, Banngelder, Wetten zu zahlen, als eigentliche Strafhaft, wohl nur in der Form der Einbannung, zumal in Klöstern 3).

To de kftrafe bedroht nicht nur Hochverrat, wozu sogar schon wissentlich falsche Bestreitung einer Königsurkunde zählt, auch Diebstahl und gewisse Fälle der Tötung 4); gegen vornehme Freie versügt sie der König, gegen geringe, wie Geißelung, der Graf 5).

Im Strafprozeß ist die Mitwirkung des Volkes fast ganz verschwunden; aus dem römischen Recht herübergenommen 6) hat der Graf das Recht, von Amts wegen Verbrechen vorzubeugen, ohne Strafantrag einzuschreiten, zu verfolgen, zu ver-

- 1) S. Könige VI, 2. 225.
- 2) L. Rib. c. II, p. 10; malus homo qui male in pago faciat et non habeat ubi consistat . . et per silvas vadit nec agens nec parentes ipsum adducere possunt . . . ipsum mittimus foras nostro sermone ut quicumque eum in venerit quomodo sic ante pavido interfitiat.
  - 3) Bait II, 2, S. 360.
  - 4) Wait II, 2, S. 360.
  - 5) Über bas Aspirecht ber Kirche, Urgesch. III, 321.
  - 6) Daher publicas actiones agere.

haften, zu foltern, das Urteil bis einschließlich der Todesstrafe allein zu fällen und allein zu vollstrecken 1).

Meisterhaft ist gezeigt <sup>2</sup>), wo und in welcher Weise das Volk überhaupt handelnd auftrat, in Rechtspflege, Entscheidung politischer Fragen, im Kriegswesen: in diesen sehr verschiedenen Versammlungen erscheint, was von altgermanischer Volksfreiheit noch übrig geblieben war; der <sup>3</sup>) angenommene Gegensat von Regierungs- und Gerichtsversammlungen hat weder in der altgermanischen noch in der sränkischen Zeit bestanden <sup>4</sup>).

Versammlungen des ganzen Gaues gab es nur bei den Baiern, sonst in dieser Zeit nicht mehr: wahrscheinlich bei der merovingischen Eroberung wurden sie als zu gefährlich aufgehoben; manchmal mag schon vorher ein Völkerschafts- oder gar Volkskönig sie beseitigt haben; — daher sehlte es an sedem Organ für versassungsmäßige Wahrung der Volksrechte, erst in der karolingischen werden sie wieder eingesührt 5).

Dagegen konnte der Herzog der Alamannen eine Landes- oder Bolksversammlung aller Alamannen berufen (oft am 1. März), auf welcher das Stammesrecht vereinbart, neu geregelt wurde.

Bei den Baiern wählte das Bolt den Herzog und die Bischöse, also doch wohl von Ansang auf einer Landesverssammlung: daher die unter Tassilo III. zweisellos gehaltenen, gebotenen (vielleicht auch ungebotenen, Ansang März) wohl nur alte Gewohnheit fortsetzen; auch hier wird Stammesrecht geordnet, freiwillige Gerichtebarkeit, gewiß auch streitige, geübt; doch entschied der Herzog gewiß meist in solcher Landesversammlung, wo der Graf oder Richter nicht durchdrang.

Uhuliches bestand vielleicht bei ben Thüringen am

<sup>1)</sup> Urgesch. III, Kap. 3—12, viele Beispiele.

<sup>2)</sup> Bon Wait II, 2. S. 137.

<sup>3)</sup> Von Sohm, S. 293.

<sup>4)</sup> So richtig auch Wait a. a. D.

<sup>5)</sup> Wait faßt die "altgermanischen Landschaften" gleich den fräntischen Gauen: aber die civitas, die Völkerschaft, hatte doch nachweisbar stets eine Mehrzahl von Gauen.

Main: nach Ermordung des St. Khllena beruft Herzog Gozbert das ganze Volk und heischt dessen Strafurteil 1).

Dagegen bei Salischen und Uferfranken bulden die Könige seit Chlodovech keine Stammesversammlung mehr).

Man <sup>2</sup>) erklärt die "Hundertschaftsversammlungen" für die allgemein verbreiteten, die mit dem Leben des Bolkes am nächsten zusammenhingen und am meisten unverändert blieben; man sindet die "deutlichsten Nachrichten" bei Alamannen und Baiern: aber es giebt ja doch bei den Baiern überhaupt gar keine Hunderischaften! <sup>3</sup>). Diese baierischen Versammlungen sind Verssammlungen teils des ganzen Gaues, teils der Marken mehrer enger verbundener Dörfer; auch im Uferfranken-recht wird keineswegs gesagt, daß der regelmäße mallus der hundertschaft ist, wie allerdings im salischen Recht <sup>4</sup>). Ein Dorfgericht überhaupt bestreitet man mit Unrecht <sup>5</sup>).

### VI.

An diesen Zuständen nahm nun Karl, in dem Streben, dem Bersinken und Erdrücktwerden der kleinfreien Bauern entgegenzuwirken, die folgenden höchst weise und wohlwollend ausgesonnenen Umgestaltungen vor <sup>6</sup>).

An Stelle der Rachinburgen traten "Schöffen". Diese Schöffen wurden nur aus den größten Grundeignern der Grafschaft, auf Vorschlag der gesamten vollberechtigten Gaumänner,

- 1) Bait II, 2, 182.
- 2) Baig II, 2, S. 138.
- 3) Wie Bait, G. 139 felbst eingestehen muß.
- 4) XXXII, 1, XXXIII, 1.
- 5) Wait II, 2, S. 138 gegen Sohm, Prozeß, S. 63 Ger. Verf.; dieser aber erklärt Ger. Ver. S. 210 mit Unrecht Markversammlung und Hundertschaftsversammlung, Mark und Cent sür dasselbe; richtig ist nur, daß es, wie eine Dors- oder Höser-, Mark-, auch eine Hundertschaftsmark geben konnte und, wo Hundertschaften vorkamen, immer gab.
- 6) Zwischen 770 und 775? Das Gesetz ist verloren; vgl. aber Wait IV, 391; Ficker III, 207; Sohm, S. 389 und über frühere langobardische Schöffen Brunner, Berliner Atab. 1887.

vom König durch den Grafen auf Lebenszeit ernannt und vereidigt. Sehr bald wurde ihre Stellung erblich, weil sich ja in der Regel der große Grundbesitz vererbte, an welchen Schöffenspflicht und Schöffenrecht geknüpft war. So entstand aus dem bloßen Berufsnamen und Berufsstand der Schöffen, aus den "schöffenmäßigen" Leuten ein erblicher Geburtsstand von Schöffenbürtigen, eine oberste Schicht der gemeinfreien Grundeigner.

Von Hundertschaftsschöffen sollte man nicht 1) sprechen; steht es boch quellenmäßig fest, daß die Schöffen nicht, auch nicht zunächst, für die hundertschaft gewählt wurden, sondern für den ganzen Bau, für die ganze Grafschaft, ohne Rücksicht auf die Hundertschaft, in der sie und aus der sie gekoren wurden. Ohne Zweisel hatte ber in ber Hunderschaft Mr. I bes Gaues gekorene Schöffe an jedem mallus bes Gaues, nicht nur an dem seiner Hundertschaft Nr. I zu wirken. Daß man ba, wo Hundertschaften bestanden, die Schöffen auch in der Hundertschaftsversammlung wählte, war freilich selbstverständlich. Ausbruck "Hundertschaftsschöffe" ist lediglich irreführend und Bielmehr sind bie Schöffen zunächst Braf. verwerflich. schaftsschöffen, Bauschöffen. Jeboch können sie erforberlichenfalls nicht nur in einem andern Gau berselben Provinz, fogar in Gauen anderer Provinzen verwendet werden, weshalb in Italien, wo die Gebicte ber Gaue oft gar klein waren, gleich Reichsschöffen, kaiserliche, königliche, palatinische Schöffen für das ganze italische Reich vom König bestellt wurden.

Die höchst wohlthätige Erleichterung für die kleinen Freien bestand nun aber darin, daß fortab die Grasen und anderen Beamten zu den gebotenen Dingen, deren häusige Anderaumung sie zum wirtschaftlichen Verderben jener spstematisch mißbraucht hatten, nur mehr (außer den Parteien und Zeugen) die Schöffen einrusen dursten, d. h. also die allerreichsten Grundeigner, welche diese Last leicht tragen konnten, während

a belot de

42\*

<sup>1)</sup> Wie Sohm, S. 133; Schröber I, 163.

die übrigen bisher Gerichtspflichtigen nur mehr zu den ungebotenen (echten) Dingen zu erscheinen hatten. Jene,
die placita minora, wurden fortab von dem Centenar
oder Schuldheisch abgehalten, das Urteil nur von den
7 Schöffen gefunden. Hier wurden fortab nur causae
minores, casus leviores verhandelt: nämlich Klagen
um Schuld, b. h. geringere Bußtlagen und Klagen aus
Rechtsgeschäften über Fahrhabe, außerdem wurden hier vorbereitende Bescheibe erlassen in causae majores des ungebotenen echten Dinges 1).

Dagegen in dem ungebotenen echten Grafending (mallus legitimus, publicus, placitum magnum, commune, legitimum) hat fortab den Borsitz nur mehr der Graf oder dessen außerordentlicher oder ordentlicher Bertreter: der vicarius oder
missus comitis oder vicecomes. Hier werden causae majores,
casus graviores verhandelt: Strafsachen, wo Todes-, Leibes-,
Freiheits-, Ehren-Strasen drohten, sowie bürgerliche Streitigfeiten, bei denen Grundeigen oder Freiheit auf dem Spiele
standen.

Nur der König und die Königsboten hatten noch das Recht, Nicht-Schöffen außerordentlichermaßen zu gebotenen Dingen zu bannen.

Übrigens entstand jett ein verwirrender neuer Sprachsgebrauch: weil es fortab für die Nichtschöffen nur mehr geboten war, die ungebotenen Dinge zu suchen, nannte man nun diese echten, die ursprünglich ungebotenen Dinge die gebotenen: eben in verschiedenem Sinne; früher hatte "geboten" bedeutet: "besonders angesagt", "ausdrücklich geboten", jett bedeutet es: "bei Strafe zu besuchen auch Nichtschöffen geboten."

Nach allgemeinen Grundsätzen der Amtshoheit verstand sich von selbst, daß der König oder dessen Königsbote, wo er erschien und es wollte, an Stelle des Grafen oder Vikars das Grafen-

<sup>1)</sup> Sehr verdiensilich bargewiesen von Sohm, S. 420. 426; Waits IV, 387.

gericht, der Graf oder Vikar an Stelle des Centenars oder Schuldheisch bessen Gericht leiten konnte. Übrigens blieb auch jetzt das Schöffengericht wie das Grasengericht für den ganzen Gau zuständig; es war nicht, auch jetzt nicht, ein Hundertschaftszgericht, nicht nur für Leute und Grundstücke der Hundertsichaft zuständig, an deren mallus, in deren Gebiet es gehalten wurde. Die Zahl der echten Dinge wurde auf höchstens drei an der einzelnen Dingstätte im Jahre sestgesetzt, aber gewiß nicht deshald, weil es meist Grafschaften mit drei Hundertsschaften gab 1), sondern weil nunmehr, nach solcher Entlastung von den gebotenen Dingen, den Kleinfreien eine wohl von dem Bedürfnis gesorderte Mehrung der ungebotenen Dinge nur um Eines für den mallus und das Jahr sehr wohl angesonnen werden konnte.

Bei dem dreitägigen echten Ding mußten (außer dem als Vollstrecker des Grasen unentbehrlichen Schuldheisch) die mündigen freien Grundeigner des fraglichen mallus, — nicht gerade der Hundertschaft — erscheinen. Ersatschöffen konnte der Gras aus andern Mallobergen seines Gaues heranziehen. Hier, im Schtding, hatten die Schöffen, wie weiland die Nachinburgen, nur das Urteil vorzuschlagen, nicht selbst zu sinden, doch galt Stillschweigen als Annahme; zu einem ausdrücklichen Urteilsinden der Gesamtheit des Umstandes (Volbort) kam es nur bei Widerspruch der Schöffen unter einander oder bei Urteilschelte<sup>2</sup>).

Dagegen in dem gebotenen Ding fanden die Schöffen allein das Urteil 3).

Der Vorsitzende hat nur den Bann (Eröffnung, Hegung, Schutz des Dingfriedens, Vollstreckung Ia, 201).

Kühne Antastung uralten Germanenrechts war es, daß Karl hehufs Sicherung des Dingfriedens verbot, gewaffnet im Ding zu erscheinen; die Heeresversammlung war ja jetzt freilich

<sup>1)</sup> Schröber, S. 165; S. 162 waren es nach Schröber vier.

<sup>2)</sup> Wait IV, 372. 383. 402.

<sup>3)</sup> Vortrefflich Sohm, S. 433. 438. 408. 382. 450.

bas "Märzseld"; er brang aber damit so wenig burch, daß noch vor wenigen Jahren die Bauern in alamannischen Gemeinden mit ihren Arten und Messern erschienen 1). Der Königsbote richtet — wie ber König selbst — unter Königsbann, Graf und Schuldheisch unter bem Bann ihres Stammesrechts. Gewiß schon die altgermanische 2) Zeit hatte außerordentliche Notgerichte im Fall der handhaften That (und ihrer Erweiterungen) gekannt; bafür spricht bie reich entwickelte Sinnlichkeit ber Formen, die Übereinstimmung nach Raum und Zeit weit von einander entlegener germanischer Rechte und die natürliche Unabweisbarkeit bes Bedürfnisses. Jeder Dings pflichtige mußte bem Gerüfte ("Diebio", "Mordio", "Raubio", "Feuerio", Waffena") bei Strafe folgen, ben fliehenden Verbrecher mit einfangen helfen. Dann gestalteten sich bie Nachbarn sofort zum Gericht, koren, in Ermangelung bes etwa abwesenden orbentlichen Richters, einen Notrichter — auch dies scheint uralt 3) — und urteilten in äußerst schleunigem Berfahren, so baß stehlen, greifen, richten, hängen in erfreulichster Raschheit ineinanbergriffen.

Diese karolingische Gerichtsversassung ward nun in manchen Einzelheiten fränkisches Reichsrecht, und da aus diesem Reich später Deutschland, Frankreich, Oberitalien, ja durch die Normannen gewissermaßen auch die Berfassung von Engsland, Unteritalien, Sicilien, Jerusalem und die Einsrichtungen halbbarbarischer Lehenstaaten jener großen Kulturreiche hervorgingen, kann man allerdings sagen, daß diese kaiserlich karolingischen Einrichtungen gewissermaßen das Recht der gebildeten Staaten des ganzen Mittelalters wurden: — aber nicht die Lex Salica und auch nicht gerade das "fränkische" Recht 4).

<sup>1)</sup> Waits IV, 389. 437.

<sup>2)</sup> Nicht erst bie merovingische, wie Schröber, S. 166.

<sup>3)</sup> Anbers Schröber I, 160.

<sup>4)</sup> Gegen biese sehr arge Übertreibung Sohms, S. 157, zumal aber fränkisches Recht und römisches Recht siehe oben, S. 579.

Wie völlig unrichtig jedoch die Borstellung 1) ist, die "Lex Salica" oder auch nur die karolingische Gerichtsresorm habe bei den andern Stämmen das Stammesrecht einsach verdrängt, geht daraus hervor, daß nicht einmal die Schöffenverssassen fassung und Anderes, was Karl doch als gemeinsam von der Reichswohlfahrt gefordert ansehen mußte, gleichmäßig bei den verschiedenen Stämmen seines Reiches durchgeführt werden konnte.

Bei den Goten in Septimanien und Spanien erhielt sich der gotische Sajo<sup>2</sup>).

Bei ben Baiern und Alamannen ist die Schöffeneinrichtung gar nie eingedrungen. Bielmehr giebt es bei den Baiern im ganzen 8. und 9. Jahrhundert die fränkischen Hundertschaftsgerichte mit Schöffen gar nicht; nur Gaugerichte vor dem Grafen, der den Rechtssager (judex) bei sich haben muß.

Auch bei den Alamannen giebt es keine "Centenargerichte" mit Schöffen, nur Gerichte vor dem Grafen oder
dessen Bikar (suo misso, also nicht Königsboten), der den Centenar neben sich hat, sowie Centenargerichte, aber ohne Schöffen.

Nicht nur im 8. und im Anfang des 9. Jahrhunderts richtet hier, lange nachdem Karl für seine Franken jene Umgestaltungen (S. 679) eingeführt hat, ein einzelner Richter, judex, sago, der — als "einziger Rachinburge" gewissermaßen — den Urteilsvorschlag macht, thatsächlich aber das Urteil auch allein sindet, falls nicht die Gesamtheit seinen Urteilsvorschlag verwirft. Der baierische judex ist für den großen baierischen Gau bestellt — Hundertschaften hat es in Baiern niemals gegeben — der alamannische sür kleinere Berbände, "Gaue", auch für Hundertschaften. Zwar hat nun im 9. Jahrhundert eine Zeit lang auch bei Baiern und Alamannen das Schöffenwesen Eingang ges

<sup>1)</sup> Sohms a. a. D.

<sup>2)</sup> Könige VI,'2, S. 348.

funden, aber nurganz vereinzelt, ohne heimisch oder allgemein zu werden.

Erst spät hat es sich in einzelnen Städten aus besonberen Gründen der Stadtverfassung neugestaltet, allein allgemein nicht, ausschließend nie; vielmehr finden sich bei beiden Stämmen als Regel auch im Mittelalter nur Vollgerichte, in welchen nicht Schöffen, sondern alle Dinggenossen das Urteil finden.

Und bei den Sachsen? Wir sahen, wie eilfertig Karl hier die Grafschaftsverfassung und andere fränkische Einrichtungen, Benefizien u. s. w. einführte: wenn irgendwo, verlangte hier das Staatswohl rasche und vollständige Durchführung aller fränkischen Dinge, die Angliederung, die Übereinstimmung. Wohlan, in der ganzen karolingischen Zeit sinden sich bei den Sachsen keine Schöffen; die Gesamtheit sindet das Urteil wie in altgermanischer Zeit. Wenn dann viel später im Deutschen Reich des Mittelalters zur Zeit des Sachsenspiegels (1232) sächsische Schöffen vorkommen, so kann man diese Übereinstimmung schwerlich auch im einzelnen auf Karl zurücksühren, zumal sehr erhebliche Gegensäte zu Karls Einrichtungen hervortreten.

Der Graf muß hier bei den Westfalen bei sich haben den Frond oten (nordsächsisch "Overbode"), bei den Ostsfalen und Thüringen den Schuldheisch. Der Frondote ist dem gotischen "sajo" entsprechend. Der salische Centenar aber — der in Wahrheit sehlt: keine Quelle nennt ihn — soll') "Gograf" heißen, die sächsische Hundertschaft soll "Go" heißen. Leider heißt "Go" nun aber nicht "Hundertschaft", sondern "Gau", "goegreve", nicht "Hundertschaft", sondern "Gau", "goegreve", nicht "Hundertschaftse vorstand", sondern "Gau-graf", was wohl kaum bestritten werden dürste. Daraus solgt: die Sachsen kannten (ursprünglich) wahrscheinlich keine "Hundertschaften", nur Gaue, und in densselben Dorfund Höserschaften; die sächsischen Gos waren aber viel kleiner als die fränklischen. Dieser sächsische Gograf wurde noch immer — wie der altgermanische Gaugraf — frei von der

<sup>1)</sup> Nach Schröber.

Gogemeinde gewählt: er hielt daher das "Goding" ab — aber ohne Schöffen 1).

Im echten Ding des fränkischen Grafen (comes)
— denn nun wurden die kleinen sächsischen "Goe" zu großen Grafschaften (comitatus — pagi) im fränkischen Sinne zusammengelegt — findet natürlich der Gograf keinen Platz, sondern der Schuldbeisch, der dem Frondoten der Westfalen völlig gleichsteht, wie ja auch der fränkische Schuldbeisch ein Bollstreckungsbeamter geworden war <sup>2</sup>).

In dem sächsischen "Go" hatte sich die Selbstverwaltung — mit Ausschluß von Schöffen und Königsbeamten erhalten — der "gogreve" ist nur Beamter der Gaugemeinde, nicht des Königs —.

Ferner erhielt sich bei den Sachsen das Besondere, daß der "Frondote", "Overbode", "Schultheisch" zugleich das sehlende Schöffenhaupt ersetzt, an welchen zuerst der Richter die formalen Fragen zu stellen hat, ob das Ding am rechten Ort, zu rechter Stunde tage u. s. w. Er ist offenbar der alte "eosago", der "Recht-sager", der wohl früher das Urteil vorszuschlagen hatte (als Rachindurge), nun selbst als erster Urteiler es fand 3).

Hier ist also das fränkische Gerichtswesen gar nicht einsgedrungen: nicht von 773 bis 1232; die Goverbände waren so klein, daß der fränkische Staatszweck das Eingreisen nicht verlangte und durch Zusammenfassung in eine große fränkische

<sup>1)</sup> Es ist seltsam, wenn Schröder sagt: "er hielt die gebotenen Dinge in fränkischer Weise ab, aber .. ohne Schöffenl" während Schröder selbst hervorhebt S. 165, daß "die gebotenen Dinge Karls ganz wesentlich Schöffen gerichte waren und sich gerade dadurch von den ungebotenen unterschieden." — Nichts verblendet mehr vor den quellenmäßigen Thatsachen als die unwillkürlich beschlossene Durchsührung vorstonstruierter Schablonen. Die Sachsen mit sen nun einmal schon unter Karl Schöffen, sie müssen Hundertschaften haben, nicht "Gaue", ob sie auch — verrannterweise — diese Hundertschaften "Goe" nennen.

<sup>2) =</sup> Centenar nach Sohm und Schröber.

<sup>3)</sup> So sehr richtig Schröber selbst, Zeitschr. für Rechts-Geschichte XVII, 228.

"Grafschaft" wurden sie vollends unschädlich gemacht und ständig überwacht 1).

Auch bei ben Friesen ist die Gerichtsverfassung Karls nicht burchgeführt worden. Es gab durchaus gar keine friesischen Schöffen, so lang ein frankisches Reich bestand und mehr als ein halb Jahrtausend barüber hinaus! Hundertschaftsbinge gab es bei den Friesen so wenig wie bei den Sachsen und Baiern und zwar beswegen, weil es eben keine (frankischen) "Hundertschaften" gab so wenig wie bei Sachsen und Baiern. Auch Schöffen wurden nicht von Karl, nicht vom Frankenreich hier eingeführt, vielmehr ward, wie seit uralter Zeit, so auch nach ber Einverleibung in bas Frankenreich und nach Karls Schöffeneinrichtung das Urteil bei den Friesen gefunden von bem frei von bem Gaugenossen geforenen Rechtfager 2), ber unter ben sübgermanischen Stämmen sich bier am längsten, bis ins 14. und 16. Jahrhundert, erhalten hat. Erst bann wird er burch "Schöffen" ober "Ratmänner" ersett. Eine Abweichung von dem germanischen Genoffengericht enthält die friesische Einrichtung durchaus nicht; den Bann hat auch hier ber Richter, ber Asega nur ben dom 3), und er gilt dabei nur als Vertreter der Gesamtheit der Gerichtsgemeinde 4), indem sein "dom" ber Zustimmung ber Bauern bedarf 5), welche auch stillschweigend erteilt, aber ausbrücklich verweigert werben fann 6).

- 1) Das Wahre an der neuen Lehre ist wieder einmal nicht neu, und das Neue nicht wahr: das Richtige hat schon Walter: "die sächsischen Goe sind ungefähr so groß wie sonst fränkische Hundertschaften". Das ist wahr: daß aber die Goe Hundertschaften waren, der "gogreve" ein ", centenar", das ist eben nicht wahr.
- 2) Asega, sächst. eosago, bair. und alam. esago, esagare, vgl. ben norbgerm. lögsögu madhr; Bausteine II (1880) S. 460.
  - 3) Ia, S. 201, neu englisch to dome.
- 4) Andrer Meinung Schröber, S. 169, der ihn aus dem Richter ableitet, während er doch nur Personisitation der Urteiler, des Nechtsbewußtseins der Rechtsgenossen ist.
  - 5) Bgl. Cheer, bas neu englische to cheer
- 6) v. Richthofen, Altfriesisches Wörterbuch, S. 610; Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte II, 460.

Man sieht, Karl rührte an alt= und tieseingewurzelte Überslieserungen der germanischen Stämme nicht leicht, wo nicht die Kirche, der Glaube es erheischte; weder bei Baiern noch bei Alasmannen, weder bei Sachsen noch bei Thüringen, noch bei Friesen, hat er seine Gerichtsumgestaltungen durchgeführt: außer bei den Franken nur noch bei den Goten, deren selbst Recht Sprechender, den Römern nachgebildeter "judex" nun durch Schöffen ersetzt wurde: — eine Rücksehr zu uralt germanischen Grundsätzen, welche gewiß auch bei den Goten vor 375 gesgolten hatten.

Bei den Langobarden 1) ist allerdings das fränkische Schöffentum von den Franken eingeführt; doch scheint schon vorher Ühnliches dort bestanden zu haben.

Von den Sätzen <sup>2</sup>), daß diese "aus altsalischen Elementen fortgebildete Gerichtsverfassung der Franken die Grundlage für die Gerichtsverfassung Europas geworden", bleibt also ledig-lich übrig das Winzige, daß Karls Schöffen außer bei den Franken, bei Westgoten und Langobarden eingeführt wurden.

Falsch ist auch die Behauptung 3), die Scheidung von ungebotenen und gebotenen Dingen und die Scheidung eines Grafengerichts von dem Niedergericht des Centenars sei wesentlich fränkisch.

Bielmehr ist diese Scheidung 4) altgermanisch, gemeinsgermanisch; und von seher muß es auch eine Abgrenzung der Zuständigkeit der Gerichte, aufsteigend vom engern zum weitern

<sup>1)</sup> Bei den Franken und im Süden waren offenbar auch jene spstematischen Herabdrückungen der Freien durch die Grasen viel häusiger, deshalb hier die Erleichterungen viel notwendiger als im Osten des Rheins, wo die alten Zustände sich mehr erhalten hatten.

<sup>2)</sup> Sohms und Schröbers. Schröber nach Sohm auch noch I, 169: "bie aus altsalischen Elementen (sollte heißen: gemein-germanischem Genossengericht) organisch (?) sortgebildete Gerichtsverfassung der Frankenist die Grundlage silr die Gerichtsverfassung "Europas" geworden, auch Standinaviens und der Slavenwelt? Wir sahen, nicht einmal bei allen Deutschen.

<sup>3)</sup> Schröber I, 169.

<sup>4)</sup> Ia, 201.

Berband, gegeben haben nach dem Grundsatz des Genossenrechts: also Sippengerichte, Dorf- und Hösergerichte, Hundertschaftssgerichte (wo es Hundertschaften gab), Gaugerichte; ohne Zweisel konnte auch in vorfränkischer Zeit über einen Flur- oder Alsmänndestreit zweier Genossen einer "Hundertschaft", einer Hösersichaft, einer Markgenossenschaft das Gericht der Hundertschaft, Höserschaft, das Markgericht urteilen, mußte nicht das Gausgericht angegangen werden.

#### VII.

Für die Gerichtsbarkeit über die Unfreien 1) mußten die altgermanischen Grundsätze fort bestehen: da sie des Volksrechts darbten, konnte nur der Herr ihre Streitsachen unter einander und mit dem Herren richten, beziehungsweise ihre Vergehen gegen ihn oder unter einander strafen.

Bei Strafklagen Fremder gegen die Unfreien war der Herr der rechte Beklagte; er konnte stets durch Auslieserung zur Bestrafung oder zu Folter oder Gottesurteil sich entziehen, wollte er den Unschuldseid sür den Unfreien nicht leisten<sup>2</sup>).

Für Verlezungen des Unfreien erhob der Herr die Strafsoder vielmehr lange Zeit nur die Schadenssersattlage 3). Rechtsgeschäfte konnte der Unfreie nur für den Herrn schließen; daher war der Herr hier Kläger oder Beklagter. Doch sinden sich in dieser Zeit schon Anfänge der Ausbildung eines Hofsrechts und Hofgerichts, zumal indem der Herr nicht selbst richtete, sondern dem actor, villicus den Vorsitz bei bürgerlichen und Straftlagen der Unfreien unter einander oder gegen den Herrn, oder von dem Herrn übertrug; auch die geistlichen

1) G. Meher, Die Gerichtsbarkeit über Unfreie und hintersassen, Zeitschr. sur Rechts-Gesch., N. F. XV. XVI. — Zastrow, Zur strafrechtlichen Stellung ber Sklaven bei Deutschen und Angelsachsen (Gierte, Untersuch. II, 1878). — Dahn, Leibeigenschaft, Bausteine VI (1884), 10 f.

2) Wie allmählich im Strasprozeß die Undurchsührbarkeit dieser Grundsätze, z. B. auch der völligen Entschuldung des Unsreien, der auf Besehl des Herrn ein Verbrechen gegen Fremde begangen, hervortrat, zumal das Christentum das subjektive, das Schuldmoment mehr betonen mußte, darüber s. Könige II, 2, S. 195; Westgot. Studien (1874), S. 156.

3) Könige, a. a. D.

Strafen für Mißbrauch des Herrnrechts haben günstig einsgewirkt auf Ausschließung reiner Willfür und Grausamkeit.

Für persönlich frei verbliebene Schützlinge verschiedenster Rechtsformen ward burch ben Schutvertrag fehr oft ein ganz ähnliches Verhältnis bergeftellt, wie für Unfreie, was die Bertretung bieser Schützlinge als Kläger ober Beklagte im bürgerlichen Zivil- und Straf-verfahren burch ben Herrn vor ben Bolis- und Königs-Gerichten anlangt; ja gerade diese Pflicht des potentior ben inferior, bes senior, patronus ben susceptus, cliens vor Gericht zu vertreten, war ein Hauptvorteil, ben die kleineren Leute bei ber Begebung in solche Schutzverhältnisse anstrebten: übrigens auch schon in ber Zeit bes römischen Staatswesens. Ru ben in diesem schon wirkenden Gründen trat nun bingu, daß der kleine Freie das lateinisch geschriebene Recht nicht verstand, bag bas veränderte Berichtswesen, das eindringende Schreiberund Urfundenwesen, die Entlegenheit des Gerichtsortes es ben kleinen ungelehrten germanischen Bauern immer schwerer machten, ihre Sache vor Gericht selbst zu führen, auch wenn nicht ber Schutz gegen ben Druck, Die Parteilichkeit ber Grafen Die Bertretung durch einen potentior wünschenswert machte. Daber muß ber Schutherr vor allem die Vertretung, ja die Ver= antwortung für seine Schützlinge übernehmen 1).

Was die Immunitäten anlangt, ist zu unterscheiden zwischen den causae majores und dem Grafengericht einerseits, den causae minores und dem Niedergericht andrerseits. Bor das Grafengericht gehörten auch die Leute der Immunität; doch erging die Ladung an und die Bollstreckung durch den Immunistätsherrn oder dessen Beamten und Bertreter, den advocatus, Bogt, der auch in Strafsachen seine Leute vertrat vor dem Grafengericht; das war die Regel: doch kam es allmählich auf, daß der Immunitätsherr auch die Grafengerichtsbarkeit in

<sup>1)</sup> S. Brunners vortressliche Darlegung von mithio und sperare, oben, S. 499, übrigens hatte schon Walter I, 81 die Spur des Richtigen und gotischen Ausbrücke: qui per eum so desendere, tueri videntur, per die eum sperare videntur wurden richtig und ebenso wie von Brunner jetzt die fräntischen schon 1872, Könige VI, 1. Ausg. S. 122 s., erklärt.

Dagegen weltliche Gerichtsbarkeit über Laien errang die Kirche damals nur über kirchliche Immunitätsleute — was nichts Besonderes war, vielmehr weltlichen Immunitätsherren ebenso zukam — und über tabularii ecclesiastici juris, das heißt: über alle Freigelassenen, welche in der kirchenrechtlichen, ursprünglich römischen Form der manumissio per tabulas waren freigelassen worden (oben S. 461).

Die weltliche Gerichtsbarkeit war nach römischem Recht ben weltlichen Gerichten über Geistliche ganz ebenso wie über Laien überwiesen; daran ward auch nach der fränkischen Eroberung nichts geändert. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts bestreitet jedoch die Kirche, daß Laien über Geistliche richten bürfen, und es ist sehr bezeichnend, daß im Frankenreich biese Ansprüche am lautesten und kecksten erhoben werden, gerade nachdem Brunichildis, welche ben geistlichen Anmagungen wie benen bes Dienstadels kraftvoll Widerstand gehalten hatte, gestürzt worden war. Das unmittelbar nach Brunichildens Bernichtung zusammentretende Konzil von Paris von 614 stellt jene schon früher erhobenen Ansprüche kühner und umfassender, grundsätlicher denn je. Allein Chlothachar II. lehnte fie im Grundfat ab; nur in Gingelheiten erfüllte er fie jum Teil 1).

Die Bestimmungen seines zum guten Teil erst jetzt richtig gelesenen und richtig verstandenen Edikts von 614 sind in dieser zwischen Staat und Kirche so viel bestriktenen Grenzfrage grundlegend geblieben bis Ende des 9. Jahrhunderts, bis die im großartigsten Stile durchgeführten Fälschungen des Kirchenrechts von Pseudo-Isidor und Benediktus Levita (oben S. 588) der Kirche unüberwindliche Wassen in die Hand legeten, welche sie so lang und mit solchem Ersolg in gutem Glauben geschwungen hat, daß es ihr recht schwer siel, sie abzulegen, nachdem der Widerstrebenden die Fälschung nachgewiesen worden.

<sup>1)</sup> Sein Edift c. 4; Boretins I, 21; sehr gut hiersiber Löning I, 13. 27, vgl. Sohm, Jenaer Litt. Zeit. 1879, S. 172. — Nissi, S. 35—42. 179. 216. 227—230.

Bei Rapitalverbrechen, b. b. Strafflagen, bie auf Tobes- ober Leibes- b. h. Berstümmelungsftrafe zielten, blieb Untersuchung und Urteil bem weltlichen Gericht bes Grafen ober Königs: und zwar bei niederen Geistlichen ganz ohne Unterscheidung von Laien. Bei ben Geiftlichen ber höheren Weiben (vom Diakon angefangen, bann Priefter und Bifchof) follte zwar auch die Untersuchung vom weltlichen Richter geführt, zugleich aber ein kanonisches Verfahren vor dem Provinzialkonzil eingeleitet werden, das auf Absetzung (Degradation) Ward die Absetzung nicht ausgesprochen, mußte bas zielte. weltliche Berfahren eingestellt werben; ward sie ausgesprochen, ward der Geistliche wieder dem weltlichen Richter überantwortet, ber nun Tob oder Verstümmelung aussprechen konnte. licher Stand ist nicht etwa an sich ein Strafmilberungsgrund: es ist nur Ausübung bes Begnabigungsrechts (welches freilich oft - febr unlogisch und willfürlich -! gleich in, nicht erst nach bem Urteil geübt wirb), wenn anstatt auf Tob auf Einbannung (meist in ein Kloster) und Bermögenseinziehung erkannt wird: fo in Hochverratsprozessen 1), wo es ben weltlichen Großen regelmäßig an das Leben geht.

Dagegen bei Zivilprozessen und bei Strafklagen geringerer Schwere (— auf Bußen —) ist zu unterscheiden zwischen Klagen über Grundstücke und Status-Klagen, welche die Freiheit und die sonstige Stellung der Person ansgehen: in solchen blieb, auch falls der Beklagte ein Geistelicher beliebig hohen Ranges war, das ordentliche welchiche Gericht, also das Grafengericht der belegenen Sache oder des Wohnsitzes, zuständig, ohne daß ein geistliches Gericht oder Berfahren dabei irgend eingriffe oder herginge.

Bei Klagen über Fahrhabe, aus Rechtsgeschäften und (aus Vergehen) auf Geld-Bußen wurde durch das Edikt nun aber der Bischof, bei Klagen gegen den Bischof in solchen Fällen

<sup>1)</sup> Beispiele: Egibius von Rheims, Rigobert, Eucherius. Urgesch. III, 502, 765, 801; vgl. Niffl, S. 40.

<sup>2)</sup> Abgesehen von bem etwaigen gefreiten Gerichtsstande vor dem König auf Grund besonderen Privilegs- oder Königsschutzes.

ber Erzbischof (Metropolit) zum Richter bestellt, in arnulfingischer Zeit ward ber Erzbischof (Metropolit) zum Richter in aweiter Inftanz bestellt 1).

Das hatte also die Kirche nun ebenfalls burchgesett, wie (oben S. 693) jenes vorentscheidende geistliche Absetzungsverfahren.

Indessen galt dies bischöfliche Gericht in geringeren Fällen als solches nicht als geistliches Gericht, sondern als welt= liches Gericht fraft königlicher Gerichtshoheit, welche nur eben bem Bischof als Delegiertem zur Ausübung überwiesen war, wie sonst weltlichen Beamten; baber wohnte Graf ober Schuldheisch bemselben bei, um bas Urteil, bas nicht nach kanonischem, sondern nach weltlichem Recht gefunden werben mußte — ber einzelne Geistliche lebte ja damals noch nach seinem angeborenen, also z. B. uferfränkischen Recht oben S. 414, 557 -, im Namen bes Königs, nicht bes Bischofs zu vollstrecken; und weil dies bischöfliche Gericht ein weltliches war, konnte ber König, wenn er wollte, statt bes Bischofs gleich im ersten Rechtsgang richten, wie benn auch bie Berufung gegen bas Urteil bes Bischofs anstatt an ben Erzbischof (Metropolitan) an bas Königsgericht geben konnte 2). Es war also dies Bischofsgericht ganz ähnlich einem Immunitätsgerichte, nur mit dem Unterschied, daß hier auch folche Kläger, welche bem Bischof nicht unterstanden — b. h. Laien, nicht bloß Geistliche —, ben geiftlichen Schuldner belangen mußten.

Die arnulfingische Gesetzgebung hat nur bei Streitigkeiten "um Gut" (d. h. Grundstücken und Immobiliarrechten) unter zwei geiftlichen Parteien einen bischöflichen Gühneversuch vor bie Klage bei bem Grafengericht geschoben, bei Prozessen zwischen Beistlichen und Laien bem Bischof eine Art von Ehrenvorsit

<sup>1)</sup> In Rlagen gegen ben Erzbischof in biefen Källen trat (vermutlich) bas Königsgericht als Erstgericht ein, ba wohl alle Metropolitane thatsächlich ohnehin gefreiten Gerichtsstand vor bem König erworben hatten (?) Doch ist bas sehr zweifelig.

<sup>2)</sup> Dies hat alles vortrefflich bargelegt Riffl, S. 39. 173. 180. 216-220. 227-230.

neben dem weltlichen Richter eingeräumt und allen (oder doch den höheren) Geistlichen Vertretung vor weltlichen Gerichten durch den advocatus ihrer Kirche verstattet. Geistliche waren nun von der Dingpflicht sowohl im Schöffen-, als im Vollgericht befreit — das Kirchenrecht verbot ihnen längst schon sogar die Beteiligung an weltlichen Prozessen —; wirkten sie aber mit, wurden sie nicht anders behandelt als die Laien 1).

### IX.

Das höchste Gericht war nun längst — an Stelle ber verschwundenen alten Bolksversammlung — das Pfalzgericht, Hofgericht des Königs?).

Das Königsgericht war da, wo der König oder dessen Bertreter im Königsgericht (Hausmeier oder Pfalzgraf) war; es gab keine festen Dingstätten für dasselbe; in einem seiner palatia oder in einer seiner villae richtet der König, aber auch auf der Reise, auf der Jagd, im Heerlager. Schon deshalb konnte es hierfür auch keine bestimmten Gerichtszeiten geben: die

1) Capitulare Mantuanum V, 180, c. 1. — Boretius I, 100. — Missi, S. 173 f. — Sohm, S. 227. — Löning, S. 534.

2) Baig II, 2, S. 183. — Barchewig, Das Königsgericht ber Merovinger und Karolinger 1882. — Sohm in Webell, Spstem bes Bivilprozesses, 3. Aufl., S. 345; - vgl. auch v. Bethmann-Hollmeg I, 436; II, 20. 21 gegen bie Sohmiche Auffaffung von Amtegericht. Amtsrecht, Billigkeitsgericht im Gegenfatz zu ben nach firengem Recht urteilenden Volksgerichten. Karl befiehlt ben Grafen, in den Volksgerichten ftreng nach bem geschriebenen Bolterecht, nicht nach subjektivem Ermessen zu urteilen, capitulare missorum 802, c. 26. Boretius I, 96: judices secundum scriptam legem juste judicent, non secundum arbitrium suum und "ebenfo" befiehlt er ihnen, ju richten, Ingang wie bas Königsgericht". Capitula de causis diversis (a. 807?) Boretius I. c. p. 135. Volumus atque jubemus, ut comites nostri... ad exemplum quod nos cum illis placitare (= judicare) solemus, sic et illi cum suis subjectis placitent et justitias faciant: bas genligt boch wohl zur Wiberlegung. — Auch bei Rechtsverweigerung und bei Übergriffen ber Beamten tounte felbstverständlich nun bas Hofgericht eingerufen werben. — Bgl. Cobn, Die Justizverweigerung im altbeutschen Recht (1876). — S. Lehmann, Der Rechtsschutz gegenüber Eingriffen von Staatsbeamten nach altfränkischem Recht (1883.)

Merovingen pflegten allmonatlich (in der ersten Woche), die Arnulfingen wöchentlich Gericht zu halten, meist drei Tage lang, wie das ungebotene Ding. Das Urteil wurde gefunden von mindestens sieben vom König beliebig bestimmten Urteilern: es wurden aber oft eine viel größere Zahl, alle Käte des Königs, ja etwa der ganze Reichstag 1), das ganze Volksheer (ausnahmsweise) beigezogen; der Genossengerichtsgedanke (I a S. 200) wurde durch Kücksicht auf Stamm und Stand der Urteiler — übereinstimmend mit dem des Beklagten — gewahrt.

Der merovingische Pfalzgraf 2) war bei dem Hofgericht unentbehrlich als amtliche Urkundsperson wegen des testimoniare, d. h. er mußte der königlichen Kanzlei "bezeugen", daß in dem Hofgericht ein Urteil bestimmten Inhalts ergangen war und ihr besehlen, die Urteilsurkunde demgemäß auszustellen; (oben S. 126 f.). So noch das letzte merovingische Pfalzgericht (von 726). Bald darauf aber ward der arnul fingische Pfalzgraf Borsteher einer besonderen Pfalzgerichtskanzlei, deren Glieder dem Pfalzgericht selbst beiwohnten, daher aus eigener Wahrnehmung urkunden konnten und eines "testimonium" nicht mehr bedursten, weil nämlich nach dem nunmehr maßgebend werdenden uferestänkischen das Gericht siehen dig einen Serichtsschen der Merovingen) das Gericht notwendig einen Gerichtsschreiber zur Beurkundung der ganzen Gerichtsverhandlung anwesend haben mußte 3).

- 1) Hofgericht und Hofrat placitum bezeichnet beides gehen geradezu in einander über, "dieselben Personen nehmen an beiden teil und nur die Art der Thätigkeit ist verschieden" (so treffend Waiß II, 2, S. 195); so, wenn ein Glied der königlichen Familie selbst bestraft, Zwist der Teilkönige beigelegt, die Erbsolge geregelt werden soll; Bertrag von Andelot, S. 587, Tag von Selz, S. 611, bei Brunichildens Berurteilung, Urgesch. III, 427, 587, 599 oft Bischöse, aber auch die optimates oder "das Heer".
- 2) Pernice, de comitibus palatii, 1863. Ficer, Forsch. zur Reichs- und Rechtsgesch. Italiens III, 275.
- 3) Ausgezeichnet bargewiesen burch Brunner, Das Gerichtszeugnis und die fränkische Königsurtunde, 1873 und Rechtsgeschichte der Urkunde, S. 238; vgl. auch Breßlau, Urkundenbeweis und Urkundenschreiber im älteren D. R. Forsch. z. D. Gesch. XXVI, 20. — Sohm hat seine

the Vic

Während der Hausmeier vor Pippin dem Mittleren im Pfalzgericht nicht auftritt, wirb er feit c. 690-700 häufig Beisiter 1), bann oft, feit 719 regelmäßig Borfiter besfelben in Bertretung bes Königs: seit 751 tritt ber Pfalzgraf hierin an Stelle bes verschwundenen Hausmeieramts; er ward jest ber ständige Leiter bes Hofgerichts, wie er schon unter ben Merovingen einerseits ber Berichter an ben König, anbererseits ber Zusteller ber von ben Parteien bei bem König erlangten Manbate (regales, regales indiculi) gewesen war; er forberte bann ben König auch auf, die wichtigeren (zumal politischen) Prozesse selbst zu entscheiben 2), sei es allein, sei es burch einen besonders Beauftragten (missus), sei es, was weitaus die Regel bilbete, indem er Urteiler (zum dom) beizog und nur ben Borsit (ben Bann) übte. Sehr mit Unrecht hat man 3) bem Königsgericht ben Charakter eines Gerichts überhaupt abgesprochen: die Lex Salica icon nennt es "mallus ante regem", wie bas Bolisgericht "mallus, mallobergus ante theoda".

Bermöge seiner Gerichtshoheit kann der König, wenn er will, alle noch nicht rechtskräftig 4) erledigten Streitsachen auch zu erster Entscheidung vor sein Gericht ziehen wie selbstverständlich alle Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit besonderem Glanz und mit der Wirkung besonderer Rechtssicherheit vor ihm vorgenommen und verurkundet werden.

Aber ganz unmöglich ist es doch 5), daß alsdann, d. h. wenn es dem König einfiel, in einem alamannischen Gau den

für das salische Recht richtige Ansicht S. 526 für das Userfränkische in seiner vortresslichen Ausgabe der Lex. Rip. 59, 2—7. 66, 1; 88. (89) berichtigt.

- 1) Beumer, 3. f. R.-G. VI. X.
- 2) Bgl. Ginhards Bericht Urgesch. III G. 1171.
- 3) Sobm, G. 183 (erstaunfamermeife!)
- 4) Aber es kommt vor, daß Urteile des Hofgerichts selbst angesochten, Rechtssachen hier wiederholt verhandelt und abweichend entschieden werden, Urgesch. III, 833.
- 5) Wie Schröber S. 114 anzunehmen genötigt wird burch jene falschen Boraussetzungen.

Richterstuhl in erster Rechtsprechung einzunehmen, die alamannischen Urteiler über zwei streitführende Alamannen nicht
mehr nach alamannnischem Stammesrecht urteilen dursten oder
mußten, vielmehr nach der "Billigkeit" d. h. nach der Willkür
des Königs, "ohne formell und materiell an die Strenge des
Gesetzes gedunden zu sein" 1). Solch' unbeschränkte Willkür und
Rechtsunsicherheit, eine Folge der oben bekämpsten Irrtümer,
ist nicht nur für die Vorstellung unmöglich, — sie wird thatsächlich und quellenmäßig widerlegt durch zahlreiche Urteilsurkunden des Königs, die auf das im Einzelfall anzuwendende Stammesrecht verweisen. Selbstverständlich
nur in zweiter Reihe: denn zunächst ward in dem Königsgericht wie in allen Gerichten nach absolut gebietendem oder
verbietendem "Reichs- (aber nicht Königs- oder Amts-)recht",
nicht nach bloßer "Billigkeit" gerichtet.

Die Aufzählung ber notwendig in erstem Rechtsgang schon vor das Königsgericht gehörigen Fälle hat sehr geschwankt. Karl befahl, Streitigkeiten ber Großen unter einander vor seine Person zu bringen; die Reich sacht wird immer (ober boch wegen Gerichtsungehorsams) nur vom Pfalzgericht verhängt; vor das Pfalzgericht gehören ferner infidelitas (zumal Un= gehorsam wider ben Königsbann, 3. B. Heerbann burch Beereisflitz verübt, aber auch Weigerung, ben Fibelitätseid zu leisten), Umtsverbrechen, alle mit Todesstrafe bedrohten Verbrechen von Freien; sobann hatten bie Königsschützlinge gefreiten Gerichtsstand vor bem Rönig und die Rönigsvasallen in Sachen ihrer Königsbenefizien; auch ber Fiskus, ber zwar vor den ordentlichen Gerichten, z. B. (meist) ber belegenen Sache, belangt werben konnte, zog boch oft die Entscheidung gleich in erster Stufe bor ben Rönig.

Das königliche Hofgericht war also zwar ein Gericht (bessen Urteiler, die aulici im weitesten Sinne, bald viele, bald weniger), aber nicht eine "Reichsversammlung"; man kann nicht dem gewöhnlichen "Hofgericht" ein "Reichsgericht" einer

<sup>1)</sup> Schröber, a. a. D.

"Reichsversammlung" entgegen stellen. Der König mochte nur etwa gelegentlich das Hofgericht auch in der Reichsversammlung abhalten.

Das Hofgericht an Stelle ber alten Bolksversammlung verhängte nun Friedlosigkeit (b. b. Entziehung bes Königs. schutzes), Tod und andere Kapitalstrafen, wenigstens über angesehenere Leute 1). Außerdem kann der König jede Sache schon gleich in erstem Rechtsgang vor sich ziehen; weiter wird er wegen Rechtsweigerung angerufen ober in Urteilsschelte (ganz unbeschränkt, bis später bem Migbrauch gesteuert warb) auch noch im Vollstreckungsgang und wegen Ungehorsams (trot siebenmaliger Ladung): Klagen und Beschwerden wegen Amtsvergeben jeder Art des Grafen oder des vicarius oder der höheren Beistlichen, nach fruchtloser Anrufung bes Metropolitans, geben an das Königsgericht: boch Berbrechen von Bischöfen (und anderen Geistlichen) werden von einer Bersammlung von Bischöfen vorverhandelt 2): das Urteil aber fällt hier manchmal ber König selbst, bald jene Bischofsversammlung, diese aber nur fraft seines Auftrags, in Bertretung bes Königsgerichts 3). Die Hofbeamten und Gefolgen hatten ohnehin ihr Wohnortsgericht vor dem König; dagegen bie Königsschützlinge bier (f. oben, S. 528 f.) ein gefreites und ebenso Königsland.

Auch das Hofgericht (immer ober meist dreitägig, oben, S. 696) ist öffentlich, es wird in den Pfalzen (und villae), wo der König weilt, abgehalten, in einem hierfür herkömmslichen Raum, vielleicht auf den Steinstufen (in stapulo) vor dem Palastthor. Daß es als ungebotenes zeitweise zusammenstrat, dafür sprechen Formeln (am 1. des Monats): indessen konnte bei den übrigen Geschäften, den Reisen und Feldzügen

<sup>1)</sup> Wait II, 2, S. 186.

<sup>2)</sup> Urgesch. III, 502. Wait II, 2, S. 189. Löning, S. 17 richtig gegen Sohm, S. 269. Oben, S. 692 f.

<sup>3)</sup> Ebenso bei ben Baiern: Anklage vor König, Herzog ober Volk; Sohm S. 264 meint, das Urteil erging im geistlichen Gericht; bagegen Löning, S. 519.

verden; jedesfalls aber mochte bei der großen Zahl der stets im Palast anwesenden optimates sofort bei Bedarf ein gest bote nes Gericht gehalten werden und die Urkunden bezeugen oft ganz andere Tage als den Monatsanfang 1).

Die Gerichte der Königsboten kann man kaum füglich als "Grafengerichte" bezeichnen <sup>2</sup>). Einmal konnten sie ja nicht bloß der Grafen, sondern aller (weltlichen) Beamten Gerichtsbarkeit an sich ziehen; serner urteilten sie unter Königsbann als unmittelbare Vertreter der Person des Königs, sowohl im regelsmäßigen Sendbotenamt, als wenn ihnen der König Unterssuchung und Entscheidung einer Sache außerordentlich übertrug; daß der Königsbote nicht lediglich nach Königss oder "Amtssrecht" urteilen, nicht das nach Lage des Falles maßgebende Stammesrecht unbeachtet lassen oder nach Willfür (Villigseit) sprechen konnte, haben wir schon früher gesehen (oben, S. 698.

Häufig ist, was als Willkür des Urteils erscheint, nur Ausübung des völlig unbeschränkten Begnadigungsrechts der Krone, oder es liegt jene merovingische Mischung von Prozest und Meuchelmord vor, die doch wahrlich nicht "Rechtens", nicht ein Rechtsinstitut war.

Eine Strafklage konnte gegen den König nicht erhoben werden; es gab kein über ihm stehendes Gericht, während bestanntlich im Deutschen Reich auch auf den deutschen König das Prinzip des Genossengerichts Anwendung fand, so daß er vor dem Fürstengericht Recht geben mußte, welches ihm sogar das Leben absprechen konnte.

Wohl aber waren Vermögensklagen gegen den König, d. h. ben Fiskus statthaft 3).

### X.

Unerläßlich ist es — schon für das Verständnis mancher in der äußeren Geschichte angeführten Vorgänge — auch auf

<sup>1)</sup> Bait II, 2, S. 195.

<sup>2)</sup> Wie Schröber I, 174.

<sup>3)</sup> Urgesch. III, 742.

bas Urkundenwesen jener Zeit 1) einen raschen Blick zu werfen 2).

"Das germanische Urkundenwesen ging aus dem spätrömischen hervor. Als die Germanen anfingen, die Urkunde nach römischem Borbild in der Berwaltung und im Rechtsleben anzuwenden, bedienten sie sich römischer Urkundenschreiber oder solcher Stammesgenossen, welche bei diesen in die Schule gegangen waren. Bei den Franken hat das Urkundenwesen allerdings schon frühzeitig selbständige Entwickelungswege eingeschlagen.

Das Wort "Urkunde" ist in der Bedeutung eines schriftlichen Zeugnisses über rechtliche Akte verhältnismäßig jung. Die fränkische Zeit hat es in diesem Sinne noch nicht angewendet. Bielmehr bedeutet ahd. urchundo, altd. urcundso den Zeugen, urchunds das Zeugnis.

Die Urkunden sind in Königsurkunden und in Privaturkunden zu scheiden. Bei den Franken hat nur die Königs= urkunde den Charakter der wahren öffentlichen Urkunde, während in Italien ihn auch die Gerichtsurkunde besitzt. Rechtlich zeichnet sich die Königsurkunde vor der Privaturkunde dadurch aus, daß sie die Zeugen entbehren kann und regelmäßig entbehrt, während die Privaturkunde die Namen von Zeugen nennen muß. Die Königsurkunde bedarf der Zeugen

<sup>1) (</sup>Theodor) Sidel, Beiträge zur Diplomatik I-VIII. Wiener Sitzungs-Bericht (1861. 62 f.). Lehre von den Urkunden der ersten Karolinger (1867). Mitteil. des Instituts für österreichische Geschichtsf. XIV (ebenda Redlich V) — Brunner, Das Gerichtszeugnis und die fränkische Königsurkunde (Festgaben sür Pesster, Berlin 1873). — Derselbe, Carta u. Notitia (commentationes in honorem Mommsenii, Berol. 1877. — Zur Rechtszesch, der germanischen und romanischen Urstunde I, 1880. — Breßlau, Urkundenbeweis und Urkundenscher im älteren D. R. Forsch. z. D. Gesch. XXVI. — Zeumer, über den Ersat verlorener Urkunden im fränkischen Reich, Zeitschr. sür Rechts-Geschichte XIV. — Keinz, Indiculus Arnonis et breves notitiae (Salzburg 1869).

<sup>2)</sup> Nicht besser konnte über biesen unerschöpslichen Gegenstand Übersicht gewährt werben als in ber Darstellung Brunners, die hier (mit Auslassungen) eingeschaltet wird.

nicht, weil sie nicht angefochten werden kann. Dagegen ist die Privaturkunde im Wege der Urkundenschelte ansechtbar und müssen im Falle der Ansechtung die Zeugen für die Wahrs heit des Urkundeninhaltes eintreten.

Unter den Königsurkunden lassen sich "diplomata", "placita", "indiculi" und "capitularia" 1) untersscheiden.

Das Diplom ist die seierlichste Form der Königsurkunde. Es ist dispositive Urkunde, indem es Rechtsverhältnisse begründet oder bestätigt, Vorrechte verleiht oder bekräftigt. Minder wichtige Versügungen werden nicht in der Form des Diploms getroffen.

Als placita bezeichnete man die königlichen Urkunden, welche über Verhandlungen des Königsgerichtes auszgestellt wurden. Sie sind im Ton eines vom König selbst erstatteten Berichtes über die gerichtliche Verhandlung gehalten, an welchen sich das dem Urteil entsprechende Rechtsgebot (praeceptum) des Königs zu schließen pflegt.

Während die placita in diplomatischer Beziehung wenigstens hinsichtlich des Protokolls noch als eine Unterart der Diplome erscheinen, sind die indiculi, kurrente Stücke der Rechtspflege und der Verwaltung, minder förmlich und in der Regel kürzer gefaßt.

Die Privaturkunden zerfallen inbezug auf ihre Form und ihre rechtliche Bedeutung in zwei Gruppen: nämlich in Geschäftsurkunden und in schlichte Beweisurkunden.

Die Beweisurfunde heißt notitia, brove, brove commemoratorium, memoratorium, die Geschäfts= urfunde heißt carta, cartula, epistola, testamentum: häusig auch nach dem Namen des Geschäftes, das durch sie zustande gekommen ist, so daß z. B. die Verkaufsurkunde vonditio, die Schenkungsurkunde donatio, die Freilassungs- urkunde ingenuitas heißt.

Die carta fest begrifflich einen Urfundungsaft zwischen

<sup>1)</sup> über bie capitularia f. oben, S. 585.

mindestens zwei Personen voraus: nämlich zwischen dem Aussteller, das heißt demjenigen, der die Urkunde schreibt oder —
in der fränkischen Zeit fast ausnahmslose Regel — schreiben läßt, und dem Destinatär, d. h. demjenigen, der die Urskunde erhalten und behalten soll.

Der Aussteller wird häusig in der Subskriptions- oder Signationsformel als dersenige genannt, qui cartam sieri rogavit, oder wird sonst durch den Tenor der carta als solcher gekennzeichnet. Wesentlich ist der carta eine Handlung des Ausstellers, welche "firmatio" genannt wird und darin besteht, daß er die Urkunde unterschreibt oder mit seinem Handseichen (signum) versieht oder wenigstens durch Handaufslegung berührt. Zur sirmatio des Ausstellers tritt dann die sirmatio der Zeugen hinzu, welche gleichfalls durch Untersschreiben, Signieren oder Berühren der carta geschieht.

Die sirmatio des Ausstellers oder der Zeugen, oder beider wird nicht selten am Schluß des Urkundentextes durch die Klausel: stipulatione, adstipulatione subnixa oder interposita angekündigt oder konstatiert.

Von der manufirmatio, der mittelst der Hand erfolgenden festî, hat sich zur Bezeichnung der carta selbst ter Ausdruck hantsestî, Handseste, gebildet.

Der Vertragsschluß mittelst carta ist nach den germanischen Rechten fränkischer Zeit ein rechtsförmlicher Akt. Er erfordert die Gegenwart des Ausstellers, des Destinatärs und der Zeugen. Der Aussteller giebt eine mündliche Erklärung ab, welche dem Tenor der carta entspricht. Dann folgt, als der wicktigste Teil des Urfundungsaktes, die traditio cartas, darin bestehend, daß der Aussteller die Urkunde dem Destinatär in rechtsförmlicher Weise übergiebt oder zuwirft. Nach den Stammesrechten wurde die carta zunächst auf den Erdboben gelegt, mit den nach Lage des Geschäfts erforderlichen Symbolen vom Aussteller aufgenommen und so dem Destinatär dargereicht. Das hieß levare, allevare cartam 1).

<sup>1)</sup> Daher beute noch Protest "erheben", b. h. ursprünglich die Urstunde vom Boden ausheben.

Gegenstand der levatio ist nicht die vollendete carta; tradiert wird im Rechtssinne nur das Urkunden material, das Pergament, welches den Inhalt der carta ausnehmen soll. Erst anläßlich der levatio wird der Schreiber gebeten, die Urkunde zu schreiben; erst nach der levatio sindet die Handsestung vonseite des Ausstellers und der Zeugen statt. Da die carta das durch die Begebung persizierte Rechtsgeschäft beweisen soll, müssen die Akte, welche aus dem Persektionsmittel des Bertrags ein Beweisdokument schaffen, der Begebung des Pergamentes nachfolgen.

Das die Datierungszeile eröffnende datum (oder data) ist seinem Wortsinne gemäß auf die Aushändigung der Urkunde zu beziehen. Gewöhnlich ist damit die Übergabe der vollzogenen Urkunde durch die Hand des Schreibers, manchmal aber die eigentliche traditio cartas, die "Begebung" durch die Hand des Ausstellers gemeint.

Notitiae sind Referate über gerichtliche ober außergerichtliche Akte, die ohne urkundliche Bollziehung bereits zu rechtlicher Wirksamkeit gelangt sind. Bei dem Zustandekommen der notitia, die nur ein schriftliches Zeugnis sein will, sindet eine der traditio cartae entsprechende Handlung nicht statt.

Eigentliche Gerichtsurkunden stellt nach fränkischem Rechte nur das Königsgericht aus. Die notitiae, wie sie sonst über gerichtliche Urteile oder Handlungen abgesaßt wurden, sind nicht vom Gericht, sondern vom Destinatär, also von der obsiegenden Prozespartei oder von dem, der durch das gerichtsliche Rechtsgeschäft ein Recht erworben hat, und zwar mit gerichtlicher Erlaubnis ausgestellt, welche in Form eines Urteils gewährt werden kann. Der Aussteller darf sich des Gerichtssschreibers bedienen und die firmatio des Richters und der Urteilssinder verlangen, die ihm nicht verweigert werden kann.

Weitaus die Mehrzahl der überlieferten Urkunden betrifft das Rechtsleben der Kirchen. Im Geschäftsverkehr der Laien hat man — namentlich in den ostrheinischen Gebieten des Frankenreiches — weniger Gewicht auf die Beurkundung gelegt als in kirchlichen Kreisen. Dazu kommt, daß die in Laien-

händen befindlichen Urkunden die Stürme der Zeiten weit seltener überdauerten, als diejenigen, welche in den kirchlichen Archiven eine schützende Stätte fanden.

Nur ein Teil ber uns bekannten Urkunden ist im Original Manche Stücke haben wir in Einzelkopieen; aber wohl die Mehrzahl der vorhandenen Urfundenterte verdanken wir kirchlichen Sammlungen bes Urkundenstoffes. Im Laufe ber Zeit schwoll nämlich ber Urfundenbestand einzelner Kirchen so sehr an, daß es schwierig ober unmöglich wurde, aus ihm eine Übersicht über bie Besitztümer und Rechte ber Kirche zu gewinnen. Man sah sich baber veranlagt, zusammenfassenbe Aufzeichnungen ber vorhandenen Rechtstitel anzufertigen. Unter ben Arbeiten dieser Art können wir zwei Hauptgruppen unterscheiben, nämlich Chartularien ober Kopialbücher einerfeits, Register ober Polypthcha andererseits. Bei ber Anlage der ersteren trug man Abschriften der Originale oder ber Einzelkopieen in ein Buch ein, indem die einzelnen Rechtstitel entweder nach Gauen und Ortschaften ober chronologisch ober wenigstens nach ben Bischöfen und Abten, unter welchen sie erworben worden waren, oder ohne ersichtlichen Plan zufammengestellt wurden. Dabei nahmen bie Kopisten ihre Borlagen nicht immer vollständig auf, sondern unterdrückten die Angaben, welche zur Zeit ber Abfassung bes Kopialbuchs unmittelbaren praktischen Wert nicht mehr hatten, wie die Namen ber Schreiber und längst verstorbener Zeugen, ober sie beschränkten sich etwa auf kurz gefaßte Urkundenexcerpte. das Kopialbuch von vornherein darauf angelegt war, etwaigen Beweiszwecken bie Zeugennamen zu überliefern, hat es im Laufe der Zeit bie und da ben Charakter des Kopialbuches abgestreift und wurde zu einem gleichzeitig und unmittelbar geführten Protofoll über die Rechtsgeschäfte ber Kirche, indem man die Aufnahme von Erwerbsurfunden durch Eintragung in ben Sammelcober ersetzte.

Nur zu Verwaltungszwecken, um die Rechte der Kirche in Evidenz zu halten, wurden Register angelegt, die sich als Güterverzeichnisse und Zinsbücher darstellen. So entstanden in

Salzburg gegen Ausgang des 8. Jahrhunderts die sog. Breves notitiae, kurze Auszüge aus den vorhandenen Traditionsurkunden, welche eine nach der Lage der Grundstücke geordnete Übersicht des kirchlichen Besitsstandes darbieten wollen. Eine der wichtigsten berartigen Arbeiten ist das in der Zeit Karls des Großen angelegte Verzeichnis der Güter, Hintersafsen und Hebungen von St. Germain des Près (polyptychon Irminonis).

Im fränkischen Reiche fehlte ein zünftiger und erblicher Schreiberstand, der die hergebrachte Technik des Urkundens wesens durch handwerkmäßige Einschulung von Lehrlingen fortsgepflanzt hätte.

Es ergab sich daher, als und soweit die trothem fortlebende Tradition der römischen Urkundenpraxis nicht mehr ausreichte, für die Herstellung von Urkunden das Bedürsnis nach Formelsammlungen, deren uns eine beträchtliche Anzahl erhalten ist (oben, S. 583). Doch scheinen selbst die ältesten um mehr wie ein volles Jahrhundert später als die ersten Auszeichnungen der Bolksrechte entstanden zu sein. Die meisten Sammlungen stammen aus Neustrien, wo bei der Berquickung römischen und fränkischen Rechtes die Absassung neuer, die Umwandlung der hergebrachten Formulare auf das dringendste nötig wurde.

Die alamannischen und baierischen Sammlungen entstanden unter fränkischem Einfluß. Eine der ältesten Samm-lungen hat das westgotische Reich auszuweisen, keine dagegen Italien, weil sich hier ein gewerbsmäßiges Notariat ausgebildet hatte und seder Notar in seinen Notariatsakten eine Auswahl von Mustern besaß, deren Kenntnis er auf seinen Nachfolger vererbte, wie er sie von seinem Borgänger erworben hatte. Die Verfasser der Formelsammlungen beschränkten sich in der Regel auf eine vorzugsweise kompilierende Thätigkeit, indem sie die Muster, die sie zusammenstellten, nicht erfanden, sondern, wie wir dies an einzelnen Stücken bestimmt nachweisen können, vorhandenen Urkunden mit größerer oder geringerer Freiheit nachbildeten oder geradezu entlehnten, wobei die Namen

des Ausstellers und des Deftinatärs, die sonstigen individuellen Beziehungen der Borlage, oft auch das Proto-Koll und das Eschato-Koll getilgt wurden.

# 5. Finanzhoheit. Finanzwesen.

## a. Allgemeines.

Selbstverständlich ist bas ganze Finanzwesen fast ausnahmslos römisch 1), ba es im altgermanischen Staat eine Finanghoheit bes Staates als "Steuerhoheit" gar nicht, in anberen Richtungen nur sehr wenig entwickelt, gegeben hatte; bas uralte Recht bes Bolkes oder des Königs auf die Friedensgelber, Wetten, und die - zunächst religiöse und sittliche -Berpflichtung zu ben Opfern beizusteuern, tommen bierfür fast allein in Betracht Das angebliche fränkische "Bobenregal" 2) hat nie bestanden und ist baber auch nicht ,, aus ber altrömischen Anschauung von dem Eigentume bes Staates am Provinzialboden entstanden"; die Franken hatten boch gewiß keine Kenntnis von dieser "altrömischen" Anschauung; ber einwandernde Franke unter Chlogio und Chilbirich wollte und follte boch gewiß nicht in seinem Gigentumserwerb an seinem Allod, seiner Sala jest beshalb beschränkt werden, weil der römische Fistus ebedem solche "Anschauungen" gehabt hatte: gab es boch feit 476 gar keinen "romischen" Fistus im Abendlande mehr; ber germanische Ronig aber hatte bamals noch fein "Obereigentum", bas erst bie Glossatoren ausgebildet haben.

<sup>1)</sup> Sogar Wait (II, 2, S. 247) erkennt an, daß auf dem Gebiet der Finanzen mehr als irgendwo Römisches sortbestand, herübergenommen wurde; was er umgekehrt hierin von Germanischem auch auf die Römer übergeben läßt, ist doch verschwindend wenig gewesen.

<sup>2)</sup> Schröbers I, 189. 204.

Die Unterscheidung zwischen bem "Fistus" und bem Privatvermögen bes Herrschers mar, trot ber hohen Rultur - und Rechtsentwickelung, schon bem römischen Kaiserstaat verloren gegangen, obwohl dieser boch aus einer Republik erwachsen war. — In dem Germanischen fand sich 1) für solche Ausscheidung bestoweniger Möglichkeit, als ber altgermanische König als solcher, abgesehen von den Friedensgeldern und freiwilligen Chrengeschenken, gar keine Ginnahmen bezogen, wohl aber staatliche Ausgaben 3. B. Bewirtung und Beschenkung von fremden Gesandten, Beschenfung fremder Könige aus eigenen (Gesamt-) Mitteln ohne Rücksicht auf beren Ursprung So war es auch jett: was der König einbestritten hatte. nahm aus öffentlichen Titeln (z. B. Steuern, Erträgniffen ber Krongüter, Strafgelbern, Bermögenseinziehungen), floß mit seinen Erwerbungen aus privatrechtlichen Titeln (z. B. Erbgang, Schenfung) in eine Kasse, eben die "fonigliche" ober - voll gleichbedeutend - die des "Fiskus" zusammen, wie er aus dieser Gesamtkasse die Ausgaben, die er als König machte (z. B. Beschenkung frember Könige) und die er als Privatmann hatte, (3. B. Unterhalt seiner Familie, Stiftungen zum Beile seiner Seele) sonder Unterscheidung bestritt 2). Der schärfste Ausbruck für diese unausgeschiedene Einheit ist der ganze Hofhalt bes Königs, ber unausscheidbar zugleich ben Staatszwecken bient, wie er zugleich die Privatwirtschaft eines reichen Grundbesitzers ift.

Ebendeshalb gehört auch der Hort, der "thesaurus regis, regius", wie in allen diesen Germanenreichen, unstrennbar zu dem regnum, wird mit diesem verteidigt, angestrebt, verloren, erbeutet und bei Teilungen des regnum mit geteilt 3); diese Fahrhabe des Königs wird — wie die Domänen und die

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme ber Weftgoten Könige VI, 2. 249.

<sup>2)</sup> Über die unterscheidungssose Einheit von Staatsgut fiscus = aerarium publicum und persönlichem Königseigen. Wait II, 2, S. 317.

<sup>3)</sup> So 3. B. a. 561, bann a. 632. Bgl. Genaueres oben S. 126. 191. Urgesch. III, 121. 637. Über die Ost-, Westgoten, Bandalen: Könige III, 138; VI, 2, S. 268; I, 209.

Territorialgewalt über die Provinzen — privatrechtlich vererbt und geteilt.

Wie der Palast heißt aber boch auch das aerarium aerarium "Francorum"; 1) benn bem Reich als Zweck bienten boch zulet alle Mittel bes Königtums.

Die Mischung von öffentlichem Staats- und privatem Königseigen erklärt auch bie Finanzverwaltung 2). Der thesaurarius, ber major domus verwaltet Königsgut in ber Zentralstelle, in den Provinzen verwalten Angehörige des Königshauses, domestici, Königsgüter; baneben erhebt ber Graf Grund- und Kopfsteuer, Zölle, Wegegelber, überwacht er (bagegen verwaltet er nicht, (oben S. 602) Königsländereien wie bie domestici. Als Richter verurteilt er aber zugleich die Steuer- ober Bugenschuldner, pfändet sie, wirft sie in die Schuld-Gefängnisse, bis etwa bei einem Familienfest ber König sie freigiebt 3).

Wie die Grafen üben auch die Bikarien, tribuni, Schulbheischen Finangrechte; ber Schuldheisch = exactor heischt im Dorf, in ber Hundertschaft, was - ohne Unterscheidung — ber König aus privatrechtlichen ober strafrechtlichen ober Steuer-Rechten zu forbern bat.

Niedere Finanzbeamte sind die Zöllner, telonearii, unter benen "Hafenaufjeher (unfreie?) arbeiten, bann bie forestarii 1) — höher stehen die monetarii 5). privatrechtliche Verfügung über das Krongut erscheint auch darin, daß ber König ganze Städte, Gaue (b. h. beren Erträgnisse) seiner Gattin überweist, in beren besonderen thesaurus biese Steuern u. s. w. abgeführt werben 6). Ebenso kann ber König staatsrechtliche Einnahmequellen jeder Art 7) an Dörfern, an ganzen Landschaften Klöstern ober Anderen

<sup>1)</sup> Fred., c. 45.

<sup>2)</sup> Bait II, 2, S. 323.

<sup>3)</sup> Greg. VI, 23.

<sup>4)</sup> Bgl. Urgesch. III, 481 (custos silvarum).

<sup>5)</sup> Wait III, 2, S. 328.

<sup>6)</sup> Wait II, 2, S. 333.

<sup>7)</sup> Nicht Eigentum, fonbern Gefälle, Renten, Bolle.

Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

übertragen, dadurch werden die Abgetretenen nicht persönlich unfrei, auch nicht "Unterthan", aber Abhängige des Beschenkten.

### b. Die Ginnahmen.

Den größten Teil der Staatseinnahmen bildeten die Ersträgnisse der im Eigentum des Staates oder des Königs — was hier dasselbe war — stehenden Domänen, Krongüter, über welche er allein als freier Eigentümer verfügte, ohne Mitwirkung des Reichstags <sup>1</sup>).

Dieses Krongut war sehr umfangreich. Dazu gehörte alles ehemals römische Fiskalgut. Ferner, was der König bei der Eroberung als seine "sors" erhalten und burch bie unaufbörlichen Gütereinziehungen bei Hochverratsprozessen vermehrt batte, Güter ber Ronigshäuser unterworfener Stämme; enblich alles herrenlose Land im ganzen Reich, wozu auch die gewaltigen, nicht im Eigentum von Gemeinden ober Einzelnen stehenden Waldungen gehörten, sei es, daß sie — auf bem rechten Rheinufer — noch nie in Besitz genommen, sei es wieder aus Menschenhand gekommen waren. Auch auf bem linken Rheinufer z. B. in den Vogesen, und nabe den Rhein-, Maas- und Schelbemündungen, fehlte es nicht an Landstrichen, welche, in römischer Zeit bebaut und bevölkert, wohl in den Kämpfen zu Anfang (Eindringen der Alamannen, Franken, Burgunden, Vandalen, Alanen, Sueben) und um die Mitte bes 5. Jahrhunderts (Hunnen) verlassen und wieder verwildert waren 2).

Diesen ausgedehnten Grundbesitz bewirtschaftete der König großenteils unmittelbar in den königlichen "villae", unter Leitung der freien, freigelassenen, unfreien villiei, actores, agentes, mittelst der großen Zahl von römischen und germanischen Unfreien, Freigelassenen, freien suscepti, accolae.

<sup>1)</sup> Anders bei Westgoten, Könige V, S. 126; VI, 2, S. 494 und Angelsachsen: hier über "Bolkland" nur mit Zustimmung des "Witenagemot". Brunner, S. 203.

<sup>2)</sup> Oben, S. 147. Urgefch. III, 533 f.

Die Reinerträgnisse wurden an die königliche Kammer (camera) abgeliesert, nach Abzug des von und auf dem Gut von den Gutsleuten, etwa auch vom König und dessen Hof bei kurzem Besuch oder langem Verweilen auf demselben sowie von seinen durchreisenden Beamten jeder Art Berzehrten.

Klaren Einblick in diese höchst wichtigen Wirtschafts- und Kulturverhältnisse gewähren die Heberollen, Grundbücher einzelner villas und das Kapitular Karls über die Landgüter (de villis; von 812?).

Die königlichen Ländereien waren von jeder Art: Wälder, Öbland, villae, Königshöfe, Landgüter mit aller wirtschaftlichen Rubehörde von Gerechtsamen an fremden, zumal auch Gemeindegrundstücken, von Liegenschaften, Unfreien, freien, aber an bie Scholle gebundenen oder freizugigen hintersassen, Berben, Werkstätten, Geräten; palatium beißt bie villa, wenn sich babei ein zur Aufnahme bes königlichen Hofes bestimmtes (übrigens oft sehr kleines) Gebäude befindet. Die Berwaltung leitet besonders der villicus, agens, actor, procurator, auch etwa judex genannt; in merovingischer Zeit schon wurden oft auch verschiedene Gaue und Grafschaften zu einem Inbegriff ("Fistus") zusammengelegt und von einem ber domestici (f. oben, S. 620; auch die Königinnen, Prinzessinnen hatten übrigens folche) überwacht 1); Grafen erhielten nur ausnahmsweise bie Leitung ober Berwaltung (anders, nur wenn die villa Amtsbenefizium war).

Unter den villici stehen auf den einzelnen zur villa gehörigen Höfen die majores unter diesen, die sorestarii, mulinarii, collerarii u. s. w. Jene villici wurden allmählich aus privaten Gutsverwaltern des Königs zu öffentlichen Beamten, indem sie nicht nur über die unfreien und in Hof-Sachen auch über die freien Insassen und Grundholden der villa, auch über benachbarte Freie oder über Freie, deren Allod, wie eine Insel, rings vom Königsland umschlossen lag, Gerichtsbarkeit und Polizei übten — im Wege des

<sup>1)</sup> Oben S. 620.

Gewohnheitsrechts, der "Prorogation", des freiwilligen An-schlusses!).

Was von den Erträgnissen nicht auf dem Hose verzehrt ward, mußte an die königliche Kammer eingesendet werden. Die Überwachung führten später die Königsboten, welche auch für erschöpfende Inventarisierung, jährliche Rechnungsstellung, Vershütung von Unterschleif, Vergeudung, Raub- und Wiswirtschaft zu sorgen hatten <sup>2</sup>).

Die oberste Zentralleitung führte der König selbst oder ein domesticus am Hose, später der Hausmeier, endlich der Kämmerer, was nicht ausschloß, daß für größere Zweige z. B. Jagd, Weinbau, Kellerei besondere Hosbeamte bestellt waren.

Im Jahre 751 wurden die arnulfingischen Familiengüter Staatsgüter in diesem Sinn, d. h. sie dienten nun auch mit ihren Erträgnissen den Staatsbedürfnissen wie denen des Königshauses, während die bisherigen merovingischen Güter Staatsgüter blieben und — gerade als solche! — Eigentum des Königs Pippin wurden: es ist sehr bezeichnend, daß bei der Absetzung und Vermönchung Childerichs III. von diesen Gütern gar nicht gesprochen wird; ihr Geschick war selbstversständlich.

Nur thatsächlich nicht rechtlich, einen besonderen Bestandteil des Königs – oder Staats = Gutes bildet der ausschließlich aus Fahrhabe d. h. aus gemünztem Metall, aus kostbaren Waffen, Geräten jeder Art, Kleidern bestehende Schatz (thesaurus). Früher hatte jedes Teilreich seinen besonderen thesaurus gehabt 3), der ja zur Regierung d. h. Belohnung und Gewinnung der Großen und der Nachbarn ganz unentbehrlich war.

Andere Krongüter wurden — und zwar in sehr großem Umfang — in den verschiedenen Formen der Landschenkung und

<sup>1)</sup> Könige VI, 2, S. 344 und oben S. 596.

<sup>2)</sup> Bgl. bas Capitulare de villis (von 812?) unb Boretius I, 172 bis 177. 250—260.

<sup>3)</sup> Bgl. die Teilung des Schatzes zwischen Neustrien und Austrassen oben, S. 101. 688. Urgesch. III, 637.

Landleihe (oben S. 500 f.) an Kirchen und Klöster und weltliche Große vergabt in unwiderrussiches, frei veräußerliches und vererbliches Eigentum — so die alten merovingischen Schenkungen meist — oder in einen durch den Verleihungsvertrag oder objektives Gewohnheitsrecht vielfach beschränkten Nießbrauchsbesitz, woraus dann später bei den Benefizien (souda) ein fälschelich sogenanntes "Untereigentum" entstand.

Außerdem waren mit gewissen Amtern, zumal Grafensämtern, durch Gewohnheitsrecht oder doch durch tief einsgewurzelte Gepflogenheit (d. h. ohne Überzeugung von Rechtszwang) gewisse Krongüter von Rechts wegen verknüpft, neben den Ansprüchen auf Naturalabgaben und Naturalverpflegung durch die der Amtszugehörigen den sehlenden "Gehalt" in Geld zu erssehen. Eigentum an diesen Krongütern ging auf den Beamten natürlich nicht über, nur Besitz, Verwaltung und Fruchtgenuß auf Amtsdauer; seit dem häusigen Borkommen der Benefizien in der Gestalt von "Benefizien auf Amtsdauer".

Dann bie Erträgnisse ber Steuern. - Begenüber ben Provinzialen blieb zunächst bas römische Steuerwesen Die Berzweiflung über ben römischen Steuerbruck in Kraft. und die Migbräuche ber Steuerbeamten hatte in Spanien und Gallien die Romanen zu bereitwilligerer Aufnahme ber Germanen bewogen, welche manche Migbräuche abstellten, aber im wesentlichen die vorgefundenen Steuereinrichtungen fortbestehen ließen. Wenn sie vorübergebend (3. B. durch Nachlässigkeit in Fortführung ber Steuerlisten) unt er brochen, burch bie vielen Steuerprivilegien ber Rirchen burch brochen murben, so bestanden sie doch im Prinzip so völlig fort 1), daß die Könige fogar die Franken trot heftigen Widerstrebens durch übertragung dieser römischen Einrichtungen ber Grundsteuer (tributum, census) lange Zeit mit Erfolg zu unterwerfen versuchten.

Diese Versuche ber Könige wurzelten selbst bei einem Chil-

<sup>1)</sup> Dagegen Schröber, S. 119: "Ein Besteuerungsrecht besaß ber König nicht (!)." — Man lese Greg. Tur. VI, 22. 28.

Perich keineswegs nur in Habgier: wie das Trachten aller Könige in all diesen auf römischem Boden errichteten Germanenreichen, ihre über die Provinzialen zustehenden Rechte überhaupt
auf die Germanen auszudehnen, durchaus nicht lediglich auf
selbstische Machtgier allein zurückzuführen ist: diese Herrscher
mußten früher als die große Wenge die höher stehende Stuse
der römischen Staatsidee erkennen und konnten die Ausgaben
bes neuen romanisch-germanischen Staates mit seinen entwickelten
Berwaltungspslichten nicht lösen, zumal die gesteigerten Staatsausgaben nicht bestreiten, mit den kärglichen Mitteln, zumal
Einnahmen des altgermanischen Staates, bei welchen ihre germanischen Unterthanen sie sesthalten wollten, wobei nur die
Romanen die Lasten und Kosten von Einrichtungen hätten
tragen sollen, welche doch auch den Germanen zustatten kamen.

Schon gegenüber der aussaugenden Vergabung von Königsgut waren die Versuche der Krone, durch Einziehungen, durch
neue Sebühren das Krongut wieder zu vermehren, voll be=
rechtigt '); was von Dagobert II. eine späte Quelle berichtet, ist vielleicht nur Hinaufrückung von Maßregeln Karl
Martells: seine Käte sollen die Hälfte des Kirchenguts haben
einziehen wollen, Mittel für Kriegführung zu gewinnen '). Schon
Chlothachar I. hatte ein Drittel des Einkommens aller
Kirchengüter beansprucht ').

Wenn sich übrigens die Franken der Grundsteuer — auch der Kopfsteuer — hartnäckig, ja leidenschaftlich widersetzen, so hat dies (neben der allgemeinen Abneigung der meisten Menschen gegen das Steuerzahlen!) die tieferen Gründe, daß sie darin eine Anzweislung ihrer persönlichen Bollfreiheit oder doch ihres vollfreien Grundeigens vonseite des Königs erblicken mußten. Der altgermanische Staat hatte ein Besteuerungsrecht nicht gestannt, öffentliche Zwangsabgaben an den Staat hatte es (absgesehen von Beiträgen zu Opfern) nicht gegeben. Wohl aber

<sup>1)</sup> So bei Protabins, Urgesch. III, 562.

<sup>2)</sup> Urgesch. III, 625.

<sup>3)</sup> Greg. V, 2.

hatte der Herr oder Freilasser von dem Unfreien oder Freisgelassenen, der Grundeigne von dem Grundholden, der auf fremder Scholle saß, Zinse wie Fronden erhoben.

Verlangte jetzt der König Kopfgeld oder Grundsteuer, so schien er, wie gesagt, Vollfreiheit oder Volleigen anzutasten 1).

Übrigens ist bei Fortführung der römischen Steuern im Frankenreich scharf zu scheiden zwischen dem Land östlich vom Rhein
einerseits, Nordost- und Südwestgallien andrerseits. Östlich vom
Rhein war das römische Steuershstem nie durchgreifend eingeführt
worden; die Merovingen konnten nicht daran denken, es neu
einzuführen. Aber auch in Gallien bildete die Loire wie für
die Berbreitung der Franken so auch für die Fortführung der
römischen Steuern eine bedeutsame Grenze: im Süden erhielt
sich mit dem ganzen römischen Wesen auch die spstematische
Fortführung des römischen Steuerwesens viel länger allgemeiner,
unberührter.

Die Grundsteuer beißt tributum, census 2).

Ohne Zweifel bestand grundsätzlich Freiheit der Germanen von der Grundsteuer nicht 3). Erwarb ein Germane ein bisher

- 1) Bgl. die wiederholten Empörungen gegen die Besteuerungsversuche der Merovingen Urgesch. III, 97 f.
  - 2) Matthias, Die röm. Grunbsteuer u. b. Bektigalrecht (1879).
- 3) hierliber Baig II, 2, S. 206 272. Roth, Benif. IV, 90. Schröber I, 188 will zwischen biefen öffentlichen Abgaben und eigentlichen Besteuerungen unterscheiben (ift eine öffentliche Abgabe eine eigentliche Daber follen fie nur bem Ropfgins, nicht Besteuerung nicht?) ber Grundsteuer wiberftrebt haben! Das sei "aus ber Luft gegriffen". Gregor von Tours ift aber nicht "Luft": er war anberer Meinung. "Selbst bie toniglichen Vafallen fanden es nicht unter ihrer Wilrbe, firchliche Benefizien mit der Last eines boppelten Zehntenzu übernehmen", agt Schröber. Gewiß. Aber bas ift boch eine vertragsmäßig gegen reichste Gegenleiftung übernommene privatrechtliche Laft, wie ein Pachtschilling. Was foll bas für bie Bereitwilligkeit zu öffentlichen Abgaben beweisen? Die Aussilhrung über "bie allgemeine Hufenabgabe als eine burchaus ftaatsrechtliche bei ben alten Germanen" vielmehr "fteht in der Luft": geschichtlich kommt sie nur als privatrechtliche, fast immer nur für Neubruch vor. Nicht bas Minbeste für alten römischen Pro-

einem Römer gehöriges grundsteuerpflichtiges Grundstück, so erlosch badurch das Besteuerungsrecht des Fissus keineswegs. Da jedoch die alten römischen Steuerbücher nicht fortgeführt, auch wohl die von den Königen neu angelegten gewaltsam zerstört wurden, und das Recht der Krone, alle Unterthanen zu besteuern, zwar in Anspruch genommen, aber den Franken gegenüber nicht stets — auf die Dauer — durchgesetzt wurde, so stellte sich die Grundsteuer auf den Gütern, auf denen sie sich behauptete, als eine feste Reallast dar, welche, wie etwa ein privatrechtlicher Zins oder Kirchenzehent, von dem Kauspreis, von dem Kapitalwert vorabgezogen ward.

Natürlich konnte der König auch Freie anweisen, ihre dem Staat geschuldete Steuer statt bessen an eine Kirche zu zahlen 1).

Auch die Franken also waren grundsteuerpflichtig (sofern nicht, z. B. bei Schenkungen von Königsland, Steuerfreiheit durch Privileg verliehen ward). Aber freilich nur da, wo sich die römische Steuerverfassung in Gallien erhalten hat; und wiesern dies in Nordostfrankreich der Fall war, ist schwer abzugrenzen; auf dem rechten Rheinufer sind diese römischen Einzichtungen gewiß nicht von den Franken eingeführt worden.

Die Grundsteuer ward nach einem Kataster erhoben, so daß auf einen zu gleichem Wert abgeschätzten Grundbesitz (Steuerhuse) die gleiche Quote der überhaupt auszubringenden Summe gelegt ward <sup>2</sup>). In fränkischer Zeit scheint aber das

vinzialtribut als Quelle von Abgaben an den fränkischen Staat kann es doch darthun, daß die Kirche ihren Zehntauspruch im Frankenreich durchsetzte und zwar auch gegenüber den Krongütern: dieser Kirchenzehent hat mit den Steuern an den Staat keinen Zusammen-hang. Anders Schröder I, 188.

1) Chilberich II. im Jahre 673. Urgesch. III, S. 677.

2) Siehe die Beispiele Urgesch. III, 97; Greg. Tur. V, 28 über ein kaiserliches Steuerprivileg für Lyon, das noch zur Zeit Gregors von Tours geachtet wurde; über Steuerrevolten V, 28, über Besteuerung auch der Kirchen, IV, 2, Besreiungen sür Tours IX, 30. Dagobert schenkte der Bistumskirche zu Tours die bisherigen Steuern der Stadt. Wait, S. 264 (Grund- und Personensteuer?)

einzelne Gut mit der bei der Eroberung vorgefundenen Steuerquote als fester Steuer belastet worden zu sein.

Der König und die Gemeinden erhoben im 8. Jahrhundert Binse, wenn sie verstatteten, in staatlichem und gemeindlichem Öbland Robungen vorzunehmen; eine altgermanische allgemein staatliche Besteuerung aller Hufen — also auch auf bem rechten Rheinufer! — ist barin burchaus nicht 1) zu erblicken; sie ist spät und privatrechtlich. Ebenso wenig können Weibegelber und Biehzehnten, welche gelegentlich erwähnt und von Chlothachar II. den Kirchen erlassen werden, als , allgemeine Einrichtung" auf ben römischen Provinzialtribut zurückgeführt werben. Daß die Römer in Gallien nur die Kopfsteuer allgemein, die Grundsteuer blos teilweise 2) eingeführt haben follen, ift bei ber Wichtigkeit Galliens für bas Westreich, bei bem Reichtum bes Lanbes, bei ber völligen Romanisierung — Trier lange Zeit eine Hauptstadt, Rarbonne, Arles wichtigste römische Städte — ganz unglaublich und wird durch bie bezeugte Durchführung ber Grundsteuer auch im nordöstlichen Gallien wiberlegt. Die bei Sachsen, Thuringen, Alamannen bezeugten Naturalzinfe (Rinder, Schweine, Roffe) an den franklichen König, sind durch völkerrechtliche Verträge auferlegte Einzel - Erscheinungen und in keiner Weise geeignet, verallgemeinert zu werben 3).

Das <sup>4</sup>) "Obereigentum" oder "Bodenregal" des Königs am ganzen Boden des fränkischen Reiches hat nicht bestanden. Die Rechte, welche darauf zurückgeführt werden, haben zum Teil nicht bestanden (so das angebliche Jagd, Berg- und Salz- Regal, s. unten): sofern sie bestanden, können, ja müssen sie anders erklärt werden, da die Borstellung eines

<sup>1)</sup> Mit Schröber I, 188.

<sup>2)</sup> Schröber I, 188.

<sup>3)</sup> Die Unmöglichkeit, die Neubruchabgabe als "altgermanische Steuer" (1), burch welche das römische Steuerspstem verdrängt worden sei, aufzusaffen, hat Schröder I, 188 nachträglich selbst eingesehen.

<sup>4)</sup> Bon Schröber aufgestellte.

solchen Regals ober auch des Obereigentums jenen Jahrhunderten völlig fremd ist.

Ein Recht des Königs, jedem freien Grundeigner traft eines angeblichen "Bobenregals" ober "Wildbannrechts" ohne Entschäbigung ein Grundeigen ober Gewässer zu nehmen, basselbe als königlichen Wildbann, königliches Fischereigewässer zu er= klären, einzuparken, bem Eigentümer jebe Berfügung barüber zu entziehen, und die Jagd ober Fischerei auf bem so geraubten Grundstück, in dem fraglichen Gewässer bei Königsbann jedem zu verbieten und nur dem König vorzubehalten — ein folches "Wildbannrecht" hat es nicht gegeben; fonst hätte ber König kraft bieses "Bobenregals" bas ganze Frankenreich, etwa bie Häuser ausgenommen, für seinen "Wildpart" erklären können, was boch recht wenig wahrscheinlich. Danach hätte es gar keinen Schutz bes Grunbeigentums gegen ben König gegeben. Bielmehr bestand das Prinzip der "Jagdfreiheit", wonach jeder Grundeigener fraft bes Grundeigentums bas ausschließende Recht hatte, jeden anderen vom Beschreiten seines Bobens abauhalten, also natürlich auch, barauf zu jagen und folgeweise bas ausschließende Recht, sich ber herrenlosen jagdbaren Tiere barauf felbst zu bemächtigen.

Richtig ist nur, daß der König (ober ber Staat) ben größten Teil ber Wälber eignete, baß er ferner in ben sehr zahlreichen, niemand sonst gehörigen Wälbern bas Jagbrecht batte, bag er bes staatsrechtlichen Mittels bes Rönigs= banns zum Schutz seines privatrechtlichen Jagbrechts fich bebiente, — bas ist ber ganze ber gegnerischen Meinung zugrunde liegende Anschein — indem er ben Königswald oder berrenlosen Wald mit dem unsichtbaren juristischen Zaun seines Bannes umbegte und das Jagen barin mit ber Bannbuße be-Endlich hat allerdings der König in den den Gebrobte. meinden gehörigen Allmännde-Wäldern — wie überhaupt bei beren Berwendung z. B. Robung und Aufteilung — ein gewisses Einspruchs- und Verfügungs=Recht geübt z. B. also bie Rodung und Aufteilung verbieten können im Interesse auch der Jagd; allein dies ist nicht Ausfluß eines Obereigentums ober

Bobenregals, sondern der staatsrechtlichen Gebietshoheit, welcher man damals eben auch diese Rechtswirfung beimaß. Daß die Gemeinden den König in den Allmännde-Wäldern jagen ließen, ist nicht Folge seines Bodenregals, sondern zum Teil als Vergünstigung, als Höslichkeit und Gepflogenheit — ohne opinio necessitatis — zu erklären und bei dem Überfluß an Wild voll zu begreisen, zum Teil wohl in Duldung nicht von Recht, sondern von Gewalt geschehen 1).

Für das aus jenem "Obereigentum" weiter abgeleitete "Berg- und Salz-regal" auch nur den Schatten eines Scheines eines Zeugnisses beizubringen, ist unmöglich?). Biel- mehr bestand damals wie Jagdfreiheit so "Bergfreiheit") d. h. der Grundeigener hatte das ausschließende Recht, sich der in seinem Boden verborgenen Bergschätze zu bemächtigen 4).

Das Ackergeld, Weidegeld und die Schweinezehnten (agraria, pascuaria vel decimas porcorum), welche Chlothachar II. <sup>6</sup>) den Kirchen erläßt, beruhen am allerwenigsten auf einem

- 1) Andere Fälle sind wieder anders, aber gewiß nicht aus Obereigentum zu erklären. Warum es "selbstverständlich" sein soll, daß
  es sich dabei nur um die "hohe Jagd" und den "edleren Fischsang" gehandelt habe ist durchaus nicht "selbstverständlich": dieser Unterschied als
  Rechtsbegriff ist zener Zeit fremd.
- 2) Gleichwohl soll es nach Schröber I, 190 "nicht bem minbesten Zweisel unterliegen!" Warum? "Weil es im 11. Jahrhundert von der Krone, weil scharf angesochten, verteidigt werden muß", d. h. also selbst im 11. Jahrhundert noch nicht zweisellos anerkannt war!
- 3) Bon Bergregal ist nicht nur keine Rebe, sondern umgekehrt sehen wir in Baiern zwei Private an der Arbeit, Gold zu schürsen, geradesso wie sie jagen (Indiculus Arnonis VIII, 1. Breves notitiae III, 1) gehen; übrigens folgt Schröder lediglich Arndt, Zur Geschichte des Bergregals (1879); wenn Einmal eine Abgabe von Bleigruben vorkommt (in den Gesta Dagoberti) alle zwei Jahre so kann das auf Borbehalt bei Berleihung beruhen, keinessalls aber jenes Bergregal beweisen.
- 4) Die Salzgewinnung ist ganz bestimmt nachweisbar nicht Regal: Private, nicht nur ber Herzog, haben Salinen in Batern, auch in Alamannien.
  - 5) Oben, S. 697; praec. c. 11.

"Obereigentum") — sondern wohl auf Landschenkungen der Könige, bei welchen folche Vorbehalte waren gemacht worden <sup>2</sup>).

Während die Merovingen zur Zeit ihrer Kraft 3) den römischen Kopfzins (capitatio) sogar von Germanen verlangten, erlosch er als allgemeine Abgabe zur Zeit ihrer Schwäche sogar gegenüber den Kömern und ähnlich wie sich die Grundsteuer zuletzt nur als vereinzelte an den Staat zu entrichtende Reallast erhielt, wurde die Kopfsteuer eine vereinzelte Personalsteuer gewisser Familien, die sich vererbte, da die Namen in öffentliche Bücher eingetragen waren, ohne daß doch dadurch diese Familien zu "Halbsreien" oder "Staatssstaven" wirklich herabgesunken wären; Unsreie, auch der Krone, konnten nur privatrechtliche Zinse, nicht öffentliche Steuern, auch nicht Kopfsteuern zahlen 4).

Aber allerdings schon galt es als eine gewisse Minderung der Bollfreiheit, in die Listen der Kopssteuerpflichtigen eingetragen zu werden <sup>5</sup>). Die Franken sahen in deren Auslegung einen Versuch der Könige, sie als Hörige in Anspruch zu

1) Schröber hat übrigens nur ben alten Einfall Birnbaums, Zehnten, S. 125 neu gewendet.

- 2) Über die Schweinezehnten, Westgot. Studien, S. 106. "Schröbers Auslegung von Chilperichs Edilt, c. 1 scheint nur ganz unsicher und die allgemeine Behauptung, daß , der König den Gemeinden
  ihre Fluren zu gesamter Hand gegen solche Abgaben verliehen . . . ' in
  teiner Weise begründet . . Schon in der Lex Salica und gerade auch
  bei den Chatten u. s. w., wo von Staats-Land gar nicht die Rede sein
  tann. Da die Abgaben der Kirche erlassen werden, können sie auch
  nicht an dem Landbesitz der Franken geheftet haben." So Wait II, 2,
  S. 281.
- 3) Doch scheint in ben überwiegend fränkisch bestebelten Gegenden die römische Steuer-Einrichtung sich nicht erhalten zu haben. Wait II, 2, S. 279 "so griff man zu der roheren Art, die Menschen zu beschatzen, soviel ihrer im Lande lebten; da aber sand man jedesmal den Widerstand, den die volle Freiheit jeder aufgedrungenen Beschränkung ihres Rechts entgegensstellte."
  - 4) Wait II, 2, S. 274, Nr. 113.
  - 5) Bait II, 2, S. 273.

nehmen <sup>1</sup>). Dazu kam: nur die Grundbesitzlosen zahlten (zuletzt) die Kopfsteuer, die auch (deshalb) an sich als Zeichen geringeren Rechts und Standes galt <sup>2</sup>). Der Ausdehnung der Kopfsteuer, welcher auch Knechte, Kinder <sup>3</sup>), Kirchen, Geistliche, wie der Grundsteuer grundsätlich unterworsen waren, widersetzte sich am meisten das Bolt. Ehlothachar II. verspricht, ungerechte neue Steuern abzuschaffen. Damit ward die Steuer für Land und Personen sestgeheftet, der Wilkür des Königs eine Schranke gezogen, aber auch eine Änderung nach dem Wechsel der Verhältnisse verwehrt <sup>4</sup>).

Die Ausschreibung geschah am (1. März), sechs Monate vor Beginn des römischen Steuerjahrs (1. September); doch oft jahrelang nicht, so daß die alten veränderten Verhältnisse vorausgesetzt wurden zum Vorteil der Einen, zum Schaden der Andern oder der Steuerbeamten, welche, nach römischem Grundsatz, für die Aussälle hafteten. Manchmal waren die Steuersfätze durch Absindungssummen festgestellt.

Die Steuerrollen (descriptiones, liber descriptionum, tabulae) wurden im königlichen Schatze verwahrt, Abschriften erhielten die Provinzialbeamten, welche bei Neuregelungen oft auf gewaltsamen Widerstand stießen <sup>5</sup>).

Diese römischen Steuern waren echte Staatssteuern, nicht nur Grundrente der Könige, aber nach der Festlegung näherten sie sich den Staatsrenten.

Für besonderes Königsmundium werden manchmal besondere Abgaben — Waffen und Rosse — entrichtet <sup>6</sup>). Freisgelassen einen Zins, ähnlich dem litemonium; der Königsseht auch Wergeld und erbloses Gut

<sup>1)</sup> Urgesch. III, 97f. Empörungen gegen die Kopfsteuer. Greg. Tur. III, 36; VII, 15.

<sup>2)</sup> Wait II, 2, S. 260.

<sup>3)</sup> Daher bie Magregel Balthilbens, Urgefch. III, 669.

<sup>4)</sup> Bais II, 2, S. 260.

<sup>5)</sup> Urgesch. III, 97 f.

<sup>6)</sup> Wait II, 2, S. 149; über bie umgewandelten Leistungen von Le Mans, Dipl., p. 199.

seiner Sonder-Schützlinge 1). Der König erhebt einmal bei Erbteilungen durch seinen Beamten ein Zehntel der Erbschaft als Fiskalgebühr 2). Auch die freiwilligen Gaben kehrten zu gewissen Zeiten jährlich wieder, dadurch wurden sie leicht aus einer Sepslogenheit (ohne Rechtszwang) zu einem wahren Sewohnheitsrecht.

Aber ursprünglich waren nicht Steuern, sondern freiwillige Sprengaben, ganz im Sinne der Urzeit 3), jene Geschenke, welche die Unterthanen den Merovingen und auch den Karo-lingen noch zum März- oder Maiseld darzubringen pflegten: wahrscheinlich im Zusammenhang mit alten Opferbeiträgen 4), aber auch die Entrichtungszeit anderer wirklicher Abgaben (so oder Osterstungszeit anderer wirklicher Abgaben (so oder Osterstungszeit anderer wohl unsprünglich durch heidenische Feste bestimmt gewesen 5).

Solche Abgaben, teils aus halb freiwilligen Ehrengeschenken erwachsen, teils auf Unterwerfung, teils auf alten besonderen Berpflichtungen beruhend, mag es wohl auch bei andern Stämmen gegeben haben. Gemischt, halb privatrechtlich ober doch auf besonderen Berhältnissen beruhend, sind Leistungen bei Alamannen, welche wie Reallasten auf den Erwerber gewisser Landgüter übergehen, während der König seine Reallasteberechtigung einem Kloster schenken mag, wodurch die Besitzer in ein (nur privatrechtliches) Abhängigkeitsverhältnis zu dem-Kloster treten 6).

Außordentliche Einnahmen waren Geschenke zur Unterstützung eines Gesuches, von Bestechung nicht gerade sehr weit abstehend, bei Reisen und Empfangsbegrüßung (occursus) bes

- 1) Wait II, 2, S. 285.
- 2) Wait II, 1, S. 287 ganz vereinzelt.
- 3) Wait II, 2, S. 214.
- 4) Ia, S. 300.
- 5) Wait II, 2, S. 250. Nr. 110. 625.
- 6) Dben S. 709. 710. Über bie "eulogiae", ursprünglich gesegnete Brote, bann andere Geschenke, welche zumal Geistliche zu spenden psiegen. Greg. Tur. IV, 35; V, 14; VI, 32; VII, 1; VIII, 2; X, 16; natsirlich erhielten auch die Könige solche.

rough.

Königs, Bermählung seiner Tochter 1); ferner Bermächtnisse 2), endlich Spenden.

Der König bezieht sodann das Friedensgeld (fredus), die Sühne sür verwirkten Frieden, den kleinen Bann von 12 oder 15 sol. sür Bruch irgendeines obrigkeitlichen Besehls, später den großen Königsbann von 60 sol. bei Bruch des Königsbanns, bei Handlungen gegen den König oder dessen utilitas: Friedensbruch und Bannbruch waren ursprünglich nicht dasselbe: allmählich aber trat das Bannrecht an Stelle des Friedensgeldes, weil aller Friede Königsfriede geworden war 8).

Von den Bann-, Friedens-, Wette-geldern behielten die Grafen ein Drittel als eine Art von Gehalt ein, nur zwei Drittel lieferten sie der königlichen camera ein 4); die Herbann-gelder (oben S. 632) mußten viel einbringen.

Außer dem Bann und dem Friedensgeld kommen gelegentlich noch andere Geldstrafen vor; Private wie der König bedrohten in Urkunden, Ansechtung von Rechtsgeschäften mit einer Wette an den Fiskus wie mit einer Buße an den Berletzten 5); auch sonst wird Vermögen zur Strafe an den Fiskus verwirkt.

Andere Einnahmen gewähren die Hilfsgelder der Bhzanstiner oder Oft- und Westgothen 6), die Abgaben vorübersgehend besiegter 7) oder dauernd unterworfener 8) Nachbarvölker, die erbeutete Fahrhabe, die Schätze (thesauri), besiegter Könige 9), einverleibter Reiche, sowie die Krongüter dieser Reiche, das ausschließende Recht des Königs (oben S. 698), durch

- 1) Urgeschichte III, 285.
- 2) Testament bes Bertchramn, Diplom. I, 201.
- 3) Anders Wait II, 2, S. 287—289.
- 4) Oben Wait II, 2, S. 34. 124. 285. 328-330; IV, 169.
- 5) Biele Beispiele Urgesch. III, 729 f.
- 6) Wait II, 2, S. 293; IV, 140; vgl. Könige V, 188; II, 118.
- 7) Daher neben einander "Stuofa", "Friedensgeld", "Heerbann".
  - 8) Urgesch. III, 636.
  - 9) Greg. Tur. X, 3 (Langobarben).

Bemächtigung alles herrenlose, erblose Gut im Reich, Liegensschaften wie Fahrhabe, sich anzueignen — dies ist der juristisch richtige Ausdruck, nicht "Eigentum" des Königtums bestand an dem herrenlosen "Gut": das ist ein Selbstwiderspruch.

Endlich forgten die unablässigen (wirklichen und behaupteten) insidelitates der Großen, deren regelmäßige Straffolge, auch wenn etwa von der Todesstrafe begnadigt wurde, Gütereinsiehung war, daß diese Einziehung fast als eine ordentliche regelmäßige Einnahmequelle der Krone erschien.

Die Güter ein ziehung war nicht 2) in der altgermanischen Friedlosisseit gelegen; diese entzog nur den Schut: das Eigentum des Friedlosen ward herrenloses Gut und unterlag also der Bemächtigung: allerdings auch und thatsächlich besonders durch den König. Dagegen ward nun im Merovingenreich die römische Konsissation (bei Majestätsverbrechen) wegen "insidelitas" herübergenommen, welche regelmäßig alles Gut ergriff; nur gnadenweise mochte dieselbe auf das vom König geschentte oder geliehene Land beschränkt werden 3). Selbstverständlich konnte die Krone solch eingezogenes Gut nun Andern schenkten; zumal in den merovingischen Hauskriegen wie übrigens auch in den westgotischen Adelskämpsen das Belohnung der eigenen Anhänger das häusigste Versahren und Mittel.

Gütereinziehung begleitete die Todesstrafe und die Einbannung (exilium), sowie (jetzt) die Entziehung des Königsschutzes, an Stelle der alten Friedlosigkeit. Verbannung, d. h. Ausbannung, Ausweisung aus dem Reiche gab es nicht 5); oft war die Einbannung mit Haft (in einem Kloster) verbunden.

Da der Fremde rechtlos war, unterlag er selbst, falls er nicht auf Grund besonderer Verträge landete oder falls er schiffbrüchig an die Küste getrieben ward, mit Schiff und Gut,

- 1) Urgesch. III, 398.
- 2) Bie Bait II, 2, S. 290.
- 3) Anbers und irrig Bait a. a. D.
- 4) Könige VI, 2, S. 155f.
- 5) Wait II, 2, S. 292 geht barüber weg.

ebenso auch das ohne menschliche Begleitung angesülte Wrack oder Schiffs-Gut dem Strandrecht, d. h. der Bemächtigung ursprünglich durch die Strandbewohner; der König nahm aber nun kraft seines Rechts auf alles herrenlose Gut dieses Bemächtigungsrecht ausschließend für die Krone in Anspruch 1).

Die zahlreichen, sehr mannigfaltigen Berpflichtungen der Unterthanen, den König, dessen Hos, dessen Beamte, Gesandte, sowie Gesandte an den König auf deren Reisen durch das Land unter Dach und Fach zu nehmen, samt Gesolgen und Rossen zu verpslegen, mit Wagen und Pserden weiter zu besördern — das "servitium" im weitesten Sinne — ist wohl auf die vorgefundenen römischen Belastungen der Prodinzialen zurückzussühren, wurde aber sosort auch auf die germanischen Unterthanen ausgedehnt. Der König oder die sonst hiernach Berechtigten hielten sich zunächst an die weltlichen und geistlichen Beamten, auch an die Privatbeamten der Immunitätsherren, welche dann ihrerseits die Einwohner zur Tragung dieser Lasten heranzogen.

Die Einquartierung und Verpflegung des Heeres im Ariege warb durch Karl genau und streng geregelt 2); in merovingischer Zeit 3) war oft die Zuchtlosigseit der Franken-heere im eigenen Lande so grauenvoll gewesen, daß dieselben den eigenen Landsleuten viel schrecklicher waren, als den Feinden und oft von den verzweiselten Bauern angefallen wurden. Hausung (mansio), Speisung (paratae, sc. epulae), Beförderung (evectio, veredi) paraveredi (keltisch, daher unser "Pferd"), Hand- und Spanndienste (angariae, parangariae) hatten nicht die Arieger, nur der König und seine Beamten u. s. w. zu fordern; letztere mußten, falls ihr Recht nicht volkstundig, einen besonderen Auftragsbrief des Königs verweisen (tractoria, sc. epistola).

Leiber sind wir so gut wie gar nicht unterrichtet über

<sup>1)</sup> Wait a. a. D.

<sup>2)</sup> Nur Gras, Wasser, Holz; über fodrum, Wait IV, 165. 626.

<sup>3)</sup> Urgesch. III, 481.

Dabn, Deutsche Geschichte. Ib.

Betrag und Berechnungsweise der Zölle, welche zwar selbstverständlich zunächst in der überkommenen römischen Einrichtung beibehalten, aber im Laufe der Jahrhunderte den sehr veränderten Handels-, d. h. Einsuhr- und Aussuhr-verhältnissen entsprechend, notwendig vielsach verändert worden sind.

Die Zölle sind reine Finanz-Zölle, nicht Schut-Zölle, bezwecken lediglich Einnahmen, sind weder (blose) Eingangsnoch (blose) Ausgangszölle, sondern werten nicht nur an den Grenzen, auch im Binnenland an beliedig vielen Orten von derselben Ware erhoben, sind also auch nicht Durchgangs-zölle 1):
denn auch im Inland herumgeführte oder im Inland verzehrte Waren werden verzollt, wo sie an eine Zollstätte hingelangen.
Nach dem Wert, aber auch nach Ladung von Schiff oder Wagen werden sie berechnet. Nähere Unterscheidung der Waren ist uns wenig überliesert, dagegen wurden von Angehörigen verschiedener Bölker verschieden abgestufte Zölle erhoben 2). Ehlotachar II.
verspricht, weder von neuen Waren noch an neuen Stätten Zoll zu erheben 3).

Zölle an Märkten trugen viel ein, wurden aber oft, zur Hebung des Marktes, erlassen. Der König kann Zollrechte verschenken (z. B. zu positiver Immunität) und Zollfreiheiten (z. B. zu negativer Immunität) gewähren 4). Die Zölle werden übrigens (meist) nicht in Geld, sondern in Prozenten der Güter erhoben.

Nicht Zölle, sondern Gebühren (Entgelt für Benutzung öffentlicher Anstalten) sind die Hafengelder (navalis evectio), von der Schiffartsfracht beim Einlausen in den Hafen, — daneben dann noch der Zoll! — erhoben, Usergelder (ripaticum), Fahregelder (nautum), Kiesegeld (pulveraticus), Brückengeld (pontaticum), Thorgeld (portaticus), Marktgeld (foraticus), Lasttiere (Saumroßgeld, saumaticus), Kädergeld

<sup>1)</sup> Wie Bait II, 2, S. 300.

<sup>2)</sup> St. Denis, Urgesch. III, 832; Bait II, 2, S. 301.

<sup>. 3)</sup> Edict, c. 9. p. 22.

<sup>4)</sup> Wait II, 2, S. 303; oben, S. 197.

(rotaticus), nach der Zahl der Räder berechnet, Rasengeld (cespetaticus, vom Leinpfad? oder für Benutung oder wegen Schädigung, des Rasens an der Straße?) Begrüßungsgeld (salutaticus), für die Eröffnung des Handels (?) 1) Der Ursprung ist doch wohl meist römisch, nicht erst merovingisch, mag auch die Häufung dieser Gebühren zu dem Finanzdruck der Könige (und Hausmeier) gehören, über welchen so oft geklagt wird; daß die meisten jener Namen uns in den altrömischen Duellen nicht erhalten sind, beweist doch wohl kaum, daß auch alle diese Dinge sehlten 2).

"Märkte" 3) hatte es im altgermanischen Leben nicht gegeben: nur bei ben Dingen hatte sich, außerhalb ber eigentlichen Dingstätte, ein Tauschbandel entwickelt 4). In Gallien fand man Marktgebühren vor; die Erträgnisse berfelben sollten nicht burch Abhaltung beliebiger neuer Märkte geschmälert werben. Deshalb durften neue Märkte nur mit Erlaubnis des Königs errichtet werben, der bafür neue Marktgebühren zu erheben pflegte ober sie durch besondere Freiung erließ. Einen jett erst eingeführten "Marktbann" gab es nicht; daß die Märkte mit ungebotenen (erft später: bamals gab es noch feine besonderen "Marktgerichte"), auch mit besonders gebotenen Dingen häufig zusammenfielen ift eine Nachwirfung ber uralten Berbindung bes Tauschhandels mit den alten Gerichts- und Opferversammlungen.

Den Königsbann konnte die Aufpflanzung eines "Areuzes" 5) doch wohl schwerlich bedeuten. Speer und Handschuh bedeuten (später) den besonderen Marktfrieden. Eine besondere Marktpolizei gab es aber damals auch noch nicht; viel-

COMMO

<sup>1)</sup> Urgesch. III, 276; Wait II, 2, S. 305.

<sup>2)</sup> Anders Bait II, 2, S. 305.

<sup>3)</sup> Rathgen, Entstehung ber Märkte in Deutschland (Straßburger Dissert. 1881).

<sup>4)</sup> Sehr mit Unrecht bestreitet meine Darstellung Ia, 205 Ehrenberg, Münchener B. Z. Schr. 1883: ich verweise auf die nordischen Duellen und auf Könige VI, 2, S. 39 (", dulths").

<sup>5)</sup> Shröber, a. a. D.

mehr übte der ordentliche Ortsbeamte — Graf, Bikar, Schuldheisch — eben auch zur Zeit des Marktes die Ortspolizei <sup>1</sup>). Über jenen Zusammenhang der Märkte mit den großen Festen der Heiligen (daher Markt — Messe) ist anderwärts gehandelt worden <sup>2</sup>); schon im 7. Jahrhundert sindet in St. Denis ein Markt statt an dem Festtag des Heiligen; es waltete hiebei ganz der gleiche Grund wie in der Heidenzeit, das Opfer- resp. Heiligen-Fest zog viele Leute um diese Zeit an den Ort: daher suchte gerade alsdann und gerade hier die Nachfrage das Ausgebot auf.

Die Krone hatte das Münzrecht 3) und verwertete es als Einnahmequelle; einmal durch Erhebung eines Schlag= schatzes von Privaten, welche ihre münzwertigen Metalle den königlichen Münzstätten zur Ausprägung brachten, dann durch häusige Einziehung guter, alter schwerwichtiger und kornspaltiger Münze und Ersetzung derselben durch verschlechterte 4).

Beibehalten wurde zunächst selbstverständlich das römische Münzwesen: 1 Pfund Gold = 327 Gramm = 72 solidi = 12 Mt. 50 Pf. 1 Gold = solidus = 3 tremissen (trientes). 1 tremisse = 4 Mt. 16 Pf. 1 Gold-solidus = 24 siliquae. 1 siliqua = 52 Pf. 1 tremisse = 8 siliquae.

Seit c. 570 wird in den drei germanischen Reichen in Italien, Spanien und Gallien aus noch nicht voll aufgeklärten, offenbar aber gleichmäßig wirkenden Gründen (ohne Verabredung oder Entlehnung) eine Herabsetzung des Goldsgewichts des Solidus im Verhältnis von 6 zu 7 vorgenommen, indem fortab aus dem Pfund Gold nicht mehr 72, sondern

- 1) Anbers in allen biefen Dingen, Schröber I, 286.
- 2) Bausteine V, 1, S. 352 f. (1884).
- 3) Müller, Deutsche Münzgeschichte I, 1860. Soetbeer, Beitr. zur Gesch. bes Gelb- und Münzwesens in D. Forsch. z. D. Gesch. I. II. IV. VI. Wait, Abh. b. Götting. gel. Ges. 1861; B. G. II, 2, S. 250. 308; IV, 80. Eheberg, Das ältere beutsche Münzwesen (Schmolster, Forsch. II, 1879. Gariel, Les monnayes royales de France sous la race Carolingienne I, 1883; II, 1884. v. Inama-Sternegg, S. 182, 451.
  - 4) So auch bie Westgoten, Alarich II. 506; Könige V, 107.

84 solidi geprägt werden; also nun 1 solidus = 10 Mf. 71 Pf., 1 tremisse = 3 Mf. 57 Pf. 1 siliqua = 45 Pf.

Theudibert I. war der erste Germanenkönig, der sich herausnahm, Goldmünzen mit eigenem Bilde zu prägen, was dis dahin von allen Anderen als Vorrecht des Kaisers (seit 476 des Kaisers zu Bhzanz) war anerkannt worden 1).

Das Münzrecht war von je ein Hoheitsrecht der fränkischen Krone, und Übung desselben durch Unterthanen war, wo sie vortam, Anmaßung und Rechtsbruch; hierin besteht nicht (wie man gemeint hat) ein Fortschritt der karolingischen Zeit. Dem Papst und dem Herzog von Benevent hat Karl durch Vertrag das Münzrecht eingeräumt; sonst kommen aber Berleihungen der Ausübung des Münzregals damals noch so wenig vor, wie die "Münzer" oder "Haus" (d. h. eben "Münzehands") genossen, "Münzerzechen" in den mittelalterlichen Städten (z. B. in Köln).

Die erstaunlich große Zahl von Städtenamen auf merovingischen Münzen?) ist schwer zu erklären. Daß in all diesen Städten voll eingerichtete Münzwerkstätten, mit monetarii besetzt, ununterbrochen gemünzt hätten, ist undenkbar. Man nimmt daher wohl mit Recht an, daß die monetarii, abgesehen von den wenigen ständigen in den Hauptstädten und in dem wechselnden Hoshalt des Königs, im Land umherzogen und, nach Bedürfnis, in den einzelnen Städten, zumal auch bei Märkten und Dulten prägten, wobei freilich noch immer angenommen werden muß, daß sede solche Stadt wenigstens Stempel mit ihrem Namen besessen: denn die Münzmeister konnte man doch solche Stempel nicht wohl mit sich herum tragen lassen. Seit 752 ward die Zahl dieser Münzstätten be-

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Protop und die sehr lehrreiche Geschichte ber ostgotischen Goldmünzung: bei Feindschast mit Byzanz und glücklichen Waffenersolgen prägen die Nachsolger Athalarichs ebenfalls Goldmünzen mit eigenem Bild. Könige III, 148; VI, 2, S. 263.

<sup>2)</sup> Gang ebenso im Westgotenreich, Könige VI, 2, S. 663.

<sup>3)</sup> Bgl. bas capitulare de moneta, Boretius I, 299. Soetbeer, VI, 26. 30. 41: 53.

schränkt; außer im Hoshalt des Königs sollte nur an bestimmten Orten, unter Überwachung durch die Grafen wegen arger Gesahr des Mißbrauchs gemünzt werden. Rechts vom Rhein bestand jedesfalls eine agilolfingische (beibehaltene) Münze zu Regensburg.

Übrigens sind hierbei Gallien und die rechtsrheinischen Lande aus einander zu halten. In Gallien sührten die Merovingen (c. 500) eine neue Währung ein, indem sie den Goldsolidus = 40 Silberden aren bestimmten und die vorgefundenen siliquae, deren 24 = 1 Gold-solidus sein sollten,
aber viel zu leicht ausgeprägt waren, dem Silberdenar gleichstellten: also 1 Gold-solidus (Gold-Schilling) = 40 Silberbenaren = 40 Silber-siliquae. 1 Pfund Gold = 72 Goldschillingen = 2880 Silberdenaren = 2880 Silber-siliquae.
Seit c. 560 1 Pfund Gold = 84 Schillingen = 3360 Silberbenaren = 3360 Silber-siliquae.

Nachdem in Gallien die sehr geringwertige Silber-siliqua nicht mehr 1/24, sondern höchstens 1/40 solidus wert war, scheint Chlodovech 1) c. 490 biese gallische siliqua bem von ihm neu eingeführten Silberbenar = 1/40 solidus zu Grunde gelegt zu haben; es erscheint in ber Lex Salica also ein (Chlodovechscher) Denar = 31 Pf., später 26 (27) Pf. Früher hatten die Franken wie die überrheinischen Germanen nach bem alten römischen Silberbenar (aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts) gerechnet, der nun wegen starker Nachfrage im Kurse bermaßen stieg, daß er als 1/12 solidus galt, also = 1 Mf. 40 P., später 89 Pf. Der solidus ward gebrittelt: und biese "triens", "tremissis" begegnet oft in ben Quellen: ber Golbtriens = 13 1/3 Denaren = 13 1/3 siliquae. 1 Pfund Gold = 216 Tremissen. Seit c. 560 1 Pfund 1 Tremisse = 1337/108 Denaren, Gold = 252 Tremissen. feit c. 560 1347/191 Denaren.

Alamannen und Baiern rechnen nach "saigae", 12 saigae = 1 Goldsolidus: vielleicht alte römische Silber-

<sup>1)</sup> So vermutet triftig Soetbeer, Forsch. I, 207 f.

benare, aber schwerlich doch die Bortaciteischen 1), "sorrati und bigati", welche während der geraumen Zeit der Römerherrschaft in diesen Ländern längst durch jüngere, geringere waren: am häusigsten sindet man in Noricum, Nätien, Bindelicien die Stücke aus dem Ansang des 3. Jahrhunderts bis auf Gallienus<sup>2</sup>), dann konstantinische.

Da im 7. Jahrhundert, zur Zeit des Sinkens ber Merovingen, die sehr bedeutenden Goldzahlungen ausblieben, welche im 6. Bhzantiner, Oftgoten, auch wohl Langobarben geleistet hatten — auch ward wohl viel Gold wegen ber großen Unsicherheit vergraben — trat allgemeiner Goldmangel ein, und man prägte — notgebrungen — nun so viel Gilber, baß damit allmählich an Stelle ber Goldwährung die Silberwährung Vermutlich geschah bas im Wege ber Gewohnheit, inbem nun auch auf bem linken Rheinufer zwölf Denare = 1 solidus Silbers (nicht mehr Goldes) gerechnet wurden. Diefer Silbersolidus murbe, scheint es, nicht geprägt, sonbern nur als Währungseinheit, etwa = 1/3 bes früheren Golbsolidus, berechnet, so daß also nunmehr 12 Silber-denare = 2/3 des chlodovechischen Goldsolidus (= 40 chlodovechischen Denaren) = 131/3 chlobovechischen Silberbenaren galten. Das wird in dem Kapitular von Lestinnes von 743 und einem uns verlorenen Pippins vorausgesett.

Pippin ließ als König<sup>3</sup>) aus dem merovingischen Pfund = 327 Gramm 22 solidi = 264 Denaren prägen, also der solidus = 22 Denaren = ca. 13 Mt., der Denar = ca. 59 Pf. Davon erhob der Fiskus, wenn Private prägen ließen, ½ = 1 solidus als Schlagschatz. Karl nahm eine sehr erhebliche Münzbesserung vor 4), indem er das merovingische Pfund von

<sup>1)</sup> Germ. c. 5.

<sup>2)</sup> Siehe Ia, 503.

<sup>3)</sup> Bielleicht allzu scharssinnige Münzpolitik schreibt ben Arnulfingen zu v. Inama-Sternegg I, 451 f. Jest galt 1 Silbersolidus = 12 Silberbenaren, 1 Pfund Silber = 20 solidi, (höchstens 22, nach Pippin capit. V, 754, wovon ber Münzherr 1 als Schlagschatz abziehen burste) 1 Psund Gold = 12 Psund Silber = 240 Silbersolidi.

<sup>4)</sup> Boretius I, 32.

327 auf 367 ober, nach anderen, auf 408 Gramm erschwerte und nicht mehr 22 solidi, sondern nur 20 solidi = 240 Silber- benaren daraus schlagen ließ; dieser Münzsuß Karls (seit c. 780) erhielt sich bis in die deutsche Kaiserzeit hinein.

Es entsprach hiernach ber karolingische solidus (= 367 Gramm Gold = 1023 Mk. 93 Pf., geteilt durch 20 =) 51 Mk. 19 Pf., der Denar etwa 4 Mk. 26 Pf., oder das Pfund = 408 Gramm = 1138 Mk. 32 Pf., geteilt durch 20 = 56 Mk. 91 Pf. Der Denar = 4 Mk. 74 Pf. Da nun aber damals Silber zu Gold stand wie 1 zu 12, so ergiebt sich für diesen karolingischen Solidus für jene Silber währung ein heutiger Metallwert von 4 Mk. 28 Pf. die 4 Mk. 73 Pf. und für den Denar von 35 oder 39½ Pf.

Da nun im Reich Karls, westlich vom Rheine zumal und besonders nach Erbeutung ber avarischen Schäte (oben S. 338), bas Ausgebot von Ebelmetallen so zunahm, bag bie Kauffraft bes Geldes erheblich fank, erschienen die Bugfate nach dem Maßstab von 743 viel zu geringfügig, so daß Karl 803 1) gerade für biese Landschaften — bas Geltungsgebiet ber Lex Salica — jene Pippinische Berordnung aufhob und die alte Währung wieder herstellte, d. h. also die höheren Buffate ber Lex Salica. Der Widerstand gegen die Dagregel 2) bewog bann Ludwig ben Frommen, sie wieder zu beseitigen; nur falls ein Sachse ober Friese einen Franken tötete ober verwundete, sollte bas nach dem hohen falischen Bußsat 3) bezahlt werden: — ein Zeichen, daß sogar nach Karls Tob ber Haß ber Zwanggetauften wider die Täufer noch fortglühte: benn bie Ausnahme bezweckt offenbar Abschreckung.

Bestritten ist die Erhöhung des Psund-gewichts durch Karl den Großen 4). Der Silberfuß war aber nur Rechnungs-

- 1) Capitulare legibus additum v. 803. Boretius I, 114.
- 2) Schon unter Karl (Kongil von Rheims von 813.) Baig IV, 80.
- 3) Außer Soetbeer vgl. v. Inama-Sternegg, G. 197. 512.
- 4) Um 40 ober um 80 (81) Gramm? Siehe Soetbeer a. a. D. IV, 311. v. Inama=Sternegg a. a. D. S. 450.

währung, wurde nicht ausgeprägt. In Baiern rechnete man noch immer nach saigae = 36, später = 30 fränkischen Silberbenaren, während die Alamannen nun den fränkischen Silberbenar "saiga" nannten.

Die Sachsen rechnen auch unter Karl nach großen und kleinen Silber-solidi: jener hat 3, dieser 2 Tremissen, jener = 16 Monatsrind, dieser = einem Jahres-Rind 1).

Mannigfaltig und noch nicht genügend aufgehellt ist die Münzrechnung ber Friesen 2).

Daß die Austrasier unter den Merovingen in einem Zustand wirtschaftlicher Isolierung sich befanden, kann man 3) nicht zugeben; waren auch die Handelswege nach dem Südosten gesperrt, mit den Langobarden in Italien sehlte es Baiern und Alamannien nicht an Verkehr, Friesen und Sachsen sinden wir regelmäßig tief in Neustrien auf dem Markte zu St. Denis bei Paris auf der jährlichen Oktobermesse 4).

Richtig ist freilich, daß rechts vom Rhein, wo es des Geldes nie so viel als in Gallien, gegeben hatte, der Tauschhandel überwog und größtenteils Vieh Tauschmittel und Wertmesser, also Geld war.

Das Berhältnis des Geldes zu den wichtigsten Lebensmitteln drücken folgende Zahlen aus: ½ Denar = (18 Pf.)
= 1 Huhn 5) = 4,8 Kilo Weizen [heute 1 Kilo Weizenbrot
= 36 Pf., also 4 Kilo = 1 Mt. 45 Pf.] = 6 Kilo Roggenbrot [heute 1 Kilo = 20 Pf., also 6 Kilo = 1 Mt. 20 Pf.]
Ein Rind = 6 solidi = ca. 27 Mt., 1 Roß = 10—30
solidi = 45 bis 135 Mt. Es sind also Hühner heute um
das vier- bis achtsache, Roggen um das sechssache, Weizen um
das neunsache teurer geworden.

<sup>1)</sup> Soetbeer a. a. D. v. Richthofen gur Lex Saxonum.

<sup>2)</sup> Boretius I. 74. c. 4.

<sup>3)</sup> Brunner I, 214.

<sup>4)</sup> Urgesch. III, 742. 829. 833.

<sup>5)</sup> Seute 60-120 Pfennige.

Die Beute ward ursprünglich zwischen König und Heer gleich geteilt 1); später übte der König stärkeren Einfluß, bestimmte zuweil den Einzelnen ihre Lose, aber auch, wenn er zuhause geblieben, erhielt der König seinen Anteil 2); die Gelder, mit welchen andere Staaten den Frieden oder Waffenruhe erkausen 3), sließen nur in den Schatz des Königs.

Von den Schatzungen unterworfener ober auch nur vorübergehend besiegter Bölker sind anzuführen die ber Langobarben 4), Bastischer Gruppen in ben Phrenaen-Grenzen b), die Kelten waren — anfangs — ichatungsfrei 6), (oben S. 69). Die 500 Kühe später auf 1000 sol. angeschlagen, im Gau von Le Mans hießen inferenda. 500 Kühe lieferten auch die Sachsen an ber Grenze von Thuringen, später seit Pippin (andere?) Sachsengaue 300 Rosse; auch Alamannen und die Thüringe am Main schatten, lettere zu Oftern eine "steora" (o. b. Steuer), Osterstuofa, bestehend in Honig und Gewändern, anderwärts in Lämmern, Hühnern, Giern, Holz, was vielleicht — wenigstens spricht die Zeit und die Art des Gelieferten dafür — auf alte zwangspflichtige Opfergaben zurückgeht: nicht alle Freie — wie es scheint - benn nur, wer biesen Zins bem König zahlt, beißt " stopharius", was auch aus ber alten Berpflichtung nur gewiffer Sofe erflart werben fann, aber freilich nicht muß.

Auch diese Schatzungen näherten sich privatrechtlichen Abgaben, falls jeder einzelne sie darzubringen hatte; mehr völker- oder staatsrechtlichen Charakter hatten sie, wenn der

- 1) Urgesch. III, 46.
- 2) Bait II, 2, S. 294.
- 3) Urgesch. III, 94.
- 4) Wait II, 2, S. 255.
- 5) Borübergebend: Urgefch. III, 567, 905.
- 6) Protop. V, 9; IV, 20. Könige VI, 2, S. 325.

ganze Stamm ober Fürst als ber Pflichtige erschien; zum Teil mögen die "tributarii" bei Alamannen und Baiern alte römische Kolonen sein, weshalb ber Zins nicht notwendig dem König, auch Privaten, entrichtet wird 1).

Eine wichtige Rolle spielt wie in all biesen Germanenreichen 3. B. Bandalen, Dft. und Westgoten ber Schat (oben S. 688), ber thesaurus regius, bestehend nicht bloß aus gemungtem Gelbe, auch aus toftbarem Schmud, Berat, Bewaffen, Bewandung, Stücken bes Kunstgewerks jeder Art 2), vermehrt burch Geschenke fremder Höfe und ber eigenen Unterthanen; er war, neben ber Lanbichenfung, ein Hauptregierungsmittel: Belohnung, Anspornnung, Festhaltung ber Eigenen, Bestechung und Anlockung fremder Vornehmen, Erwiderung ber Geschenke anberer Könige ward baraus bestritten. Er wird stets als mit erobert, erbeutet, vererbt, geteilt angeführt. Als Chlodovech erfährt, ein Teil bes Königsschatzes ber Westgoten sei nach Carcaffonne verbracht, belagert er (507) die Befte hartnäckig; Chilperich sucht (561) bes Baters Schätze vorweg zu nehmen, in ben Kämpfen seiner Zeit wird ber Schatz gar oft genannt — die Königin, die Kinder haben ihren besonderen thesaurus bei ber Teilung bes Reiches wird ber Schat mit geteilt, Auftrafien erhält (632) seinen besonderen thesaurus, ber neuftrische wird samt dem König vom Aquitanier entführt (719) und einbehalten, Karl ber Große verfügt (811) besonders darüber; bie arnulfingischen Hausmeier auf ihrer Jagb nach bem König "nehmen in ihre Gewalt" (accipere) wie bessen Person so bessen Schat.

Kostbare Purpurtseider mit Gold, Perlen und Steinen tragen Könige und Königinnen 3). Der Schmuck der Königin Radegun dis besteht in Gürtel, Hemden, Armeln, Fibeln alles von Gold, manches mit Edelsteinen geschmückt. Das seierliche Um-

<sup>1)</sup> Wait II, 2, S. 288.

<sup>2)</sup> Zu bem "Schaty" (Hort) gehörte boch nicht alle Fahrhabe bes Königs, wie Wait II, 2, S. 321.

<sup>3)</sup> Cofeas, stapio (bei Du Cange nicht erffärt). Venant. Fort. v. Radegundis c. 13.

hersahren auf rinderbespanntem Wagen zu den großen Jahresversammlungen, dessen noch die letzten Merovingen pflegen 1), hat
die christliche Zeit nicht mehr als ehrwürdiges Stück des altgermanisch 2)-heidnischen Königtums verstanden, sondern fast als
Schimpf aufgefaßt —, freilich war es das letzte und daher
Ohnmacht bedeutende Stück jener alten Würde.

Die Stammesherzöge rechts vom Rhein erhoben, statt des Königs, die Friedensgelder und anderen Einkünfte, sei es, daß ihnen dies schon bei der Unterwerfung der Stämme verblieben, sei es erst seit dem Niedergang der Merovingen von ihnen erreicht worden war; königliche Güter finden sich nicht häusig, 3. B. in Baiern.

## c) Ausgaben.

Bon den Staatsausgaben sind zu nennen: der Untershalt des ganzen königlichen Hofes (aus den Erträgnissen der Domänen), dann Geschenke des Königs an fremde Fürsten, geistliche und weltliche Große, Kirchen, Klöster 3), Almosen; die Amtsbenefizien der Grafen und die diesen — an Gehaltessstatt — überlassenen Drittel der Strafgelder.

1) Wait II, 1, S. 178.

2) Urgesch. III, 859. — J. Grimm, N. A., S. 262. Mit., S. 630. Keltisch ist bas boch (hier) nicht wie Roth, Milnchener Gel.-Anzeiger 1848, N. 147 meinte.

3) über die durch unablässig — von 496 ab! — rieselnde Geschenke anwachsenden Landerwerbungen der Kirchen, s. Urgesch. III, 659 über die Frömmigkeit als Beweggrund, S. 523; Brunner bemerkt tressend 204, daß bei den Langobarden die Belohnung durch die Heiligen geradezu als die nach Langobardenrecht bei der Schenkung unerläßliche Gegenleistung (die Lohngeltung, "launegild") angesehen wurde; er sügt zu den Angaden über St. Denis 2c., daß Fulda bald nach seiner Gründung 12000 Husen besaß; der Schenkungseiser steigt steis, entsprechend der Alles durchdringenden theokratischen Aussassig vol. die Angaden bei Brunner nach v. Inama-Sternegg und Wolff, Erwerb und Berwaltung des Klostervermögens in den traditiones Wizendurgenses (Weißenburg im Elsaß) 1883; durch Borbehalt lebenslänglichen Unterhalts aus dem Schenkgut oder sonst vom Kloster (Verpfründevertrag) erleichterte man sich die Opferung.

Sonst wurden die meisten Bedürfnisse des Staates, für welche heute Kauspreis oder Arbeitslohn bezahlt werden muß, durch Naturallieferungen und Fronden der Unterthanen bestritten 1), so die ganze Kriegsrüstung. Das Heer sollte im Inland nur Gras, Holz, Wasser 2) — wie jeder Reisende — fordern dürsen.

Nur einzelne gewaffnete Diener bes Königs und der Grafen wurden in Geld besolbet 3).

## 6) Polizeihoheit. Verwaltung.

Auf diesem Gebiete waren nicht oder doch nur in sehr geringem Maße Rechte des altgermanischen Königs vorhanden gewesen 4). Sosern also im fränkischen Reich Polizei gehandhabt wird, beruht sie — zunächst und größtenteils — auf den in Gallien vorgesundenen römischen Maßregeln und Vorschriften, bis später kirchliche, aber auch weltliche Bedürsnisse doch auch zu neuen fränkischen Einrichtungen drängten 5) z. B. der Gesamtbürgschaft oben, S. 432. Da nun aber der Imperator unbeschränkter Alleinherrscher gewesen und in der germanischen Verfassung — nach Wegsall der Volksversammlung — sede Schranke beseitigt 6) war, konnte hier die Willkür eines thrannisch gearteten Herrschers, wie z. B. Chilperich, am freiesten und übelsten schalten.

Allerdings wird nach den wilden Zeiten von c. 561 bis c. 614, nach dem argen Mißbrauch der Verwaltungshoheit,

<sup>1)</sup> Oben S. 705.

<sup>2)</sup> S. aber die arge Zuchtlosigkeit unter den Merovingen, Urgeschichte III, 481.

<sup>3)</sup> S. die einzige Belagstelle bei Bait II, 2. S. 219.

<sup>4)</sup> Ia, 204.

<sup>5)</sup> So wenig entwidelt sie ist, die merovingische Berwaltung, Wait II, 2, S. 357, unterschätzt sie doch, zumal die grundsätzliche Berechtigung und Bemilhung zu und für Polizei im weitesten Sinne.

<sup>6)</sup> S. oben, S. 529.

eingeschärft, daß z. B. der König die Sheschließung nicht besehlen kann 1), wobei offenbar der Einfluß der Kirche wirkte, der auch sonst manchmal — freilich nicht immer mit Erfolg — gegen die äußerste Willfür der Könige wohlthätig geltend gemacht wird. Damals, nach Vereinigung des ganzen Frankenreichs in Einer Hand, welche nur durch Hilse der austrasischen Großen erreicht ward, haben diese (wahrscheinlich Arnulf und Pippin) darauf gedrungen, daß das von früheren Königen gerade auf dem Gediet oder unter dem Vorwand der Wohlsahrtspolizei maßlos geübte Verordnung srecht durch Aufrechthaltung der Gesetze und Wahrung wohler worbener Rechte gegen beliebige Verfügung eingedämmt werde 2).

Gar manche That Chilperichs, z. B. der Zwang auch gegen Freie, das Land in Begleitung Rigundens für immer zu verlassen und nach Spanien zu ziehen, ist nicht Übung, ist Mißbrauch der Polizeihoheit; ebenso wie er auf dem Boden der Finanzhoheit<sup>3</sup>), neben sehr berechtigter Geltendmachung der siskfalischen Rechte, auch wohl das Finanzrecht der Krone in Habsier, in Aussaugung und Beraubung der Unterthanen mißstraucht hat.

Der Natur der Sache nach war die Strafrechtspolizei und die Sicherheitspolizei<sup>4</sup>) dasjenige Gebiet der Berwaltung, welches am meisten Arbeit und Bethätigung der Staatsgewalt erheischte.

Dahin gehört es — aber allerdings auch wohl zu der Finanzpolitik! — wenn verboten wird — bei Diebesstrase! —, daß der Bestohlene mit dem Diebe sich ohne Zuziehung des Richters vertrage, ein Totschläger sich durch das Wergeld löse, ohne zugleich dem Richter die Wette zu entrichten 5). Dahin

- 1) Praeceptio Chloth. II.
- 2) S. oben S. 523. 571: gesetzgebenbe und verordnenbe Gewalt.
- 3) S. oben, S. 694.
- 4) Wait II, 2, S. 359.
- 5) Childibert ed. Chloth. pact. c. 3, p. 5. Chloth. decr. c. 12, p. 6. Childib. decr. c. 5, p. 16.

gehört auch die starke Beschränkung des Fehdegangs schon durch die späteren Merovingen.

Hierbei wird der echt germanische und höchst fruchtreiche Gedanke des Friedens als höchsten Staatszweckes wiedersholt ausgesprochen 1). Dazu tritt dann die den Römern entslehnte 2) Sorge für das Gemeinwohl: utilitas publica = salus publica 3). Daher ist nunmehr die alte Friedlosigkeit Berwirfung des Königsschutzes 4).

Die Armenpflege lag in merovingischer Zeit fast allein in der Hand der Kirche, welche diese Christenpflicht großartig erstüllt hat: — doch ermahnen die Konzilien die Städte, ihrer Armen, deren es recht viele gab 5), sich selbst anzunehmen 6).

Unvergleich mehr als in merovingischer Zeit?) ist in arnulssingische karolingischer die staatliche Verwaltung, die königliche und kaiserliche Fürsorge, auch in Wohlfahrtspolizei im umsfassendsten Sinn, ist die Volkswirtschaftspolitik, Sittenpolizei entwickelt.

- 1) Chloth., II. edict. c. 11, p. 32: ut pax et disciplina in regno nostro sit; pro confirmacione pacis treten Bersammlungen zusammen, Diplomata Nr. 48.
- 2) Aber boch nicht bloß als "abgelernte" Phrase, v. Inama-Sternegg I, 56.
- 3) Ed. Guntchramni: pro regni.. stabilitate et salvatione regionis vel populi sollicitudine Childib. I, p. ad salutem populi, pactus pro tenore pacis, p. 6. 7.
  - 4) L. Rib. 87, Chilperti, Edict. c. 11, p. 10, oben S. 528.
- 5) S. Urgeschichte III, 323; die "luminaria" III, 774. Zorn, Kirchenrecht, S. 73.
  - 6) C. Turon II; Mansi IX, 793.
- 7) Doch auch für diese bereits siehe über Straßen-, Fluß-, Mühlenpolizei, Wait II. 2, S. 357. Spätere Grenzpolizei, Grenzsperre, Fremdenpolizei, Urgesch. III, 1114, 1140. Sicherheitspolizei, Wachtdienste als
  Staats- oder Gemeinbefronden, Wait II, 2, S. 358. Aussührliches
  über diese von der Kulturgeschichte unlösbarer Dinge der Berwaltung
  in den "merovingischen und karolingischen Studien", siehe die Schlußbemerkung, S. 770.

## 7) Kirchenhoheit. Kirchenwesen 1).

## a. Allgemeines.

Der Übertritt der Franken zum katholischen statt zum arianischen Bekenntnis hatte vor allem zunächst die Folge von weltgeschichtlicher Bedeutung, daß die Bischöfe in der vorgefundenen hoch bedeutenden Stellung verblieben 2), welche sie bisher in Gallien in geistlichen nicht nur, auch in weltlichen oder doch "gemischten" Dingen nach den damaligen römischen Rechtsnormen, noch viel mehr aber nach den thatsächlichen Zusständen einnahmen.

Diese Bischöfe gingen meist aus den "senatorischen" Gesschlechtern hervor, deren Reichtum ihnen den herrschenden Einssluß in der Stadt wie auf dem flachen Lande sicherte 3); thatsächlich wurden wie die Size in der Curia, dem Senatus, die Bistümer in diesen senatorischen Häusern erblich, die man um deswillen auch "domus infulatae" nannte. So waren alle Borgänger Gregors im Bistum von Tours bis auf fünfzugleich dessen Ahnen 4); auch in Austrasien, in Met, in

<sup>1)</sup> Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands I (1846); II (1848). — Hegel, Die Einsührung bes Christentums bei den Germanen (1856). — Löbell, Gregor von Tours, 2. Aust. (1869). — Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands I (1867); II (1869). — Hinschius, Kirchenerechte der Katholiten und Protestanten (I, 1869—IV, 2. 1887). — (Edgar) Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts I. II. (1878). — Hadter-Dove, Lehrbuch des Kirchenrechts, 8. Aussage von S. 650 ab, besorgt durch Kahl. — Zorn, Lehrbuch des Kirchenrechts 1888 (turz vor Bollendung des Drucks erschien diese ausgezeichnete, knapp gesaßte, aber auf gründslichster Arbeit beruhende Darstellung).

<sup>2)</sup> S. den Brief Chlodovechs bald nach 507 an die Bischöfe der neu gewonnenen Lande Bouquet IV, 54 (besonderer Königsschutz für gewisse Kirchengebiete.)

<sup>3)</sup> Könige V, 93 f.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. V, 30. Anbere Beläge Löning II, 223.

Trier werden die Bistümer später thatsächlich erblich in germanischen Geschlechtern 1).

In ben schweren Stürmen bes 5. Jahrhunderts hatten bie Bischöfe mit ihren weltlichen Brübern, Bettern, Schwägern gar oft die Stadt verteidigt, geleitet, gerettet, auch wohl durch Mirakel. Nach bem Siege ber Germanen gewannen sie eine neue wichtige Stellung: sie wurden die natürlichen Vertreter der römischen Bevölkerung 2) gegen die germanischen Eindringlinge, auch gegen den Grafen des Königs; und zog ihnen diese Aufgabe gegenüber Beiden oder Arianern oft Verfolgungen zu, gegenüber den katholischen Franken war ihnen schließlich — obzwar es an barten Stöffen nicht fehlte 3) — der Sieg sicher. Dazu trat die religiös-sittliche Überlegenheit ihres geistlichen Amtes, bazu die geiftige Überlegenheit ihrer, sei es antiken, sei es firchlichen Bildung, bazu ber Einfluß ihres bald gewaltigen, meist burch Immunitäten gefreiten Bistumsvermögens; manchmal wirken sie mit bei Bestellung bes Grafen (oben, S. 604). All das und das politische Bedürfnis der Könige, sich ihres Rates, ihres Einflusses auf die Bürger, ihrer Mitwirfung gegen Reger, Beiden, trotige weltliche Große zu bedienen, ihre oft schon bei Lebzeiten gefeierte Heiligkeit gewährte ihnen moralisch und thatsächlich eine Machtstellung, welche noch viel weiter

<sup>1)</sup> Mit Fug hebt Bait II, 2, S. 64 hervor, daß dies hänfiger werden mußte, seitdem das Konzil von Rheims c. 27, Flod. II, 5 verlangt hatte, daß der Bischof Eingeborener der Bischossfadt sein muß; ähnlich wie seit 614 die Grasschaften erblich werden mußten aus ähnlichem Grunde; vgl. Burkhardt, Quaestiones aliquot Caroli Martelli historiam illustrantes, p. 2.

<sup>2)</sup> Und — ber Natur ber Sache nach — zumal ber unteren Schickten ber Bevöllerung: ber Unfreien (schon nach alten kanonischen Satzungen, ber Freigelassenen, o. S. 461). — Löning II, 227—240. 250, ber Witwen und Waisen, ber Armen überhaupt; (über bie kirchliche Armenpslege, die Listen ber Kirchenarmen berselbe, matricularii, Urgesch. III, 323. — Löning II, 242), Finbeltinder S. 246, Gefangenen, Urgesch. III, 294. — Löning II, 247.

<sup>3)</sup> Einmal erklärt ein Bischof wie das Konzil von Tours 567 c. 1., daß man dem König nur in "guten Dingen" gehorsamen dilrse.

reichte als ihre ebenfalls sehr erheblichen, vom Recht anerkannten Befugnisse 1). Sie sind und heißen Leiter, rectores, Haupt, Beherrscher der Stadt, wenn sie auch damals noch lange nicht geradezu das Amt des Grafen ihrer Stadt erwarben 2). Sie haben geistliche Gerichtsbarkeit über Klerus und Laien, weltliche über ihre Hintersassen und Immunitätsinsassen, Bermittelungs-Recht und Pflicht in allen Streitsachen, welche den Frieden der Stadt, z. B. durch Blutrache, Fehdegang zu zersrütten drohen 3).

Dagegen ist es nach Lage der Quellen nicht zu entscheiden, wie fern sie bei allen Gerichtsverhandlungen des Grafen zu erscheinen 4), etwa gar als Urteiler mitzuwirken haben. Es scheint dies doch sich darauf beschränkt zu haben, daß sie in Sachen von Witwen, Waisen, Armen, Freigelassenen, in Shesachen als Berater oder Fürsprecher der Bedrängten, als Wahrer der religiösen und sittlichen Erwägungen dem Grafen gegenüber auftreten durften 5).

Das Wergeld des Bischofs beträgt nach salischem Recht 900, nach userfränkischem 800 solidi, also, falls der Bischof Römer war, das 9= oder 8 sache seines Geburtsgeldes, während Graf und Antrustio nur eine Verdreisachung des Wergeldes genießen. Der alamannische Bischof hat das gleiche Wergeld des Herzogs, der baierische noch einhöheres.

Der durch Erziehung, Bildung, häufige Synoden, unablässigen Brieswechsel gefestigte Standeszeist, die unüberwindlich großartige Idealität des ganzen katholischen Systems stärkte ihr Standesbewußtsein. Ja, sehr oft tritt — auch bei ganz naiven gutmütigen Naturen wie Gregor, geschweige bei einem Eisergeist wie Sankt Columba 6) eine geistliche Überhebung und

<sup>1)</sup> S. unten, S. 727.

<sup>2)</sup> Auch nicht in Cur, gut Löning I, 263.

<sup>3)</sup> Urgesch. III, 341 f.

<sup>4)</sup> Einen "Ehrenvorsitz" nehmen an Sohm, Zeitschr. f. Kirchen.- R. X, 222 und Löning, S. 256. Anders Wait II, 2, S. 58.

<sup>5)</sup> Löning II, 273.

<sup>6)</sup> Oben, S. 167. - Urgefc. III, 583.

eine offene Berachtung des Staates als solchen — nicht etwa nur böser Könige oder Beamten hervor — die sich ebensfalls nur aus dem Shstem; — aus St. Augustin erklärt, der den Staat, die Folge der Erbsünde, lediglich als ein notwendizges Übel und zum Untergang gleichzeitig mit Fleisch und Teufel bestimmt auffaßt.

Daß Geistliche, also auch Bischöfe, weltliche, zumal Staatsämter, nicht bekleiden durften, beruhte zwar auf alten Kanones, aber daß ein merovingisches Staatsgesetz sie das von ausgeschlossen habe, ist nicht nachweisbar und nicht anzunehmen 1); allerdings sind die Fälle, in welchen Bischöse Hausmeier gewesen sein sollen, nicht zweiselsrei; es sommt auch nicht sehr viel darauf an, da thatsächlich schon Egidius von Rheims, Leodigar, Arnulf die Berrichtungen der höchsten Reichsämter erfüllten; die Kanzler Karls (Rado 776—797) und wohl auch Pippins waren meist Geistliche. Aber auch als Gefandte an fremde Höse werden sehr häusig — neben Herzögen und Grafen — Bischöfe und Übte (und neben Komanen auffallend früh auch Franken) geschickt 2).

Also ist jene Ansicht röllig unhaltbar: denn Gesandte sind ganz zweifellos Staatsbeamte — sie üben die staatsliche Repräsentationshoheit — und zweifellos sind Bischöfe sehr oft Gesandte gewesen.

Während anfangs selbstverständlich fast nur Romanen Bischöfe werden, begegnen doch zu Ende des 6. und stets häufiger im Laufe des 7. Jahrhunderts auch Franken in den bischöflichen Stühlen <sup>8</sup>)

Daß die Bischöfe unter solchen Umständen nicht wie den

<sup>1)</sup> Mit Löning II. 263; einen Diakon als Gemeinbebeamten muß er felbst anerkennen.

<sup>2)</sup> Urgesch. III, 127.

<sup>3)</sup> Drapeyron, De la substitution d'un épiscopat germain à l'épiscopat romain en Gaule (1875): gegen diese "Konstruktionen", d. h. Einbisdungen und willkürliche Zurechtmachungen der Geschichte, sehr gut Löning, II, 258; vgl. Staudenmeier, Gesch. d. Bischosswahlen, S. 82; Guizot, Essais, p. 224. Histoire I, 443.

westgotischen so den fränkischen Staat zu untersochen vermochten, hat seinen Hauptgrund 1) darin, daß die Frankenkönige schon seit Chlodovech, jedesfalls seit seinen Söhnen 2), die Verfügung über die Biskümer in die eigene, starke, oft rauhe und thrannische Hand nahmen.

Denn während nach dem Recht der Kirche 3) der Bischof von Klerus und Bolf gewählt werden soll unter Zustimmung des Metropolitans und der übrigen Bischöfe der Kirchen-provinz, nahmen die Könige — wahrscheinlich schon Chlodovech — nicht nur ein Bestätigungsrecht in Anspruch: die Wahlurkunde, der consensus, mußte ihnen von Klerus und Bolt zur Gutheißung eingeschickt werden — von Metropolitan und Mitbischöfen ist dabei selten die Rede: — der König ernen nt sogar oft genug, ganz allein handelnd, den Bischof: er bessiehlt dann wohl, daß Klerus und Bolf denselben nachträglich — zum Schein — auch wählen oder auch dieser Schein wird nicht gewahrt; und auf das härteste, ja grausam schreitet der Sohn und Nachsolger ein, da man einmal die Einsetzung eines Bischofs durch den Bater und Borgänger nicht anerkennen will 4).

Die Könige errichteten sogar, allein handelnd, neue Bistümer, ohne Zustimmung der Shnoben, zumal um die Bistumsgrenzen mit den Reichsgrenzen zusammenfallen zu lassen <sup>5</sup>).

Denn die Verbindung fränkischer Gebiete mit nicht=fränkischen (gotischen, langobardischen, bhzantinischen) Bistümern ward von den Merovingen nicht gedusdet, sondern aufgelöst 6). Die Kirche widersetzte sich jedoch, mit gutem Recht und gutem Erfolg,

<sup>1)</sup> Andere Gründe bei Löning I, 185: die fast völlige Lösung von Rom, der Mangel eines fränkischen Primas, die Abhängigkeit der Reichs-konzilien von der königlichen Berusung.

<sup>2)</sup> Schon das Konzil von Orléans von 549 V. c. 10 cum voluntate regis juxta electionem cleri ac plebis.

<sup>3)</sup> Löning II. 171f. Born, S. 56f.

<sup>4)</sup> Urgesch. III, 129.

<sup>5)</sup> Löning II, 213; Zorn, S. 54.

<sup>6)</sup> Löning II, 129; Born, S. 54.

Die Könige ernennen Laien zu Bischöfen. Entsetzung ber Bischöse. 725

den Bersuchen, die Bistümer nach den so oft wechselnden Grenzen der merovingischen Teilreiche zu gestalten 1).

Dabei ernennt der König, gar ost in schroffster Berletzung aller kanonischen Vorschriften, unmittelbar, ohne das vorsgeschriebene Jahr geistlicher conversatio, "crasse Laien", weltliche Beamte, Grafen, domestici, welche die reichen, ehrenvollen, einflußmächtigen und — nach Wahl — doch auch bequemen bischöslichen Stühle als eine Art Ruheposten anstreben. Vergeblich eisern dawider Päpste und fränkische Synoben 2).

Ja sogar als das fünfte Konzil von Paris (614) die freie Wahl ohne Erwähnung des königlichen Rechtes ausspricht, nimmt der König diesen Beschluß in sein Edikt doch nur mit dem Zusatz auf: "wenn der Sewählte eine vollwürdige Persönlichkeit ist, soll er nach Anordnung des Königs ordiniert werden; wenn der Sewählte aber dem palatium angehört, soll er, bei entsprechendem Berdienst der Person und der Gelehrsamkeit, ordiniert werden <sup>3</sup>).

Des Amtes entsetzen kann den Bischof nur das Konzil, nicht der König (s. aber oben, S. 222 Karl den Hammer), während dieser von den weltlichen Strafen natürlich begnadigen kann; zum Tode soll der Bischof auch wegen "infidelitas" nicht ver-

<sup>1)</sup> Löning II, 122.

<sup>2)</sup> Biele Beispiele: concil. Arvernense von 549 c. 2. Aurelian. III, c. 3. Paris. III (c. 557?) c. 8 besonders scharf; V. c. l. Cabilon von 579 c. 10. Mansi VIII, 860; IX, 12 746; X, 540; Remense c. 27. Flodoard. II, c. 5. Clippiac., (Friedrich, S. 66), c. 28. Latun. ed. Maassen, p. 21. Fälle allerschlimmster Simonie, Urgesch. III, S. 250 f. Greg. VIII, 2, X, 26, auch gewaltsame Anmaßung von Bistilmern ohne tönigliche Mitwirtung kam vor; Brunichildis wird, trotz aller Mahnungen ihres großen Freundes Gregor, hierin nicht tadelfreier gewesen sein, als 3. B. der heilige Guntchramn; aber die vita Eligii II, 1, ist doch mit Borsicht und die Fadel bei Fredigar V, 19 gar nicht zu verwerten, s. Urgesch. III, 544: anders und irrig Löning II, 189; gegen die Ernennung des Nachsolgers durch den Bischof berkelbe, S. 195.

<sup>3)</sup> Wer die Wahl aus dem palatium vornimmt, scheint mir hier nicht gesagt; vgl. Wait II, 2, S. 61, gegen Lezardière II, 245 und Löning II, 182.

726 V. Buch. 8. Rap. Gehorsamspflicht ber Bischöfe gegenilb. bem Könige.

urteilt werden: ihn trifft hiersür, statt, wie die weltlichen Großen, der Tod, nur Einbannung (exilium), ost in ein Kloster. (Oben S. 222.)

Der Bischof leistet wie seber Unterthan dem König den Treueid, schuldet als Unterthan dem Bann des Königs Gehorssam — vorbehaltlich nur der Moral und Religion: doch auch tief in das Leben der Kirche eingreisende Besehle, z. B. die Priesterweihe eines sehr Unwürdigen wagt selbst ein Remissius von Rheims dem König nicht zu versagen. Der Bischof muß der Ladung an den Hof Folge leisten. Auch Bischöse (wie übrigens alle Unterthanen) dürsen ohne königliche Erslaubnis nicht aus dem Lande reisen.

Überhaupt gilt der Satz: "Die Kirche wurde durch weltliches Recht der fränkischen Reichsverfassung eingeordner und mußte als Glied des Staates alle jene Beschränkungen anerkennen, welche der König ihr auserlegte" 3).

Aber andrerseits griffen die Merovingen nicht — wie die Kaiser zu Byzanz — in das innere Freileben der Kirche ein, nicht wie jene in dog matische Fragen: auch der theologisierende Chilperich "bittet" nur ein paar Bischöse, seine Irrlehren anzunehmen, bei ihrer schroffen Weigerung beruhigt er sich sofort <sup>4</sup>). Und wackere Bischöse haben manchmal — freilich nicht oft genug — auch die Merovingen der Zucht und Strase der Kirche unterworsen <sup>5</sup>).

Der Bischof übt auch die Disziplinargewalt über die Beistlichen; die Berufung wider seine Verfügung an das Provinzial-

- 1) Löning II, 254 j.
- 2) Urgesch. III, 429.
- 3) Löning II, 35.
- 4) Greg. Tur. IV, 45. Urgesch. III, 217; nur einen Versuch, bie reine Glaubenslehre festzusetzen, kann man baber hier Zorn, S. 54, zugeben.
- 5) Berhängung bes Kirchenbannes über Charibert I. Greg. Tur. IV, 26. Urgesch. III, 129. Chlothachar I. Greg. Tur. v. Patrum; XVII, c. 2. Theuberich II. (gedroht.) Fredig. V, 36. Urgesch. III, 574 j.

konzil stand frei, verlor aber mit letzteren die Wirksamkeit; den Schutz von Laien, also auch des Königs, gegen die bischöflichen Disziplinarstrafen (Geißelung, Einbannung in ein Kloster, Suspension, Degradation) anzurusen, ward durch die Konzilien untersagt. Nicht erst in arnulfingischer, schon in merovingischer Zeit konnte dagegen der Bischof durch die weltlichen Beamten die von ihm verlangten Disziplinarstrafen nötigenfalle zwangs-weise vollstrecken lassen!).

Unter den kirchlichen Zucht mitteln steht oben an die Ausstoßung aus der Kirche (excommunicatio), in geringeren Fällen Bersagung des Abendmahls; schon unter den Merovingen besgleiteten diese geistlichen Strasen auch weltliche Strassolgen, in karolingischer Zeit Einbannung in oder Ausweisung aus bestimmten Gebieten, Berlust der Benesizien, Friedlosigkeit. Kolumba übertrug aus der angelsächsische, Friedlosigkeit. Kolumba übertrug aus der angelsächsische, wonach auch Laien der Alosterzucht (nach Möglichkeit) unterworsen wurden, in allen, auch bloßen Gedankensünden, welche die geheime (Ohren)beichte dem Bischos oder Priester entdecken mußte. Kolumba bekämpste damit die arge Entsittlichung der fränkischen Geistlichkeit, er und Spätere auch die heidnischen Erinnerungen, unter eifriger Unterstützung durch die Staatsgewalt, zumal seit Karlmann.

Die Bußen bestanden in Gebet, Fasten, Enthaltung vom ehelichen Berkehr für Gatten, Entziehung des Abendmahls 2).

Was die Gliederung bes Landes in Bistümer 3) anlangt,

<sup>1)</sup> Löning II, 492. 3orn, S. 66.

<sup>2)</sup> Die Bußbücher mit ihrer empörend ausmalenden Fallmeisterei des Lasters s. Wasserschleben, Bußordnungen, 1851; das raube, aber oft auch so innig zarte, sinnig poetische Heidentum gewinnt erheblich bei dem Bergleich mit den hier bei Geistlichen wie Laien vorauszesetzten Zuständen von unglaublicher, schenßlicher Fäulniß, zumal in geschlechtlichen Dingen.

<sup>3)</sup> Den nun von den Meisten aufgegebenen Irrtum, die Glieberung des Reiches sei nach den Grenzen der Bistümer gestaltet worden, habe ich nie geteilt; nur in Gallien sielen oft die comitatus civitatis mit dem ep iscopatus civitatis (dioeceseos) zusammen: — sehr begreislich, da beide auf Stadt und Stadtgebiet von Ansang begründet gewesen waren. Mit Recht bemerkt Schröder I, 142, daß die Bistümer Utrecht, Salier.

lande rechts vom Rhein und Nordostgallien andrerseits zu unterscheiden. Dort bestanden die vorgefundenen römischen Einsteilungen fort: in der Hauptstadt der provincia der Metrospolit<sup>1</sup>) ("Erzbischof", "archiepiscopus") kommt damals noch nicht vor<sup>2</sup>), unter ihm die Bischöse, sast in jeder großen civitas, deren Territorium zu seiner Diöcese mitgehört.

Dagegen auf dem rechten Rheinuser und auch auf dem linken im Nordosten Galliens waren in vielen Städten die kirchlichen Einrichtungen wohl schon seit Ansang (406: Bandalen, Alanen, Sueben) und Mitte (Hunnen 451) des 5. Jahrschunderts vorübergehend gestört und unterbrochen. Jedoch wurden im 6. und 7. Jahrhundert die Bischofssize wieder oder neu hergestellt in Mainz, Trier, Köln, Maastricht, Speier, Straßburg, Konstanz<sup>3</sup>). In Austrasien giedt es gar keine Metropoliten, in Gallien verkümmern ihre Rechte; weder die Genehmigung der Bischofswahlen noch die Berufung von Provinzialkonzilien können sie regelmäßig üben. Das Bestreben der Könige, Bistümer von Metropoliten zu lösen, welche andern Reichen angehörten 4), ist sehr bezeichnend für ihre Aufsassen

Die Überordnung der Metropolitane, der ursprünglich auch auf den Shnoden den Vorsitz führte (doch auch der König?), ward in Gallien in den Wirren des 7. Jahrhunderts vielsach gelockert, auch ganz beseitigt. Der Metropolitan übt auch das

Chamaven, Friesen, Münster und Bremen, Sachsen und Friesen zugleich umfaßte; ja auch Salzburg, das sich nach Schröber nur ilber einen (den baierischen) Stamm erstreckte, umfaßte später doch auch slavische Karantanen.

- 1) Löning II, 100 f., 200 f.
- 2) Auch nicht bas pallium verleiht biesen Titel. So richtig Löning II, 202, gegenüber älteren Ansichten.
- 3) Ich folge hier Hauck, Bischosswahlen unter den Merovingen (1883) und Deutsche Kirchengeschichte I (1887) bis zum Tode des Bonisfatius.
- 4) Wait II, 2, S. 65. Löning I, 44 oben S. 724. Zorn, S. 54.

fanonische Untersuchungs. (Visitationsrecht) nicht mehr; ebenso wenig die Genehmigung der Beräußerung von Kirchengut; die Erlaubnis, daß Geistliche aus der Provinz reisen dürsen, erteilt nicht mehr der Metropolitan, sondern der Bischof; so hatte die Metropolitaneinrichtung Kraft und Bedeutung verloren; daß sie aber völlig erloschen sei, ist ebenso eine Übertreibung des Bonisatius, wie daß in 80 Jahren keine Shnode im Frankenreich mehr getagt habe 1). Die "Wanderbischöse" ohne seste Diöcese, welche mit geordneter Bistumsversassung schwer vereindar waren, wurden ebenso wie später die Chor-opis-copi (— adjutores episcoporum —) auf Verlangen der Vischöse seit c. 850 nicht mehr geduldet.

Die Überwachung der geistlichen Zucht übertrug der Bischof dem Archisdiakon<sup>3</sup>), der auch den Bischof vor den Gestichten, vor dem König vertrat; für die Verwaltung des Kirchen vermögens war der vicedominus<sup>3</sup>) (verdeutscht Vizdum) bestellt.

Klöster 4) dürsen nur mit Zustimmung des Bischofs errichtet werden; sie stehen unter seiner geistlichen Gerichtsbarkeit, zumal seit arnulfingischekarolingischer Zeit: Freiungen hiervon erteilen aber häusig Papst oder König. Die Übte wurden von (und in der Regel) aus den Mönchen gekoren, müssen aber vom König und Bischof bestätigt und seit c. 530 auch vom Bischof benediziert werden. Der Eintritt in das Kloster ist an zwölsemonatliche Probezeit, vorschriftmäßiges Alter (für Frauen 15 Jahre) und königliche Genehmigung gebunden.

Eine allgemeine Ordensregel fehlt: — nur die drei Geslübde: Armut, Keuschheit und Gehorsam sind uralt-flösterslich, also auch fränkisch. Einschneidend scharf trat Columba

<sup>1)</sup> Löning I, 420; II, 215—220. Über bie Verbrängung ber Rechte bes Metropolitans (und ber Provinziasbischöse) bei Besetzung von Bistilmern, Zorn, S. 37. Löning II, 210.

<sup>2)</sup> über bie Archibiatone Löning II, 333. 3orn, S. 62.

<sup>3)</sup> Löning II, 342; über ben archi-presbyter, S. 346. Zorn, S. 69.

<sup>4)</sup> Löning II, 364. Born, G. 62f.

730

gegen den zerrütteten Klerus in den Frankenstaaten auf <sup>1</sup>). Die Benediktiner-Regel Benedikts von Nursia (zu Monte Casino 529) drang erst im 7. Jahrhundert im Frankenreiche durch; auch die irischen Klöster Columbas nahmen sie nun an, und die Arnulfingen schrieben sie durch weltliches Gesetz vor <sup>2</sup>).

Alöster stehen regelmäßig unter ben Bischösen; doch werden viele durch Privilegien gefreit, erhalten freie Abtwahl, selbständige Verwaltung des Vermögens, völlige Enthebung (exemtio) aus der bischöstichen Gewalt, daneben oft Immunität gegensüber den Staatslasten und Staatsbeamten. Doch Alöstern auf Königs- oder Privatboden ernennt der König oder Grundseigner den Abt, wie er ihnen Schutz gewährt; ersteres wird dann oft später durch Verzicht ausgehoben und durch freie Abtwahl ersetz. In Germanien sind die Alöster, Vorposten und Markvesten der Bekehrung, oft "älter als die Vistümer, denen sie später eingefügt werden" 4).

In kanonisch bevenklicher Weise werden bei Kirchen und Klöstern auch sonst die Folgerungen aus dem privatrechtlichen Grundeigentum gezogen <sup>5</sup>).

Iene rohe und dem Wesen der Kirche wenig entsprechende Eigentumstheorie liegt nun auch der uns befremdenden, aber zweifellosen Auffassung zu Grunde, wonach die Liegenschaften — nicht die Fahrhabe — aller Kirchen im Frankenreich, absgesehen von dem Besitz- und Nutzungsrecht der Kirche, selbst in einem Rechte des Staates standen, welches oft geradezu als Eigentum bezeichnet wird, während es doch in Wahrheit mehr

- 1) Urgejch. III, 353.
- 2) Gegen die sogenannte "evangelische" Kirche (die irisch=schottische, Ebrard, 1873), welche Sankt Columba im Frankenreich gegründet haben soll, Löning II, 412 j. Zorn, S. 64.
- 3) Lerinum, Luxeuil, Marculfi, Form. 1. Andere Beispiele, Urgesch. III, 668 s.
  - 4) Rettberg I, 305. Baig II, 2, S. 67.
- 5) Richtig über ben Entwickelungsgang hierüber allmählich wachfender, nicht abnehmender Einfluß bes Bischofs. Zorn, S. 60 gegen Löning II, 358.

eine Verfügungsgewalt war, eingeräumt oder beansprucht aus Gründen des öffentlichen Wohles, aus einer Art Obervormundschaft bes Staates: - turz, wie bas heutige Staatsrecht sagen würde, als "Ausfluß ber Kirchenhoheit und der Gebietshoheit". Allein die durchaus privatrechtliche Denkweise jener Zeit, welche ja auch den Reichs-Erbteilungen und der Thronfolge zugrunde lag, (ob. S. 388) verhinderte einen folden staatsrechtlichen Ausbruck bes an sich berechtigten Gevankens und fleibete benfelben in bie Form privatrechtlichen vermögens rechtlichen Rechts, ja, wie gefagt, geradezu bes Eigentums, bas bann mit dem boch wieber anerkannten Eigentum der Kirchen als juristischer Berjonen, auch mit bem "Gigentum" ber Beiligen im himmel an ihren Kirchen und Alöstern auf Erden, in unvereinbarem Widerspruch stand. — Erst viel später, nachdem die Glossatoren ben freilich ebenfalls unrichtigen Unterschied von "Ober- und Unter- (oder Rut )-Eigentum" aufgebracht hatten, wurde jener Gedanke in bie Form gebracht, daß bas Reich Ober-, die Kirchen Nupeigentum am liegenden Rirchengut haben follten.

Ebenso ernennt lange Zeit der Grundeigentümer geradezu den Priester der auf seinem Boden und deshalb in seinem Privateigentum stehenden Kirche 1); erst später setze die Kirche die Beseitigung dieser rein privatrechtlichen Auffassung durch: die Kirchen wurden nun juristische Personen ("Zweckvermögen" oder — die Klöster und die Bistumsverbände — Korporationen.)

Irrig bestreitet man 2), daß die Merovingen Glaubenszwang geübt hätten: im Prinzip nahm der Staat das Recht
des Glaubenszwangs in Anspruch, mochte er auch nur gelegentlich davon Gebrauch machen. Schon das erste Konzil von Orléans
verfolgt das Heidentum: und wenn die monot heletischen
Ketzer, deren Lehre von dem Konzil von Orléans verworfen
ward, zunächst durch die Bischöse, nicht durch den König, aus
dem Reiche vertrieben werden (das ist doch mehr als firchliche Disziplinarstrase), so würde doch ohne Zweisel ihr

<sup>1)</sup> Ebenso im Norden, und zwar auch schon bei den heidnischen Tempeln.

<sup>2)</sup> Löning II, 34. Er muß S. 41 f. felbst "Ausnahmen" einräumen.

etwaiger Wiberstand auf Anrusen der Bischöse durch die Staatssgewalt gebrochen worden sein; an sich war Ketzerei damals freilich kein weltlich Vergehen. Und es unterblied nach 507 eine umfassende Bersolgung der Arianer in den eroberten gotischen Ländern wohl schon wegen der großen Zahl derselben. Shlosdovech befragte das erste Konzil von Orleans über die katholisch gewordenen arianischen Priester: er erhielt die Antwort, sie bleiben Priester und können katholische Ämter erhalten: aber die arianischen Kirchen wurden den Arianern entrissen und, nach neuer Weihung, den katholischen Gemeinden übergeben, arianischer Gottesbienst (in Kirchen) ward vom Staat nicht mehr geduldet: das ist doch auch "Bersolgung". Gestrast wird ein Ketzer-Priester (Bonosianer), der einen von ihm bekehrten Kathosliken nochmal taust und ebenso der Graf, der hiegegen nicht einschreitet, mit Exkommunikation 1).

Gregor der Große <sup>2</sup>) verlangt (598) von Brunichildis zwangsweise Zurückführung der Ketzer zur Kirche. Dagobert I. erläßt c. 626 den Besehl der Zwangstause gegen die Heiden <sup>3</sup>) im Gau von Gent.

Der Versuch <sup>4</sup>), diesen Befehl Dagoberts zu der Zwangstaufe hinwegzudeuten, ist ganz mißlungen; was man dawider anführt, betrifft nur die mangelnde Ausführung; daß die Sendlinge besonderer Erlaubnis bedurften für die Bekehrung, erklärt sich — auch falls ihnen der Staatszwang nicht dafür zugesichert ward — sehr wohl aus der Aufregung und dem Unfrieden, welchen ihre Zerstörungen der heidnischen Weihtümer wecken mußten.

Mit der Unnahme bes Katholicismus als Staats, und

<sup>1)</sup> Löning II, 45.

<sup>2)</sup> Epist. IX, 11.

<sup>3)</sup> Nicht gegen Juben; richtig Zorn, S. 53

<sup>4)</sup> Lönings a. a. D. v. S. Amandi, c. 11: ex jussis regis ut si quis se sponte per baptismi lavacrum regenerare noluisset, coactus a rege ablueretur baptismate. Spuren von Heldentum nach 496 bei Löning II, 557.

Zwangs. Glauben 1) ist der Theokratismus so unvermeidbar gegeben, daß schon im 7. Jahrhundert, — lange vor Karl dem Großen — jene Auffassung von Kirche und Staat als zwei unscheidbarer Halbkreise Eines Gesamtkreises hervortritt, so daß nicht nur beide zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammen wirken 2), daß sogar der Ausschluß aus dem einen den Ausschluß aus dem anderen Halbkreis oder doch aus sehr wesentlichen Rechten in demselben zur notwendigen Folge hat: nach dem fünsten Konzil von Rheims 3) sollen (wegen verbotener Ehen) Extommunizierte zwar noch nicht geradezu vom Staat geächtet, aber doch vom Dienst im Palatium, ja sogar von jeder Rechtsverfolgung ausgeschlossen werden und ihr Vermögen an ihre Erben verlieren. Der (wegen Ungehorsams wider seinen Bischof) Extommunizierte soll aus dem Palatium ausgestoßen sein und sein Bermögen an seine Erben verwirken 4).

Andrerseits droht auch wohl die Kirche einmal, solche, welche sich weigern, Gefangene auf des Königs Gebot frei zu lassen, zu exkommunizieren <sup>5</sup>). Doch — das ward noch nicht beachtet — das ist keine wahre Gegenseitigkeit für die entsprechenden Zugeständnisse der Staatsgewalt: denn die "Losgebung von Gefangenen" war vor allem auch ein kirchlicher Zweck: es war also zugleich ein kirchliches Verlangen, das bei Ungehorsam gegen den König durch kirchliche Mittel geltend gemacht wurde.

Immerhin ist in merovingischer Zeit noch nicht grundsätzlich Kirchenbann und Reichsacht in notwendigen Zusammenhang

<sup>1)</sup> Richtig Zorn, S. 54.

<sup>2)</sup> Löning II, 37, muß boch selbst einräumen, daß der Staat nicht bloß kirchliche Gebote auch als Staatsgebote veröffentlichte, daß er, abgesehen hiervon, mit weltlichen Strasen einschritt, sür Verletzung reinstrchlicher Gebote, nach Erschöpfung der kirchlichen Strasmittel. — Es handelt sich auch hier aber nur um den Grundsatz, nicht um häusigsteit ober Seltenheit der Anwendung. — Richtig Zorn, S. 53.

<sup>3)</sup> C. 10, Flod. II', 5: neque in palatio militiam neque agendarum causarum licentiam habeat.

<sup>4)</sup> Childib., Decret., p. 15. Richtig Zorn, S. 54.

<sup>5)</sup> Cc. Lugd. II. Mansi IX, p. 787.

gebracht: nur gelegentlich, in einzelnen Källen, bedroht der König Vergehen wider Kirchengebote mit weltlichen Strafen, die Kirche Ungehorsam gegen den König mit Kirchenstrafen: — und einmal erklärt Gregor von Tours einem Exkommunizierten und vom König Gebannten, er würde ihn in die Kirchensgemeinschaft erst wieder aufnehmen, wenn die "Königin" (Fresdigundis!) es gebiete, also wohl auch der Bann aufgehoben werde 1): doch ist dieser Vorgang gerade am wenigsten geseignet, einen Grundsatz solches Inhalts zu erweisen.

Da die Bischöfe seit Chlodovech die wirksamsten Mitarbeiter bes Königs an gemeinsam driftlichen Aufgaben sind, mag auch der König sie auffordern, ungerechte Richter in Abwesenheit bes Königs (einstweisen) mit geiftlichen 2) Strafen zu ahnden: so sollen firchliche Mittel die staatlichen ergänzen, einstweilen vertreten, da ja gerecht Gericht ein auch von der Kirche angestrebtes Ziel ist: und so scharf wir, die wir die traurigen Folgen der Berquickung von Staat und Kirche kennen — für beide traurige Folgen! — die theofratische Auffassung vom "driftlichen Staat" als eine ber unheilvollsten Begriffsverwirrungen ber Menschheit verurteilen — nur Unwissenheit ober Verranntheit könnte boch bestreiten, daß damals — in Ermangelung reiferer Durchbildung bes Staatsgebankens, in Ermangelung jeder weltlichen Wiffenschaft — burch bas Zusammen = arbeiten von Staat und Kirche neben vielem Übel doch auch recht viel bes Guten erzielt worden ist.

Der Eintritt in den geistlichen oder in den Mönchsstand ward 3) an staatliche Genehmigung geknüpft 4), offenbar, weil

<sup>1)</sup> Urgefch. III, 270. Greg. Tur. VI, 32.

<sup>2)</sup> So allein richtig Löning I, 269. 536 und Wait II, 2, S. 68 gegen Naudet, État des personnes, p. 548, ber meint, ber Bischof werbe nur zum Vertreter bes Königs im Königsgericht bestellt. Nein! Solche Besugnisse hat nur das Westgotenreich seinen Bischösen eingeräumt. Könige VI, 2, S. 389.

<sup>3)</sup> Wie übrigens schon von ben römischen Kaisern Löning I, 148; Zorn, S. 58.

<sup>4)</sup> Schon von Chlobovech, Konzil von Orleans c. 4.

vieler Kirchen und Klöster vermöge besonderer Verleihung meist Freiheit von allerlei Abgaben und Diensten: also litt, wie der Heerbann, so das Staatseinkommen durch massenhaften Eintritt in jenen gefreiten Stand. Daher erklärt der König, er werde die Erlaubnis nur erteilen, wenn der sich Meldende frei — Sklaven konnten nach römischem wie nach Kirchenrecht nicht Geistliche werden?) — und nicht in das öffentliche Steuerbuch (puletico [= polyptyco] publico) <sup>8</sup>) eingetragen ist: dies bezeichnet hier die Kopfsteuer, von der im Frankenreich die Geistlichen zwar wohl nicht grundsätlich <sup>4</sup>), aber sehr häusig durch Privileg befreit waren. Noch Karl erneut 805 <sup>6</sup>) diese alte Borschrift.

Gemäß dem Grundsatz der "persönlichen Rechte" (oben S. 549), suhren die Kirchen fort, nach kanonischem und in zweiter Reihe nach römischem Rechte zu leben (— ecclesia est Romana, secundum Romanam vivit legem —) auch nach der fränkischen Eroberung. Dem entsprechend bestand auch die ganze vorgefundene römische Kirchen verfassung fort, der Inbegriff der Beziehungen der Bischöse untereinander und zu ihren Geistlichen.

Der einzelne Geistliche aber lebte, abgesehen von den felbstverständlich vorgehenden Sonderbestimmungen des Kirchenrechts, nach seinem angeborenen Stammesrecht: erst Ende des 11. Jahrhunderts drang der entgegengesetzte Grundsatz durch 6).

Sehr bestritten ift bie staatliche Berichtsbarkeit über

- 1) Bait II, 1, S. 197. Freilich hätte bann auch die Begebung in Knechtschaft in solcher Weise beschränkt werden sollen; auf umgekehrte Weise hatten sich die Westgoten-Könige geholsen, indem sie auch die Knechte sitr wehrpflichtig erklärten. Könige VI, 2, S. 220.
  - 2) Löning II, 161.
  - 3) Formulae Marculfi ed. Zeumer, p. 55. Berol. (1882) I, 19.
  - 4) Wie Löning II, 166f.
  - 5) Cap. Theod., c. 15.
  - 6) ©. 557.

die Geistlichen 1). Das Wergeld der niederen Geistlichen in merovingischer Zeit 2) ist das Wergeld ihres Geburtsstandes, nur bei höheren Geistlichen wird es erhöht; übrigens nahm die Kirche, freilich ohne Erfolg, diese Bußgelder, an der Erben des Erschlagenen Statt, in Anspruch 3).

Bon persönlicher Erfüllung der Wehrpflicht waren die Geistlichen (meist) befreit, da ihnen die Kanones das Waffensühren verboten; erst im 8. Jahrhundert erscheinen die Bischöfe häusig im Lager und sühren ihre Immunitäts-Leute selbst 4). Auch von Erfüllung der Dingpflicht sollten die Geistlichen nach den Kanones befreit, die Beschäftigung mit weltlichen Rechtssachen sollte ihnen verboten sein: allein das weltliche Rechtschloß sie von dem allen Freien zustehenden Dingrecht nicht aus, die Kirche vermochte senes Berbot nicht durchzusühren: — nur allzu starke Verweltlichung hiedurch tadelt z. B. Gregor von Tours 5), und es scheint sogar der Graf die Dingpflicht der Geistlichen haben erzwingen zu können.

Nicht nur in karolingischer, auch in merovingischer Zeit schon <sup>6</sup>) konnte das Berlassen des Teilreichs ohne königliche Berstattung Geistlichen — wie Laien — als infidelitas ausegelegt werden <sup>7</sup>).

Die Germanen haben nach unserer Auffassung das Christenstum angenommen zuerst als ein Stück der römischen Kultur und als Staatsfirche des Römerreiches, — so die Bölkerschaften der Goten und die zahllosen Einzelnen, welche seit den

- 1) S. oben S. 691 f. und jett besonbers Born, S. 67f.
- 2) Löning II, 260: in Karolingischer S. 301, vgl. aber auch S. 309. Zorn, S. 60.
  - 3) Löning II, a. a. D., S. 310 f.
  - 4) Urgesch. III, 204. Born, S. 60. Löning II, 312.
  - 5) Greg. Tur. VI, 9; VII, 15; VIII, 39; X, 5.
  - 6) Zweifelnb göning II, 326.
- 7) Über die Anfänge des Chelosigkeitszwanges der Geistlichen Löning II, 321 f.

Konstantiern in Dienst und Reich der Römer traten: — dann die Franken als ein Stück der römisch-gallischen Kultur, zusletzt die Deutschen als ein Stück der fränkischen Kultur und als Staats- und Zwangskirche des Frankenreiches, zum großen Teil — nicht bloß Friesen und Sachsen — durch unsmittelbaren Tauszwang.

Wir meinen dabei die Massen, die ganzen Stämme: die Einzelnen, welche, sei es im Frankenreich, sei es in der Heimat, das Evangelium vermöge wahrhafter innerer Überzeugung und freiwilliger Bekehrung ergriffen, kommen, so zahlreich die verstreuten Fälle sein mochten, für die ganze geschlossene Landschaften umfassende Christianisierung nicht in Betracht.

Zwar daß bereits Chlodovech befohlen habe, alle Heiligtümer falscher Götter zu zerstören, ist spät entstandene Legende 1), wohl aber gebietet schon Childibert I. die Zerstörung aller Götterbilder in seinem Reich d. h. links vom Rhein 2). Und Dagobert I. erließ auf Verlangen des Bischofs Aicharius von Nohon ein Taufgebot 3).

"In den Mosel» und Rheingegenden haben sich aus römischer Zeit manche kirchliche Einrichtungen erhalten 4), Bis-

<sup>1)</sup> Löning I, 26.

<sup>2)</sup> Capitul. I, 2: ut quicunque admoniti de agro suo ubicumque fuerint simulacra constructa vel idola daemoni dedicata ab hominibus factum (l. facta), non statim abjecerint vel sacerdotebus (sic) hoc destruentibus prohibuerint datis fidejussoribus non aliter discedant, nisi in nostris obtutebus praesententur.

<sup>3)</sup> Bardemundus, v. St. Amandi, Bolland, Acta Sanct, 6. Febr. I, 848 (c. 679. 680). Amandus bittet, daß Aichar vom König schriftlichen Auftrag (epistolas) erwirte für staatlichen Tanfzwang; vgl Urgesch. III, 616; über das Geltungs gebiet bieses Besehls Löning I, 60.

<sup>4)</sup> Ozanam, Études germaniques. — Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands I, 1846; II, 1848.. — Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands I, 1867; II, 1869. — Hefele, Gesch. b. Einführung b. Christent. im sübwestl. Deutschland. — Glück, Die Bistümer Noricums, Six. = Ber. ber baier. Atab. (1837). b. W. XVII. — Huber, Gesch. d. Einführ. u. Berbreit. b. Christentums in Südost = Deutschlaud (1874). — Riezler, Forsch. zur beutschen Gesch. XVI.

tumssite in Köln, Trier, Met, Toul und Tongern, wenigstens einzelne Kirchen in Maing, Worms, Speier und Strafburg, andere in ben Wegenden füdlich ber Donau im alten Rätien zu Windisch und Cur. Sie sind in bem ersten Sturm ber Eroberung bie und ba zerstört worben, anderswo aber ist die Succession ber Bischöfe und Beistlichen niemals ganz unterbrochen; und nicht bloß bie alten Bewohner hingen ihnen an, auch bie Einwanderer haben bier Bekanntschaft mit dem Christentum gemacht. Vollständiger sind wohl die alten Gründungen kirchlicher Art in Noricum und ben Gegenden an ber unteren Donau vernichtet, wo es Bijchöfe zu Laureacum, Tiburnia und mahrscheinlich Celeja gegeben hatte. Doch auch hier ist nicht jede Erinnerung an die Herrschaft bes Chriftentums unter ben einziehenden Baiern verschwunden. Ihr herzogliches Geschlecht ist von Anbeginn an dristlich gewesen. Selbst bas alte Königshaus ber Thüringe hatte ber Predigt vielleicht schon Eingang gewährt. Überall muß bann die Unterwerfung unter die Franken fördernd eingewirkt haben. Die Beamten, welche die Könige in die Provinzen sandten, waren gewiß regelmäßig driftlicher herfunft; von ben Kriegern, mit benen bie Eroberungen vollbracht wurden, blieb mancher im Lande und be= wahrte und verbreitete seinen Glauben. Eine eigentlich missionarische Thätigkeit auf bem rechten Rheinufer läßt sich freilich in der ersten Zeit nach ber Begründung frankischer Herrschaft vermissen. Die gallisch - frankische Geistlichfeit war zu sehr mit anderen Interessen beschäftigt, um hierauf ihre Thätigkeit zu wenden. Als später größerer Eifer zur Bekehrung ber Heiden erwachte, fand er noch hinreichende Beschäftigung in näherliegenden Gegenden, besonders bei ben alten salischen Franken und ihren Nachbarn in Belgien, Die jett erst, im 6. und 7. Jahrhundert, für bas Christentum gewonnen wurden. Um dieselbe Zeit machten sich aber irische Mönche auf und begannen in ben Landen ber Alamannen und Thuringe, andere nach ihnen auch bei ben entfernteren Baiern bas Chriftentum zu verbreiten und zu befestigen.

Ihre klösterlichen Gründungen wurden die Mittelpunkte eines frommen Lebens und zugleich folgenreicher Thätigkeit 1)."

Die ersten Bekehrer in Germanien waren Iren und Schotten gewesen, welche, ohne Unterordnung unter den Papst, ohne Einrichtung von Bistümern, alles Gewicht auf die Klöster legten, deren Übte an der Bischöse Statt walteten, bischösliche Berrichtungen übten.

Dagegen die Angelsachsen, welche im 7. Jahrhundert — nach manchsachen Unterbrechungen — die Bekehrung wieder ausnahmen, arbeiteten in strenger Unterordnung unter Rom und mit Einrichtung von Bistümern: — wir sahen bereits, daß es neuzeitliche Vorstellungen höchst widergeschichtlich als Maßstab an jene Zeiten und Zustände legen heißt, den Angelsachsen den Vorwurf der "Romanisierung" zu machen: eine germanische <sup>2</sup>) Nationalkirche war damals unmöglich (vgl. oben S. 269).

Die schwachen Anfänge wären dem Heidentum nicht gewachsen gewesen ohne den Anschluß an Rom und die Rom ganz ergebenen Frankenfürsten: vor allem aber wäre das Christentum in zahllose ketzerische Spaltungen und wüste Verirrungen entartet.

"Schon unter Pippin dem Mittleren wurde durch Willisbrord die bischöfliche Kirche zu Utrecht für die Westfriesen errichtet, die Bischossweihe empfing er vom Papst. Donisfatius, von Rom mit der missio canonica ausgestattet und nacheinander zum Bischos ), zum Erzbischof ) und päpstlichen Legaten für das Frankenreich erhoben ), beständig mit dem Papst in Verbindung ), zugleich mit einem Schutzbrief des major domus ausgerüstet und fortwährend in engster

<sup>1)</sup> Wait II, 1, S. 76 f.

<sup>2) &</sup>quot;Deutsche" sollte man boch schon gar nicht fagen.

<sup>3)</sup> Bgl. Urgesch. III, 750. 787.

<sup>4)</sup> Urgefc. III, 783.

<sup>5)</sup> Oben, S. 265.

<sup>6)</sup> Oben, S. 249.

<sup>7)</sup> Oben, S. 255.

Fühlung und im Einvernehmen mit bemselben bandelnd, hat die deutsche Kirchenverfassung gegründet, die verfallene westfränkische wieder hergestellt. Nachdem er für Baiern im Anschluß an die von der irischen Mission herrrührenden Rlöster bie bischöflichen Rirchen von Freising, Baffau, Regensburg und Salzburg, für Ostfranken und Thüringen die von Buraburg (Friglar), Gichstätt und Wirzburg errichtet hatte, wurde er 742 unter Karlmann auf ber ersten beutschen Spnobe, bie zur Berstellung ber fanonischen Ordnung bestimmt war, ausbrücklich als Erzbischof Der Sig des Erzbistums wurde nach Maing Unter Karl bem Großen wurde ber Metropolitanverlegt. verband innerhalb der beutschen Kirche vollendet, indem Köln, Trier und Salzburg zu Metropolitansigen neben Mainz erhoben wurden. Wie unter Karlmann und Pippin, so wurden auch unter Karl bem Großen von Reichs wegen 1) umfassenbe firchliche Ordnungen erlassen 2)."

Die Berufung von Provinzialspnoden hatte ursprünglich der königlichen Genehmigung nicht bedurft: ob das von Siegibert III. (638—656) in Anspruch genommene Recht 3) auf die Dauer von der Krone behauptet ward, ist zweiselig 4). Sie sollten, vom Metropolitan berufen und geleitet, ursprüngslich zweimal im Jahre zusammentreten. Gregor der Große wollte sich — notgedrungen — mit einem Male begnügen. Allein auch dies ward nicht eingehalten, und der Verfall dieser Ein-

1) Admonitio generalis 789, Boretius, cap. I, 53 sq.

<sup>2)</sup> So turz, gut und klar Schröber I, 140; über bas Erzbistum Hamburg, bas Ludwig ber Fromme errichtete für den standinavischen Morden und die bort begonnene Bekehrung: Dehio, Geschichte des Erzsbistums Hamburg-Bremen bis zum Ausgang der Mission. I. II (Berlin 1877).

<sup>3)</sup> Urgesch. III, 659.

<sup>4)</sup> Löning II, 204f. Born, S. 61.

richtung war ebenso sehr Ursache als Wirkung des Verfalls des sirchlichen Lebens überhaupt: die verweltlichten Metropolitane und Bischöfe hatten durchaus kein Verlangen nach diesen Verssammlungen, auf denen sie — auch der Metropolitan — versklagt, Berufungen gegen ihre Entscheidungen verhandelt werden konnten und sollten 1).

Echte fräntische Reichskonzilien beriefen die Merovingen schon seit Chlodovech: (— das erste war das von Or-leans von 511 —) nur auf Berufung des Königs durften solche zusammentreten: auch während der Spaltung in Teilreiche ward die Einheit der fränkischen Gesamtkirche darin gewahrt, daß auf dem von dem einen König berufenen Konzil auch Bischöfe der anderen Teilreiche erschienen<sup>2</sup>) unter der Zustimmung der anderen Könige.

übrigens war das Recht der Könige, Konzilien zu berufen, ein unbeschränktes nicht völlig, sosern die Bischöse vorgängige Mitteilung der Tagesordnung verlangten und bei deren Bersiagung den Besuch weigerten. Gregor von Tours widerstrebt eine Zeit lang einem Reichskonzil, weil er die Provinzialsphoden für genügend erachtet.

Ronzilien der einzelnen Teilreiche allein kommen anfangs neben den Reichskonzilien nur selten vor — häusiger in Guntschramns Reich: — seit dem Zerfall des Reiches (638) dagegen sehlen Reichskonzilien, kommen nur Konzilien der Teilreiche vor. Nach Kirchenrecht durfte jeder fränkische Bischof jedes fränkische Reichskonzil besuchen: daß er aber nach Staatsrecht ohne Verstattung seines Landeskönigs dies gedurft, ist nicht anzunehmen, war doch sogar das Reisen aus einem Teilreich in das andere nicht frei gegeben: Ausnahmsweise wird das zu Andelots) verstragen; doch genügte die im allgemeinen erteilte Erlaubnis eines Teilkönigs für seine Bischöse, das Konzil in einem andern Teilreich zu besuchen 4).

<sup>1)</sup> Löning II, 208f.

<sup>2)</sup> Löning II, 132. 3orn, S. 55.

<sup>3)</sup> IX, 20. Urgesch. III, 424. Loning II, 148.

<sup>4)</sup> Anbere Löning II, 136.

Kirchenrechtliche Verpflichtung bestand aber nur für den Besuch der Konzilien der Teilreiche und Provinzen, nicht auch der Reichskonzilien <sup>1</sup>).

Die Könige erscheinen öfter auf den Konzilien, führen aber nicht, wie die Kaiser, den Vorsitz<sup>2</sup>) Der König wohnt den Konzilien wenigstens seit 650 regelmäßig bei, oder er bestellt einen Vertreter; Karl der Große führt sogar den Vorsitz<sup>3</sup>).

Andere Laien erscheinen auf den fränkischen Konzilien nicht wie auf den westgotischen 4) und burgundischen 5) Urgeschichte oder ganz ausnahmsweise auf dem Konzil von Bordeaux unter Childerich II. (660—673), jedoch ohne Stimmrecht, weshalb sie auch nicht die Konzilsakten unterschreiben.

Die Streitfrage, ob es im Frankenreich Concilia mixta gegeben <sup>6</sup>), ist dahin zu entscheiden, daß über rein kirchliche Dinge nur Geistliche (abgesehen vom König) in Konzilien berieten oder doch beschlossen, mährend über weltliche Dinge der König auf den Hoftagen wie weltliche Große, auch Geistliche beraten und beschließen ließ. Oft gestaltete sich dies thatsächlich so, daß am selben Ort zur selben Zeit dieselben Geistlichen zuerst oder danach allein als Konzil versammelt und daneben mit den weltzlichen Großen, als Hoftag oder Reichstag versammelt, berieten und beschlossen.

Davon ist zu unterscheiden die nachträgliche Verkündung von Konzilsschlüssen auch in rein kirchlichen Dingen durch den König als Defret, Edikt, Kapitular d. h. als weltliches, als Staatsgesetz, etwa unter beigefügter Androhung weltlicher Strafen

- 1) Richtig Löning II, 136; über bie Provinzialspnoben und beren Leitung burch ben Metropolitan, S. 200 f.
  - 2) Löning II, 32.
- 3) Oben S. 349. 350; Urgesch. III, 1027. 1040. Bgl. Sohm, Zeitschr. f. Kirchenrecht IX, 250 (1870), ber aber leiber auch hier Karolingisches und Merovingisches burcheinander mengt.
  - 4) Könige VI, 2, S. 421 f.
  - 5) Urgefch. IV.
- 6) S. Löning II, 138 gegen bie bort angeführten älteren Ansichten; er hat bas Berbienst, schärfer zwischen eigentlichen Konzilien und Hoftagen geschieben zu haben.

(des Königsbanns), welcher Verkündung, Beratung und Beschlußfassung durch die weltlichen Großen vorher ging, und wobei abermals die Geistlichen — als Glieder des Reichstags — beigezogen und gehört werden mochten.

Den Vorsitz auf den merovingischen Konzilien führte einer der Metropoliten, wohl nach Wahl der Bischöfe, denn andere Gründe, z. B. das Ordinationsalter, waren nicht entscheidend 1).

Aufgaben der Konzilien waren nicht nur die Sorge für das kirchliche Leben im weitesten Sinn (z. B. Disziplinierung von Bischöfen), auch für das sittliche und wirtschaftliche Wohl des Volkes?) und oft legten die Könige rein weltliche Fragen den einmal zum Konzil versammelten Bischöfen zur Begut-achtung, Bekräftigung, auch Entscheidung vor 3).

In nur firchlichen Sachen bedürfen die Beschlüsse der Konstilien für ihre kirchliche, kirchenrechtliche Verbindlichkeit königlicher Bestätigung nicht 4): aber freilich haben sie als solche auch nur kirchliche Bedeutung. Dagegen in weltlichen oder gemischten 5) Sachen oder sosen auch in rein kirchlichen Sachen weltliche Strasen gedroht werden sollten, war die Genehmigung des Königs erforderlich, welche unmittelbar den Konzilsbeschlüssen oder 6) in Gestalt der Erlassung eines weltlichen Gesetzes ersteilt werden konnte.

- 1) Löning II, 143.
- 2) Löning II, 146.
- 3) Beifpiele Urgefd. III, G. 350 f. (unter Guntdramn.
- 4) So richtig Löning II, 150 f.
- 5) Sehr lehrreich hiefür ist ein Vergleich ber Beschlüsse bes Konzils von Paris von 614 mit bem barauf folgenden Edikt Chlothachars von 614, welches keineswegs alle jene Beschlüsse zu weltlichem Rechte macht.
  - 6) Richtig Löning II, 154.

Lange Zeit war aus der fränkischen Landeskirche der päpstliche Einfluß zurückgedrängt <sup>1</sup>). Den allerdings einzigen Fall — aber dieser genügt für den Grundsat — päpstslicher Disziplinargewalt im 6. Jahrhundert im Frankenreich darf man nicht <sup>2</sup>) dahin abschwächen, daß der König seine Zustimmung gegeben habe: das ist gegen den Wortlaut der Quelle, es heißt: "der Papst (Johann III.) be fahl <sup>3</sup>) — was der König sofort erfüllte". Der Bischof von Arles war im 5. <sup>4</sup>), dann im 6. Jahrhundert apostolischer Vikar in Gallien <sup>5</sup>). In dem Oreikapitelstreit läßt sich Papst Pelagius I. (557) auf Verlangen Shildibert I. herbei, seine Rechtzläubigkeit zu rechtsertigen <sup>6</sup>).

"Aus dem Dargelegten erhellt: das Kirchenrecht des frankischen Staates der Merovingen ist im wesentlichen eine Fortentwickelung des bhzantinischen 7). Glaubenszwang und Glaubenseinheit, Privilegierung der Kirche und Beherrschung derselben

- 1) Gut Löning II, 35. 62, aber boch auch oben S. 725 und Urgesch. III, 179; auch Löning muß anerkennen, daß Gregor ber Große als "berechtigter" Wächter ber firchlichen Ordnung und Disziplin auftritt.
- 2) Mit Löning a. a. D.; Zorn, S. 54 räumt wenigstens biesen einen Kall völlig ein.
  - 3) Jubet, quod rex sine mora implevit. Greg. Tur. V, 21.
- 4) Über die Berwaltung des Bermögens ber römischen Kirche in Gallien Löning II, 97.
- 5) Bgl. Löning II, 76; aber daß die allein in den Quellen genannte Bitte des Königs um Berleihung dieses Bikariats vielmehr eine "Genehmigung" gewesen und diese seit 613 nicht mehr erteilt worden sei, hat er zu beweisen nicht vermocht: allerdings ward der Bikariat auf ein Teilreich beschränkt und auch hier nicht jedes vom Pabst damit verknüpste Recht anerkannt (S. 80).
- 6) Mansi IX, 728 (fast völlig gefälscht ist bes Papstes [angeblicher] Brief vom 11. Dez. 556 ebenba S. 722.
- 7) So richtig Zorn, Zeitschr. für Kirchen-A., und Dove, S. 75 auch Friedberg, s. die Litt. bei Zorn, S. 75, gegen Hinschins III, 702 und Löning II, 56. 209. 40?

durch den Staat sind hier wie dort die prinzipiellen Grundlagen des Shstems. Allerdings spielen im Frankenreiche dogmatische Fragen keine so wichtige Rolle wie im bhzantinischen; dieser thatsächliche Umstand sindet seinen Ausdruck auch im Rechtsshstem. Zudem gebot die Politik, wenigstens dem Arianismus gegenüber, ein milderes Berhalten. Und in inneren Dingen der Lehre und Disziplin scheinen die Bischöse im Merovingenstaat eine freiere Stellung gehabt zu haben als im oströmischen Reiche. Alle diese Unterschiede aber sind lediglich quantitativer Natur; das Prinzip ist das gleiche.

Nur in einem Punkte besteht ein prinzipieller Unterschied zwischen dem merovingischen und dem bhzantinischen Kirchensrecht: im (fast völligen) Ausschluß der Jurisdistion des Papstes und strenger Festhaltung des Gedankens der Landeskirche" 1).

Es waren also in merovingischer Zeit die kirchlichen Borschriften als solche nicht weltliches Recht im Frankenreich<sup>2</sup>), obwohl der Staat grundsätlich<sup>3</sup>) seinen Arm zur Erzwingung geistlicher Vorschriften lieh; in karolingischer dagegen führte die theokratische Auffassung dazu, daß grundsätlich der Staat alle kirchlichen Gebote und Verbote als durch die Staatsgewalt zwangsweise durchzusührende erklärte und (meist auch) wirklich so durchsührte.

In der arnulfingisch-karolingischen Zeit 4) wird zunächst die merovinginsche Überlieferung fortgeführt, aber das fränkische Staatskirchentum tritt nun aus den ausführlich dargestellten 5) Gründen in ein ganz anderes Verhältnis zum Papst; die Unterordnung der fränkischen Kirche unter Rom durch Bonifatius 6), der dies in England längst bestehende Verhältnis

<sup>1)</sup> Zorn, S. 75.

<sup>2)</sup> Dies zuerst bargewiesen zu haben, bleibt bas glänzende Verdienst Sohms, Zeitschr. für Kirchen-R. IX, 194. 233. 272.

<sup>3)</sup> Gegen Löning a. a. D.

<sup>4)</sup> Hinschius III, 550. 705. 724 (bei Marquardsen, Handb. I, 196). Urgesch. III, 719. Bgl. die vortreffliche Darstellung bei Zorn, Kirchen-R., S. 76-83.

<sup>5)</sup> Oben S. 248. Urgesch. III, 857.

<sup>6)</sup> Werner, Bonifatius (1865). - D. Fifcher, Bonifatius

auf das Frankenreich übertrug, unter Zustimmung Karlmanns und Pippins, war die einzige damals möglich scheinende Errettung dieser tief zerrütteten und sündhaft verweltlichten Kirche; als Bitar und Legat bes Papstes trat Bonifatius auf, er hatte vor dem Abgang in das Frankenreich und an seine große Aufgabe bem Papst zu Rom ben Eib unbedingten Gehorsams geleistet; nun werben auf bem Reichstag von 742 bie sämtlichen Bischöfe barauf vereidigt, wie das katholische Bekenntnis so die Einheit und die Unterordnung unter die römische Kirche lebenslänglich zu mahren, St. Peter und beffen Bertreter, bem Papft, unterthan zu sein und in allen Dingen beffen Befehlen zu gehorsamen 1), wie bas andere große Werk bes Bonifatius, bie Bekehrung ber Heiben rechts vom Rhein, zugleich aus politischen und aus religiösen Gründen von den arnulfingischen Hausmeiern und Königen unterstütt murbe: wie Leistung und Begenleistung zwischen ben Arnulfingen und ben Päpsten von 751 bis 800 wechselten, ward bereits erörtert; (oben S. 248-360).

Aber das Ergebnis war für die Kurie ein höchst gefährliches; der Kaiser konnte durch nichts abgehalten werden, einen Cäsaro-Papismus im schlimmsten bhzantinischen Sinne zu üben;
"nach Gottes Ordnung führt der Kaiser, der kaiserliche Erzpriester, åqxieqedig ßasiledig, zugleich das geistliche und das
weltliche Schwert" 2): die Gegenwirkung wider diese höchste Bollendung von Staatskirchentum beginnt bereits unter Ludwig
dem Frommen, und wird vollendet von Pseudo-Isidor.

<sup>(1881). —</sup> Hahn, Bonifatius und Lull (1883). — Urgesch. III, 784. v. Rante, Weltgesch. V, 1. 2. — Hefele, Conc.=Gesch. III, 460.

<sup>1)</sup> Jaffé, Monum. Moguntina 1876, p. 76.

<sup>2)</sup> Bgl. Zorn, S. 83.

### 8) Vertretungshoheit.

Der merovingische König übt die Vertretungshoheit fast so gut wie völlig unbeschränkt 1), so Shlodovech, so noch Guntchramn.

Da es eine Bolksversammlung nicht mehr und einen Reichstag im arnulfingischen Sinne noch nicht giebt in ber merovingischen Zeit, ist die Vertretung bes Staates nach außen, die Entscheidung über Krieg, Friede, Bündnis, bie Entsendung und Verbescheidung von Gesandten im wesentlichen und thatsächlich in den meisten Fällen auf den König übergegangen; freilich boch nicht ganz, nicht uneingeschränkt. Es fehlt nicht an Beispielen, daß gerade hierin das Volksbeer dem König seinen Willen aufzwingt (oben S. 122): er muß (zweimal) Krieg führen gegen seinen Wunsch, auch einmal (in einem Bruderfrieg) Frieden machen gegen seinen Wunsch 2): in anderen Fällen befragt er wenigstens vorber das Boltsbeer um seine Meinung; freilich wird nicht gesagt, daß er von Rechts wegen fragen mußte, aber ebenso wenig, daß das Volksheer einen Krieg führen muß, ben es nicht führen will; barüber, was Rechtens, schweigen unsere Geschichtsquellen leider fast immer in diesen Fällen; sie sagen nur: "ber König forderte die Franken auf, biese stimmten zu": - bag er sie auffordern mußte, baß sie die Zustimmung weigern konnten, wird nicht gesagt; oder "sie zwangen ihn, Krieg zu führen"; daß sie ihn zwingen burften, wird nicht gesagt; sie schweigen, weil ihnen bie Rechtsfrage nicht wichtig, auch wohl, weil das Recht objektiv nicht zweifellos festgestellt war.

Die vielen Bruderfriege der Merovingen von 511 ab werden ohne Befragung des Volksheeres geführt, selten auch mit Aufgebot des ganzen Heerbannes eines Teilreiches.

Das thätige und leidende Gesandtschaftsrecht üben die Könige allein; sie entsenden Gesandte, welche sie kraft ihrer

<sup>1)</sup> Bait II, 2, S. 355.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI, 31.

Amtshoheit ernennen — diese Gesandte sind Staats Beamte, auf die Dauer der Verrichtung kommt nichts an (oben S. 723)
— an den Kaiser, an die Ost und Westgoten, Langos barden —, sie empfangen die fremden Gesandten in dem palatium, sie allein geben den eigenen Gesandten Aufträge, den fremden Bescheid; sie schließen Bündnisverträge, versprechen Ost Goten, z. B. gegen hohe Summen Kriegshilse, ebenso dem Kaiser gegen Langobarden u. s. w.

In der arnulfingischen Zeit pflegen die Hausmeier und Könige zu größeren, zu Angriffstriegen die Zustimmung des Reichstages einzuholen: — nicht aber zur bloßen Niederwerfung von Aufständen, zur Abwehr eingedrungener Feinde; wir ersahren, daß die Feldzüge gegen die Langobarden anfangs so unbeliebt waren, daß die fränkischen Großen offen erklären, falls Pippin einen solchen beschließe, würden sie ihn verlassen; wobei freilich wieder nicht gesagt wird, ob dies verfassungsmäßiges Ein spruchsrecht oder treuebrecherische Auslehnung ist. Der Reichstag beschließt die Feldzüge von 773 und 787 (oben 278. 332).

Ebenso wirken bei bem Friedensschluß von 756 bie "Großen ber Franken" so eingreifend mit, daß sie gewissermaßen einen Schiedspruch zwischen Pippin und Aistulf thun: biefer verheißt, den Frieden unter all den Bedingungen zu schließen, welche die Großen der Franken ihm auferlegen werden; aber freilich wird nirgend gesagt, daß Pippin staatsrechtlich verpflichtet gewesen ware, den Frieden nur nach den Vorschlägen seiner Großen abzuschließen; vielmehr wird in andern Fällen solcher Art auch nur beratenber Mitwirkung ber Vornehmen — ob zwar sie gewiß nicht fehlte — gar nicht erwähnt. Rechtlich waren biese Dinge nicht abgegrenzt: bas Thatjächliche entschied. Pippin 756 die Bedingungen ber Großen beshalb berücksichtigen muffen, weil sie schon ben Feldzug von 754 nicht gern getragen und die rasche Wiederholung eines Langobardenkrieges schon nach zwei Jahren gewiß widerwillig, als durch allzu viel Bertrauen bes Königs verschuldet, hingenommen hatten; sie wollten jett Aistulf so binden, daß ein britter Krieg jenseit ber Alpen sobald nicht wieder zu befürchten war.

Inwieweit diese späteren Arnulfingen den Reichstag bei Kriegserklärungen befragten, ward oben wiederholt erörtert; bezeichnend ist, daß die großen Angriffstriege gegen die Langobarden, der Ausrottungstrieg gegen die Sachsen vom Reichstag beschlossen wird — aber auch die Unterwerfung Tassilos! —
dagegen die einzelnen Feldzüge gegen die Sachsen in Ausführung
jenes grundsählichen Beschlusses — oft zur Abwehr oder Bestrasung von Einfällen — verordnet Karl allein. Offenbar
waren es thatsächlich Gründe der politischen Klugheit, welche
hierbei maßgedend waren, vielmehr als Rechtsvorschristen; schwerlich hätte doch unter Karl das Frankenheer den Waffengehorsam weigern dürsen unter Berufung auf mangelnde Zustimmung
des Reichstags zu einer von Karl beschlossenen Heersaprt.

# Schlußbemerkung.

Nachdem aus dem Gesamt-Gebiet der "Aultur" im weitessten Sinne das Wirtschaftliche (oben S. 418 f. 432 f. 465 f. 489 f.) und das Kirchliche (oben S. 720 f.) bereits dargestellt worden, wäre hier nur etwa noch ein rascher Blick auf die Litteratur im Frankenreich zu werfen, wobei aber doch alles Einzelne und tiefer Eindringende den Sonder-Arbeiten überslassen bleiben müßte.

Da wir nun über die gesamte "Geschichte der christlichlateinischen Litteratur von ihren Anfängen dis zum Zeitalter Karls des Großen", sowie über "die lateinische Litteratur im Zeitalter Karls des Großen") und ebenso im besonderen von "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter"") mustergültige, in allem Wesentlichen nicht — oder doch gewiß nicht von mir zu bessernde Darstellung besitzen, habe ich es vorgezogen, auf eine solche übersicht zu verzichten, welche doch nur als aus jenen breiten Strömen abgeleitetes höchst dürstiges Rinnsal erscheinen würde; auch gehören diese Dinge zu großem Teil einer deutschen Geschichte nicht an; ähnlich verhält es sich mit den Erscheinungen der bildenden Kunst, des Kunsthandwerks, des Schul- und Schristwesens: auch hier ist das Meiste romanisch.

Noch gar manches Stück bes bamaligen Kultur-Lebens wäre

<sup>1)</sup> Ebert I (Leipzig 1874); II (1880).

<sup>2)</sup> Wattenbach, 5. Aufl., I (1885); II (1886); über bie merovingischen Heiligenseben baselbst Krusch I, 410.

freilich heranzuziehen — gerade auch bes späteren "beutschen" b. h. bes germanischen: — so die Reste bes Heibentums in Brauch und Sitte: indessen ift alles hierher Behörige, bas ber Urzeit angehört und sich bis in und über die Karolingerzeit hinaus erhalten hat, bereits oben (Ia, S. 293 f.) erörtert worben. Und andrerseits würde eine erschöpfende germanische Kulturgeschichte des 5. bis 9. Jahrhunderts noch viel erheblicher als über ben hier gebotenen Raum — sind boch ohnehin zwei Bänbe, statt bes ursprünglich geplanten einzigen erforberlich geworden — über Wissen und Kräfte bes Berfassers weit hinaus gehen, ber, in flarer Erkenntnis seiner Schranken und ber aus biesen folgenden Mängel und Lücken seiner Arbeit, nur bitten fann, mit bem Gebotenen vorlieb nehmen zu wollen. Manches bier Fehlende aus bem Rechtsstoff wird in ben nächsten Bänden meiner "Könige ber Germanen", Manches aus ber Rulturgeschichte in meinen "merovingischen und karolingischen Studien", mit genauer quellenmäßiger Begründung eingebend bargestellt werben.

# Berichtigung:

4

S. 368, 3. 3 von unten tilge bie Worte: "f. ben Unhang".

Drud von Friebr. Anbr. Perthes in Gotha.

Register.

Nachen, Reichstage 2, 329; Berhandlungen Karls mit Leo III. (804) 368; Pfalz 383; Marienfirche 385; Reichstag (813) 394. 542. 586.

Aalen (Aquileja) 506.

Ababa, Mutter bes Maximinus 458.

Abalus, Infel 161.

Abbassiben in Bagbab 2, 272.

Abbio, Sachse, läßt sich mit Wibutind taufen 2, 308.

Abberrachman besiegt Eubo an ber Dronne 2, 229; fällt in ber Schlacht bei Cenon 230 f.

von Córdoba, Ommaijade 2, 283. 287.

Abensberg (Abufina) 446.

Ablant 271.

Abobriten, erhalten bie überelbischen Sachsengane 2, 316; von Wilzen und Dänen angegriffen 321. 325. 327. 329.

Abraham, Khakhan ber Avaren 2,

Abusina an ber Abens (Abensberg) 446. 506.

Acincum f. Aquincum.

Acumincum 499.

Aderbau f. Landwirtschaft.

Abalgis, Rämmerer 2, 306.

Abalgisel, Sohn Arnulss v. Met, mit Pippins I. Tochter vermählt 2, 169. 188. 171 f.; Leiter Sigiberts II. (III.) 191. 193. 199. 209.

Abalhart, Karls bes Gr. Better, Abt von Corbie 2, 290. 303. 316.

Abaloald, Sohn Agilulfs 2, 160. 167.

Abalschalten ber Agilolfingen 2,

Abaltrub, Gemahlin Droges 2, 210. 218.

Gersvindis 2, 387.

Abel bei ben Franken 2, 445 ff.; f. a. Bolks-, Dienst-, Reichtumsabel. Abeldis, Sohn bes Desiberins 2, 278. 282. 342. 447.

Abelheid, Tochter Karls b. Gr. 2, 386.

Abelperga, Desiberins' Tochter, Gemahlin Arichis' 2, 342.

Abganbester, Chattenfürst, f. angeblicher Morbplan gegen Armin 392; 2, 518.

Abmagetobriga, Schlacht bei 330.

Ad muros bei Wallsee 502.

Abo, Gründer bes Klosters Rebais 2, 196.

Abolfsed 507.

Aboptianismus 2, 349. 351. Abovafar, Sachse, nimmt Angers

50. Abrianopel, Schlacht 594.

Abuatuca (Namur) 321. Aelia Mursa (f. auch Esses) 501.

—— Septimia 503. Aeguum (Öbenburg) 497.

Aetius bestegt die Juthungen 607; gegen Burgunder, Westgoten und Bagauden 608; Sieg auf den mauriacensischen Feldern 609; 2,9. 17. 69. 405.

3rene 2, 366.

Aga, Majordomus und Leiter Chlobovechs II. 2, 199 f. Agarener = Araber 2, 283.

Agen, im Canbe ber Nitiobrogen, Schlacht bei 323.

Agenarich f. Gerapio.

Agibius 520; magister militum, in Gallien 621; 2, 9. 45 ff. 49. 412.

Agilimund, "subregalis" ber Quaben 557.

Agilo, Alamanne im römischen Heere 534; seit a. 360 magister peditum 572 ff.

fehlshaber ber Läten 572.

Agilolfinger 2, 122. 226. 334. 451. 473. 610.

Agilulf, König ber Langobarben 2, 160. 168.

Agobard, Bischof von Lyon 2, 557. Agri decumates (f. a. Zehentland) 61. 70. 86. 120.

Agrippa, M. Bipsanius, über den Rhein, verpstanzt die Ubier auf das linke Rheinuser 340. 400.

Agrippina, Tochter bes Germanicus 54. 394. 400.

Aguontum (Lienz) 497.

Aldarius, Bischof von Novon 2, 737.

Aigulf, Abt von St. Denis 2, 195. Aistulf, Langobarbenkönig, gegen Stephan II. 2, 256 f. 259; Kriege mit Pippin 261 f.; sein Tob 264. 572. 585. 748.

Mir f. Aquae Sextiae.

Attumer, hattischer princeps 366. 2, 518.

Alah-stat, Königspfalz in Thüringen 289.

Alamannen 40. 43. 46. 49. 52 f. 68 f. 97. 111. 122. 126 f. 139. 151. 154. 167. 183; als Staatenbund 184; als Bollsstaat 184. 187. als Hauptgruppe 196. 198; Herzöge 225 f.; Wergeld 211. 272. 302. 358. 403; Beginn der Gruppenbildung 422. 437; unter Caracalla 448; Königtum 450; Entstehungszeit 450; Bestandteile 451 f. — Schwaben (w. s.) 452; Bollsmenge 454 f. 456. 459. 462. 464. 466. 468 f.; von Aurelian geschlagen 470 f. 473; durchbrechen

nach Aurelians Tobe ben Rheinlimes 475; von Probus juriidgebrängt 476; unterwerfen sich 477; bienen als foederati 478f. 482; gewinnen nach Probus' Tobe bas Zehntland 484. 503. 508. 512 f. 516; Ausbreitung 517; weisen eine gotische Wanderschar zuruch 518; zwischen Rhein und Donan seßhast 522 f. 525; Streif= züge, vor Langres bestegt 526; von Konstantin I. befämpft 527. 531; unter Chnobomar in Gallien 533; als römische Offiziere 534; schließen Frieden mit Constantius II. 534f. Linggauer gegen biesen 535; am Oberrhein (Alisat, Elsaß) 537; besiegen ben Barbatio 540; von Julian angegriffen "reges" 542; M 541; Nieberlage bei Straßburg 543 f.; Bauerschaften am Rhein 545; ihre Könige Suomar und Hortari unterwerfen sich Julian 552f.; Rämpfe und Ergebung von fechs Königen beim 3. Rheinübergang Julians 558 ff.; Raubscharen verheeren auf Constantius II. Beranlassung rätisches Grenzgebiet 569; ihre fleigende Bebeutung im römischen Dienst 571 ff. 589; wechselnbe Kämpfe gegen Balentinian I. und bessen Felbherrn 574 ff.; Niederlage bei Golicinium 580 f.; gegen die von Balentinian aufgehetten Burgunber 585f. Gefangene nach Italien verpflanzt 587; Balentinian I. gegen Matrian 587 f.; biefer für Rom gewonnen 591 f.; Kämpfe ber Linzgauer mit Gratian 595 ff.; Ausbreitung nach Silbwesten 603. 604. 606. 609 ff. 613; 2, 9. 15. 17 ff. 23 ff. 30 f. 38. 35 f. 38. 40. 50. 56 f. 59. 63; von Chlodovech bestegt und unterworfen 75 ff.; ein Teil bes Boltes begiebt sich in Theoberichs Sout 76; ihre Zusammenschließung unter einen König 78f.; behaupten sich als Sueben ober Suaben in ihren süböftlichen Besthungen 80; in Rätien von den Franken unterworfen 117. 118. 189; von Pippin b. M. betriegt 216. 220. 224;

gegen Pippin ben J. 246. 248. 250; Blutbab zu Cannstadt 251; Ausgang bes letten Stammesherzogs Landfrid; seitbem unter Grafen 252. 462. 491; lex 580. 582; Formeln 583; Herzöge 609. Gerichtswesen 652. 656; Bolts-versammlung 657; teine Schöffen 663. 697. 702; Münzwesen 710f. 713 f.

Alandinseln 23.

Alanen 95. 97. 432; über ben Rhein 605. 609; 2, 9. 14 f. 50. Alarich I., König ber Westgoten 219. 573. 604; 2, 14.

П., Bestgotenkönig 2, 64; liefert Spagrins an Chlobovech aus 65 f. 95; von Chlodovech angegriffen 96. 98; Rieberlage unb Tob auf den voclabischen Felbern 101. 576.

Albheib, Gemahlin Pippins b. M., Mutter Karl Martells 2, 218.

Albofledis, Schwester Chlodovechs, mit diesem getauft 2, 90.

Alboin, König ber Langobarben 140. 274.

Alburnus (Abrubh), Gruben von

Alcis - Weihtum 289.

Albgis II., Frisenhäuptling 2, 223. Albionen 210; ber Langobarben und Baiern 2, 459. 464. 556.

Albulf, Angelsachse 2, 323. Alfons II. (Habufuns), König von Asturien und Galläcien 2, 287.

Aligild, Feldherr d. Constantius II. 572.

Alisat (s. auch Elsaß) 537.

Aliso, Kastell 91. 349. 353. 370. 373. 380. 495.

, Germane in rom. Dienften 573. Altuin 2, 304, 315, 323, 389, 343, 349, 351, 355, 382, 384 f. 386. 388.

Allectus, Nachfolger bes Karaufius 520. 524.

Milmännbe 168 ff. 175. 182. 194. 204. 227. 295; 2, 492. 496.

Allobrogen 322. Altenbeten 2, 296.

Altenstadt 507.

Altstabt, Kastell 506.

Amalaberga, Richte Theoberichs bes Großen, Gemahlin hermenefribe 2, 112.

Amalarich, Sohn Alarichs II.

2, 103.

Amalasvintha, Tochter Theo-berichs b. Gr. 2, 97.

Amandilb 2, 204.

Amatus, Patricius von Burgund 2, 135.

Ambisobter (an ber Salzach?) 344. Amblebe, Sieg Karl Martells bei 2, 222.

Amboise, Zusammenkunft Chlodo-vechs mit Alarich II. auf einer Loire-Insel bei 2, 98.

Ambronen 108. 110; germanische Nachbarn ber Kimbern, schließen sich biesen an 314 s. 322; mit den Teutonen nach bem Süben 325; Nieberlage bei Aqua Gertia 326.

Ambrosius, Erzbischof von Mai-

land 604.

Amiens (Samarobriva Ambianorum) 488; 2, 15.

Amisia, Rastell 380. 495.

Ammianus Marcellinus 536. Ampelum (Zalatna) Gruben von 500.

Ampsani 78.

Amsivaren 46. 57ff.; Böllerschaft ber Franken (Ripuarier) 72. 78. 104 f. 384. 395; wandern aus Not aus 404 f. 549; gehen endlich in ben Franken auf 405. 410. 449. 497. 602; 2, 10. 12. 401 j. 407.

Anastasius, oströmischer Kaiser 2, 82. 102 j. 108

\_, Papst 2, 82.

Anbernach 495. 507; 2, 13; Märzfelb 584.

Anbelot, Bertrag im Jahre 587 2, 134. 155 f. 162. 567. 741.

Aneroestes 314.

Angang 291. 295.

Angeln, Wohnsite 77. 98 f. 108. 111; Wergelb 211. 613; 2, 33; Recht 581.

Angelsachsen 43. 49; Sunbertschaften 192. 206; Wergelb 211. 213. 271 f.; Beziehungen zu Karl b. Gr. 2, 323 f.

Angers 49f.; Formelsamml. 2,583.

Angilbert, Abt von St. Riquier 2, 351; fein Ginfluß als Ratgeber Karls b. Gr. 385.

Angilramn von Metz, Archikapellan 2, 386.

Anglia 77.

Angoulême, an Chlodovech 2, 102.

Angri 107.

Angrivaren 59 f.; Wohnsitze 75 f. 78. 105. 107; Grenzwall 168; eine Erhebung von Germanicus gebämpft 380; Schlacht am Grenzwall 131. 382; 2, 295. Anisola, Kloster 2, 150.

Anniona, baierisches Abelsgeschlecht 2, 451.

Anfa, Gem. bes Defiberius 2, 279. Ansfledis, Gemahlin Warattos, läßt ihren Schwiegersohn Berthar ermorben 2, 210. 218.

Anfigis, Abt von St. Wanbrille, f. Kapitulariensammlung 2, 588.

Ansigisel s. Abalgisel.

Ansimund, bewirft die Ubergabe von Nimes zc. an König Pippin 2, 256.

Antenacum 538.

Antoninus Pius, Kaiser, gegen Germanen an der Donau 427.

Antrustionen 2, 452 ff. 565. 619. 635.

Aprunculus, Bischof von Langres **2**, 52.

Apulum (Karlsburg) 500. 501 f. Aquae Aureliae (f. auch Baben= Baben) 498.

mattiacae 122. 588.

Aquae Sextiae (Aix en Provence). Schlacht bei 326; besestigtes Lager 486.

Aquileja 432 f. 460 f. 489. 491 f. 572.

Aquincum (f. Ofen) 491. 499. 501. 592; als Aelia Septimia Colonie 503.

Aquitanien 34; unter Charibert II. 2, 186; Löfung vom Frankenreich 211. 221. 223. 244; Rampfe gegen Pippin d. J. und Karlmann 247; Unterwerfung burch König Pippin 267 ff.; Waifars Tob 271; Aufstand burch Karl b. Gr. erstickt 275. 280; an Lubwig 285.

Ara 433.

Araber, Borbringen in Gübfrantreich 2, 227; erobern Narbonne u. s. w 228; in Autun, schlagen Endo an ber Dronne 229; bei Cenon besiegt 230 f.; besetzen Arles 234; neuer Ranbzug (737) 235: an ber Berre bei Narkonne besiegt, besgl. von den Langobarden 236.

Arae Flaviae (Rottweil) 492. Arahar, König der Quaden, schließt foedus mit Constantius II. 555. 557.

Arausio, Schlacht bei 323 f.

Araxius, praesectus praetorio bes Procopins 573f.

Arbalo, Gefecht bei 353.

Arbogast, Franke 531: Valentinians II. 599 ff.; läßt biefen töten 601; erhebt Eugenius, von Theobosius besiegt 602; 2, 9. 402.

Arbon (Arbor felix) 492. 535. 598.

Arborn der bei Protop = Are-moritaner 2, 69 ff.

Archicapellanus 2, 621, 623.

Archibiaton 2, 729.

Aregundis, Gemahlin Chlotha-chars I. 2, 126.

Arelape an der Mündung ber Erlaf 502.

Aremoritaner 606. 609; 2, 67; unterwerfen sich Chlodovech 69 ff. 130. 410.

Arenacum (Rinbern ober Cleve) 418. 497. 538.

Argentaria, Schlacht bei 597. Argentoratum(Strataburg,Straß-

burg) 52. 329. 538.

Arianer 2, 732.

Arichis, Herzog von Benevent 2, 342. 345 ff.

Arier 7ff.; Zeit ihrer Trennung in Mfien 25.

Ariogais, König ber Quaben 433. 438.

Ariovist 26. 51. 80. 128. 133. als Herzog 226; f. Herrschaft in Gallien 330; verhandelt mit Cafar 332.543; befiegt 334.365.412.428.

Arkabius, Kaiser 603.

Urles (Arelate) 486. 495. 612; 2, 102 f.; wiederholt von ben Arabern erobert 234. 236.

Arminius 39. 74. 81. 96. 130. 138. 193. 198 als Herzog 225 f.; (2, 608) 274. 342. 348. 362; j. Aushildung in Rom 365; Stammtasel; Charatter und Bebeutung 367; Verschwörung gegen Varus 368 f.; Sieg im Teutoburger Walbe 370 f.; Thusnelba gefangen 376 f.; gegen Germanicus 377 f.; unentschiedenes Treffen 378 f.; Angriff auf Caecina 379 f.; Schlacht bei Ibistaviso 381 f.; König? 384; Gegensatz zu Marobob 385; be-flegt biesen 386; strebt nach bem Königtum über alle Cheruster 391f.; f. Tob 392; f. geschichtliche Be-bentung 393. 397. 410. 420. 428. 565. 534. 587; 2, 296. 298.

Arn (Arno), Bifchof von Salg= burg 2, 325; Erzbischof 326. 332.

353.

Arnheim 495. Arnsburg 507.

Arnulf, Bischof von Met 2, 169 f.; f. Hertunft 170; Erziehung und erste Amter 171 f.; aufseiten Chlothachars II. 173. 177; unter erfte Dagobert I. 183; ins Kloster 185. 253. 723.

Sanct, Bischof von Tours (?), 2, 85.

Sohn Drogos v. d. Cham=

pagne 2, 219. 225.

Arnulfingen 184. 199; 2, 60. 82; ihre Anfänge, Stammgüter 169 ff.; Anschluß an die Kirche 201 f.; neues Emportommen unter Pippin bem Mittlern 209 ff. 535. 539. 676. 730. 748.

Arpo (Arpus), Gautönig (princeps) ber Chatten 380; 2, 518. Arras 487; 2, 15. 17.

Arsafius, Spatharius bes Kaisers Mikephoros 2, 372.

Articler (Ulpia Ratiaria) 499.

Arvern (Clermont=Ferrand) 2, 52. Asberg (Asciburgium) 413. 495.

Aschila, Mutter eines Franken-tonigs Theobemer 2, 44.

Asciburgium (Asberg) 413. 538. Asbingen, 40. 43. 73. 90. 197.

430f. 436. 441.

Astarid, Frankenkönig 528; 2, 42.

Astarier, rom. Hoftruppen 578.

Astitun 90.

Asprenas, Lucius, bes Barus Schwestersohn, von biesem am Rhein zuruchgelassen 368; bringt nach ber Varusschlacht die Legionen in Sicherheit 373.

Afturien, Königreich, feindlich gegen Karl d. Gr. 2, 284; freundliche

Beziehungen 287.

Ataulf, Westgotenkönig 606.

Atech (Cfatech), angeblicher König ber Franken 516.

Athalarich, Ofigotenkönig 2, 576. Athanagild, König ber Westgoten 2, 133. 147.

-, Sohn bes Hermenigisb und ber Ingundis 2, 148. 159.

Athanarich, Wesigotenkönig 558. 591.

Atmonoi 94.

Atrebate (Arras) 2, 55.

Atrebaten 340. 487; 2, 17.

Germanentonig, Attalus, Gallienus gewonnen 466.

Attigny, Taufe Wibutinds in 2,

Attila, Hunnenkönig 608; Schlacht auf ben mauriacensischen Felbern 609. 2, 9. 17 f. 519.

Attuarier 67. 360; f. Chattuarier. Audefleda, zweite Gemahlin Theo-

berichs 2, 97.

Aubovera, von Chilperich Mutter Merovechs 2, 141.

Aubulf, Senistalt, Baiern 2, 334. 385. Präfekt von

Augsburg (Augusta Vindelicorum) 346. 491. 493 f. 502. 511. 611.

Augst, 340 f. 486. 492 f. 495 f. 534. 540.

Augusta Nemetum (Speier) 393. \_\_ nova 87.

Praetoria 489.

Rauricorum (Augst) 340f.

Trevirorum (Trier) 343. Vangionum (Worms) 343.

Vindelicorum (Augsburg) 346.

Augustodunum (Autun) 539. Augustus, Kaiser 54 f. 96. 108.

110. 315; Einteilung und Dr-

ganisation Galliens 340. 486 ff. nach ber clades Lolliana in Gallien 343; Unterwersung ber Alpenvölker 344 ff.; beschließt die Unterwersung Germaniens 347 f.; läßt in Lyon die Gesandten ber Sugambern sessnehmen 355. 361; nach der Varusschlacht 371 f. 383. 394. 397. 494. 496; 2, 517.

Aunartus, Bischof von Augerre

2, 154.

Aurelia aquensis (civitas) 122. Aurelian, Bischof von Arles 2,

120 f.

Raiser 37. 158; giebt Dakien auf 426. 453. 461. 468. 465. 469; an ber Donau 470; gegen Juthungen 471; Umwallung Koms 472; schlägt die Markomanen 472; gewinnt Gallien zurück, befreit Bindelikien 473; räumt Dakien 474. 531. 483. 503.

Aurelius Scaurus, M., von ben Kimbern gefangen und getotet

323.

Aufona (Bich) 2, 286.

Aussteuer 258.

Austrasier 49; 2, 127; gegen bie Avaren 130 f. 139; unter Dagobert I. 176. 180; unter Sigibert II. (III.) 191 f. 421.

Authar, Herzog, geleitet Stephan II. aus Rom nach bem Frankenreich 2, 256; f. bas Erbrecht ber Söhne

Karlmanns 277.

Authari, König ber Longobarben 2, 149. 160.

Autun (Bibrakte, Augustodunum) 329. 331. 488. 520. 524. 539; Nieberlage Godomars 2, 116; Gefect bei 201; von den Arabern gepländert 228.

Auvergne, Aufstand von Theuberich niebergeworfen 2, 115 f.;

Formelsammlung 583.

Auranius, Bischof von Arles 12,

Augerre (Autissidunum) 539; Zusammentunst Chlodovechs u. Gundo-

babs 2, 95.

Avaren, besiegen die Franken unter Sigibert I. 2, 130 s.; Einsälle dis nach Thüringen 164. 184. 190. 309. 310. 324. 326. 333; 788 in Baiern und Friaul geschlagen 335; Kriege mit Karl d. Gr. 336 ff.; ihr Ring erobert 338; Unterwerfung und Auslösung 341.

Avarpi 98.

Aventicum (Avenche) unter Besposian Kolonie Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum 497.

Avignon (Avenio) 488; 2, 94.

Avionen 99.

Avitus, Abt von S. Mesmin 2, 113.

85. 91 f.

\_\_, Kaiser 2, 45.

## 3.

Bacenis (silva), Harz 61. 71. 338. Baben-Baben (Aquae Aureliae) 122. 498.

Babenflioth, Verhandlungen zwischen Franken und Dänen 2, 321.

Baberich, König ber Thilringe 2, 112.

Babuhenna, Hain ber 396.

Bagauben 484. 608; 2, 17.; Aufflände 500 ff.

Baiern (f. a. Bajubaren) 103. 211. 272. 302; 2, 23 ff. 28. 37, 57. 79. 81; beim ersten Auftreten unter

biesem Namen unter fräntischer Oberhoheit 118 s. 121; Missionsthätigkeit St. Auperts 216. 221; Feldzüge Karl Martells, Hugbert Herzog 226 s. 244; gegen Pippin b. J. 246. 248. 250 s.; Tassilo Herzog 252. 269. 272. 275. 280; Bekehrungsversuche bei ben Slaven 324 s.; Absetzung Tassilos, bem Frankenreich einverleibt 333. 340; Bostsadel 442. 449. 451. 455. 459. 464; lex 580. 586; Herzöge 610 f.; Gerichtswesen 642

Bolfsversammlung 657; teine Schöffen 663; Minzwesen 710 f. 713f.; Bistilmer 740.

Bainobaub, Germane, unter Julian gegen bie Alamannen 541; fällt bei Straßburg 545.

Baiochaimoi 87.

Bajuvaren 27. 40. 43. 49. 69. 79. 81. 83. 111. 183; Boltsflaat 184. 192; als Gruppenname 196. 198; Herzogtum 199. 213. 219; nicht aus ben Gefolgschaften bes Marobob und Raiwalba standen 389. 446. 451; Markomannen (u. Duaben 610 f.; 2, 162. f. a. Baiern.

Balchobaub, Tribun ber armaturae 577.

Ballomar. König ber Marto= mannen 435.

Balthildis, Witwe Chlodovechs II. regiert für ihren Sohn Chlo-thachar III. 2, 205; in bas Kloster Chelles 206. 386. 536. 629.

Bämi (bei Ptolemaus) = Böhmen (?)

Bann, ber 200 f. 216. 219. 229. Seer-, Königs- 2, 632. 639. 661.

Bannbuße 2, 524. Banngelb (Wette) 219; (Friedens-gelb) 229. 232.

Bannrecht bes Ronigs 2, 523.

Barbatio, magister militum, von ben Alamannen bestegt 540.

Barcelona 2, 287 ff. Barbengau 76; 2, 12.

Barbewick (Barbonwick) 76.

Bafel 492 f. 495. 534. 540. 569. 591.

Bafina, Gemahlin bes Bisin, fliebt zu Childerich I., Mutter Chlodo=

vechs 2, 46. 48. Basten (Iberier) 29; 2, 157. 160. 165. 175; gegen Karl b. Gr. 284; siegen bei Ronceval 285. 289.

Baftarnen 37; nicht rein germanisch 93 ff. 314. 431; von Probus in Thratien angestebelt 482; Aufnahme in die Donauprovingen 523.

Basternae (bei Plinius) 43. Bátăva castra, Passau 66. 346.

Bátaver, cattische 26. 42. 52. 63 f.; Trennung von ben Chatten 65. für Rom 66; Hauptteil ber salischen Franken 67. 72 (2, 5f.) 90. 104. 127. 159. 167. 193. 198. 218. 339; von ben Römern gewonnen 351 f. 375; unglückliches Reitertreffen gegen bie Cheruster 381. 394 f.; als Hilfstruppen bes Vitellius 407 f.; Aufstand unter Claubius Civilis 409 ff. 416.; Abfall von biefem 420. 449 f. 463. 467; Sölbner Julians 541; in ber Schlacht bei Strafburg 544. 552. 564. 572. 575 f. 579. 595 f.; 2, 5 f. 8 ff. 19 f. 23 f. 40; Königtum 41. 517 f. 43. 57. 401.

Batavia, zeitweise Festsetzung ber Franken baselbst 515. 517; Bertreibung berselben 519. 525; Eindringen der Chauken zu Julians Zeit 550; Salier bas. 552.

Batavodurum 66. 418. 497.

Bateinoi 87.

Batorich, Bruber bes Sugamberntönigs Melo 342. 384.

Batua, Gauname 66.

Bauermeister 181. 221.

Bauto, Franke in römischen Diensten 599. 601.

Beatus, Doge in Benedig 2, 369. 371.

Bechelengen 2, 329.

Bedeln 507.

Begga, Gattin Abalgisels 2, 172.

Beheimi 2, 328.

Beisprucherecht 254.

Belgen 34.

Belisar 126; 2, 47.

Benedictus Levita, f. Kapitulariensammlung = Kälschung 2, 588 f. 672.

Benedift von Nursia, f. Rlosterregel 2, 730.

Benefizialwesen, Entstehung 2, 507f., verbrängt bie andern Formen der Landleihe 509.

Benefizien auf Amtsbauer 2, 693.

Benevent, Herzogtum 2, 279. 344. 364. 367. 370.

Benfelb 506.

Berbern 2, 229.

Bertel 350.

König von Italien, Bernhard, Pippins Sohn 2, 290. 373. 894. Bernstein, Hanbel mit 161f.

Bernsteinland bes Sytheas 109.

Berre, Fluß bei Narbonne, Nieder= lage ber Araber an ber, 2, 236.

Bertha (Berthraba), Gemahlin Pippins des Jüngeren 2, 246. 259. 274; vermittelt zwischen ihren Söhnen 275.

386; ihr Verhältnis mit Angilbert 388.

Bertchramn, Bischof von Le Mans f. Berthram.

Berthar, Majordomus von Neustrien und Burgund, bei Tertri besiegt 2, 210. 218.

Berthari (Berthachar), König ber Thüringe 2, 48. 112.

Berthram, Bischof von Le Mans 2, 506.

Bertifreb, Bergog 2, 146.

Befançon (Vesontio, Besontium) 329. 333. 495.

Besontio 539.

Beffen (Bieffoi bes Ptolemaus) 432.

Betasier, von Civilis gewonnen 415.

Bettingen 506.

Beute, Berteilung ber 2, 714.

Beziers (Baeterrae) 486.

Bibrafte (Autun) 329; Schlacht bei 331.

Bilberftreit 2, 239. 349 f.

Bilberid, Alamanne, in römischen Diensten 589.

Bingen (Bingium), Treffen bei 416. 495. 538.

Birtlar 507.

Birthus, Überfall bes Civilis bei 418.

Bischöfe, Stellung, Aufgaben 2c. 2, 720 ff.

Bisin, König ber Thuringe 2, 45 ff.

Bleba, Bruber Attisas 608.

Blithild, Tochter Chlothachars I. 2, 170.

Blutrache 2, 437.

Bobo, Herzog ber Frisen, fällt gegen Karl Martell 2, 233.

Bochholt 2, 302.

Bobenregal bes Frankenkönigs bestand nicht 2, 483 ff. Bobensee (lacus Brigantinus), Siege des Tiberius auf demselben 345.

Böhmen (Boviaimon, Bojohemum, Baju-hemum) 48; Einwanderung ber Markomannen 81; 2, 326 ff.

Böhmische Mart 2, 379.

Boier 35. 80 f.; wehren ben Durch= zug ber Kimbern ab 319. 357.

Bojodurum (Innstadt bei Passau) 346. 510.

Bojokal, Fürst ber Amstvaren 405 f. Bojorich, König ber Kimbern 314.

Bolsanum (Bozen) 346.

323. 328.

Bonifatins (Wynfrith), bei den Frisen 2, 223. 225. 226. 241. 243; s. Reformthätigkeit 248 s., falbt Pippin d. J. 255; als Erzbischof von Mainz 264 s.; sein Tod 265. 527. 739. 745 s.

Bonn 412. 495. 538; 2, 13.

Bonneuil, Tag Chlothachars II. 2, 175.

Bonitus, Franke 532. 571.

Bonosus, in Rätien, gegen Probus 482 f.

Bopfingen (Opie) 506.

Boppard 495.

Borahtra (Borothra), Gan ber Brufterer 60; 2, 12.

Borahtrid, Ortsname 60.

Borbetomägus (Worms) 52. 329. Borbeaux (Burdigala) 488. 494; an Chlodovech 2, 101. 134. 136;

Ronzil 742.

Borhter, Mannsname 60.

Borfum 351.

Bortrini, Name ber Westfalen im 8. Jahrhundert 2, 12.

Boulogne (Gesoriacum, Bononia) 514. 519; 2, 55.

Bourges 612; 2, 49. 247; von König Pippin erobert 269; Maifelb (767) 271; Formelsammlung 583.

Boviaimon (Böhmen) 48.

Bozen (Bolsanum) 346. 490; Gefecht bei 2, 331.

Braine-sur-Vesle, Reichstag zu 2, 259.

Bregen; (Brigantium) 345 f. 492. 535; Columba bas. 2, 167.

Bregetio 499; Szöny unweitKomorn ober Gran? 593.

Bremen, Bistum 2, 316f.

Brennacus, villa 2, 126. 145.

Breonen 35; von Drusus bezwungen 344.

Bretagne 2, 144. 160. 411.
brittische Mart 2, 379.

- Grafen 2, 606.

Bretonen 2, 144, 161, 193, 221. 320.

Breucomagus (f. auch Brumat) 538.

Briganticus, Julius, Schwestersohn des Civilis 418.

Brigantii (Brigantiner) 35; von Tiberius geschlagen 345.

Brigantium (f. auch Bregenz) 346. Brigobanne (Süffingen] 490.

Brinno, Graf ber Kannenefaten, als Herzog 225 f. (2, 608); im Aufstand des Civilis 411.

Brisigavi 452.

Britannien, unter Karausius 514; durch Constantius wiedergewonnen 524. 548. 564; von Sachsen 2c. beimgesucht 574. 578 f. 611; von den Legionen geräumt 613.

Brocomagus (f. auch Breucoma-

gus, Brumat) 52. 329.

Brodulf, Oheim Chariberts II. 2, 186.

Brufterer 47. 56. 58 ff. 67 f. 70. Bölferschaft ber Franken puarier) 72 (2, 3. 10 f.). 75. 104 f. 159; von Drusus angegriffen 351 f. 360. 378. 384. 395. 406; unterstützen Civilis 416 f., unterwerfen sich 424. 467; von Konstantin I. überfallen 528. 602. 608 f.; 2, 3. 6. 8. 10 f. 12. 18. 20 ff. 41. Königtum 42. 517; Miffionsthätigfeit St. Suitberts 216. 291. 293. 401 f.

Brumat (s. auch Brocomagus,

Breucomagus) 329. 538.

Brunichildis, Athanagilds Tochter, mit Sigibert vermählt 2, 133, erhält nach Gailesvinthas Tode 5 Städte zugesprochen 134; verteidigt nach Sigiberts Tob die Krone gegen ben Dienstadel 139; vermählt sich mit Merovech 141. 143. 146; ver= mählt ihre Tochter Ingundis mit Hermenigild 147. 154; Erbvertrag von Andelot 155 f.; regiert kräftig für ihre Entel 163; Nieberlage bei Lafaux; in Met 164 f.; Konflitt mit Columba 166 f.; versucht nach bem Tobe ihrer Entel Sigibert II. zu erheben 168 f.; Abfall Pippins und Arnulfs 173; ihr Untergang 174. 217. 444; 536. 629. 672. 725. 732.

Bruno, Ebeling ber Engern 2, 298.

Buchonia 451.

Budweis 48.

Buguntes 90. 98.

Butinobanten, alamannischer Gau **4**51. 588.

Bulgaren 2, 190.

Bullerborn bei Lippspringe 296.

Buraburg ober Buriaburg Fritslar, Errichtung bes Bistums 2, 248. 296 f. 740.

Burdard, Bischof von Wirzburg

**2**, 255.

Burchard, Graf (comes stabuli), schlägt die Mauren bei Corfica 2, 288.

Burg 507.

Burginatium 538.

Burgund 2, 127.

Burgunber 27. 38. 43, 49. 91f. 96 ff. 101 ff. 122, 126, 185, 223. 358. 395. 452; im Kampfe mit Probus 481. 484; 512f. 516. weisen eine gotische Wanderschar zurück 518. 562; von Balentinian I. gegen die Mamannen gehetzt 585 f. 603. 606 ff. 612 f.; 2, 9. 15; erhalten Land in Gallien angewiesen 16; von Aetius jurudgebrängt, burch bie Hunnen besiegt, ziehen nach Savoyen ab 17. 31. 35. 43. 52. 57. 63. 72; von Chlodovech angegriffen 93 und bei Dijon besiegt 94; mit Chlodovech gegen Alarich II. 96; Angriff der Söhne Chlodovechs abgewehrt 113; von diesen unterworsen 116. 448. 627; lex 576 f.

Burier 88 f. 197. 431. 438. 443 f.; verschwinden aus der Geschichte

(Bajuvari?) 446.

Buße 229. 232; Entstehung ber | Butilin (Bufilin), alamannischer Buffage 235 ff. ; für bie Liten 2,

Bußtaxe ber Basallen 2, 470.

Herzog, nach Italien 2, 120. Butbach 507.

## 6 (f. a. R).

Cäcina 60; fampft gegen bie Marfen 375. 378; von Armin angegriffen, entkommt 379 f. 381.

Cabilius, Lucius, entkommt nach ber Barusschlacht aus Aliso 373.

Cabors 2, 134. 136. 193 f. Caligula, C. Casar, Raiser 127. 394; sein Feldzug gegen die Germanen 396 f. 411. 423.

Camaracum (s. auch Cambrai)

Cambodunum (Rempten) 346.

Cambrai (Camaracum) 487; 2,

Camerarius s. Rämmerer.

Campi Canini (bei Bregenz?) 535.

Cancellarius 2, 623.

Cannstadt (f. auch Clarenna) 492; Niedermetzelung von Alamannen zu 2, 251.

Capitularien 2, 377; erstes faro= lingisches 248. 585 ff.; ihre Samm= lung burch Ansigis 588.

Capitulare Italicum 2, 365. Saxonicum 2, 312. (797)

de villis 386.

Capitulatio de partibus Saxoniae II, 304.

Caracalla, Kaiser 136; bekämpft die Renni 447 f. Alamannicus 453. 455; am limes 456. 492; seine Einrichtungen 503.

Carcassonne (Carcaso) 488; von Chlodovech belagert 2, 102; burch bie Ofigoten entsetzt 103; von ben Arabern erobert 228.

Carileph, Monch 2, 122.

Carini 43.

Carinus gegen Alamannen und Franken 484.

Carnen 35.

Carnuntum (Heimburg) 319.347. Chalphaid f. Albheib.

363. 434. 490 ff. 498 ff. 501. 591; 2, 340.

Carpi 458.

Cartularii 2, 462.

Carus, Kaiser 484. Casar 36. 53 f. 132. 139. 175. 319. 321; besiegt bie Belvetier 331; Verhandlungen mit Ariovist 332. 543; besiegt biesen 334; gegen Usipier und Tenchterer 335 f.; seine Rheinübergänge 336 ff. 545. 547; nimmt germanische Solbner in fein Seer auf 339. 347. 355. 394. 428; feine Rolonieen in Gallien 486.

Castellum Mattiacorum (f. auch Rastel) 501.

Castinus 2, 16.

Castra Herculis (Doorenburg)

Celeja (Cilli) 346; 2, 738.

Cenon, Sieg Karl Martells über die Araber 2, 230 f.

Centenar, Borfieber ber hundert schaft (s. d.) 221; 2, 591 ff.; nicht ordentlicher Richter 647ff. 660.

Cerialis, Petillius, gegen Civilis 416; Sieg bei Betera 417; Uberfall bei Birthus 418; bewegt bie Bataver zum Abfall von Civilis 419 f.; feine Unterrebung mit biefem 421.

Cetium (siehe auch Zeiselmauer) 502.

Chaibonen, von Maximian zurüdgewiesen 512 f. 528.

Chali 110.

Châlons-sur-Marne, Schlacht zwischen Aurelian und Tetricus 473; Treffen zwischen Römern und Alamannen 577.

-- Saône (Cabillonum) 2, 122.

Cham 85.

Herzog von Thuringen Chamar,

2, 193.

Chamaven 57ff. 63; Böllerschaft ber Franken (Ripuarier) 72; (2, 10) 75. 104f. 461. 521; von Konftantin I. betämpft 528; von Julian jum Abzug in bie alte Beimat gezwungen 548. 552. 560. 602; 2, 6. 8 f. 10. 12. 20 ff. 401 f. 464; lex 580.

Chamisara (Czicmo) 500. Champagne 2, 207. 210; Berzogtum unter Drogo 218.

Chararic, fräntischer Gautonig 2, 55. 64f. 91. 105; Tob burch Chlodovech 106.

Charibert I., Sohn Chlothachars I., König 2, 7; erhält Aquitanien u. Paris 126; sein Tob 132. 538.

- II., Sohn Chlothachars II., König von Aquitanien 2, 186. 223.

—, Graf von Laon 2, 246.

Charietto, Franke, in Julians Auftrag gegen die Chauten 551; fällt gegen die Alamannen 575.

(Sohn des Bor.?), in röm. Diensten 599.

Charini (?) 97.

Chariomer, Sohn bes Italicus, König ber Cheruster 423.

Chariovalba, Fürst ber Bataver 213; fällt im Kampf gegen bie Cheruster 381. 410.

Chariovist, Führer germanischer Scharen 463.

Charuben 109; (Harubes f. b.) 110. 315 f.

Chasuarii (bei Tacit. u. Ptolem.) 67. 78. 105.

Chasuvarii s. Chasuarii.

Chatten 42. 44. 46. 47. 56 ff. 61; Grenzen ihres Gebiets 62. 63 f.; Auswanderung der Bataver 65. 67; gehen in die Franken auf 68. 70; Mittelgruppe ber Sueben bez. ber Franken 72. 197. 74. 79. 81. 86, 90, 96, 105, 107, 122, 140, 154. 193. 198; weichen vor Cafar zurud 337 f. 340. 351; im Kampfe gegen Drusus 352 f. 358. 363. 365; nehmen die Saalburg 373; von Germanicus angegriffen 374 ff.

380. 383. 397; Feinbschaft mit ben Cherustern 400. 402. 406; Grenztrieg mit ben Hermunburen 407. 411. 413; von Domitian angegriffen 422 f.; vertreiben Chariomer 423; Einfälle in Belgica unb Ratien (161 n. C.) 427; (Renni) 448. 450. 452. 455. 459. 462. 466. 507. 525. 602. 614; 2, 4; als hattische (hessische, oberfräntische) Gruppe ber Franken 5. 7. 10: Bestandteile ber Mittelgrubbe. nicht Salier 18f.; zuerst mit ben Uferfranten verblindet 20 f.; Berminonen 22 ff.; Unterschieb von ben Franken 26 f.; mit ben Ripuariern gegen die Alamannen 30 f.; von den Thüringen gebrängt nach Westen und Süben 31 ff.; Berhältnis zum Frankenreich 36; Bedeutung ihrer herangiehung gu b. Franten 37; Rolonisationen 38 f. 40. 43. 76; 401 f. 515; ihre principes 518.

Chattuarii (Chattuvarii) 64 f. 67 f. Böllerschaft ber Sueben bez. ber Franken 72. 86. 90. 107. 198; (Attuarier) 360. 384; von Julian betriegt 568 f.; 2, 6. 8 ff. 19; 291.

Chauten 40. 58. 60. 70. 75 f. 104f.; Glieberung, Site 106; geben in die Sachsen über 107. 110 f. 120. 126 f. 159. 196. 316; von Drusus jum Bund mit ben Römern vermocht 352; unterwerfen fich Tiberius 361. 365. 372. 375. 378. 382. 384. 394 f. 397; Raubfahrten bes Gannascus 398 f. verbrängen die Amsivaren 404; im Aufstand des Civilis 417 f.; Streifgilge gegen Belgica 427. 448. 453. 463. 514; jur Ausbreitung nach Batavien genötigt 549 f. 572; 2, 6. 8. 11. 23.

Chaulci 78.

Cheitmar, Karantanenfürst 2, 324. Chelles, Kloster, Gründung Bal-thilbens 2, 206.

Cherneter 46. 47. 56. 59. 61 ff. 70; Wohnsite 71. 74; ihr Macht-gebiet 75. 76 ff. 99. 105. 111. 124. 126. 169. 184; Teilung in

Saue 193. 198. 218. 288; Einsfälle bes Drusus in ihr Gebiet 352. 354; von Tiberius gewonnen 360. 365; Barusschlacht 370; Kämpse mit Germanicus 374 f. 378; Schlacht bei Idistaviso 381; am Grenzwall ber Angrivaren 382. 384; Marobod besiegt 386. 391 f.; Armins Tod 392; innere Kämpse 394. 397; Italicus, König 397 f.; Feindschaft mit den Chatten 400. 406 f.; unter Chariomer, Machtwerfall 423. 428; zur Zeit Konsstantins I. wieder genannt 528; 2, 3. 7. 22. 56 f. 429. 516 f.

Chiavenna (Clavenna, Cläven) 346. 490.

Childebrand, Bruder Karl Martells, gegen die Araber 2, 235 f.; mit Pippin d. 3. in Burgund 245.

Chilberich I., Sohn bes Merovens, Chlodovechs Vater 520; 2, 35; feine Flucht 45 f.; Rückehr, mit Rom verblindet 46 f.; mit Rom gegen Westgoten, Sachsen 49 und Alamannen 50; Stellung zur Kirche 51; sein Grab in Tournay 52 f. 61. 67. 406 f.; 516. 534. 536.

Mönig von Austrasien, nach Chlothachars III. Tobe auch von Neustrien und Burgund 2, 206; ermordet 207. 221. 742.

Rarlmann zum König gemacht 2, 249 f.; abgesetzt 255. 692.

\_\_\_\_, Sohn Theuberichs II. 2,

Chilbibert I., sein Anteil bei ber Reichsteilung nach Chlodovechs Tode 2, 111; gegen Burgund, teilt mit Chlothachar Chlodomers Reich 113; besiegt bei Narbonne ben West-gotentönig Amalarich 115; unterwirft mit Chlothachar Burgund 116. 120 f.; sein Tod 122. 568; pactus pro tenore pacis 584. 737. 744.

Brunichilbens, hjährig zum König erwählt 2, 140. 142; von Guntchramn in Pompierre an Sohnes Statt angenommen 143; tritt auf Chilperichs Seite 146. 148 f. 150. 152; gegen die Langobarden 154; 159; Erbvertrag von Andelot 155 f.; erbt Guntchramns Reich 161; fein Tod 162. 167. 430. 439 f. 449. 544. 565. 567. 573. 581. 584. 600. 632. 671.

Childibert III., Sohn Thenderichs III., 2, 217. 628.

-, Grimoalds Sohn 2, 203. Chillo, Frante, vor Paris 2, 67. Chilperich I., Chlothachars I. Sohn 181; 2, 126; erhält Reustrien 2c. mit Soissons 127; gegen Sigibert, verlegt die Residenz nach Tournay; sein Anteil an Chariberts I. Nach= laß 132; heiratet Gailesvintha 133; läßt sie töten, nimmt Fredigundis zur Che 134; Krieg mit Sigibert 136 ff.; entreißt nach bessen Tob Brunicilbis ben Schatz 141; verhaftet Merovech 142; Krieg mit Guntchramn 142 ff.; Bund mit Childibert II. 146; Niederlage bei Melun 147; ermorbet 149 f. 156. 379. 494. 533. 544. 559; sein Ebift 584. 590. 693 f.; 715. 718. 726.

——, Sohn Chariberts II. 2, 186.
—— II. (Daniel), Sohn Childericks II., burch Raginfred zum König erhoben 2, 221. 224; sein Tod 225.

Chloberich, Sohn Sigiberts, läßt seinen Vater ermorden; sein Tod 2, 105.

Thioboald, Agilolfinger, durch Dagobert I. vernichtet 2, 183. 200. Chlodobad, Entel des Chlogio 2, 521.

Chlobomer, Sohn Chlobovechs, fatholisch getauft 2, 85; sein Anteil bei der Reichsteilung nach Chlodovechs Tode 111; fällt gegen die Burgunder bei Véséronce 113.

Chlodosvintha, Entelin Chlodovechs 2, 90.

Chlodovald, Sohn Chlodomers 2, 113.

Chlodovech, König 39. 184. 198 f. 357. 462. 483. 520. 534. 611. 614; 2, 6. 37 f.; Sohn Childerick I.

und ber Bifina 46; Regierungsantritt 53 f. 57; fein Charafter 58; seine Plane 59. 61; gegen Spa-grius 64; Sieg bei Soissons 65; verlegt die Residenz dahin 67; vor Rantes? vor Berbun? 68; erwirbt Aremorika 69 f.; an Somme, Seine und Loire 72; vertragsmäßiger Anschluß ber Provinzialen 73; gegen die Thoringen 34 f. 74; Unterwerfung ber Alamannen 75ff.; Schlachtort vermutlicher 77 f.; wird katholisch 81 ff.; Beschluß und Vollzug der Taufe 88 ff.; gegen Burgund 93 f.; Sieg bei Dijon 94; zieht Gundobad zu sich berüber 95; gegen bie Westgoten 96. 98; Gieg auf ben voclabischen Feldern 101; gewinnt Bordeaux, besgl. Toulouse und Angouleme, belagert Carcaffonne 102; erhält von Kaifer Anastasius ben Konfultitel 102f. 104; Erweiterung be8 Reiches 103; verlegt ben Git ber Herrschaft nach Paris 104; Ausmorbung ber Gantonige 105 f.; Konzil von Orleans; sein Tob 107; falsche Urkunden 108. 403. 406 f. 409; 410. 416. 445. 486 f. 493, 515 f. 532, 539, 542, 544, 554, 564, 580, 638, 644, 649; Anderungen im Münzwesen 710. 715. 724. 732. 737. 747.

И., Chloboved Sobn berte I., Teilung mit Sigibert II. (III.) 2, 192 König von Reuftrien und Burgund 199; läßt Grimoald hinrichten 203; Urtunden und Tod

(III.), angeblich Sobn Chlothachars II., in der Champagne zum König erhoben 2. 207. III., Sohn Theuberichs III. 2,

217.

Sohn Chilperichs I. 2, 136; burch Fredigundis ermorbet 145. Chlodulf, Sohn Arnulfs, Bischof

von Met 2, 171 f.

Chlogio, König ber Franken 2, 44 f. 405 f. 516. 519.

Chlothachar I. 2, 8; sein Anteil bei ber Reichsteilung nach Chlo= boveds Tobe 111; gegen Burgund, teilt mit Chilbibert Chlobomers Reich 113; heiratet Rabegunde 114; unterwirft mit Childibert I. Burgund 115 f.; erhält Theubibalds Reich 121; gegen bie Sachsen 122; vereinigt bas Frankenreich; sein Tob 123. 291. 419. 430. 481. 533. 537; pactus pro tenore pacis 584. 694.

II., Sohn Chilperichs und Fredigundens 2, 150. 152. 154. 157. 161. 164; von Theuberich II. und Theudibert II. besiegt 165. 167 f. 173; vernichtet Brunichilbis 174; Alleinherrscher 175 f.; giebt Austrasien seinem Sohne Dagobert I. 176; auf bem 2. Tag von Clippiacum 181; sein Tod, seine Urfunden 182. 217. 419. 444. 461. 481. 525. 551. 567 [. 571; Cbift von 614 175 f. 584: Bräceptio 585. 605 f. 635. 672. 697. 699. 701. 706.

III., Sohn Chlodovechs II.

205; fein Tob 206.

IV., von Karl Martell zum König erhoben 2, 222; sein Tob

Chnobomar, Mamannentonig, als Herzog 226; gegen Decentius 533. 534; gegen Julian 541 f.; bei Straßburg gefangen, ftirbt in Rom **545**. **553**. **555**; **2**, 79.

Chochilaich, Häuptling ber Norbleute, fällt geg. Theubibert 2, 111f.

Chonomer, Führer ber Breionen, 2, 123.

Chorfo, Graf von Touloufe 2, 286. Chramn, Sohn Chlothachars I.; emport fich gegen feinen Bater 2, 122; sein Tod 123. 537.

Christentum, Berbreitung unter

ben Germanen 2, 736 ff. Christophoros, Bischof von Olibolo 2, 371.

Chrobegang, Bischof von Det 2, 256.

Chur (Curia) 490. 511; 2, 738. Cilli (Celeja) 346. 490. 492.

Cimbri f. Kimbern.

Civilis, Julius Claudius 55. 67. 104. 107; Führer des Aufftandes ber Bataver 410 ff.: seine Erfolge

412; Machthöhe 414 f.; gegen Ce-rialis 416; Schlacht bei Betera 417; setzt ben Krieg fort 418; feine Flotte 419; Abfall ber Bataver 420; Unterredung mit Ce-rialis 421. 467; 2, 41. Clades Lolliana 343.

Clarenna (f. auch Cannstabt) 492. Clafficus, Trevirer, im Aufftanb bes Civilis 414. 417. 418.

Claubia Sacrata, Ubierin 418. Claudia Savaria (Stein am Anger) 497. 504; siehe auch Savaria.

Claubius I., Raifer 104. 397; macht Italicus zum König ber Cheruster 398. 400. 490 f. 493. 496 f.

II., Goticus, Raifer 469 f. Victor, Schwestersohn bes Civilis 413.

Clausen 491.

Clavenna (Chiavenna, Cläven)

Clermont-Ferrand 2, 115. 269.

Cleve 336. 418. 496. 497.

Clippiacum, Tag zn (625) 2, 176; bgl. (627) 181. 194f. 204.

Clondicus, Name eines Führers ber Bastarnen und ber Kimbern 93. 314.

St. Cloub 2, 113.

Clusen (bei Sufa), Kampfe zwischen Franken und Langobarben 2, 261. 263. 278.

Colonia Agrippina (Röin) 343. 400.

Maluensis 502. - Trajana 498. 538.

- Ubiorum f. col. Agrippina. Columba, britischer Missionar 2, 163 f.; burch Brunichilbis und Theuberich II. ausgewiesen 166f.; in Bregen; 167. 533. 727. 729 f.

Comachio, Rieberlage ber Byzantiner bei 2, 371.

Comes palatii f. Pfalzgraf.

Comminges 2, 153.

Commobus mit Mart Aurel an ber Donau 443; Raiser, schließt Frieden mit ben Donauvölfern 444 f.; Befechte mit Frifen 447. 457. 520.

Compiègne, Bertrag 2, 165; Kirche zu 385.

Concolitanus 314.

Consiliarii 2, 619.

Constans, Raiser 522. 537.

Confrantinus, Anmaßer (a. 408), nimmt Franken in Golb 2, 15.

I. 466 f. 485. 519. 524; Cafar 526: gegen Franken und Mamannen; hinschlachtung ber ge-fangenen Fürsten 527ff.; gegen Sarmaten und Goten, innere Berwaltung und Reformen 531; siebelt Jazygen an 556. 573; 2, 260. 518.

II., Kaiser 531 f.

V., Kopronymos, oströmischer aiser 2, 257. 264. 272. Raiser 2, 257. 282.

— VI., Kaiser 2, 344. 365. — II., Papst 2, 275

Constantius Chlorus 473; 2,

II., Kaiser 151; besiegt ben Magnentius 532; foließt Frieden mit ben Alamannen 533 ff.; gegen bie Linggauer 535; läßt Silvanus ermorben 536; ernennt Julian zum Cafar 537; gegen Quaben, Sueben und Sarmaten 540. 554 ff.; ruft germanische Gölbner aus Gallien nach Asien ab 564 f.; Berhandlung mit bem zum Raiser ausgerufenen Julian 567 f.; reizt Alamannen zu einem Einfall nach Rätien 569 f.; sein Tob 570; Germanen in seinen Diensten 571 f.

brängt bie Franken a. 417 gu-

rück 2, 16.

Corbulo, En. Domitius, befiegt bie Chauten 399. 496.

Corbus, Sohn Theuberichs II., er-mordet 2, 174.

Corfica, von ben Franken gegen Mauren verteibigt 2, 288; geräumt 289.

Cotini (bei Tacitus) 88 f. 442.

Cremona, Schlacht bei 409. 413. Erimfiani 2, 12.

Crispus, Konstantins I. Sohn, gegen bie Franken 530.

Cugernen, Böllerschaft ber Franken f. Rugernen.

Cugnon, Moster, Grundung 2, 172. | Curiones 87. Cuife, Schlacht im Walbe von 2, 220.

Curia (Chur) 346.

Cusus 389.

Czechen 2, 326; Kriege mit Karl b. Gr. 327 f.

### D.

Dabo, Reserendarius, Gründer des | Decentius, Bruder des Magnen-

Klosters Rebais 2, 196. Dagalaif, comes domesticorum 572 f.; gegen die Alamannen 575 f.; Konsul 576.

Dagobert I., Sohn Chlothachars II. 2, 36; wird König von Austrassen 176; seine Ansänge 183; nach seines Baters und Chariberts II. Tod Alleinherrscher 186; seine Berbienste; legt ben Herrschersitz nach Paris; angeblicher Umschwung, hält Pippin im Silden eingebannt 187 f.; Friede mit Heraklins 188; fendet ein Heer nach Spanien; gegen Samo, geschlagen 189; über-läßt seinem Sohne Sigibert II. (III.) Austrasien 191; teilt zwischen diesem und Chlodovech II. 192; sein Tob 193; seine Urfunden 194 ff. 217. 444. 537. 567. 580. 635. 732. 737.

II., Sohn Sigiberts II. (III.) 2, 201; von Grimoald in ein irisches Kloster geschickt 203; durch Wulfoald zum König von Austrasien gemacht 207; ermordet 208. 694.

III., Sohn Childiberts III., 2, 217. 219; fein Tob 221.

Daten 36 f. 94. 425; von Trajan unterworfen 426. 436. 459.

Datien, Provinz 426. 436. 474. 498 ff. 502 f.; Name auf Mössen übertragen 474. 503. 531.

Datringen f. Latringen.

Dalmatien von Rarl b. Gr. besett 2, 368 f.; an Byzanz zurudgegeben 372 f.

Danbutoi 79. 86.

Danen 2, 111. 130; Krieg mit Karl b. Gr. 321 ff. 329.

Danevirke, von Göttrik angelegt 2, 321.

Danische Mart 2, 379.

Darbaner 504.

Dabn, Deutsche Geschichte. Register.

tius 533. 542.

Defensor 2, 435. 594.

Detebalus, König ber Dalen 425f. 498.

Deldo, bastarnischer Name 93.

St. Denis, Schenfungen burch Dagobert I. 2, 194 ff. 204; Salbung Pippins 259; Reichstag (768) 272.

Deobat, Abt v. St. Symphorian 2, 195.

Deols an ber Inbre 2, 49.

Defibering, von Dagobert I. jum Bischof von Cahors ernannt 2, 193 f. 202.

, Herzog von Tuscien, wird König ber Langoborben 2, 264; Berschwägerung mit Karl b. Gr. 275; verseindet sich mit diesem 276f.; verlangt von Sabrian I. die Salbung ber Söhne Karlmanns 278; in Pavia zur Ergebung gezwungen, nach Corbie gebracht 2, 279. 347. 386.

Detmold, Schlacht bei 2, 306.

Deuberich, Bischof für Rärnten 2, 327.

Deuborich, Sohn bes Sugambern Bätorich 342. 384.

Deuso (schwerlich Deut) 585.

Deutsch-Altenburg 434.

Deutsche, Rame 49f.

Deut 349. 494. 585; 2, 122.

Deventer 2, 297.

Devitensische Coborten 575.

Didius Julianus 427.

Dibo, Bischof von Poitiers, unterstütt Grimoalbs Staatsstreich 2, 202.

Didunii (Lugier) 89 ff. Diedenhofen, Pfalz 2, 383. 385; Reichsteilung (806) 389 ff. Dienstadel, im Gegensatz zum Boltsadel 211. 214; Aufstreben nach Chlothachars I. Tob 2, 124 f.

139. 150; gegen Guntdramn | 151 ff. 155; von Brunichilbis niebergehalten 163 f. 166. 181. 442. 444; wird erblich 452.

Diesthem an ber Demer 2, 44.

Dieuze an ber Seille (decem pagi) 539.

Dijon (castrum Divionense) 2, 52.

Ding, ungebotenes, gebotenes 201; Zuständigteit 203; Jahrmarkt 205; unter Karl b. Gr. 2, 378; ber Hundertschaft 426; des Dorfes 432. 561. 647 ff. 659 ff. 707. Dingfriede 228. 251.

Dinkelsbühl 506.

Diotletian, Kaiser 346. 464. 466f. 485. 491; Teilung der großen Provinzialverbände 503 f. 510 f.; Reichsteilung 512; gegen die Mamannen 516; erhebt Galerius und Constantius zu Cäsaren 518 f. 524. Abbankung 526.

Dispargum, Wohnsit Chlogios

2, 44.

Dithmarsen 316.

Divio 539.

Doda, angeblich Gemahlin Arnulfs von Metz 2, 171.

Dobo, Abt v. St. Denis 2, 182. 196.

\_, Bischof 2, 150.

Doktum, Tob bes Bonifatius bei 2, 265.

Domesticus 2, 620. 689. 691.

Domitian, Kaiser 92. 96; gegen die Chatten 422 f.; von den Marko= mannen besiegt 425, 498.

Domitius Ahenobarbus, Livius, errichtet die "langen Brücken" 70.

359. 496.

Donatus, Bischofvon Jabera 2, 369.

Donaulimes 422. 426. 477; s. Richtung 505 f. 524. 589. 613.

Donaustaven 2, 329.

(Markomannen) Donausueben unter Vannius 389; unter Vangio und Sibo 401 f.; unter Italicus 402; im Heere Bespasians 408f. 425. 436. 608.

Dörenschlucht am Osning 353.

Dorf = und Höfergemeinde 191f. 221. 303.

Dorffiebelung im Frankenreiche 2, 431 f.; ibr Ding 432.

Dormelle, Schlacht bei 2, 165.

Dradenstid 301.

Dragovit, Wilzenhäuptling 2, 326. Dreifelberwirtschaft 170; 2, 491.

Drischelleg, die 300.

Drogo, Sohn Pippins b. M. 2, 210; Herzog ber Champagne 218.

-, Karlmanns (1.) Sohn 2, 251. -, Sohn Karls b. Gr. und ber Regina, Bischof von Met 2, 387.

Drottegang, Abt von Jumièges

2, 256.

Dronne, Sieg ber Araber an ber 2, 229.

Drosut (Thrasuch) Abobritenhäupt= ling 2, 314; erhalt von Karl b. Gr. bas Sachsenland jenfeits der Elbe 315; von Wilzen und Dänen vertrieben 321; ermorbet 322. 329.

Drozza, baierisches Abelsgeschlecht 2, 451.

Druiben 487.

Drusus, Stiessohn bes Augustus 35. 57 f. 61 f. 66. 74. 81. 104. 175; erobert Rätien 2c. 344 f.; unternimmt die Unterwerfung Germaniens 348; Befestigungsanlagen 349; f. Wasserarbeiten 350; Felbzug des 3. 12 v. Chr. 351f.; gegen bie Chatten 1c. 11 u. 10 352 f.; bis zur Elbe (9 v. Chr.) 353 f; fein Tob 354. 363. 395 f. 399 f. 409. 417. 419. 494 f. 2, 33.

, b. J. Sohn bes Bor., bewirtt Marobods Sturz 386 f. 389. 401.

Drususgraben 350.

Ducatus Dentelinus 2, 165.192. Ducatus Romanus 2, 344.

Duisburg 2, 44.

Dulgibinen 75. 78. 105.

Dult 205.

Dungal, Ire, an Karls b. Gr. Hofschule 2, 384 f.

Düren 86. (Marcodurum) 413.497. Reichsversammlung 2, 302.

Durnomagus 538.

Durocorturum im Land ber Remer (Rheims) 340.

Durostorum (Silistria) 499.

Durstebt 417.

Duysborg zwischen Löwen und Brüffel 2, 44.

G.

Eanbald, Erzbischof von Nort 2, Emona (f. auch Laibach) 501. **3**23.

Eardulf, Kinig von Northumber-

land 2, 323. Ebrulf, Abt 2, 150. Ebroin 2, 204; wird Majordomus ber brei Reiche 205; in ein Kloster verwiesen 206; entrinnt 207; gelangt wieder zur Bollherrschaft 208; bestegt Bippin ben Dlittleren bei Latofao 209; ermordet 210. 224. 625.

Cburis, Königsbote 2, 314. Cburonen, feltische 119.

Ebba 275 j.; als Quelle sübgermanischer Mythologie 279.

Ebelfreie 210; höheres Wergelb 211; Borzug bei Königswahl 211; geringe Zahl 213.

Ebelfnaben am Konigshofe 2, 624. Edilburg, Abtissin von Fladbury 2, 387.

Evobid 605.

Eggihard, Seneschall Karls b. Gr. 2, 285.

Egibius, Bischof von Rheims 2, 146 f. 153. 186. 723.

Che 256; Güterrecht 257 f.

Cichftätt 2, 740.

Eid, als Gottesurteil 240.

Eibhilfe 188. 240 f. 253; 2, 437. 439.

Elagabal, Kaiser 457.

Elateia (Griechenland), Bordringen der Kostuboten bis 439.

Elcebus 52. 538. Elegium 502.

El Satem, Beherrscher von Corboba 2, 289.

Elipand, Bischof von Toledo 2, 349.

Ellwangen 506.

Elfaß 403. 451 (Alisat) von Mamannen besett 537. 541; 2, 80. 162.

Elfaß-Zabern von Julian befestigt 541.

Emmerich 495.

Emnehild, Witme Sigiberts II. (III.) 2, 206.

Ems 507.

Enger bei Hersorb, angeblich Stif-tung Wibutinds 2, 309.

Engern 43 (Angrivaren) 76. 107; 2, 40. 293. 295 ff. 312 f.

Engersgau 58.

Englibe, thüringischer Gau 77.

Ennius f. Mummolus. Epfach (Abudiaeum) 493.

Erben, Beispruchsrecht 2, 441.

Erbgang 189; nur Familienfolge, fein Testament 263.

Erbrecht (ber Gesippen) 254; Teil des Familienrechts 263; der Nachbarn 265; 2, 494.

Erchambold, Notar 2, 386.

Erdinoald, Hausmeier Chlodoveds II. 2, 200. 205; patricius 614.

Gresburg 2, 295. 297. 299f. 308. 310.

Erfurt, Errichtung bes Bistums 2, 248.

Erhöhter Friede 251.

Erich, Martgraf von Friaul 2, 338 ff. Ermanaric, König ber Goten 219. 221; 2, 527.

Ermenberga, Gemahlin Theu-berichs II. 2, 167. Ermenrich, Domestikus 2, 204.

Ernteopfer 302.

Esago (eosago, asega) 2, 663. 665 f.

Esseg (s. auch Aelia Mursa) 501.

Efthen 24. 31.

Eftoublon, Treffen bei 2, 135.

Etampes, Schlacht bei 2, 165. Etruster 148. 160.

Eucherius, Bischof von Orléans, von Karl Martell verhaftet 2, 231.

Encier (Biten) 2, 119.

Eubo, Bergog von Aquitanien, 2, 186. 223; gegen Karl Martell, flieht 224; Bertrag mit Karl 225; im Rampf mit ben Arabern 228f.; an der Dronne besiegt, ruft Karl M. zuhilse 229. 231. 234.

Euboses 99.

-131-14

Engenius, Raifer 602. Eurich, König ber Westgoten 611. 613; 2, 49. 61. 64. Eusebius, Bischof von Orleans **2**, 108 f.

Euspicius, Priefter in Berbun 2, 68; angebliche Schenfung Chlobovedis an 108.

Fagana, baierisches Abelsgeschlecht | Fortunatus, Patriarch von Grado 2, 451.

Nieberlage ber Marko= Fanum, mannen bei 472.

Farbeinen 99.

Faro, des Agilolfingers Chlodoald Sohn, von ben Franken vernichtet 2, 200.

Farro, Günfiling Ragnachars 2, 106. Fastrada, britte Gemahlin Karls b. Gr. 2, 277. 386.

Faviana (Fasiana f. auch Mautern)

Favianae (nicht Wien) 502.

Fehbegang, im Sippestaat 186. 203. 228. 232. 237; Beschräntung 238 f.; Kampf = verringerter F. 245; Berbindung mit bem Rechtsgang 248 f. 262; 2, 414. 437; von Karl b. Gr. verboten 439. 574.

Feldgemeinschaft 2, 494.

Felix, Bischof von Neapel 2, 349.

, Tribun in Benedig 2, 369. 371.

Ferreolus, Bischof von Autun 2, 195.

Finanzwesen 2, 687ff.; Einnahmen 690 ff.; Ausgaben 716 f.

Finnen 22f. 29; von ben Kelten verbrängt 31. 94. 103. 111. 280. 608.

Flaochat, Majordomus von Burgund 2, 201.

Flavia Solva 497.

Flavigny, Formelfammlung 2,583. Flavus, Bruber Armins 365 f.; Unterrebung mit biesem 380. 397.

Flevum, Kastell 396. 495. Flurzwang 2, 496.

Formelsammlungen 2, 577. 582 f. 686.

2, 368 ff.

Forum Hadriani in Batavien 501. Fosen (Anwohner der Fuse) 75. 78. 105. 398.

Franken 20. 34. 40. 43. 46. 49. 52. 57. 59. 67 f.; ihre Mittelgruppen und Bölterschaften (f. u. Bb. II) 72. 111. 139. 143 f. 149. 181. 183; Hundertschaften 192; als Hauptgruppe 196. 198; Einigung burch Chlobovech 199. 206. 210; Wergelb 211. 272. 320. 356. 358. 406; Beginn ber Gruppenbilbung 422. 449 ff. 454; erfte Erwähnung 461; Bestandteile ber Gruppe 462; Raubzug nach Spanien 462. 464. 466 f.; gegen Postumus 468. 473; Kämpfe mit Probus 475. 481; von Probus am Pontus angesiedelt entkommen zur See nach ber Heimat 482. 484; Land= und Seezüge gegen Maximian 513 f.; helfen Karausius 514; in Batavia 514. 516; Ausbreitung 517; burch Constantius aus Batavia vertrieben, in Gallien angestebelt 519f.; ihr Aderbau baselbst 521 f.; neue Auf-nahme nach Gallien 525; von Konstantin I. betämpst 527 ff.; besgl. von Erispus 530; helfen bem Magnentius 532. 533. 537. 539 f.: Söldner Julians 541; a. 357 Pliinberungezug über bie Maas 546; Salier unterwerfen sich Julian 547; Wiberstand gegen die andringenden Chauten 550; Entstehung ber späteren salischen Franken 552. 564. 598; fleigende Bebeutung im römischen Dienst 535. 571 ff.; Ginfalle nach Britannien 578; nach Gallien 584. 585. 596; Erfolge 599f.; Aus-

breitung nach Nordosten 603. 604; Widerstand gegen die einbrechenden Bandalen 2c. 605. 606 f. 609. 613. Franten, Borgefd. 2, 3; Entfiehung 4; Glieberung und Namen ber Mittelgruppen 5. 15; in Köln 16; Beteiligung ber Gruppen am Hunnenfrieg vom 3. 451 18; die dattische Mittelgruppe 19 ff.; Kämpse gegen die Thüringe 34 f.; Berhaltnis ju ben Chatten 36; Kolonisationen 38 s.; Nachbarschaft Grundlage ber Mittelgruppen 40; Gautonigtum 41 f. 50. 60; befiedeln Rhein- und Nedargebiete 80; Taufe Chlodovechs 89 ff.; Ausmorbung ber Gautonige burch Chlodovech 105 f.; Reichsteilung nach Chlodovechs Tode 109f.; Einverleibung Burgunds 116; Erwerbungen auf Kosten ber Ofigoten 117; Erstartung ibrer Macht Theubibert I. 119; Beziehungen zu ben Päpsten 120 f.; Aufstreben bes Dienstadels, Sinten ber Gemeinfreien 124; Reichsteilung 561 126 f.; Kämpse mit den Langobarben 128 s.; zunächst Mittelgruppen, bann Hauptgruppe 401 ff.; Ausbreitung über Gallien 405; Stellung zu ben Römern 411; keine Landteilung 412f.; Romani= flerung 416; ihr Reich und seine Gliederungen 418 ff.; Bolt, Sippe 437 ff.; Stände 441 ff.; Königslandgabe in der merovingischen Beit 443; Abel 445 ff.; Gemeinfreie 456 ff.; Halbfreie 458 ff.; Formen der Freilassung 461 ff.; Unfreie 465 ff.; Grund und Boden, Besitzverhältnisse 474 ff.; Volks= wirtschaft, Aderbau 489 ff.; in Städten 497 f.; Abhängigfeitsverhältnisse 499 ff.; Ursprung und Grundlagen bes Königtums 514ff.; 548 ff.; Rechtsleben Reichstage 569 ff.; Stammesrechte 574 ff.; Beamte 590 ff.; außerordentliche Beamte 614 ff.; Entstehung ber großen Hofamter 617 ff.; Heerbann, -wesen 630 ff.; Gerichtshoheit, -wesen 638 ff.; gerichtl. Berfahren 654 ff.; Umgestaltungen

besselben burch Karl b. Gr. 658 ff.; Pfalz-, Hof-Gericht bes Königs 675 ff.; Urkundenwesen 681 ff.; Finanzwesen 687 ff.; Münzwesen 708 ff.; Berwaltung 717 ff.; Kirchenwesen, Bischöse 2c. 720 ff.; Synoben und Konzilien 740 ff.; Bertretungshoheit 747; Entscheidung über Krieg und Frieden 748.

Frankfurt, Synobe und Reichstag

(794) 2, 323. 333. 349 f.

Frantisch-hessische Rolonisationen 2, 38f.

Fraomar von Valentinian I. zum König der Bukinobanten bestellt 588; burch Matrian vertrieben 589.

Fredigundis, Nebenweib, bann Gemahlin Chilperichs 2, 134. 137; läßt Sigibert ermorden 138 f. 143; desgl. ihren Stiefsohn Chlodovech 145. 148 f. 150; ermorbet Brätertatus 153. 154. 161; Sieg bei Latofao (Lafaux), ihr Tod 164.

Freigelassene 206; Aldionen 210; Wergelb 211. 213; im Privatrect 252. 260; **2,** 460 ff. 501. 556. 672. 701.

Freising 2, 740.

Frejus (Forum Julii) 486.

Fremde im Frankenreiche 2, 704 f.

Friaul, Herzogtum 2, 239.

Friede, Ding= 228. 251; erhöhter 251; heer- 251; Königs- 251 f.; Bolts- wird jum Königsfrieden 2, 530.

Friedensgelb (fredum, f. auch Banngelb) 2, 703.

Friedlosigteit 250; wird zur Entziehung bes Königsschutes 2, 656. 679.

Friedrich I., ber Rotbart, läßt Rarl b. Gr. heilig sprechen 2, 396 f.

Frigidus, Bernichtung bes Eugenius und Arbogast am 602.

Krisen 20. 40. 43. 49. 57. 59f. 69 f.; ihre Mittelgruppen 72; Wohnsite 103 f.; Groß- u. Klein- 104; Gruppenname 105. 106 f. 110 f. 127. 137. 182. 194; als Hauptgruppe 196 f. 206. 208; Wergeld 211. 217; ohne Könige 218; Grafen 219. 230. 270. 272. 287; von ben Römern gewonnen 351.

352. 372. 375. 378; Aufstand im Jahre 28 vor Chr. 395 f. 399; versuchte Ausbreitung nach Silben 402 ff. 410; im Aufstand bes Civilis 411. 417. 447. 451. 497. 514. 522. 525. 549. 572. 603. 613; 2, 8. 25. 28. 37. 39f. 79. 86. 118. 130; von Pippin b. Mittlern besiegt 215; Beginn bes Bekehrungs = Werkes 216. 220 ff.; Bonifatius bei ihnen 223. 226; Wiberstand gegen bas Christentum 232 f.; nach Herzog Bobos Fall unterworfen 233f. 244. 256. 303. 307 f. 311; Einfall ber Dänen 322; Bolfsabel 451; lex 2, 581; Herzöge 610. 632; keine Schöffen 666; Milnzwesen 713. Krisanofeld 2, 39.

Frisiavi 2, 12.

Frisiavonen (Klein-Frisen) Mittelsgruppe ber Frisen 72. 104f. 107. 2, 12.

Fritigil, Königin ber Martomannen 604: 2. 84.

nen 604; 2, 84. Frislar 2, 296 f.

Fronbote 221; bei ben Westfalen 2, 664 f.

Fulba, Kloster 2, 265. 302; Schule unter Rhabanus 382. 475.

Fullofaubes, Germane, dux in Britannien 578.

Fulrab, Abt von St. Denis 2, 255. 262. 263. 265. 277.

Funbufi 109 f.

Fünffirchen (f. a. Sopiane) 504. Furtius, König ber Quaden 433.

6.

Gabinius, Quabentonig, ermorbet 590.

Gabreta (Böhmerwalb) 82.

Gaganrich, Domestitus 2, 196.

Gagnerich, Besitzer von Ecouen 2, 196.

Gailesvintha, Schwester ber Brunischilbis, mit Chilperich vermählt 2, 133; getötet 134. 156. 538.

Gaiobomar, König ber Quaben, burch Caracalla hingerichtet 448. 528.

Gaiso, Frankenkönig 528; 2, 42.
—— Germanensiihrer, gegen Conftans 532.

Galater 93. 314. 318.

Galba 407.

Galerius 504; von Diokletian zum Cafar erhoben 519. 523.

Galinben 31.

Gallen St., Kloster, Stiftung 2, 167; Schule 382.

alamannische Formeln 2, 583. Sallien 34; von Cäsar unterworsen 338; burch Augustus organisiert 340. 486 s.; Erhebung im Ausstand des Civilis 414 s.; unterworsen 418; römische Städte daselbst 488; Aussedelung von Franken 519 s.;

beren Ackerbau baselbst 521; Germanisserung bes Nordostens 537. 603; Einbruch der Bandalen, Alanen und Sueben 605; Ausbreitung der Germanen 606 (2, 15); von Aetius geschützt 607 ff.; Eurichs Eroberungen 611; Zustand bei Chlodovechs Aufängen 2, 62.

Gallienus, Kaiser 464; Zerrüttung bes Reiches 465; Berlust des Rheinlimes 466; ermordet 469. 474.

485. 500. 503. 508f.

Gallus, Reffe bes Constantins II. 535 ff.

Sallen 2, 167.

Gambrivii 43 f. 56.; Bölferschaft ber Franken 72. 183. 356; 2, 6.

Ganna, weissagende Jungfrau 424. Gannascus, Rannenefate als Führer ber Raubsahrten ber Chauten

399. 565.

Garbasee, angeblicher Sieg bes Claubius über Alamannen am 469f.

Garibald, Herzog ber Bajuvaren 2, 122.

Garich, Graf 2, 313.

Gafaten 314.

Gau, Berhältnis jum Staat 112;

(Sunbertschaft) an eine besonbere Markung gebunden 169 f. 171;
-staat 184 f.; Nachwirkungen bes Sippestaates 187; zur Zeit Casars 190 f.; Glieberung 191 f.; zur Zeit bes Tacitus 193; Abergang zum Boltsstaat 196; Gericht 202 f. 211. 303; im Frankenreiche 2, 422f.; Grundlagen 424; verschieben von ber hundertschaft 428. 436. 641; Graf ist der ordentliche Richter 647 ff.; -Schöffen 659. 663; Go bei ben Sachsen 664f.

Gaugraf, ber Sachsen 2, 293. Gautar (standinavisch) 101.

Geaten (Gauten) 2, 112.

Gebühren 2, 706.

Gebusier, unter Ariovist 334.

Gefolgschaft 225 f.; bes frantischen Königs f. Antrustionen 2, 472. 619. von Privaten 454

Geilo, comes stabuli 2, 305.

Beiserich, König ber Banbalen 2, 58. 60. 109 f.

Beiftliche, Gericht über 2, 670ff.

Gelduba 54f. 121. 413. 538 f. a.:

Gellep (Gelduba, Gelb) 495. Gellone, Kloster 2, 286.

Gemeinbestaat 184.

Gemeinfreie 205 f.; Waffenrecht 207; Entstehung ber Gemeinfreibeit 207 f.; Wergeld 211; Privatrecht 252ff. 260; Berlust der politischen Bebeutung und ber wirtschaftlichen Selbständigkeit unter Chlodovechs Nachfolgern 2, 124f.; unter Karl Martell nicht mehr durchweg fähig, die Wehrpflicht zu tragen 242: Er= leichterung ber Heeres= und Gericht8= pflicht burch Karl b. Gr. 378. 445. 449. 456ff.

Genaunen 35; von Drusus be-

zwungen 344.

Genf (Genava) 488. 495; Reichsversammlung (773) 2, 278...

Gennaband, König ber Franken a. 287. (?) 515.

Gennoband, Frankenkönig (a. 388) 599. 601. 2, 14.

Genossengericht 2, 640. 642. 649. 676.

Genoveva, die heisige 2, 51.

Gensimund, Ofigote 2, 203.

Gentilly, Synobe bon 2, 276.

Gepiben, Bölferschaft ber Goten 73. 100. 137. 430. 463. 613; Vernichtung burch bie Avaren 2,

Gerade, die 259. 265.

Gerberga, Witme Karlmanns, flüchtet zu Desiberius 2, 277.

Gerichtsbann 216.

Gerichtswesen 2, 638ff.; ber Mamannen, Baiern 652; Franken 653 ff.; Umgestaltung burch Karl b. Gr. 658 ff.; bei ben Sachsen 664f.; für Unfreie 668; für 3m-

munitäten 669; über Geiftliche670 ff. Germanen, in Asien 3ff.; Ein-wanderung nach Europa 16ff.; Weg der Einwanderung 21; Verwandtschaft der einzelnen Bölker 21 f.; Einwanderung in Standinavien 22 f.; Zeit ber Einwanderung 24 ff. 31; Stammfage 39; Gruppierung 40 ff.; Rame 48 f.; Gliederung und Wohnsite vor ber fogen. Bölterwanderung 50 ff. 64 f.; haupt- und Mittelgruppen 72 f.; Berhältnis von Gau und Staat 112; ihr Land, Grenzen 113f.; Relten im Lande 115; feltische und germanische Namen 115 f.; römische Schilderungen 117 ff.; Produtte 121 f.; Kulturgrad 123; Körperbeschaffenheit 125 ff.; Einfluß des Balblebens 129 f.; nationale Borzüge 131 f.; Würdigung und Stellung bes Weibes 133 ff.; Richtungen und Motive der Treue 136 ff.; Arglist gegen die Römer 138: Rau= heit 139 f.; Nationalsehler 141 ff.; Haar= und Kleidertracht 144 ff.; Material ber Geräte und Waffen 147 f.; Waffen 149 f.; Formen ber Nieberlassung 151 f.; Saus 153 ff.; Wirtschaft 156 f.; Unfreie 158 f.; Schiffahrt 159; Handel 160 f.; Ubergang ju feghaftem Aderbau Grenzwald, Allmände, 162 ff.; Sondereigen 168ff.; Biebzucht 175f.; 179f.; Markgenossenschaft 177. Hausmarte 178; Individualfolge 178 f.; Entwidelung bes Staatsbegriffes 184 ff.; neue Gruppen im britten Jahrhundert n. Chr.

411 1/4

196 ff.: Volksfreiheit 199; Rechts= pflege 200 ff.; Gemeinfreie u. f. w. 205 ff.; Voltsabel 210 ff.; ältestes Königtum 215 ff.; Grafen 219; teine "Fürsten" 219 f.; Beamte 220 f.; Heerwesen 223 f.; Herzog-225; Gefolgschaft 225 [.; Strafen 227 ff.; Fehbegang 237 f.; Rechtsgang 239 ff.; Friedlosigfeit 250; erhöhter Friede 251; Privat= recht 252 ff.; Ebe 2c. 256 ff.; Be= stultur 268 ff.; Sprace 269 ff.; Götterglaube 276 ff.; Voltsgebräuche und Lebenssitte 293 ff.; Erwähnung bes Namens in ben tapitolinischen Fasten 313 f.; als Göldner in rö= mischen Diensten 339. 394; bie Barusschlacht 370; fie beschränken sich auf die Verteibigung 372 ff.; Bataveraufstand unter Civilis 409 ff.; Kämpfe mit den Römern bis zum Anfang bes Markomannenkrieges 422 ff.; Martomannentrieg 428 ff.; Aufnahme in bas römische Reich 446 f. 453 f.: für und wider Maxi= min 460; Ausbreitung vor und unter Diofletian 517 ff. 524; Uber= gang zum Aderbau vollzogen 520f. 552; Verbreitung über Gallien 538. 567; fleigenbe Bedeutung im römischen Dienft 534 f. 571 ff. 598 f.; vertragsmäßige Land= abtretungen am Rhein 582 f.; Ausbreitung in Gallien (a. 406 2c.) 606; über Europa 612f.; Berbrei= tung bes Christentums 2, 736 ff. f. auch Alamannen, Franken und die anderen Gruppen und Wölker. Germania (superior und inferior)

Germanicus 58. 62. 75. 116. 126. 149. 175. 342. 348. 367. 370; in Germanien 374; Feldzüge gegen Marsen und Chatten 375 s.; entset Segest 376; gegen die Cheruster 378; bringt die Ems aufwärts 380; siegt bei Idistaviso 381; Schlacht am Grenzwall der Angrivaren 382; zurückgerusen, s. Triumph 383. 396. 405.

341. 487. 496.

Germanus, Bischof von Paris 2, 122. 137 f.

Germigny, Kirche zu 2, 385. Gerold, Präsett von Baiern 2, 333, 340. 385.

Gerona 2, 286.

Gersvindis, Buhlerin Karls d. Gr. 2, 387.

Gertrud, von Nivelles, Pippins I. Tochter (?) 2, 170.

Gerüfte 2, 662.

Befang; ältefter 273f.

Befolecternamen 273.

Sefdlechterstaat, vorgeschichtlich 185, 235: 2, 437

185. 235; 2, 437. Geten 37. 48. 93 f. 100. 457. 481. Geva, des Dänenkönigs Sigfrid

Tochter 2, 319.

Gewere, die, zu rechter Vormuntschaft 258.

Gifchenu (Oescus) 499.

Gifela, Tochter König Pippins 2, 272; Abtissin zu Chelles 368. 386. 388.

Sistemar, Sohn Warattos 2, 210.

Sobigisel, König ber Burgunder, 2, 93; gewinnt Lyon und Vienne 94; von Gundobad getötet 95.

Godisvintha, Witwe Athanagilds, Gemahlin Leovigilds 2, 147.

Gobofrid f. Göttrif.

Gobomar, König v. Burgund, beflegt Chlodomar 2, 113 f.; Ausgang 116.

Goërich, Bischof von Met 2, 184. Gogo, "nutritor" Childibetts II., 2, 120.

Gograf ber Sachsen 2, 664.

Sorbianus III., Raiser 501.

Soten, 15. 18. 20; Rückwanderung 26 s. 31. 37 s. 40. 41.; tetrazistische oder Krim = Goten 42. 43. 49; ihre Mittelgruppen und Böllersschaften 73. 84. 90 s. 97 ss.; Wohnsitze 100 ss.; Südwanderung 102. 317. 422. 429 s. 111 s. 114. 144. 149. 153. 158. 176. 183. 196 s. 218. 221. 308; gotische Böllersschaften schließen sich an Marobod an 358. 395. 427. 437. 441. 451. 459; zur Zeit Caracallas 457. Einfälle (250—270) 463. 466. 470. 483; eine Wanderschar von Bur-

gunden und Mamannen gurudgewiesen 518; teilweise Aufnahme in die Donauprovinzen (c. a. 300) 523. 556. 574. 578. 589. 613; von Konstantin I. abgewehrt 531; 2, 24. 57.

Göthenland (Gotland) 23.

Gotini (Relten) 83.

Gotones 387.

Götterglaube 268. 277 ff.

Gottesurteil: Gid 240 f.; Rampf ursprünglich nicht Orbal 243 f.; geweihten bes Loses, Kreuzes, Biffens 247 f.; 2, 654.

Alamannenherzog 2, Gottfried,

277.

Göttrit (Gobofrib), Dänentonig, Gesandtschaft an Karl b. Gr. 2, 320; Krieg mit biesem 321f.; er= mordet 322.

Gottschalt, Graf 2, 313.

- Gozbert, Herzog ber Thilringe 2, 658.
- Graf (= Richter) 201. 214; seine Rechte 219. 222. 224. 226. 229; 2, 595 ff.: ordentlicher Richter im Bau 647 ff.; bei ben Gachsen 664 f. 674. 689. 708.

Graffcaften 2, 422.

Gran 389.

Gratian, Cohn Balentinians I. 576; zum Augustus erhoben 578. 594; gegen die Linggauer 595 f.; Sieg bei Argentaria 597; gewährt Friede 598; von Maximus geschlagen und getötet 599.

Gregor, Bischof von Tours, schiltzt Merovech 2, 143. 734. 741.

I, ber Große, Papst 2, 140. 163. 165. 350. 444. 725. 732.

- II., Papst 2, 243.

III., Papft, verbündet fich mit den Herzögen von Benevent und Spoleto gegen Luitprand 2, 240; bittet Karl Martell um Hilfe 237. 240, welche dieser verweigert 241.

Grenoble (Cularo) 488.

Grenzwald 168. 175. 194. 227. 295.

Greuthungen 430.

Grifo, Sohn Karl Martells und ber Swanahilb 2, 227; s. Absinbung bei Karls Reichsteilung 245; von seinen Brübern in Laon zur Ergebung gezwungen und gefangen gehalten 246; von Pippin entlaffen, ju ben Sachsen und Baiern 251; nach Aquitanien, getötet 252.

Grimoald, Sohn Pippins I., 2, 172; versucht nach seines Baters Tobe vergeblich ben Majordomat an sich zu reißen 199f.; erlangt benselben nach Ottos Tob 200; Anschluß an die Kirche 201; sein Staatsstreich 202 f.; sein Tob 203.

Sohn Pippins b. M., für biefen Sausmeier von Reuftrien

und Burgund 2, 218.

von Freising, Agilolfinger, gegen hugbert von Salzburg 2, 226 f. III., Herzog von Benevent, Arichis' Sohn 2, 346 ff. 367. 370. IV., Herzog von Benevent 2, 370. 373.

Grinnes 418.

Groß-Frisen 70. 72.

Großgrundbesit, Gründe bes Auftommens 2, 478. 497.

Groß-Arogenburg 507.

Grundeigen, bas 178f. 267. Grundsteuer 2, 695f.

Oumohar, magister equitum 571ff. Gunbifar, Burgundertonig, von Metius zur Unterwerfung gezwungen 2, 17.

Gundobad, König der Burgunder 2, 93; bei Dijon besiegt 94; totet Godigifel; im Bund mit Chlodovech 95; gegen Alarich II. 96f., 102f. 113. 260. 576; erhält ben Titel patricius 613.

Gundomad, Alamannentonig 534.

Gundovald, Berzog 2, 140.

, angeblich Sohn Chlothachars I., gegen Guntdramn 2, 151; fein Untergang 153. 537.

Gundraba, Nichte Karls b. Gr.

2, 388.

Gundulf, major domus 2, 171. 173.

Guntdramn, Sohn Chlothachars I. erhält Burgund und Orleans 2, 126 f.; Rämpfe gegen die Weftgoten 128; f. Anteil an Chari-

5-000k

berts I. Nachlaß 132. 134. 136 f. 141; Krieg mit Chilperich 142 ff.; nimmt in Pompierre Childibert II. an Sohnes Statt an 143; Sieg bei Melun 147. 148. 150; Ershebung Gundovalds 151; gegen diesen und den Dienstadel 152 f.; Erbvertrag von Andelot 155 f.; unglückliche Kämpse gegen die Westsgoten 158; f. Tod 161. 217. 223. 410. 440. 444. 535. 542. 565. 569. 671. 725. 741. 747.

berts I. Nachlaß 132. 134. 136f. Guntchramn Boso, Herzog 2, 141; Krieg mit Chilperich 142ff.; 146. 151.

Guntia an ber Gunz 506.

Bungenhaufen 506.

Güterrecht, eheliches 257 f. Gutones (bei Plinius) 43.

Guttones (Gotones, Gothones) 100f. 109.

# H.

Sab, Graf 2, 313.

Habrian, Kaiser 346; in Germanien 426. 458. 490; Einrich-

tungen 501. 511.

I. Papst 2, 258; ruft Karl b. Gr. gegen Desiberius herbei 278; Erneuerung der Schenkung Pippins durch Karl 279; s. Stellung zu diesem 280 ss. 285. 309; mahnt Tassilo zur Versöhnung mit Karl 331 s. 338; salbt Pippin und Ludwig, Schenkung Karls (781) 343 st. 346. 348. 350; s. Tob 351. 362. 382.

Hadrianswall 426. 501.

Häbuer 329; bei Abmagetobriga geschlagen 330. 332.

Hahilinga, baierisches Abelsgeschlecht 2, 451.

Haimrich, fräntischer Graf 2, 289. Halberstabt, Bistum 2, 317.

Halbfreie (Hörige, Minderfreie) 209; 2, 445. 450. 458 ff. 465; f. a. Liten.

Salfban, banischer Jarl 2, 321.

Halibegast, Filhrer germanischer Scharen 463.

Hallstabt, Bergbau 121.

Sama-Land, nach ben Chamaven benannt 2, 6.

Hamburg 361.

Samming, Feldherr Theudiberts I. 2, 120.

Sanbel im Frankenreiche 2, 499.

Handgemal s. Hausmarke. Handwerker 2 498.

Haralb Harbrabhi, norwegischer König 126.

studing 120.

Harbrad, Graf, Haupt ber Berschwörung bes thüringischen Abels gegen Karl d. Gr. 2, 277.

Harii 89 f.

Hariobaub, Mamannenkönig 534. 563. 589.

Hartobaubes, Tribun, als Gefandter Julians zu Hortari 559f. 571. 589.

Hartomund, Führer germanischer Scharen 463.

Haruben 51; (f. Charudes) 109 f.; folgen Ariovist über den Rhein 330. 332; bestegt 334.

Harun Arraschib, Khalif, Gesfandtschaft an Karl b. Gr. 2, 288.

364. 370.

Sase, Schlacht an ber 2, 307. Sassen 2, 39.

Haßfurt am Main 2, 39.

hathumar, Bischof von Paberborn 2, 316.

Hatto, Eudos von Aquitanien Sohn, von Karl Martell besiegt und gefangen 2, 234. 250.

Sattuarier 64; (bei Gelbern) 2,

111. 220.

Hauptgruppen 196 ff.; als Staatenbunde 198.

Sausämter, altgermanische 2,470 f.

Hausmarte 178. 261. 295.

Heerbann 216. 224. 228. 267; 2, 242; bes Königs 565. 630 ff. 703. sfriede 1, 251; sewäte,

bas 265; = wesen 223s.; 2, 630 ff.

Heibelberg 580. 582.

Heiltunde 269.

Beimburg (Carnuntum) 319. 347.

Heiratsgut 258 f.

Helgoland 287.

Helisti 91.

Selväonen 90 j. 98 f.

Helvetier 35. 80. 85. Gaue 191. 320; Auswanderung u. Niederlage burch Casar 330 s.

hemming, emming, Dänenkönig, schlies Friede mit Karl d. Gr. 2, 322. schließt

Heraclius, oftrömischer Kaiser 2,188. Heraklian, Bischof von Toulouse 2, 102.

Heristiy 2, 632.

Hertynischer Wald 48. 61 f. 68. 82 f. 319.

Heristal, Pfalz 2, 383.

Sohn Bermenefrib, Biffins, König ber Thüringe 2, 48; beseitigt s. Brüder 112; von Theuberich besiegt, f. Ende 114.

Herminegild, Sohn des Westgotenkönigs Leovigild, mit Ingundis vermählt 2, 147; Empörung gegen seinen Bater und Musgang 148.

Herminonen 40 ff. 64. 69. 94. 97. 100. 183. 197f. 400. 407. 449.

462; 2, 22 ff. 29.

Bermunduren 20. 44. 46 ff. 61. 63; Site 68; später Thüringer 69; Grenzen 70; Berfehr mit Rom 71; Mittelgruppe ber Sueben 72. 82. 90 f. 96 f. 111. 122. 140. 154. 164. 197 f.; unter römischer Oberhoheit in bem von ben Diarfomannen verlassenen Gebiete 358 f. 363. 365. 372. 383; vertreiben unter Bibilius ben Katwalda 389. 395. 401. 402; Grenzfrieg mit den Chatten 407. 430 f. 443. 450 f. 459. 607 f. 610; 2,21 f. 25. 31. 33.

Beruler 41. 71; Bölterschaft ber Goten 73. 99 ff. 112. 218. 430; Maximian zurlichgewiesen 512 f.; im Solbe Julians 564. 573. 575. 579. 609. 613.

Herzog 225; erhöhter Friede 251. 449; altgermanisch 2, 608; römisch,

austrasisch 609; ber Baiern u. f. w. 610 f.; Zuständigkeit 612 f.; Wersgeld 613. 632 f.

Seffen (f. Chatten) Name Fortbilbung bes Chattennamens 2, 5. 10. 18 f. 24. 27 ff. 31 ff.

Hessengau 2, 39.

Seffi, Ebeling ber Offfalen 2, 298. Hevice 500.

hieronymus sührt Stephan II. nach Rom zurud 2, 262.

Hilbebrand, Herzog von Spoleto 2, 342. 347.

Hilbemund, Führer germanischer Scharen 463.

Hilbibalb, Erzbischof von Köln **2**, 317. 353. 386. 396.

Hilbigard, zweite Gemahlin Karls b. Gr. 2, 277. 306. 333. 386.

-, Tochter Karls bes Gr. 2,386. Hille vion en (Nordgermanen) 40 f. 100. 183.

Bilperit, burgundischer Teiltonig, 2, 83. 94.

hiltrub, Tochter Karl Martells, Gemahlin Obilos von Baiern. Abtissin von Chelles 2, 246. 251.

—, Tochter Karls b. Gr. 2, 386. himiltrub, von Karlb. Gr. Mutter Pippins (des Höckerigen) 2, 386. Hofschule Karls d. Gr. 2, 383 f.

Hoffiedelung im Frankenreiche 2, 431 433. 475.

Hofrecht, ber Unfreien 2, 466. 473. 495. 499. 551. 668 f.

Sobbuti, Burg an ber Elbe 2, 321, 329,

hohensuburg (Sigiburg) 2, 297. Hollenstedt, Lager Karls b. Gr. 2, 315. 320.

Holtsaten 316.

Homburg (f. a. Saalburg) 349.

Bonningen 507.

Honorius, Kaiser 603. 606; s. Tob 607; 2, 15.

Horburg 597.

Hörige f. Halbfreie.

Hormisba, Papft 2, 91.

Hortari, Alamannentönig, gegen Julian 541; unterwirft sich biesem 553. 559 ff. 589.

\_\_\_\_, Alamanne in römischen Diensten

(ibentisch mit König Hortari?) hugo,

Hrobbert, Graf, fällt gegen die Baiern bei Bozen 2, 331. Hrobgaud, Herzog von Friaul, fällt gegen Karl d. Gr. 2, 282. 342.

brothebilbis, Gemahlin Chlobo-vechs 2, 76. 83. 87. 94. 102. 554. . Tochter Chlodovechs, Gemablin

b. Westgotentonigs Amalarich 2, 115. Proth = thild, Tochter Karls d. Gr. und ber Dlabalgarbis, Abtissin

von Fara 2, 387. Hroth-thrub, Gemahlin Karl Martells 2, 227.

, Karls b. Gr. Tochter 2, 344. 386 ff.

Hruotlandus, Markgraf, fällt bei Ronceval 2, 285. 320.

Huesca 2, 287ff. Huje 177; 2, 492. 496.

Hugbert von Salzburg, Agilolfinger, gegen Grimoalb v. Freising 2, 226; burch Karl Martell Herzog in Baiern 227.

ugo, Sohn Drogos von der Champagne 2, 219; Erzbischof v. Nouen 11. s. w. 243.

., Sohn Karls d. Gr. und ber Regina, Abt von St. Quentin 2, 387.

Bunbertschaft 169. 171. 191; weber alt noch allgemein 192f. Gericht 202 f.; (Centenar) 221. 303; im Frankenreiche 2, 426 ff.; verschieden vom Gau 428. 436. Vorsteber 591. 631. 640. 647; Bersammlung 658. 659. 663 ff.

hunila, Gotin, Witwe bes Bonofus 483.

hunnen 95; ihr Vorbringen nach Europa 594; nach bem Westen (a. 451.) 607. 609. 613; 2, 17f.

Hunold (Chunoald), Sohn Eudos, gegen Karl Martell, als Herzog von Aquitanien anerkannt 2, 234. 247. 250; geht ins Kloster 250f.

Buofi, baierisches Abelsgeschlecht 2, 451.

Jagfthausen 506.

Japhgen 36 f.

Jagygen 102. 401. 408. 95. 424. 432. 434 ff. 438; Bertrag mit Marf Aurel 442. 443. 446. 463. 477. 485; (s. a. Sarmaten) Anstebelung in den Donauprovinzen 523. 554; von ihren stythischen (gotischen) Anechten vertrieben, teils von Konstantin I., teils von ben Bittofalen aufgenommen 556.

Iburg, Sieg K. Pippins bei 2, 267. Ibistaviso, Schlacht bei 131. 381. Jerusalem, Botschoften an Karl

b. Gr. 2, 354 f. 370. Jesse, Bischof von Amiens 2, 386. Igillus (Burgunder ober Bandale)

481. Illyrier 36.

Immo, Germane, leitet unter Julian bie Belagerung von Aquileja 572.

Immunitäten: älterer, negativer Ingvaones 94 f. Ingavonen.

Bestandteil 2, 197; jungerer, positiver 198. 257. 436; Gerichtsbarteit in benselben 481 f. 512. 669. 706.

Individualfolge in das Grundeigen 178 f. bes Erstgebornen 267. Ingavonen 20. 40 ff. 94. 97. 100

182. 197 f. 400; 2, 23 f. Ingelheim, Pfalz 2, 383. 385; Reichstag (788) 333. 344.

Ingerisgau 64.

Ingrionen (bei Ptolemaus) 58. 64; 2, 19.

Inguiomer, Obeim Armine 365 f.: im Kampf gegen Germanicus 378. 380. 382: gegen Armin auffeite Marobobs 384 f. 391; 534.

Ingunbis, Gemahlin Chlothachar I. 2, 126.

, Tochter Brunichilbens, mit Hermenigild vermählt 2, 147; ihr Tob 148, 158.

Innichen, Kloster 2, 325. 334. Innsbrud 345 f.

Innstadt bei Passau (f. a. Bojodurum) 510.

Intvergi (= vargiones) 64; 2, 19. Johann VIII., Papst 2, 360.

Johannes, Doge in Benedig 2, 368 f.

Patriard v. Grado 2, 368. Joviacum (Schlögen b. Haibach) 502. Jovianus, Raifer 571. 573.

Jovinus, magister equitum Balentinians I., gegen die Alamannen 576f.

Jovinus (Jovianus), Anmaßer gegen Honorius in Gallien 606; 2, 15.

Frene, Kaiserin 2, 344. 365 f.

Irmingar, Graf von Ampurias 2, 290.

Irminsul 290; zerstört 2, 295 f. Isarci 35.

3 de la (Escensis statio) 510.

Island 278.

Iftavonen 40 ff. 94. 97. 100. 183. 449. 462; 2, 23 f. 29.

Iftrer 36.

Iftrien, von Karl b. Gr. ben Byzantinern entriffen 2, 347. 365; zurückgegeben 372.

Ist väones 94. s. Istävonen.

Italicus, Sohn des Flavus 366; als König der Cheruster 198. 215. 397 f. 400 f. 423; 2, 42. 47.

, Sohn bes Bangio, König ber Donausueben 402. 408.

Italien, Mächte und Parteien baf. (568—740) 2, 237 ff.

Itta, Gemahlin Bippins I. 2, 170.

Ipehoe, Burg 2, 322. Jubacaile, Könige ber Britannen

2, 193.

Juden 2, 499. 544; Kammerknechte 558; ihr Recht 559 f. Judex 2, 652 f. 663.

Julfest 302.

Julianus Apostata 139. 184. 198. 226. 493. 508. 531; jum Cafar ernannt, nach Gallien entsendet 537; gegen die Franken, nimmt Köln wieder 539; gegen bie Alamannen 540f.; Sieg bet Strafburg 543 f. erfter Mbeinübergang 545; gegen die falischen Franken 547; zwingt die Chamaven 3mm Abzug in die alte Heimat 548; gegen die Chauten 551 f.; zweiter Rheinübergang, bringt Suomar und Hortari zur Unterwerfung 552 f.; britter Rheinübergang, Unterwerfung von 6 Alamannen-tonigen 558 ff. 564 ff.; zum Kaiser ausgerufen 567; verhandelt mit Conftantius 567f.; bierter Rheinübergang 568 f.; gegen Babomar, und Constantius 570; f. Tob 571; Germanen in f. Diensten 571f. 588; **2**, 403 f. 518.

Juliomagus 490.

Julius Maximus 413.

- Nepos, Kaiser 2, 62.

- Paulus, Bruber bes Civilis, von ben Römern bingerichtet 411. Sabinus, Lingone, im Aufstand des Civilis 414 f.; von den Sequanern besiegt 416. 418.

Tutor, Trevirer, im Auf-stand des Civilis 414. 418.

Julium Carnicum 35.

Junius Silanus M., Konsul, von den Kimbern geschlagen 322.

Justinian, Kaiser 2, 119. Ilten 452. 613; 2, 119. Juthungen 44. 100. 107. 190. 452 ff.; gegen Aurelian 470 ff. 473; Ginbruch in bas Zehentland 475. 480. 484. 516; Einfall nach Rätien 358 zurückgewiesen 546 f. burch Aetins besiegt 607; 2, 17. 40.

Biltland 113: von einer romischen Flotte umfegelt 361.

Juvavum (Salzburg) 346.

# A (f. a. C).

Kaiserwürde Karls d. Gr. 2, 355 ff. | Kämmerer (camerarius) 2, 471. Kalutones (bei Ptolemaus) iben= tisch mit den Chaulci? 78 f.

617.

Kampen, Anlage und Berteilung 173. 174.

Kampf kein Orbal 243 ff.; verringerter Fehbegang 245; mehr Augurium 246.

Rampoi (Parmä= und Abrabai=) 84. Rannenefaten 63 ff.; Genossen ber Bataver 67; Völterschaft ber Sueben bezw. ber Franken 72. 90. 104 f. 198. 360. 395 f. 399; im Aufstand bes Civilis 411 f. 417; zu ben Saliern 2, 8. 10. 19 f. 23. 43.

Karantanen 2, 324. 326. 330. 334ff.

Karausius, Menapier, macht sich zum Provinzialkaiser von Britannien 514 f.; anerkannt 515. 517. 519. 520; ermordet 524.

Karitner 64; 2, 19.

Karl (ber Hammer) Martell, Sohn Pippins b. M. und ber Albheid 2, 218; von feinem Bater bei ber Nachfolge übergangen 218f.; von Plektrudis gefangen gesetzt 220; entspringt 221; siegt bei Amblève und Vincy, erhebt Chlo= thachar IV. 222; gegen Sachsen und Friesen 223; besiegt die Renstrier bei Soissons 224; Vertrag mit Eudo, allgemeine Unerkennung; neuer Feldzug gegen bie Sachsen 225; in Baiern 226 f.; gegen ben Alamannenherzog Landfrid 227; mißachtet anfänglich bas Andrängen ber Araber 227 f.; siegreich gegen Eudo, von diesem gegen die Araber zuhilfe gerufen 229; besiegt bie Araber bei Cenon 230; verhaftet Eucherius v. Orléans; "ber Ham= mer" 231; gegen die Friesen 231 f.; beslegt Herzog Bobo 233; gegen Eudos Söhne und die Araber 234; regiert ohne König 234 f.; in Aqui= tanien 235; besiegt die Araber an der Berre bei Narbonne; lehnt Gregors III. Hilfegesuch ab 240 f.; Heranziehung des Grundeigens der Kirche, teine Sätularisation 241 ff.; Reichsteilung 244; Tob 245. 291. 419. 509. 527. 573. 585. 625. 725.

ber Große 126. 184. 194.

198. 199. 239; 2, 32. 59. 130. 237; f. Geburt 246. 274. 257. 259; mit s. Bater in Aquitanien 269; s. Anteil bei bessen Tode 272; Feinbschaft mit Karlmann 274; in Aquitanien, Annäherung an Tassilo, heiratet Desiderius' Tochter 275; verstößt dieselbe 276 f.; (f. übrigen Frauen 277 A. 2); schließt nach Karlmanns Tod bessen Söhne aus 277; Langobarbenfrieg 278; in Rom, bestätigt und erweitert bie Schenfung Bippins 279; König ber Langobarben u. Patricius Romanus 280 f.; Stellung zu Papst u. Kirchenstaat 280 ff.; ilberwältigt Herzog Hrobgaud 282; von Arabern nach Spanien gerufen 283; Feldzug (778) 284f; macht Ludwig zum Köniz von Aquitanien 285; richtet die spanische Mark ein 286; gründet eine Küstenwehr 287. 319; Gesandtschaft Harun Arraschids 288. 364; die Sachsentriege 290 — 318; Bistlimer in Sachsen 316 f.; Würdigung ber Kriege 317 f.; sein Verhältnis zu ben Nordleuten 319 ff.; ben Bretonen 320; Krieg mit Göt= trik 321 f.; Friede mit hemming 322; seine Berührungen mit ben Angelsachsen 323 f.; Kämpse 2c. mit ben Slaven 324ff.; in Regensburg (803) 327. 340. Czechenkriege 335 f.; Absetzung Tassilos 330 ff.; Avarentriege 334 ff.; Rhein= Do= naukanal 337; in Italien (781) 343; Ausführung ber Schenkung an Habrian 343 f.; in Italien (786) 345 f.; Feldzug gegen Gri= moald (791) 348; in Rom (800) 354 ff.; Botschaft aus Jerusalem 354 f.; Kaiseridee 355 ff.; strönung 358 f.; f. Oberhoheit über ben Kirchenstaat 363; Plan der Bermählung mit Irene 366; Berhältnis zu Byzanz und Benevent 367; erhält ben Besuch Leos III. 367 f.; erwirbt Dalmatien und Benetien 368 f.; im Krieg mit Byzanz 370 ff.; von Byzanz als Kaiser anerkannt, giebt Dalmatien und Benedig zurüd 372 f.; Regierung im Innern

für Wirtschaft 380, Bildung, Helbensage, Kirchenzucht 381; f. Augustinismus 382 f.; Pfalzen 383; Hofschule 383 f.; Bauten 385; s. Räte 385 f.; s. Familie 386 f.; Reichsteilungen 388 ff.; Testament (811) 393; s. Persönlichteit 395; Tod und Bestattung 396; Heilig= sprechung 397. 419; verbietet ben Fehbegang 439. 440. 452. 459. 462. 532. 535. 540 f. 567. 572. 585. 587. 611; Einrichtung außerordentlicher Beamter 614; 634. 645; Umgestaltung bes Gerichts= wesens 658 ff. 678. 691. 705. 709; Münzbesserung 711 f. 715. 735. 742. 749.

Karl, Sohn Karls b. Gr., in ben Sachsentriegen 2,307. 310 f.; gegen Göttrit 321 f.; gegen bie Czechen 327; gegen bie Sorben 328 f. 386. 388 ff.; s. Tod 394.

ber Kahle 2, 385. 589. ber Dicke, Kaiser 2, 360.

Karlmann, Cohn Karl Martells 2, 227; erhält bei ber Reichsteilung Austrasien, Thuringen, Alamannien 244; gegen Grifo 246; gegen Aquitanier und Bastonen 247, Ala-mannen 248; Erlaß bes ersten karolingischen Kapitulars 248 f.; Einsetzung Chilberichs III. 249; Feldzüge 743—747 250; geht ins Kloster 251; Senbung an Pippin und Tob 261. 377. 585.

, Sohn König Pippins 2, 259. 269; f. Anteil bei f. Baters Tobe 272; Feindschaft mit Karl 273 f.; f. Tob 277.

Rarlsburg (f. a. Apulum) 502. Karlstadt an der Lippe 2, 300 f.

Kärnten als Mart 2, 379.

Karpen, Aufnahme in die Donauprovinzen 523.

Rarpiani 95.

Rastellum Mattiacum) bei Mainz 349. 494. 501.

Katwalba 71. 84. 101; stürzt Marobod 387; vertrieben, in Forum Julium 389.

Relheim 505.

Rellermeister 2, 618.

374 ff.; Reichstage 375 ff.; Fürforge | Relten, Zeit ber Einwanderung in Europa 26. 29 ff.; in Germanien 32 f.; in Gallien 33 f. 79 f. 83 f.; im Zehntland 85 f. 88. 109. 113; unter ben Germanen 115. 125. 130. 148. 152. 157. 160. 164. 169. 191. 271. 284. 314. 318.

Remel 507.

Kemmenan 507.

Rempten (Cambodunum) 346.

Kenni, von Caracalla bekämpft (Chatten?) 448. 455.

Kerkius (Kerto, Kercho), Frante, in Julians Auftrag gegen die Chauten 551.

Kesorich, König ber Kimbern 328. Riersy (Duierzy), Schenkung zu 2, 257 f.; Reichstag 259. 297.

Kimber, Führer ber Sueben 332. Kimbern, Einwanderung 26. 40. 51. 108 f. Kelten? 109 f. 113. 126. 131. 136. 139 f. 146. 148 f. 153. 156. 223. 274. 291; Auswanderung 314 f.; Reste in Jütland 316; Richtung der Wanderung 319; Sieg bei Noreja 320; in Gallien 321; Siege baselbst 322 ff. gegen die Belgen 325; Uber die Alpen 325; an Etsch und Po 327; bei Bercellä besiegt 328. 333 f. 367. 448; 2, 11.

Kimmerier 318. Ripsenberg 506.

Kirchenrecht 2, 671. Kirchenstaat 2, 238. 257 ff. 281. Kirchenwesen 2, 720 ff; Synoben und Kongilien 740 ff.; Berhaltnis zum Staat 745.

Riffingen 407.

Klaodicus, König ber Kimbern 328.

Klein=Frisen 70. 72.

Klosterwesen 2, 729f.

Robanten 110.

Koblenz 495. 539; 2, 13.

Roblenwald 599.

Kolmar 597.

Röln (col. Agrippina) 54. 58. 343. 349. 365. 400. 413; im Ausstand bes Civilis geschont 415; Absall zu ben Römern 416 f. 468. 488 494 ff.; Brückenbau unter Konstantin 1.

529: verloren 537 und Julian wieder gewonnen 539; als Hauptsitz ber Kipuarier 2, 5. 11. 13; von Raginfred und Ratbob angegriffen 221 f.: Erzbistum 316 f. 407; Märzseld 584. 728. 738. 740.

Rolonen 2, 460. 490. 495.

Königsboten, Karls b. Gr. 2, 379. 614 ff. 660; ihre Gerichte 680. 692.

Königsfriede 251. 252. Rönigsgeschlecht 212. 220.

Königslandgabe in ber mero-

vingischen Zeit 2, 443. Königsschut 2, 438. 442. 453. 525 ff. 656. 679.

Rönigtum, altestes 215; Beer= u. Gerichtsbann 216; Abzeichen, Urfprung, Umfang, Erblichkeit 217. 222 f. 224. 226. 229 ; erhöhter Friebe 251; Melo, König ber Sugambern 342. 355; bes Marobod 357. Ar= mins? 384. 390f. bes Italicus 397 f. 403. 405. 410. 427. 438; bei ben Alamannen 450; um 357: römischem Dienst erwachsen 596.

541 ff. 533; bei ben Quaben 554 f. 587; Urbesitz bes Boltes, nicht aus Gau-Königt. bei Sugambern, Saliern 2c. 2, 41 ff. 55 f.; bei ben Saliern Übergang zum Bolts-R. 57; Zusammenschließung ber Alamannen unter einen König 78 f. frankisches, Ursprung und Grundlagen 514 ff.; Hobeitsrechte 521 f.; Bannrecht 523 f. 571; Königsschutz 525 ff.; Wahrzeichen 532; Thronfolge 533 f. : Mündigkeit, Muntschaft, Regentschaft 535 f.; Huldigungseid 537 ff.; Strafen 539; Titel 541; teine Residen; 541 f.; 542 ff.; Befugnisse 562 f.; Anteil an ber Erzeugung neuen Rechts 583 f.; Ernennung ber Staatsbeamten 589; außerorbentl. Beamte 614ff.;

Heerbann 630ff.; Königsrecht nicht wider Volksrecht 641 ff. 660; Pfalz-, Hofgericht 675 ff.; Finanzhoheit 687 ff.; Hort 688; Krongüter 690. ff; Besteuerungsrecht 694 ff.; fein Bobenregal 697 f.; außerorbentliche Ginnahmen 702f .; Müngrecht 708 f .; Beute, Schatzungen 714; Polizeihoheit und Berwaltung 717ff.; Besexung ber Bischofsstühle 724 f.; Berufung ber Konzilien 741 ff.; Bertretungshoheit 747 f.

Konstantinopel, Gründung 531.

Konstanz 728.

Konzilien 2, 741. Kopfzins 2, 700.

Korkontii 87.

Rostolay (s. auch Viminacium) 501.

Kostu-boken 432; bringen bis nach Elatcia vor 439.

Kotto (Cotto), bastarnischer Name 93. 314.

Kremsmünster, Rloster 2, 325.

Krotus, König ber Mamannen 526; als foederatus ber Römer 527.

Krongüter 2, 690 ff.

Krongüterverwalter 2, 620.

Kronwälder 2, 477.

Kruptorich, Friese 395 s.

Rugernen 54f.; Bölterschaft ber Franten 72. 94. 356. 417; 2, 6. 8. 43.

Kunibert, Bischof von Köln, nach Arnulfe Rildtritt Berater Dagoberte I. 2, 185 f.; unter Sigibert II. (III.) 199 f.

Kyllena (Kilian), Missionsthätigkeit in Thilringen und Offranten 2,

**216**. 658.

Rynewulf, König von Mercia 2. 324.

Laben, Claubins, Bataver, Feinb | Labenburg (Lapodunum) 498. des Civilis 410. 445 f. Lacus Felicis, Kastell (Mauer Laibach (Emona, Aemona, Colonia bei Oling an ber Url) 502.

Lafaux, f. Latofao. Julia) 489. 492. 497. Laipso, Germane, fällt als römischer Offizier bei Strafburg 545.

Landerich, Besitzer von Ecouen 2,

Lanberich, Bischof von Paris 2, 204.

Lanbfrib, Alamannenherzog, Kampf mit Karl Martell 2, 227; von Pippin d. J. gefangen 252. 462. 580.

Lanbleiße 260f.; 2, 479.; ihre 502 ff.; Benefizialwefen Formen 509 f. 693.

Landwirtschaft 2, 490 ff. 495. Lange Brüden bes Domitie Domitiu8 Ahenobarbus 359. 379.

Langobarben 27. 41. 43. 47f. 49. 73; Wohnsite 76f. 78. 96f. 102. 105 ff. 144. 164. 187. 210; Wergelb 211. 215. 218. 252. 295. 316; Anschluß an Marobob 358; an der Elbe gegen Drusus 354. 361. 383; fallen von Marobod ab 384. 386. 393. 398. 431. 434. 441. 550. 613; 2, 11 f. 42. 121; gegen bie Franken 128f. 135 f. 148. 154. 157. 159. 175. 189. 226; Kriege Pippins 261 ff.; ihre Bemühungen um Ravenna und Rom 237 ff.; Krieg mit Karl b. Gr. 278; Entthronung bes Desiberius 279; Karl, König ber Langobarden 280; Auberung ber Berfassung (781) 344. 377. 419. 421. 434. 459. 464. 473. 501. 526. 530. 557. 585; Herzöge 609. 631. 667. 714.

Langres, Schlacht bei, gegen bie Alamannen 526; burgundisch 2, 64. Laniogaifus, Tribun bes Gil-

vanus 536. Lantechild (Lenteildis), Chlodovechs Schwester, arianisch 2, 86; wird tatholisch 90.

Lapodunum (Labenburg) = Ulpia civitas 498.

Laten (Läten, Lagen) 522. 568. - bei ben Sachsen 2, 450; 458 ff. 470. 473. 495, f. auch Liten.

Latinus, Alamanne, im römischen Beere 534.

Latofao, Schlacht bei 2, 164; Sieg Ebroins bei 209 f.

Dabn, Deutsche Beidichte. Regifter.

Latovices, vicus ber 497.

Latringen (Lafringen = Dafringen?) 431. 441.

Laurentius, Bischof von Mailand 2, 154.

Lauriacum (Lord) 346. 598; 2. 738.

Laufanne (Lousanna) 488.

Lautverschiebung 272. Lecho, Teilfürst der Czechen 2, 328. Leges Romanae, Visigothorum, Burgundionum 2, 576 f.; Ribuari-

orum etc. 580 ff. 586.

Legio fulminatrix 437. Legioneustraßen, römische 491 f. Leben 2, 480, f. auch Benefizien, Landleibe.

Leihgestern (Leiti castrum) 507. Leisa, Gefecht bei 2, 302.

Lemovier 101 ff.

Lintia (f. auch Ling) 501.

Lentienses, s. auch Linzgauer 452. Leo IV., Kaiser, s. Tob 2, 344.

V., ber Armenier 2, 374.

III., Papft 2, 314. 351 flieht nach Paderborn 353; frönt Karl b. Gr. zum Raiser 358 f. 366; in Frantreich (804) 367 f. 370. 373. 393.

Bruber bes Eunuchen Actius 2, 366.

Sicilianer, flüchtet zu Rarl b. Gr. 2, 366.

Leobigar, Bischof von Autun, gegen Ebroin 2, 206; zeitweilig in ein Rloster gestedt, macht Theuberich III. zum König 207; hingerichtet 208; 538. 606. 625. 723.

Leonhardsritt 305.

Leovigild, König ber Westgoten 2, 147 f. 157.

Lescar 2, 134.

Letten, 24f. 102. Leudes 2, 156.

Leudesamio, ber 2, 537 ff.

Leubesins, Sobn Erchinoalds. Majordomus 2, 207; burch Ebroin gestürzt 208.

Leuthari, alamannischer Herzog, nach Italien 2, 120. 200.

Lex salica 2, 493. 545. 564. 579 f. 584. 586. 591. 649. 653, 663. 677. 710. 712.

431 1/4

Libes, Priester ber Chatten 384. Licates 35.

Libbad, Gefecht bei 2, 299.

Liesborn bei Lippstabt 349.

Liftinas, Spnobe zu 2, 249.

Ligurer 345. Limburg 415.

Lime 8 374. 380. 422. 426; gegen Markomannen und Quaben 440. 456; Wefen und 3wed 504f.; Bebeutung 508. 529. 537. s. auch Donau-, Neckar- und Rheinlimes. Limoges 2, 134. 136.

Lindau 492.

Lingonen 416.

Linonen 2, 321. 329.

Ling (Lentia) 493. 501.

Linz a. Rhein 507.

Linggauer (Alamanni Lentienses) 452; im Kampfemit Constantius II. 535. 563; gegen Gratian 595 s.; Nieberlage bei Argentaria 597 f.

Lippspringe 2, 296. 299; Reichs= versammlungen 303. 319, 315.

Liten f. auch Läten 209 f.; Wergelb 211. 213.

Liubger, Santt 2, 307; Bischof von Münster 316.

Lintberga, Tochter bes Defiberius, Gemahlin Tassilos 2, 275. 331.

Lintgarb, vierte Gemahlin Rarls b. Gr. 2, 277. 386.

Lintprand, König ber Langobarben 2, 226 f.; auf Karl Martells Auf= forberung gegen die Araber 236; gegen Gregor III. 240 f. 373.

Logionen (f. Lugier) 481.

Lollius Paullinus, M., von den Sugambern besiegt 343.

Porch (Lauriacum) 346. 489. 493. 501. 506.

Lothar I., Kaiser 2, 360. 460. , Sohn Karls b. Gr. und ber Hilbigard 2, 386.

Lothringer 50.

Lucius Berus, Kaiser 427; im Markomannentrieg 483; sein Tob 434.

Ludwig (ber Fromme), Sohn Karls b. Gr., erhält Aquitanien als Königreich, 2, 285. 343; Kriegs= züge nach Spanien 289; im Sachsenfrieg 311. 314. 328; wider Benevent 348. 360. 374. 381. 385. 386. 388 ff.; empfängt in Aachen die Kaisertrone 394. 535 ff. 557. 560. 586. 616. 712. 746.

ber Deutsche 2, 328. 583.

II., Kaiser 2, 360.

, Sohn Rorichs vom Maine und ber Prothrud, Protonotar Karls b. Kahlen 2, 388.

Lugbunum als keltischer Ortsname **92**.

Lugdunum Batavorum 66.538 Lugbunum (Lyon) 340.

Lugibonon, Ortsname in Böhmen 92.

Lugier (Lygier) 44. 89 f. 92. 98 ff. 196 f. 401. 424 (Logionen) 481.

Lugio, König der Kimbern 328. Lull, Schüler des Bonisatius 2, 265. Lupus, Abt, Gesandter des Bischofs Desiberius an Grimoalb 2, 202.

Herzog von ber Champagne

2, 146.

Lutatius Catulus, D., Konful, weicht vor den Kimbern an der Etsch 327; siegt mit Marius bei Vercellä 328.

Lüttich 487; Bistum 2, 317. Lygier 87 (f. Lugier).

Eyon (Lugdunum) 340. 423. 486 f. 494. 540; 2, 94.

## WŁ.

Maastricht, Märzfelb 2, 584. 728. Madalgardis, Buhlerin Karls b. Gr. 2, 387.

Magnentius, Germane, tötet Conflans, von Constantius II. besiegt 532. 571.

Maibaum 301. Maienfelb (Magia) 490.

Daifelb flatt bes Märzselbes 2, 266. 376. 567. 570.

Mailand, Schlacht (266.) 466. Main; (Moguntiacum) 57.63 f. 349. 413 f. 451. 461; Straffenglige von 494 ff. 546. 560. 579. 605 f.; von Vanbalen 2c. erobert und zerstört 2, 15. 78; Erzbistum, f. Sprengel 316 f.; Brildenbau unter Rarl b. Ør. 385. 497 f. 728. 738. 740.

Majorca, Landung fränkischer Trup-pen auf 2, 287.

Majordomus, 2, 124. 164; Hervortreten des Amtes 178; Gründe davon 179 f.; Borsteher aller Unfreien bes Saufes 471; Ursprung bes Amtes 625 f.; nicht Senistalt 627; Erlöschen des Amtes 629. 677. 689.

Majores (meliores) 2, 447.

Alamannenkönig 122. Matrian, 534. 563; Angriffe Balentinians I. 585. 587 ff.; Unterredung mit diefem 591; fällt für Rom tämpfenb in Francia 592. 597.

Mallarich, Franke, in römischen 536; unter Jovianus Diensten

magister armorum 573.

Mallobaud, Franke in römischen Diensten 536. 572.

Mallovend, cattischer Princep8 383.

Mallus (mallobergus) f. Ding. Malmeby, Kloster, von Sigibert II. (III.) gegründet 2, 201.

Malorich, frisischer Fürst 403.

Manimi (Omani) 91 f.

Mannhardt 506.

Mannus 39.

Mansi, vestiti 2, 495. 496.

Mansio Majae (Obermais) 346.

Mansionarius 2, 623.

Marcellus, M. Claudius, besiegt die Insubrer 313f. Marcianopolis 499.

Marcoburum (Düren) 413.

Marcus Aurelius, Kaiser 139. 346; Streifzüge ber Chauten und Chatten 427; Markomannenkrieg 433 ff.; Friedensschluß 439 ff.; Ber= trag mit den Jazygen 442; neue Kämpfe 443; sein Tob 444. 471. 477. 489.492 f. Einrichtungen 501 f. 510.

Marius, C. 132. 325; fiegt bei Aqua Sextia 326; bei Bercella

328.

Mart 179f. 295.

Marken, Schöpfung Karls b. Gr. 2, 379. 422.

Martgenossenschaft 177. 179 f.; Gericht 202 f. 221. 265.

Martgrafen,-herzöge 2, 607.

Martlo 2, 293.

Marklosung 265.

Markomannen 38. 46. 51. 70. Mittelgruppe ber Sueven Wohnsitze 79; teltische Nachbarn 80. 84. 87. 88. 90. 96. 102. 111. 139. 154. 198; unter Ariovist 334. 348. 351; von Marobod nach Böhmen geführt 81 f. 357. 365. 384; bessen Nieberlage 386 und Stury burch Ratwalba 387; biefer burch Hermunduren vertrieben 389; Reich ber Donausueben (s. b.) 389. 408; bestegen Domitian 425; Ursachen bes großen Krieges 429 f.; Bölter besselben 431 f.; Anfang besselben 433; Friede 439. 441; neue Kämpfe 443; Friede mit Commodus 444. 448. 451 f. 457. 466. 470; gegen Aurelian 471 ff. 477. 523. 554. 604. 607. 609 f.; als Bajuvari nach Nordwesten 610.

Markomer, Frankenkönig 599 ff.;

2, 12, 14.

Märtte 2, 707 f. Martulf, Mönch, f. Formelsammlung 2, 583.

Martenheim im Elfaß, Tag Thlo=

thachars II. 2, 175. Marobob 48. 71. 74. 76. 83. 84. 92. 96. 101. 348; führt die Markomannen nach Böhmen 81. 357; fein Reich 358; seine Macht 362; brohender Angriff bes Tiberius 2c. 363 f. 371 f.; seine Herrschaft wird verhaßt 384; Gegenfatz zu Armin 385; burch Katwalba gestürzt 387; in Ravenna 388 f. 391. 412; 2, 527.

Marobudum 48.

Marfaci 104f.

Marsana 57.

Marschall (Maristalt) 2, 470.

Marseille (Massilia) 488. 495. 612; 2, 146 f. 151. 159.

Marsen 43. 55 f.; Bölkerschaft der

431 1/4

Franken 72. 78. 86. 105. 183; (Teil ber Sugambern?) 356; von Germanicus angegriffen 374 f. 383 f. 395. 397; 2, 6.

Marsi=burg (Merseburg) 57.

Marsingi 87. 89. 105.

Martigny (Forum Claudii) 495. Martin, Arnulfinger 2, 209 f. 609.

Marvingen 86.

Märzfelb 2, 546. 564ff.; in ein Maifelb verwandelt 567. 569. 631. Maslay, Tag Chlothachars II. 2, 175.

Majyos, Semnonentonia 96. 424. Mattiaci fontes (bei Wiesbaben)

Mattiaten 57; abgeleitet von Mattium 63. 64; Bölkerschaft ber Sueben 72. 90. 198. 353. 413. 450; zählen zu den Chatten 2, 19.

Mattium (Maben), Hauptort ber Chatten, von Germanicus zerstört 376.

Matrei (Matrejum) 493.

Mauriacensische Felber, Schlacht

Mauritius, Doge in Benedig 2, 368 f.

-, Kaiser 2, 149. 151.

Maurontus aufseite ber Araber 2, 235f.

Maurus, Abt sur-Loire 2, 123. Abt von St.-Maur-

Mautern (f. auch Faviana) 502.

Maxentius, ber beilige 2, 100 f. Maximianus, Mittaifer Diotletians, gegen Heruler, Burgunber 2c. 512 ff.; gegen Franken 515. 518. 522. 524; Abbantung 526. 529; 2, 35.

Maximinus, Entel bes Guspicius, Abt, Schenfung Chloboveche 2, 68.

Thrax, Kaiser 154; in Germanien 458 f.; sein Tob 460. 503. 536.

Maximus, Konsul, seine Nieberlage bei Arausio 323 f.

-, schlägt und tötet Gratian 599. - Pupienus, gegen Maximin

Meberich, Chnobomars Bruber 542. Medii (mediocres) 2, 447.

Meginfreb, Rämmerer Rarls b. Gr. 2, 386.

Megingoz, Bischof von Wirzburg 2, 303.

Mehabia (ad Mediam) 501.

Melanius, Bischof von Rennes 2, 102.

Meliores (majores) 2, 447. Melt (f. auch Namare) 502.

Mellobaudes, Frankenkönig 592; als comes domesticorum unter Gratian 596.

Melo (Malo), König ber Sugambern 55. 342. 384; 2, 42. 517.

Melun, Sieg Guntchramns über Chilperich 2, 147.

Menapier 56; von Usipiern und Tenchterern angegriffen 335.

Meran 491. 510.

Merobaub, Frante, in römischen Diensten 592. 594; Konsul 599.

Merovech, Name 2, 521.

Sobn Chilperichs und ber Audovera, mit Brunicildis vermählt 2, 141; von Chilperich nach Soissons geführt 142; sein Tod

, Sohn Theuberichs II. 2, 174. Meroveus, König ber Franken 2, 45. 519. 521.

Merovingen 184. 205. 215; 2, 535; Machthöhe um 550: 543. 676. 700; Stellung zu ben Bischöfen 724 ff. 731; Konzilien 741.

Mersberg in Westfalen 285. Merseburg 57; Zaubersprüche 276. Met (Divodurum Mediomatricorum,

Mettis) 496; von Attila erobert und in Brand gestedt 609; 2, 111; Tag von (632), Sigibert II. (III.) wird König von Austrasien 191. 738.

Micca, Bater bes Maximinus 458. Michael I., Raifer 2, 373 f.

Milituch, Gorbenhäuptling 2, 329. Milo, Bischof von Rheims und Trier 2, 243.

Miltenberg 506f.

Minben, Bistum 2, 317.

Minberfreie f. Halbfreie. Ministerialen 2, 467. 470.

Minofledi 2, 447.

Missus, Stellvertreter bes Grafen 2, 650.

Mithrabates 95. 316.

Mitrovita (Sirmium) 459. 489. 491. 497 f.

Mittelgruppen 89. 197 f.; Nach= barschaft ist Grundlage berselben 2, 39 f.

Mittenwalb 493. Mondwald 82 f.

Moguntiacum (f. auch Mainz) 349. 499. 538.

Morgengabe 260. Moriner 340; 2, 55.

"Mors Gothorum", Bertrag zu 2, 286.

Moselfranten 2, 407f.

Mösien, Glieberung burch Bespasian 497; erhält ben Namen Datien 503; Darbania 504.

Mösogoten 101. Mugilones 98.

Mühlhausen im Elsaß, Casar und Ariovist bas. 333.

Mummolus (Ennius), Patricius von Burgund, besiegt Langobarden und Sachsen 2, 135. 136; siegt bei Limoges über Chilperichs Trup-

pen 142; auf Chilperichs Seite 146; für Gundovald 151.

München 493.

Munderich, Anmaßer gegen Theuberich 2, 115.

Munbium, bas 256.

Munbichent 2, 471. 618. Münfter, Bistum 2, 316 f.

Muntschaft 188; bei ben Franken 2, 439 f.; über ben unmündigen König 535.

Muntschat 253. 256. 258.

Muntwalt, für Weiber 136; leistet den Eid für Unwehrhafte 242; tämpft für sie 244. 253. 256. 258.

Müngerneuerung unter König Pippin 2, 267.

Mungwesen 2, 708ff.

Murbach, Kloster, alamannische Formeln aus 2, 583.

Murnau 493.

Murrhardt 506.

Musteil ber Witwe 260.

Mustiae Calmes, Treffen bei 2, 135.

## N.

Nachbarn (Nachgiburen, Gaburen) 2, 432; ihr Erbrecht 494.

Nahalia (Pssel? Waal?) Unterredung des Civilis und Cerialis auf der 421.

Nahanarvalen 90 f. 289.

Naissus (Nisch) 504.

Namare (f. auch Melt) 502.

Ramengebung 295.

Namur (Aduatuca) 322.

Nannenus, römischer Felbherr, gegen bie Franken 599.

Mantechildis, Gemahlin Dagoberts I. 2, 192. 194. 199. 201. 204. 629.

Rantes, von Chlodovech belagert? 2, 67 f. 145. 160.

Napoca (Rlausenburg) 500 f.

Narbonne (Narbo, Narbo Martis) 321. 340. 495. 486 f. 612; von Theuberich erobert 2, 102; Niederlage Amalarichs durch Childibert I. 115; von ben Arabern erobert 228. 231; Sieg Karl Martells an ber Berre 236; an König Pippin 256. 267.

Narisci (Baristi) 82.

Marister 441; s. Maristen.

Mariften 428. 430 f. 441.

Rasua, Führer ber Sueben 332.

Navarra 2, 284. 288.

Nebisgast, König ber Chauken 552f. 605.

Redarlimes 506.

Reber-Betume 66.

Nemeter 26, 51 f.; bei Speier 329. 334 f. 451.

Mero, Kaiser 161 s.; 359. 394. 404. 407. 437.

Mertereanes 79.

Merva, Kaiser, fämpft gegen bie Martomannen 425.

lage Amalarichs burch Childibert I. | Rervier 340; von Civilis gewonnen

415: wieber für Rom 417. 487. 522; 2, 9.

Metad, Shlacht am 609.

Meu=Breisach 597.

Neubruch (s. auch Robung) 2, 476f. 492.

Neumartt (Noreja) 490.

Meurer (?) 609.

Meuß 86. 495. 599; 2, 13. Reustrien 49; 2, 127. 192. 420. Nevitta, Frante, in römischen Diensten gegen bie Juthungen 547.

Nicaea (= Konstantinopel), Synobe (787) 2, 349.

Micetius von Trier 2, 90.

Micopolis 499.

Miederbiber, Kastell 507

Miftelgerabe, bie 259.

Mikephoros, Kaiser 2, 367. 370. 372 f.

Mimes (Nemausus) 488.

Mimwegen 336. 417. 494 f.: Pfala 2, 383. 385.

Mitiobrogen 323.

Niuthones f. Muithonen.

Mivarbus, Bischof von Aheims 2, 201.

Mizza (Nicaea) 486.

Morbalbinger 43; 311. 312. 314. 315. 2, 40. 293.

Mord=Angeln 77.

Rorbgermanen (Sillevionen) 40. 49. 270. 306. 308.

Nordmannen, Berhältnis zu Karl b. Gr. 2, 319ff.

Nord-Schwaben (Angeln und Warnen) 77. 452; 2, 119. 135.

Moreja, Schlacht bei 320.

Meumartt) 490.

Moricum, Eroberung und Kolo-nisierung 344 ff.; als Provinz 489 f.; burch Diokletian gegliebert 511.

Moriter 35.

Nortbert, Anhänger Pippins b. M. 2, 215. 217.

Motfeuer 302.

Notgericht 2, 662.

Notter ber Stammler, s. Formelbuch 2, 583.

Novesium 538.

Roviodunum (Dernovo bei Burtfeld) 497.

- (Nyon) 341.

Noviomagus Batavorum (Nimwegen ober Durftebt 417. 497. 538.

Noviomagus (Spira, Speier) 52. 329. 538.

Nuithonen (Gauname?) 75. 99f. 107.

Nutritor 2, 619. 629.

Nymwegen f. Nimwegen.

Nyon (Noviodunum) 341. 488.

## D.

Obelierins von Malamocco, Tribun, bann Doge in Benedig 2, 369. 371.

Oberfräntische Gruppe ber Franken (chattische, hessische Gr. w. f.)

Ober=Laibach (Nauportus) 489.

Obermais (Mansio Majae) 346. 491.

Oberroßbach (Capersburg) 507.

Oberwesel 495. Obenatus 473.

Dbilo (Datilo) Herzog von Baiern 2, 246. 248. 251. 580.

Dbo, Baumeister ber Marienfirche in Aachen 2, 385.

Obovatar 610. 612 f.; 2, 62. 72. 97. 260.

Occonomi 2, 482.

Dfen (Aquincum) 491.

Offa, König von Mercia 2, 309. 323. 356. 387.

Öhringen 459. 503. 506.

Ohrum 2, 303.

Omaijaben in Corboba 2, 272. 287.

Omani (Lugii) 89 ff. 98.

Omar 3bn Chalib fällt gegen Karl Martell an ber Berre 2, 236.

Opitergium von Markomannen zerstört 433.

Optimates 2, 618 f. 624. 676.

Orange (Arausio) 486.

Orbien, Treffen am 2, 286. Orbal f. Gottesurteil.

Orléans, Sieg bes Agibius über bie Westgoten 2, 49; Konzil von (511) 92. 107. 731 f. 111; Konzil bom Jahre 533 116. 127; Tag (641) 200.

Ofen (Ofier) 88. 432. 434. Osnabrud, Bistum 2, 317.

Ofterburten 506. Ofterfeuer 300f.

Oftfalen 43. 76; 2, 40. 291. 293.

298. 307. 312 f. 664.

Oftgoten 73. 90. 100. 126. 183; Hundertschaften 192. 213. 239. 430. 463. 609 f. 612 f.; 2, 11. 47. **5**26. 627.

Ostiäer 31.

Ostiarius 2, 623.

Oftmart 2, 379.

Oftrogotho, Tochter Theoberichs b. Gr., Gemablin bes Burgunbertonigs Sigismund 2, 97.

Otho 407.

Otto I. ber Große, Kaiserfrönung 2, 237.

Otto III., Kaiser, am Grabe Karls b. Gr. 2, 396.

Otto, Sohn Uros, Majordomus, burch Leuthari erschlagen 2, 200.

Over-Betuwe 66.

Ovilava (Wels an ber Traun) 346. 501.

Paberborn, Reichsversammlungen 2, 300. 308. 314; Bistum 316. 353.

Palus" = Pfahlgraben 562. Pampelona 2, 284f. 288f.

Pannonien 37; romifche Proving 347. 489; Aufstand 364; nieber= geworfen 372; Glieberung 499. 504.

Pannonische Mart 2, 379.

Papirius Carbo, Cn., Konsul, bei Noreja geschlagen 319f.

Bapfte, erfte Anfänge weltlicher Bewalt 2, 238; im Bilberftreit 239; Schentung zu Kiersy 257f. Parentel, die 264f.

Paris (Lutetia Parisiorum) 487. 494; Julian baf. zum Kaiser ausgerufen 566; 2, 51. 60; von Chlobovech belagert? 67; Residenz Chlobovechs 104. 111. 126; unter Chariberts I. Erben geteilt 132. 137; Konzil (614); 175. 672. 725.

Partentirchen (Partanum) 493.

Paschalis, Papst, spricht Karl b. Gr.

beilig 2, 397.

Passau (Batava castra) 66. 346. 491. 493. 501; von Septimius Severus gegründet ober verstärft 502; baierische Formeln aus 2, 583. 740.

Patavissa (Thorbe) als Aelia Septimia Rolonie 503.

Patriciat König Pippins 2, 260. 276; Karls bes Großen 280 ff. 351. 363.

Patricius Titel 2, 613 f.

Paulinus, Patriarch von Aquileja 2, 339. 383. 387.

Paulucius, Doge in Benedig 2, 373.

Paulus, byzantinischer Abmiral 2, 371.

, dux von Jabera 2, 369.

I., Papst, Nachf. Stephans II. 2, 264. 267. 275 f.

, römischer Comes 2, 49 f. Diaconus 2, 381. 383.

Pavia, Nieberlage ber Markomannen 473; im Kriege Pippins mit Aistulf 2, 262 f.; von Karl b. Gr. erobert 279; erhält frantische Besatung 280.

Pelagius I., Papst 2, 121. 744. II., Papft 2, 154. 159.

Perseus, König von Macedonien 95. 314.

Bersonennamen 273.

Betronell 434.

Betrus von Mailand 2, 387.

– von Pisa 2, 383.

Bettau (Poetovio) 489. 492. 499.

Peucini 43. 94f.

Peute, Insel 94; Berg 95.

Peutingersche Tafel 95.

Pfahlbauten 29f.

Pfahlbronn 505f.

Pfahlgraben (siehe auch Limes) 562.

Pfahlheim 506.

Pfalzgericht (Hofgericht) bes Königs 2, 675 ff.

Pfalzgraf 2, 621 ff. 676 f.

Pharodinen 98.

Pharfalus, Schlacht 339. 394.

Biacenza, Überfall Aurelians burch Markomannen 472.

Picus mons bei Beibelberg 580. 582.

Pincerna f. Munbschänt.

Pipa (Pipara), Geliebte des Gallie= nus 466.

Bippin (I.) ber Altere 2. 169f .; tritt zu Chlothachar II. über 173. 177. 180; unter Dagobert I. 183; burch biefen im Guben eingebannt 187; Berschwägerung mit Arnulf 188. 191; Heimfehr und Tod 199.

ber Mittlere, Sohn Abalgisels, bei Latosao von Ebroin bestegt 2, 209; bestegt Berthar bei Tertri 210; Majordomus bes ganzen Frankenreichs 211; beflegt den Frisenhäuptling Ratbod 215; gegen die Alamannen 216; bestellt seinen Enkel Theudoald zu seinem Nachfolger 218; sein Tob 219. 419. 609. 611. 625.

Dartells 2, 59. 82; zu Liutpranb gesandt 226f. 241; erhält bei ber Reichsteilung Burgund, Neustrien und Provence 244; mit Childebrand nach Burgund 245; gegen Grifo 246; gegen Aquitanier unb Bastonen 247; Alamannen 248; Einsetzung Chilberichs III. 249; Feldzüge 743—747; alleiniger Majordomus, in Baiern und gegen Griso 250 s.; sett Tassilo als Her= jog ein 252; seine Thronbesteigung

253 ff.; Hilfegesuch Stephans II., Busammentunft mit biesem au Ponthion 2c. 256f.; Schenfung zu Riersy 257ff.; Salbung zu St. Denis 259; sein Patriciat 260. 276; Langobarbenkriege 261 ff.; Reformen 265f.; Maifelb 266; Münzerneuerung 267. 711; Synoden von Berneuil 266 und Gentilly 267; Sachsenfeldzug, Erwerbung von Narbonne 267; aquitanische Kriege 268ff; Reichsteilung und Tob 272; feine Beziehungen ju Byzanz und Bagbad, Bebeutung 272 f. 274. 276. 291. 377. 419. 452. 534. 537. 541. 572. 585.

Pippin, Sohn Karls bes Großen, zum König bes Langobarbenreiches bestellt (781) 2, 280.Gilbslaven unterwirft bie Dalmatien 326; gegen die Avaren 339. 345; wiber Benevent 348. 353 f. 364. 370 f.; gegen bie Bpzantiner und Benedig 371 f.; sein Tod 372. 386. 388 f. 394. 537. **553.** 

(ber Höderige), Sohn Karls b. Gr. und ber himiltrub, seine Verschwörung gegen K. 2, 277. 386.

Placita minora 2, 660.

mixta 2, 569.

Plattensee (lacus Pelso) burch Galerius tiefer gelegt 504.

Bleinfelb 506.

Plektrubis, Gemahlin Pippins d. M., zur Regentin für Theuboalb bestimmt 2, 218; setz ihren Stiefsohn Karl gefangen 220; von diefem in Köln zur Unterwerfung gezwungen 222.

Poetovio f. Bettau. Poitiers 2, 96. 114. 136. 143. Pompierre, Bertrag von 2. 143.

Pons vetus an der Aluta 500.

Pontes longi 496.

Ponthion, Zusammenkunft Ste-phans II. und Pippins 2, 257.

Porolissum (bei Mejegrab) 500. 502.

Poftumus, balt bie Germanen von Einfällen in Gallien ab 464. 467; gegen bie Franten 468 f. 479. 568.

Präjectus, Bischof von Lyon 2,

Prätertatus, Bischof von Rouen 2, 141; ermorbet 153.

Prefiburg 389. 434. Priester 221 ff.; teine Borrechte, besonders tein böheres Wergelb 222. 224; vollziehen die Strafen 227 f. 234. 251. 291.

Priefterinnen 291. Brieftertum 587.

Privatrecht ber Germanen 252 ff. Probus, Kaiser 463. 373; am Rheinlimes 475f.; unterwirft ala= mannische Könige 477, und verwendet Alamannen als foederati 478f.; nach ber Donau 480; gegen Lugionen, Banbalen, Franken 481; Kolonisationen 482; gegen Proculus und Bonosus 483; sein Tob 485. 503.

Procopius gegen Valens 573. 575. Broculus in Roln, gegen Probus 454. 482.

Protabius, Majorbomus, erschla-gen 2, 166. 178. 180.

Provincia Narbonensis 486. Provinzen des Frankenreiches 2, 420 f.

Pseudo-isidorische Detretalen 2, 589, 672, 746.

Ouaben 38. 46. 81 f.; Wohnsite | 83 f. 87. 88. 102. 114. 139. 207. 425. 427; im Bunde mit ben Markomannen 431; Furtius, König 433; beegl. Ariogais 433. 434 ff.; Frieden mit ben Römern 438. 440; Bedrückung durch die Römer und neue Kämpfe 441. 443; Friede mit Commodus 444; ihr König Gaiobomar von Caracalla hingerichtet 448. 451 f. 463. 470. 477 f. 485. 501. 523; von Constantius II. aus ber Baleria vertrieben 540. 550; von Constantius II. ange= griffen 554; völler. und staat8= rechtliche Berhältnisse 555. 557f.

574; römischer Bertragsbruch (a. 373) 589; sie siegen in Pannonien 590; Balentinian I. gegen fie 592; bessen Tob 593. 594. 604. 607. 609 f.; als Bajuvari nach Nord-westen 610.

Quadriburgium (Qualburg bei Cleve) 538. 559.

Quierzy f. Riersy.

Quintianus, Bischof von Rhobez 2, 98; von den Westgoten vertrieben, wird Bischof von Clermont 99.

Quintinus, romifcher Felbherr, gegen bie Franken 599.

Raab (Arrabona) 492.

Radinburgen 2, 457. 561. 649. 654f.; burch Schöffen erfest 658f.

Radasbona 491.

Rabegundis, Tochter Bertharis, Gemablin Chlothachars I., später Monne, gründet ein Kloster zu Boitiers 2, 114. 137. 715.

Rabo, Gründer bes Klosters Rebais 2, 196.

Rabo, Kanzler Karls b. Gr. 2, 723. Rabobert, Majordomus 2, 204.

Rabulf, oftfräntischer Graf 2, 277. Sohn Chamars, Herzog von Thilringen, gegen bie Wenben 2, 193; weist einen Angriff ber Austrasier zurück, wird thatsächlich unabhängig 200. 223.

Raginfred, nach Pippins b. M. Tobe Majordomus von Neustrien und Burgund, besiegt bie Auftrasier im Walbe von Cuise 2, 220; erhebt Chilperich II. zum König, mit Ratbob vor Köln 221f.; bei Soiffons von Karl M. besiegt 224; unterworfen 225.

Ragnachar, salischer Gautonig in Cambrai 2, 54 f. 64 f. 91. 105; von Chlodovech getötet 106.

Matatai 84.

Utromers Tochter, Ramis, mahlin bes Sesithantus 366. 383.

Rando, Alamanne, überfällt Mainz 579.

Rathod, Krisenhäuptling nod Pippin b. M. besiegt 2, 215; erobert nach beffen Tobe Westfrieß= land wieder 220; mit Raginfred vor Köln 221 f.; sein Tob 223.

Ratchis, Langobardenkönig 2, 251. 256. 264.

Ratiaria 503.

Rätien 35. 130; Organisation 490; Glieberung burch Diokletian 510f.

Rauching, Berzog, 2, 146.

Rauchnächte 299.

Raubische Felber, Schlacht 328.

Raurica s. Augusta Rauricorum.

Rauriter 569f.

Ravenna 441. 466.

Reallasten, ihre Entstehung 2, 469.

Rebais, Kloster 2, 196.

Rechtsgang (f. auch Fehbegang) 232. 236; Beweis 239 f.; Eib 241; Kampf fein Ordal 243ff; Verbindung mit dem Kehbegang 248 f. 262. 296; 2, 414.

Rechtsleben im Frankenreich **548**—**589**.

Rechtstenntnis 269.

Referendarius 2, 621.

Regalien 2, 697 ff.

Regenopfer 301.

Regensburg (f. a. Regina castra, Reginum) 346.492 ff.; Landtag(803) 2, 340; Synobe (792) 349; baie= rische Formeln aus St. Emmeramn 583; Münzstätte 710. 740.

Regina, Buhlerin Karlsb. Gr. 2, 387. Regina castra (Regensburg) 346. Reginum (f. auch Regensburg) 492.

Reichenau, Rlosterschule 2, alamannische Formeln 583.

Reichsstaat 184.

Reichstage, frankische 2, 569 ff.

Reichtumsabel 2, 446ff.

Refared, König ber Wesigoten 174. 2, 147 ff. 157. 410.

Remaclus, Bischof von Rheims 2, 201.

Remagen 495; 2, 13.

Remedius, Bischof von Chur 2, 579.

Remer 416.

Remigius, (Remedius) Bischof von Rheims 2, 6. 62. 69. 85. 87f.; tauft König Chlodovech 89 ff. 409. 726.

Remistan, Oheim Waifars 2, 270f.

Rennes 2, 145. 160.

Réol f. Ricol.

Reolus, Bischof von Rheims 2, 210.

Handelsplat Göttriks 2, Reric, 321 f.

Reudigni 99.

Rezeption, erste, bes römischen Rechtes 264.

Rhabanus 2, 382.

Rheims (Durocorturum) 340. 487. 494. 539; 2, 15. 127. 132; Spnobe (zwischen 625 u. 627) 172; 5. Konzil 733.

Rhein-Donau-Kanal 2, 337.

Rheinlimes 422. 426. 440; unter Gallienus verloren 466; Wiederbefestigung burch Probus 475 f. 494. 496. 498. 503; seine Richtung 506 f. 524; (Pfahlgraben, Palas) 562. 568.

Rheinübergänge Cafars 336 ff.; des Agrippa 340; Julians 545 ff.

Rhein-Zabern 538. 544.

Richar, Bruber Ragnachars, frankischer Fürst 2, 54 f.; sein Tob 106.

Richart, Sachse 2, 313. 315. Richalf, Sachse 2, 313.

Richomer, Franke, in röm. Diensten **5**99. 602.

Richult, Rubolfs Sohn, auffeiten ber Araber 2, 234.

Ricol (Réol, Rigodulum), Treffen bei 416. 497.

Rignomer, Bruber Ragnachars, fränkischer Fürst 2, 54 f.; sein Tob 106.

Rigobert, Bischof von Rheims, von Rarl Martell abgesett 2, 222. Rigodulum f. Ricol.

Rigomagus 538f.

Rigulf, comes palatii 2, 204.

Rigundis, Tochter Chilperichs und Fredigundens 2, 148 f. 157 ff.

Mifimer 601.

Rinbern 418. 497.

Riothim, Häuptling ber Britan= nier 49. 70.

Riparioli bei Jordanis 2, 18.

Ripuarier 44; Mittelgruppe ber Franken 72; (2, 4 ff.) 198 f. 450. 462. 468. 525. 607. 609. 613; Hauptsitz Köln 2, 4 f.; Name 5. 9; Bestandteile 10 ff. 16; von Aetius bekämpft 17; im hunnenfrieg 18; mit den Chatten verblindet 21.27; mit biefen gegen die Alamannen 30 f. 35. 38. 40. 43. 52. 63. 76; Ermordung Sigiberts, Chlodovech König 105. 402. 406 ff. 514; lex Ribuariorum 580 ff. 586. 658. 676.

Robur, Festungsbau Valentinians I. bei (?) Basel 591.

Robung, Rechtsverhältnisse an ber 2, 476 f.

Robvulf, König 101.

Roland f. Hruotlandus.

Romarich, St., Abt von Remiremont 2, 171. 203.

Römer, unterworfene 210; Wergelb 211; im Frankenreich 2, 414 f.; vor Gericht 655.

Romuald, Aricis Sohn 2, 346. Ronceval, Kampf in der Schlucht von 2, 285.

Rorid, Graf 2, 313.

...... Graf v. Maine 2, 387.

Rosenheim 493.

Rottenburg (Sumalocena) 85. 580.

Nottweil (s. auch Arae Flaviae) 492. 580.

Rogalanen 95. 432. 442.

Rüdingen 507.

Rugen 99; Holm-R. auf Rügen 101. 102.

Rügen, Infel 41. 101f. Rügeschöffen 2, 615.

Rugier, Bölferichaft ber Goten 73. 100. 102 f. 430. 613.

Rumänen 37.

Runen 270f.

Rupert als D Baiern 2, 216. Missionär bei ben

Rutifleioi 90.



Saalburg bei Homburg 349. 353. 373. 376. 455. 495. 500. 507.

Sabalingen 110.

Sabaria f. Savaria.

Sa=boten 432.

Sachsen 20. 37. 40. 43. 49. 69. 71. 81. 98. 99. 107 f.; Glieberung 110 f. 182. 194; als Hauptgruppe 196 f. 206. 210; Wergelb 211 f. 217; ohne Könige 218; Grafen 219. 272. 372. 398. 402. 448. 451; Seeräubereien an der belgischen und bretagnischen Rufte 513; helfen Karaufius 514. 516; Vordringen nach Südwesten 517. 521. 525; helfen bem Magnentius 532; bilden sich aus einer Mittelzu einer Hauptgruppe, schicken bie Chauten in römisches Gebiet aus

549 f.; Ginfälle in Britannien 574; Bernichtung eines in Gallien eingebrochenen Haufens 584.603.609. 613; 2, 6; Drud nach Südwesten 8. 11 f. 25. 28. 30. 34. 36 f. 40. 79; Seeräuber auf ber Loire 49. 86; im Bunde mit Theuberich gegen bie Thuringe 114. 118f.; gegen bie Franken 121 f. 130. 135; von Bayeur (49. 144) 161. 184; überunter Dagobert I. ben nebmen Shut Thüringens gegen die Wenben 190. 220. 223. 225 f.; Wiberstand gegen bas Christentum 232 f. 245. 247. 250 f. 254. 256; Felb-zug König Pippins 267. 278; Kriege mit Karl b. Gr. 290-318; Gruppen, Gaustaaten, Bollvabel 293; Wegführung und Berpflan-

1 5-000 li

zung 310 f. 312 ff. 325; Abel und Liten 450. 459; lex 581. 632; Rechtspflege, teine Schöffen 664 f. 697; Münzwesen 713.

Sachsenspiegel 264.

Sädingen (Sanctio) 570.

Saintes, Reichsversammlung 271.

Sajo, gotisch 2, 663. Safebaro 2, 593 f. 648. 655.

Sätularisation bes Rirchen= gutes (?) unter Karl Martell pp. 2, 241 ff. 248. 509.

Sala dominica 2, 495.

Salasser durch Augustus vernichtet 344. 489.

Salier 44. 67; Mittelgruppe ber Franken 72; (2, 4.) 104. 198 f. 356. 410. 418. 449 f. 462; bitten Julian um Frieden 547. 550; gegen bie Chaufen 551f.; Entflebung ber späteren S. 552. 603. 607. 609. 614; 2, 4; Name 5. 403 6.; Bestandteile 8 s.; von gegen bie Aetius befämpft 17; Sunnen 18. 20. 26 f. 30. 34 f. 39 f.; Gautönigtum vor Chlobo-vech 42 ff. 518. 52; Gautönige neben biefem 54 f.; Übergang zum Boltskönigtum 57. 63. 76. 402. 409. 514. 658. 676.

Salomo III., Bischof von Konstanz 2, 583.

Salonae 497.

Salzburg (Juvavum) 346. 490 493 f. 501. 511; Erzbistum 2, 326; baierische Formeln 583; breves notitiae 686. 740.

Samo, frantischer Raufmann aus bem Bennegau, König ber Wenben 2, 184; besiegt bie Franken bei Wogastisburg 189 f. 191. 324.

Sanctio (Gadingen), Treffen bei 569 f.

Sapanbins, Erzbischof von Arles 2, 121.

Sapor, Perfertonig 572.

Saragossa 2, 285. 289. Sarmaten (b. Tacitus=Slaven 21. 84. 88. 91. 93 f. 102. 114. 139. 146. 165. 314. 401. 424 f. 432. 439. 443. 459. 463. 470. 481.

Donauprovinzen 523; von Konstantin I. abgewehrt 531; von Konstantin II. aus Mösten unb Pannonien vertrieben 540. 554. 556. 574; fallen mit ben Quaben in die Provinz Baleria 2c. ein 590. 594.

Sarmizegethusa (Colonia Ulpia Trajana Augusta Dacica) 499 f.

Sauromaten 94.

Savaria 492. 497. 504. 592; 2, 340 (s. Claubia Savaria).

Savarich, Bischof von Auxerre 2, 220. 231.

Savia 504.

Sarones, bei Ptolemaus 98. Scarae 2, 635.

Scarbantia 497.

Scarponna (Charpeigne an der Mosel) 576.

Schatz 2, 692. 715.

Schatzungen unterworfener Bölfer 2, 714.

Schatwurf, Freilassung burch 2, 464.

Scheibungen, Burg, von Theuberich und ben Sachfen erobert 2, 114.

Schleswig 2, 320.

Schöffen (Stabinen) 201. 213; 2, 378. 457. 639. 649; treten an bie Stelle ber Rachinburgen 658 ff. 666.

Schonen 23.

Schulbheisch 2, 594. 650. 660. 664f. 674. 689. 708.

Schulzenamt, bas 181. 221.

Schwaben 111. 190; Alamannen 450. 452. 610; 2, 28. 31. 37.

Shwäbisch=Hall 586.

Schwertertanz 274.

Schwertleite 203. 207. 253.

Schwetzingen 580.

Seben (Sublavio, Savio, Sabiona) 491.

Sedusier 51.

Segestes 74. 154; römisch gesinnt 365. 366; warnt Barns 369; von Armin belagert, burch Germanicus entsetzt 376 f.; in ber Provincia Narbonensis angestebelt 377.383. 391. 562.

Segimer, Bater Armins 365 f. 376f. 485; (Jagygen) Ansiebelung in ben Gegimund, Cohn Gegefte, Priefter

a consider

in Köln 365 f.; eilt zum Rampfe gegen Barus 369; erhält von Bermanicus Berzeihung 376. 383.

Segodunum 87.

Sela (Saletio) 538 (Saloissa castra) Tagfahrt zu 2, 168.

Semela (Semil), Czechenhäuptling 2, 328.

Semno, Logionenführer 481.

- Semnonen 44 ff. 70; Mittelgruppe ber Sueben 72. 75 ff. 91 f. 95 ff.; mit Bandalen und Alanen nach Spanien 97. 98 f. 101 f. 109 f. 196. 198. 315; an ber Elbe gegen Drusus 354; Anschluß an Marobob 358; fallen von biesem ab 384 ff. 393. 424. 441. 453. 605. 607.
- Sendhoten f. Königsboten. Senbbotenbegirte 2, 422.
- Seneschall (seniskalk) 2, 471. 627.
- Sens 504; Winterquartier Julians, von Germanen angegriffen 540. Formelsammlung 2, 583.

Sentius Saturninus, Statthalter in Germanien, Plan gegen

Marobod 363. 365. 367. Septimanien 2, 128. 256.

Severus, Septimiu8 Raiser 447; Einrichtungen 502. 509.

Sequaner 326; rufen Ariovist herbei 329 f. 416.

Serapio (Agenarich), Alamannentonig, als Herzog 226. 534; gegen Julian 541 f. 555.

Serbica (Sofia) 503.

Sergius II., Papst 2, 363.

Servi casati 2, 467ff.

Servilius Capio, D., Protonsul, bei Arausio geschlagen 323 f.

Sesitha(n)tus, Neffe Segests 366. 377. 383.

Severianus, Keldherr Balenti= nians I. 575.

Severus, römischer Reiterführer

Alexander, Kaiser 457; am Mhein 458. 461.

Sichelhent, die 300.

Sideni 88.

Sibo, Schwestersohn bes Bannins, vertreibt biesen 401 f. 408; 2, 42. Sigfrib, König ber Danen 2, 301. 313. 319.

Sigibert, König ber Ripuarier, in Köln 2, 36. 38. 76f.; ermorbet

I., Sohn Chlothachars I. 2, 126; erhält Austrasien und Ripuarien mit Rheims 127; unglüdliche Feldzüge gegen die Avaren 131; sein Anteil an Chariberts I. Nachlaß 132; vermählt sich mit Brunichildis 133; Krieg mit Chilperich 136 f.; ermorbet 138; seine Berbienfte 139. 155. 174. 533 f.; 539. 565. 638.

(II.), Sohn Theuberichs II. 2, 168 f. 172; fein Enbe 174. 191.

II. (III.), Sohn Dagoberts I., wird König von Austrasien 2, 191; Teilung mit Chlodovech II. 192. 199; unglüdlicher Kampf gegen Rabulf 200; Rlofterstiftungen 201; sein Tob 202. 535. 619. 740.

Sigiburg (Hohensphurg) 2, 297. 299.

Sigila im Gefolge Sigiberts I. 2, 138.

Sigismund, Gundobads Sohn, Burgunderkönig 2, 97; von ben Franken bestegt und getötet 113.

Sigulonen 110.

Silingen 43; Böllerschaft ber Goten (Banbalen) 73. 90. 92. 96. 101. 197. 430.

- Silvanus, Sohn bes Franken Bonitus, tritt zu Constantius II. über 532; gegen seine Landsleute 533; des Hochverrats beschulbigt 535; läßt sich in Köln jum Imperator ausrusen, ermordet 536. 565. 571.
- Sinbelfingen (Grinarione) 492.

Sindringen 506.

Singidunum (Belgrab) 499.

Sinitfelb, Unterwerfung ber Sachsen bei 2, 310.

Sinnbetonung 271.

Sinzig 495.

Sippe, Staat ber Einzel- 184; Fehbegang 185 f.; Nachwirtungen im Gauftaat 187 ff.; Gericht 202. 211. 228; Buffe 235; Pflichten und Rechte 253; bei ben Franken 2, 437 ff.; Befugniffe 438; Beschränfung ber Rechte burch ben Staat 439. 526. 528. 553. 641.

Sirmium (Mitrovita) 459. 504. 55**4**. 590.

Sistowa (Novi) 499.

Siszeg (Siscia) 489. 491 f. 497 f.

Sitones 88. 94. 102. 111.

Stabinen f. Schöffen.

Skabinavia, Insel 317.

Stanbia 111.

Standinavien, Einwanderung ber Germanen 23. 41. 88. 101. 111. 113. 278; 2, 24.

Stiren, Bollerschaft ber Goten 73. 100. 102f. 430. 609.

Storbister 69. 93. 314. 319 f.

Studito, Alamanne, im römischen Heere 534.

Stythen 93. 95. 113. 556.

Slaven, am Oniepr 19. 21. 25; Druck auf bie Oftgermanen 27. 37 f. 114. 432. 608. 613; 2, 130. 309. 314; Kriege pp. mit Karl b. Gr. 324ff. 341; friegsgefangene = Stlaven 465f.

Slovenen (Benben) 38. Smelbinger 2, 321. 329.

Soben 588.

Soiffons, Sieg Chlodoveche iber Spagrius 65; Residenz C.8 67. 87. 111. 127. 132. 142; Sieg Karl Martells über die Neustrier 224; Reichstag (751) 255.

Solicinum, Sieg Valentinians I. über die Alamannen 580 f.

Soliman el Arabi bittet Karl b. Gr. um Hilfe 2, 283.

Sollennis, Bischof von Chartres 2, 90. 101.

Solothurn (Salodurum) 488.

Sonbereigen 168 ff. 194. 295.

Sonnatius, Bischof von Rheims 2, 172.

Sopiane (s. auch Fünstirchen) 504. Sorben fallen von Dogobert I. ab **2**, 190. 305. 325. 329.

Sorbenmart 2, 379.

Spanische Mart 2, 286. 379.

Spatharius 2, 623.

Speier (Spira, Novio-magus) 52. (Augusta Nemetum) 343. 488. 538. 605; von Bandalen 2c. erobert 2, 14. 25. 728. 738.

Spirbingsee 31.

Herzogtum 2, 239 f. Spoleto. 279. 282. 344.

Sprache 268; Stabreim, Sinn= betonung, Ablant 271 f.; Lautverschiebung 272; Geschlechter= und Berfonennamen 273; Befang 273 f.; Nedreden, Rätsel, Tiersage, Dich= tung 275 f.

Spurinna führt einen König ber Brufterer zur Herrschaft 2, 517.

Staat, siehe Sippe, Gau, Bölterichaft.

Stabreim 271. 275 ff.

Stadtberge an der Diemel (Ere8=

burg) 2, 295.

Städte im Frankenreiche 2, 433 ff.; römische Berfassung nicht erhalten 435; Gebiete 436.

Stammesrechte im Frankenreich 2, 574 ff.

Stände im Frankenreich 2, 441 ff.

Stavelot, Kloster, von Sigibert II. (III.) gegründet 2, 201.

Stein am Anger s. Claudia Savaria unb Savaria.

Stephan II. (III.) Papst 2, 256; in Ponthion und Kiersy 257. 261; nach Rom zurückgeführt 262; erhält durch Fulrad die ihm zugesicherten Gebiete 263; unterfütt nach Aistulfs Tobe Desiberius 264.

— III. (1V.), Papft 2, 275 f. — IV., Papft 2, 363.

Sterzing (Vipitenum) 493. Steuern 2, 693 ff.

Stilicho 139. 531. 601. 603 ff.; 2, 14. 16. 405.

Stormarn 105. 316.

Strafen und beren Bollziehung 227 ff.

Stranbrecht 2, 705.

Straßburg (Strataburg) 52. 85. (Argentoratum) 329.494 f.: Schlacht bei 198. 543 f. 595. 605; von Banbalen 2c. erobert 2, 14. 77f. 728. 738.

Straubing (Sorviodurum) 493.

Sturii 104f.

Sturmi, Abt von Kulda 2, 275. 300. 303. 330.

Suabi 69; f. auch Sueben 2, 80. Suardones 71. 99. 107f. 110.

"Suaben" 607.

Sübangeln 77. Subenen 85.

Subiten 31.

Sübslaven in Dalmatien, burch Bippin von Italien unterworfen 2, 326.

Sueben 26. 36. 40; Grundlagen ihrer Gemeinschaft 44 ff. 51; gegen bie Ubier 53 f. 61. 64. 68; ihre Mittelgruppen und Böllerschaften 72; (2, 4.) 74. 77. 82. 84. 85. 90 ff. 96 ff. 111. 141. 144. 158. 164 f. 168. 171. 174. 183; als Hauptgruppe 196 ff. 203. 208. 332. 335. 337. 340. 358. 384. 388. 400. 407. 425 (f. auch Donausueben) 429. 446. 450. 453 f. 466 (Alamannen?) von Constantius II. aus Rätien vertrieben 540; über ben Rhein 605. 609 f.; in Spanien 612; 2, 14f. 22f. 57 (Suaben) unter diesem Ramen behaupten sich Alamannen in ihrem süböstlichen Besit 80; (in Portugal) 148.

Sugambern 44. 46. 47. 53f.; ihre Site 55f. 57. 61f. 71. (Bölterschaft ber Franken) 72; (2, 3) 74 f.; bei Cafars Rheinilbergang 336 f.; unter Melo über ben Rhein 342; bestegen Lollius 342 f. 346. 351 f.; durch Tiberius auf bas linke Rheinuser verpflanzt 355; ihr Fortbestehen (f. Rugernen, Marfen, Gambrivier 356. 383. 394f. 417. 587. 596; 2, 3; Fortleben des Namens 6f. 8. 41; Gautonigtum 42. 43. 96 f. 401.

Suion en in Standinavien 111. 159.

Suitbert als Missionär bei den Brufterern 2, 216.

Sülchen 580.

Sul, 580.

Sumalocena (Rottenburg) 85. 492. 506.

Suniter (in Limburg), von Civilis gewonnen 415.

Sunno, Frankentonig 599 ff.; 2, 14.

Süntel, Nieberlage ber Franken am 2, 305.

Suomar, Alamannentonig, gegen Julian 541; unterwirft fich biefem 552. 560 ff.

Sventiseld, Schlacht bei 2, 314.

Swanahilb, agilolfingische Flirstentochter, von Karl Martell Mutter Grifos 2, 227. 245 f. 386.

Spagrins, Sohn bes Agibius 520; in Gallien 612 ff.; 2, 47. 49; "König" ber Römer 63; fein Machtgebiet 63 f.; Chlodovech gegen ibn 64; bestegt, flieht zu Alarich II. 65; ansgeliefert und getotet 66. 74. 570. 740.

Spratus von Franken erobert 482.

Tabernae (Elfaß: Zabern) 538.

Tabularii 2, 462.

Tagri 95.

Taifalen 73. 101. 430. 557.

Tamfana, Weihtum ber, von Germanicus zerstört 375; 2, 296. Tarbes 2, 134.

Tarodunum (Zarten bei Freiburg i. Br.) 506.

Tarraco (Tarragona), von den Franken erobert 462; 2, 288 f.

Tassilo, Herzog ber Bajuvaren, von Childibert II. 595 eingesetzt 2, 162.

und Rhein- Tassilo, Sohn Obilos und der Hil-trud 2, 251; von Pippin d. J. als Herzog in Baiern eingesetzt 252; in Pippin Aquitanien verläßt 269 f.; heiratet eine Tochter bes Desiderius, mit Karl versöhnt 275; gegen die Karantanen 322. 330; gründet Aremsmünster 322; erneuert ben Basalleneib zu Worms (781) 331; besgl. (787) 332; abgefett, ine Rlofter 333. 334. 540. **572. 632**.

Taurister 35. 314. 319.

Teja, König 132.

Tettosagen (f. Bolcae) 323.

Tenchterer 26. 45. 54. 57f. 62. 81. 267; von Casar übersallen 335 s.; bei ber clades Lolliana 343. 356. 406. 415 f. 471. 451. 2, 3. 6. 19.

Terakatriai (Kelten) 82. 84.

Teriolis castrum (Schloß Tirol)

Terruana an der Lys 2. 15.

Tertri Schlacht bei 2, 210.

Tervingen 430.

Tetrapitische ober Krim=Goten

Tetricus unterwirft sich Aurelian **473.** 568.

Teurnia 497.

Teutagonus 93.

Teutobob (Teutoboch) 126; Aguä Sertiä 326 f. 365.

Tentoburger Wald, im 56. 58. 74. 370.

Teutonen bei Pytheas 25; Einswanderung 26. 40. 50. 52; in Holstein 76. 98; Name und Site 107 f. 110. 136. 139. 314. 321; Bereinigung mit ben Kimbern 324 f.; nach bem Gilben 325; bei Aqua Gertia bestegt 326.

Teutonovari 98. 107.

Thenktula, Frauenname 58.

Theodahab, König ber Ofigoten, feine Absetzung 2, 253.

Theobbert, Sohn Tassilos, ins Kloster 2, 333.

Theodegotho, Tochter Theoderichs b. Gr., Gemahlin bes Westgoten-königs Alarich II. 2, 97.

Theodemer, Amalertonig 2, 55. -, König der Franken 2, 44.

Theoberada, Tochter Karls d. Gr. 2, 386.

Theoberich I., Chlodovechs Sohn,

2, 34. f. Theuberich.

— b. Gr., König ber Ostgoten 101. 274. 610 f.; alamannische Stämme begaben fich unter feinen Schutz 2, 78 f. 96; seine Staatstunst 97; sein Einschreiten in Gallien 102; Muntwalt Amalarichs 103. 110. 113. 416. 575. 576. Theodo, Sohn Tassilos 2, 325;

ins Kloster 333.

Theodor, Kaptander Avaren 2, 340.

Theobosius 1. 554; als dux von Mössen, gegen Quaden und Sar= maten 590; Kaiser 595. 598 f.; vernichtet Arbogast und Eugenius 602; sein Tob 603.

Bater bes Borigen, besiegt nach Britannien eingefallene Ger= manen 579; gegen Alamannen

von Rätien aus 587.

Theodulf, Bischof von Orleans 2, 352f. 384f. 388.

Theolaif, Felbherr bes Conftantius II. 572.

Thesaurarius 2, 618. 689.

Theubelindis, Gemahlin Autharis 2, 555.

Theuderich I., Sohn Chlodovechs, erobert Narbonne 2, 102. 104; fein Unteil bei ber Reichsteilung nach feines Baters Tobe 110 f.; hilft Hermenefrid gegen Baberich 112; gegen hermenefrib 113f. 34.; unterwirft bie aufständische Auvergne 115; sein Tob 116. 533.

II., Sohn Childiberts II. 2, 155; folgt ihm in Burgund 162. 164; Siege über Chlothachar II. 165; Bruch mit seinem Bruber Konflitt mit Columba

165 ff.; Konflitt m. 166 f.; sein Tob 168. III., Sohn Chlodovechs II., in ein Kloster verwiesen 2, 206; wird König 207; von Ebroin an= erfannt 208. 209; besgl. von Pippin b. M. 210f.; sein Tob 217.

IV., Sohn Dagoberts III., ins Kloster Chelles gebracht 2, 221; als König anerkannt 225; sein Tob 234.

-, Sohn Chilberichs III., nach St. Mandrille gestedt 2, 255.

-, Sohn Karls d. Gr. und der Gersvindis 2, 387.

Theudibald, Sohn Theubiberts I. 2, 119; fein Nachfolger 120. 121.

Theubibert I., Sohn Theuberichs I., besiegt die Nordleute unter Chochilaich 2, 111. 115; folgt feinem Bater 116. 118; seine Macht 119f.

- II., Sohn Childiberts II. 2,

155. 160; folgt ihm in Austrasien 162; Siege über Chlothachar II. 165; Bruch mit seinem Bruder 165 ff.; unterstützt Columba 167. sein Tod 168.

Theubibert, Sohn Chilperiche 2, 132. 136; sein Tob 137.

Theu bichilbis, Tochter Theuberichs I. 2, 507.

The uboald, Alamannenherzog 2, 248. 250.

diesem zum Nachfolger bestellt 2, 218 f.; seine Anhänger bei Cuise besiegt 220. 222.

Thenbovald, Sohn Chlobomers, getötet 2, 113.

Thierna (Alt-Orsowa) 500.

Thoringi, niederrheinische 2, 34. 43. 48. 74f.

Thrasuch f. Drosut.

Thule 101.

Thumelicus, Sohn Armins 377. Thüringer 49 (hermunduren) 69. 82. 97 f. 111. 183; als Gruppe 196. 198. 272. 450 f. 459. 608. 610 f. 613; 2, 20; 24 ff. 30; Bor= bringen gegen Beffen und Uferfranken 31 ff.; ob identisch mit den Thlodovech unterworfenen Thoringi? 34. 37 f. 43; König Bisin 45 ff. 74 f. 78 f. 86; Hermenefrib beseitigt seine Brüber 112; von Franken und Sachsen unterworfen 114. 118. 121. 130. 162; Einfälle ber Wenben 190 f.; un= ter Radulf 193. 200; Missions-thätigkeit St. Kyllinas 216. 220. 244. 291. 293. 325; Recht 581 f.; Herzöge 609 657 f. 664. 697. 714. 738. 740.

Thu snelba, Tochter Segests 366; Gemahlin Armins, gefangen 376 f. 383.

Tiberius 35. 66. 121. 138; ersobert Binbelikien 2c. 344 f. 348; bei dem sterbenden Drusus 354; verpflanzt die Sugambern auf das linke Rheinuser 55. 35d. 359; gewinnt die Cherusker 360; sein Feldzug an die Elbe (5 n. Chr.) 360 f.; Plan gegen Marobod 363; Ausstand in Pannonien 364; seine

Dabn, Deutsche Geschichte. Register.

Mittel zur Gewinnung der Germanen 364. 372; nach der Barusschlacht in Germanien 373 f.; wird Kaiser 374; ruft Germanicus ab 383. 386; interniert Marobod in Ravenna 388; siedelt die Anhänger Katwaldas und Marobods in Pannonien an 389. 392. 394. 396 f. 405. 496.

Tiburnia 2, 738.

Tierfage 275.

Tiguriner, Gau ber Helvetier 191. 318; schließen sich den Kimbern an 320. 322; über die Alpen 325. 327.

Ting f. Ding.

Tingen (Tinnezio) 490.

Tirol, Schloß (Teriolis c.) 346. 490. Tolbiacum (Zülpich) 54; Schlacht bei 611; 2, 77.

Tolosa (Toulouse) im Kimberntrieg 323.

Tongern 547; 2, 13. 15. 738.

Torbia (bei Monaco) Siegesbogen zu Ehren bes Augustus baselbst 345.

Tornacum f. Tournay.

Tortoja 2, 289.

Totila, Ostgotenkönig 2, 120.

Tougener schließen sich ben Kimbern an 321. 323; mit ben Tentonen nach ber Rhone 325.

Toul, Treffen bei (612) 2, 168. 738.

Toulouse (Tolosa) 488; an Chlobovech 2, 102; burch Eudo gegen die Araber geschützt 228; von König Pippin erobert 270. 542.

Tournay (Tornacum) 2, 15; Sits Childerichs I., sein Grab baselbst 52 f. 54; Residenz Chilperichs II. 132. 137. 406.

Tours 2, 100. 103. 136. 143; Klosterschule 382; Formelsammlung 583.

Toutonen, keltischer Stamm 507. Toxanbria, Salier baselbst seßhaft 547. 585; 2, 8. 404.

Traismaner (f. auch Trigisamo)

Trajan, Kaiser 37. 91; umbegt bas Zehntland mit dem limes 358. 422; besiegt die Daken 426. 437. 440; s. Grenzschutz 498. 546 f. Trajana (Atrans) 510. Trajectum 66. 538.

Trafamund, Herzog von Spoleto 2, 240.

Traunstein 493. 509.

Treueide unter Karl b. Gr. 2, 380. Trévirer 52. 55. 416. 522; 2, 407 f.

Triboter 26. 51 f.; bei Brumat 52. 329. 334 f. 451.

Tribunci 538.

Tribunus 2, 594 f. 650. 689.

Tricesimae (bei Xanten) 559. 568.

Tribentum (Trient) 327. 344.

Trient, Herzogtum 2, 239.

Trier (f. Augusta Trevirorum) 343; Rampf zwischen Cerialis und Civilis 416. 465. 488. 494; Rolonie 497. 522. 526. 528. 530 f. 551. 607; viermal in die Gewalt der Franken geraten 2, 15 f. 32. 35; Erzbistum 317. 408. 497. 728. 738. 740.

Trigisamo (s. auch Traismauer)

Troesmis (Igliza) 499.

Troyes (Augustobona Tricasses) 539. 609; Tag zu 2, 178.

Truchfeß 2, 471. 618.

Truecia (Droisp), Schlacht bei 2, 162.

Tubanten 57 ff. 104. 110. 384. 406; zur Alamannengruppe 451; von Konstantin I. befämpft 528. 2, 19.

Tübingen 459. 503.

Tuisto 39. 42.

Tulin (Comagenae) 502.

Tullum 539.

Tungern 49; treten zu Civilis über 412. 415. 454.

Tungritanische Kohorten 575.

Tuom, bas 201; 2, 639.

Turin, Straffentampfe zwischen Romern und Batavern 408.

Turkilinger, Böllerschaft Goten 73. 98 f. 100. 102 f. 430.

Turones 86. Thrigeten 94.

# u.

Ubier 45; von ben Sueben bebrängt | Urgel, 2, 286. 52 f. 54. 61 f. 72. 79. 159. 335 ff.; von Agrippa auf bas linte Rheinufer verpflanzt 340; ihre Stadt erhält das italische Bürgerrecht 343. 351. 400; im Aufstand bes Civilis 413 ff.; 416 f.; 2, 10. 40. 407.

Uferfranten f. Ripuarier.

Ufromer, hattischer princeps 366. Umhringstan, Angelsachse 2, 324.

Umstand, ber 201.

Unfreie, ihre Berwenbung 158. 206; Entstehung der Unfreiheit 208. 252. 260; 2, 445. 465 ff.; der Krone und Kirche 473. 498; Gerichtsbarkeit 668 f.

Unstrut, Radulis Burg an der —,

2, 200.

Ur, Alamannenkönig, gegen Julian 541. 563.

Urfundenwesen ber Franken 2,

 $681\,\mathrm{ff}$  .

Uro, Erzieher Sigiberts II. (III.) 2, 200. Ursicinus, Alamannenkönig, gegen

Julian 541 f. 563.

, Mörber bes Silvanus 536.

Urfio, Herzog 2, 146.

Usafer, Sarmatendan, schließt Frieden mit Constantins II. 555. 557.

Usipier 26. 54. 57 f. 59. 62 f. 81. 104. 208; von Cafar überfallen 335 f. 367; bei ber clades Lolliana 343. 351 f. 356. 384. 406. 413. 451. 457; 2, 3. 19.

Utrecht, Bistum 2, 215. 223. 265.

317. 739.

23.

Baba 418.

Babomar, Alamannentönig 534. 541. 563; von Constantius II. gegen Julian verwendet 569; gesfangen 570; seine Karrière in rösmischem Dienst 571 f. 579. 588.

Bagabanta, Schlacht bei 572.

Baison (Vasio) 488.

Bala Numonius, Legat bes Barus 370.

Balencia (Balence), Stellung bes Marius baselbst 326. 488.

Balens, Kaiser 81. 571. 573 f.; s.

Tod bei Adrianopel 594.

Balentinian I. 127. 518. 560; wird Kaiser 571. 574; seine Unternehmungen gegen die Alamannen 575 sff.; Sieg bei Solicinium 580 s.; befestigt die Nedarslinie 582 s.; hetzt die Burgunder gegen die Alamannen 585 s.; gegen Makrian 587 s.; Bertragsbruch gegen die Quaden 589 s.; Unterredung mit Makrian 591 s.; gegen die Quaden 592; s. Tod 593.

Valentinian II., Kaiser 594; unter Arbogast 599; s. Tob 601.

Baleria, Provinz, Einfall der Quaben und Sarmaten 590.

Balerian, Raifer 463ff.

Balio, Germane, in römischen Dienften 599.

Baltgis, angeblich Sohn Arnulfs

von Met 2, 171.

Banbalen 43 f.; Mittelgruppe ber Goten 73. 197. 90. 92. 97 f. 100 ff. 183; Hundertschaften 192. 213. 316. 387. 429 ff.; 435 f. 441. 446. 448. 470 f. 474. 481. 518; über ben Rhein 605; in Afrika 612; 2, 9. 11. 14 f. 57. 627.

Vandili (bei Plinius) 43.

Bandregistil, St., Abt von Saint Wandrille 2, 171.

Bangio, Schwestersohn bes Bannius, vertreibt biesen 401 f.; 2, 42.

Bangionen 26. 51 f.; bei Worms 329. 334. 339. 451; von Konstantin I. bekämpft 528.

Bannes 2, 160f.

Bannins, König ber Quaben 84. 92; an der Spitze eines durch die ausgewanderten Gefolgschaften Marobods und Katwaldas gebildeten Staates 389; vertrieben 401; 2, 42.

Vargiones 64; 2, 19.

Varini 43. 97f.

Baristi (Narisci), Sueben = Marto= mannen (?) 82.

Barus, Quinctilius 138. 140. 352, Nachfolger bes Saturninus 367 f.; f. Auszug aus bem Sommerlager 369; Rieberlage und Tod 370. 377. 393. 410.

Basallen (Vassi) 2, 470. 472; allmählich wachsende Bedeutung im

Heere 636 f.

Basallität 2, 508 ff.

Bascon en burch Charibert II. unterworsen 2, 186; neue Unruhen 193. 221. 223; gegen Pippin b. J. und Karlmann 247.

Bedaft, Santt, Bischof von Arras

2, 85. 91.

Belbibena (Wilten) 345 f. 611. Beleba (Wala), Brutterin 60. 134. 394. 414; bewirtt die Schonung Kölns im Ausstand des Civilis 415. 419 f.; in römischer Gefangenschaft 421. 424.

Bellejus Paterculus mit Tiberius in Germanien 360.

Belocaffer 324.

Bernantius Fortunatus, Bischof von Poitiers 2, 138.

Benedig, von Karl d. Gr. erworben 2, 368 f. 371 f.; an Byzanz zurlickgegeben 372 f.

Venostes 35; im Bintschgau,

345.

Berax, Schwestersohn des Civilis 418.

Berbigenus, Gau ber Helvetier 191.

Bercellä, Schlacht bei 328.

Berben, Blutgericht bei 2, 306; Bistum 316.

Berbun burch Chlobovech belagert? 2, 68. Verlobung, nicht Frauenkauf bei ben Germanen 255.

Berneuil, Synobe 2, 266.

Verodunum 539.

Berrit, frisischer Fürst 403.

Vertretungshoheit des mero-vingischen Königs 2, 747 f. Béséronce, Schlacht bei 2, 113. Besontio (Besançon) 329. 333.

Bespasian 407; von den Donausueben unterstützt 408 f. 410 f. 413 f. schickt Cerialis gegen Civilis 416; Organisation 497.

Bestralp, Mamannentonig, gegen

Julian 541. 563.

Vetera castra auf bem Borsten= berg bei Kanten 349. 352. 378; von Civilis belagert 412 f.; ergiebt sich 414; Schlacht bei 417. 494 j.; von Trajan burch Colonia Trajana ersett 498.

Bevay 495.

Via Claudia (über ben Brenner) 497.

Bibilius, Führer ber Bermunduren, vertreibt Katwalda 389; ge= gen Bannius 401.

Vicarius = villicus 2,595; (vicecomes) 606 f. 648. 650. 689. 708.

Vicecomes f. vicarius.

Vicedominus (Bizdum), Berwalter bes Rirchenvermögens 2, 729.

Vicus Aurelii (f. auch Ohringen) 503. 506. 538.

Bidimatl, keltischer Graf aus ber Bretagne 2, 160.

Bibuar, Quabenkönig 557.

Bienne (Vienna) 488. 495. 503; 2, 94 f.

Bigilius, Papft 2, 120f.

Bitinge, Kustenwehr Karls b. Gr. gegen bie 2, 287. 319.

Bittofalen 73. 101. 430 f. 436; nehmen vertriebene Jazygen 556 f.

Villicus 2, 620. 670. 691.

Viminacium (Rostolat), 499. 501. Binch, Sieg Karl Martells bei 2, 222.

Bindelitien 35; Eroberung und Kolonisierung 344 ff.; burch Aure- Boullon f. Boclabische Felber.

lian von eingebrungenen Germanen befreit 473; (Raetia secunda) Drganifation 490, 510.

Binder, von den Markomannen be-

fiegt 433.

Vindili 94.

Vindobona 492. 498 f. 501 f.

Vindonissa (Windiff) 341. 473. 492. 526.

Binicius, M. in Germanien 359.

Biomab, Freund Chilberichs I. 2.

Virbomar 314.

Virbuni 107.

Birgil, Bischof von Salzburg 2.

Virunum (Maria Saal im Zoll= feld) 490.

Bispii 87.

Bitellius 407 f. 410. 413. 421.

Bithitab, Sohn bes Babomar, ermordet 579. 597.

Biticis 211.

Vitodurum (f. auch Winterthur) 488. 524.

Bitrodor, Sohn bes Quabenkönigs Viduar 557.

Boclabische Kelber am Clain. Sieg Chlodovechs über die West-

goten 2, 101. Bocula, Legat 413 f. Bögte 2, 482. 669.

Botio, norischer König 128. 334.

Volcae Tectosagae 80. 83.

Bölkerschaft, Staat ber 184. 194.

Bolksabel (s. auch Ebelfreie) ber Sachsen 210 s.; 2, 293. 298. 450; in die Grafschaftsämter berufen 305; bei Friesen unb Baiern 451; verschwindet bei ben Franken 442. 444 ff. 451.

Voltsstaat 186.

Boltsversammlung 202f. 216. 224. 228; wird burch bas palatium des Königs ersetzt 2, 545. 675; der Alamannen, Baiern, Thüringer 657.

Bosagus (Bogefen) 52.

Waifar, Hunolds Sohn, Herzog von Aquitanien 2, 186. 247. 250. 252; Kämpfe gegen König Pippin

261 ff.; s. Tob 271. Wala, Karls b. Gr. Better, 2, 290.

Walachen 37.

Walamer, Amalerkönig 2, 55.

Waldensee 128.

Walbüren 506.

Waltbert, Entel Widutinds, 2, 309.

Wanbilbert, Herzog 2, 196. 204. Waratto, Dlajordomus, Rachfolger Ebroins 2, 210. 218.

Wardinen 98.

Warnachar, Majordomus, gegen Brunichilbis 2, 173 f. 177; s. Sohn

Warnen 43. 77. 97 ff.; Wergelb 211. 613; 2, 33; Norbschwaben 135; verschmolzen mit den Thiiringern 162; Recht 581.

Waroch, teltischer Graf in ber Bre-tagne 2, 160 f.

Wasserweihe 295.

Beib, seine Stellung in Recht und 133 ff.; Berlobung, Frauenkauf 255; Che 2c. 256 ff.; Recht ber Hausfrau 258; Zurudfetzung im Grunderbgang 266 f.

Weissagung 290. Weistümer 200ff.

Wels an der Traun (Ovilava) 346. 489. 493.

Welzheim 506.

2Benben 38. 94 f. 101; unter Samo 2, 184; Sieg bei Wogastisburg 189; Einfälle in Thüringen 190 192, von Nadulf abgewehrt 193. 251. 303; bringen nach Saale und Main vor 317. 326.

Wergeld bes Weibes 136. 188; bes Cbelfreien 211. 232. 251. 252; 2, 134; der Römer im Franken= reich 414 f. 438; des Adels 446. 450; ber Antrustionen 452 s.; toniglicher Beamten 454; der Her= zöge (613), in hoste, ber Geist-lichen 455. 459. 463; des Freis gelassenen 464 f.; bes Unfreien 467. 470. 473. 478. 494. 497. 553. 574; bes Grafen 604; bes Königsboten 616; ber Bischöfe 722; der niederen Geistlichen 736.

Wessohrunner Gebet 276.

Weftfalen 43. 76. 290; 2, 12. 40. 293. 297 f. 302. 312. 664.

Best-Goten 73. 90. 100. 174. 180; Hundertschaften 192. 213. 218 f. 239. 411; im Jahre 376 Aufnahme in bas römische Oftreich, Sieg bei Abrianopel 594 f. 608 f.; in Gallien 611 f.; in Spanien 612 f.; 2, 9. 11. 42; Rämpfe mit ben Römern in Gallien 49. 52; Nieberlage bei Orleans 49. 52. 60. 72; von Chlodovech ansgegriffen 96; Bischöfe für biesen 99; Niederlage 101; v. Childibert I. bei Narbonne besiegt 115. 118; Kämpse mit Guntchramn 128. 158. 448. 526; lex 576 f.

Wette, s. Banngeld.

Wichert, Sohn Widulinds 2, 309. Widemer, Amalerkönig 2, 55.

Wibutinb, Bestfale, flieht zu ben Danen 2, 300. 304; Rudfehr, Aufstand in Wigmodia 305 f. 307; f. Taufe in Attigny 308 f. 319.

Wien 502.

Wiesbaben 63. 122. 353. 450. 497. 588; 2, 19.

Wigmobia, Gau 2, 303. 305. 308. 311. 315.

Wijt bij Duurstebe, Gieg Pippins b. M. über Ratbob 2, 215.

Wilburgstetten 506. Wilhelm, Graf von Toulouse (Wil-

helm von Orange) 2, 286.

Willehab soll ben Gan Wigmobia befehren 2, 303. 305. 308. 316. Willerich, Bischof von Bremen 2,

316.

Willibab, patricius in Burgund, fällt bei Autun 2, 201.

Willibrord (Erzbischof von Utrecht), bekehrt die Frisen 2, 215 f. 739.
ilten (Beldidena) 345 f. 490. Wilten 490.

492 ff. Bilgen greifen mit ben Danen bie

L-mark

Abobriten an 2, 321 f. 325. 328f.

Windisch (s. auch Vindonissa) 492. 495. 538; 2, 738.

Winigis, Herzog von Spoleto 2, 367.

Wintersonnenwende, Fest der **298. 302**,

Winterthur (Vitodurum) 488. 524. 538.

Wintrio, dux 2, 164.

Wiruni 98.

Wirunium 98.

Wirzburg 2, 27. 29; Errichtung bes Bistums 248. 740.

Wisburgii 87.

Witterich, Westgotentonig 2, 167f.

Wittum 259.

Witwengerade, die 259.

Witin, Abodritenhäuptling 2, 310. 326.

Wogastisburg, Schlacht bei 2, 189. Worado, Pfalzgraf 2, 305 f.

Worms (Wormatia) 52; (Borbetomägus) 329; (Augusta Vangionum) 343. 488. 538. 605; von Bandalen u. s. w. nach langer Belagerung erobert 2, 15. 26. 78; Reichstag (781) 331. (787) 332. (790) 335; Pfalz 383. 497. 738.

Wuldetrada, Theudibalds Witwe, beiratet Chlothachar I., 2, 121; auf geistliche Einsprache mit Garibald, Herzog der Bajuvaren ver-

mählt 122.

Wulfila, Bibelübersetzung 269. , Germanenführer in Gallien, gegen die Bandalen 2c. 605.

Wulfoald, Hausmeier Childerichs 11. 2, 206 f.; ermordet 208. 216.

Xanten 349. 494. 559.

Nverbon (Eborodunum) 488.

Zabern (f. auch Elfaß- und Rhein-, Tabernae) 538.

Zacharias, Papst, billigt Pippins Thronbesteigung 2, 253 f. 256. 265.

Zahngebind 295.

Zehentland (s. auch agri decumates); 368. 426. 456; Einbruch ber Alamannen 2c. nach Aurelians Tob 475 f.; nach Brobus' Tob von Alamannen und Juthungen besetzt 484. 498. 502; nicht mehr sicherer römischer Besitz 517; im Anbau und Besitz ber Alamannen 525. 547; strichweise in formlichen Berträgen an die Germanen abgetreten 582 f.; 2, 31.

Zeiselmauer (f. auch Cetium) 502.

Beitrechnung 269.

Beno, Raifer 2, 62f.

Zenobia 473.

Bigais, Sarmatendan, unterwirft sich Constantius II. 555; König von Jazygen 557.

38ile 2, 706. 38ilner 2, 689.

Zugmantel 507. Zülpich (Tolbiacum) 54. 198; Riedermetzelung von Chauken und Frisen, Truppen des Civilis, durch die Ubier 417. 497; 2, 31; angeblich Sieg Chlodovechs bei 77; Treffen bei (612) 168.

and the control of

Zürich (Turicum) 488. Zuppo, Mannsname 58.

Zupdersee (Flevo) 350.

## Berichtigungen.

### Banb I.

- S. 28, 3. 2 v. u. lies bolichokephale statt bolychokephale.
- " 319, " 18 v. o. " March flatt Marfc.
- " 340, " 1 v. u. " Atrebaten ftatt Atrbaten.
- " 379, " 15 v. u. " pontes statt ponges.
- " 385, " 11 b. o. " Inguiomer fatt Inguioner.
- " 453, " 12 v. o. " 217 statt 213.
- 3wischen 467 und 469 Seitenzahl lies 468 ftatt 478.
- S. 483, Rolumnentitel, lies Bonofus fatt Bonolus.
- " 497, 3. 9 v. o. lies Aguontum statt an Aguontum.
- " 497, " 10 v. o. " an ber Drave fatt ber Drave.
- " 555, " 16 v. o. Arahar statt Asahar.
- " 559, " 4 v. u. Bingium fatt Bingio.
- " 576, " 13 u. 14 v. u. lies 573. 575 statt 373. 375.
- " 600, Kolumnentitel, lies Erfolge ftatt Erbfolge.
- " 609, 3. 7 v. u. lies A etius ftatt Aeius.
- " 611, " 5 v. u. lies Er befdrantte fatt Erbe fdrantte.

### Band Ib.

- S. 114, 3. 13 v. o. lies Bermenefrib ftatt Bermenerich.
- " 258, " 2 v. o. " 774 flatt 744.
- " 274, " 13 v. o. " 749 statt 769.
- " 277, " 8 v. o. " 255 statt 225.
- " 326, " 3 v. u. " Erzbistum flatt Erbbistum.
- " 366, " 15 b. o. " ausgeführt fatt unausgeführt.
- " 386, " 8 v. o. " 246 statt 249.
- Zwischen S. 670 und 672 Seitenzahl lies S. 671 ftatt 691.

Druct von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

-tot-M

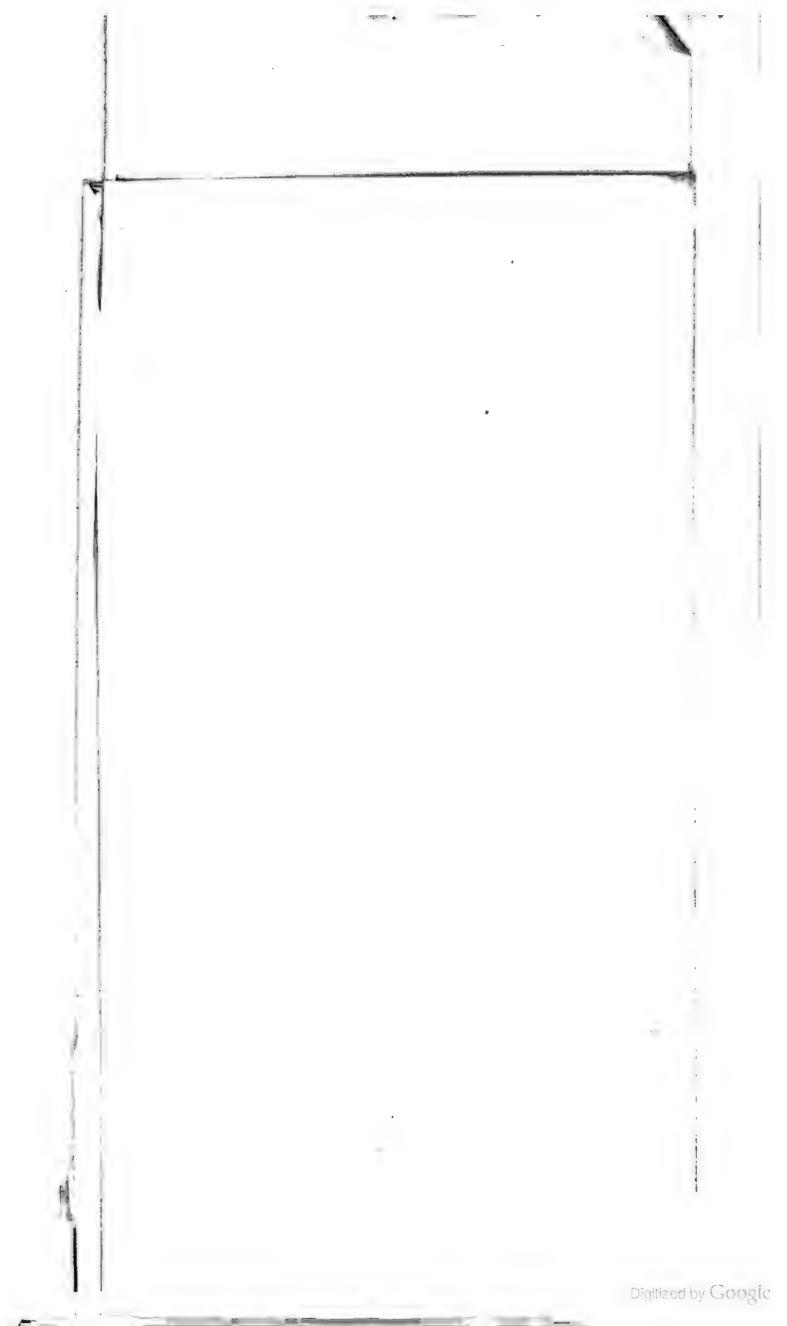

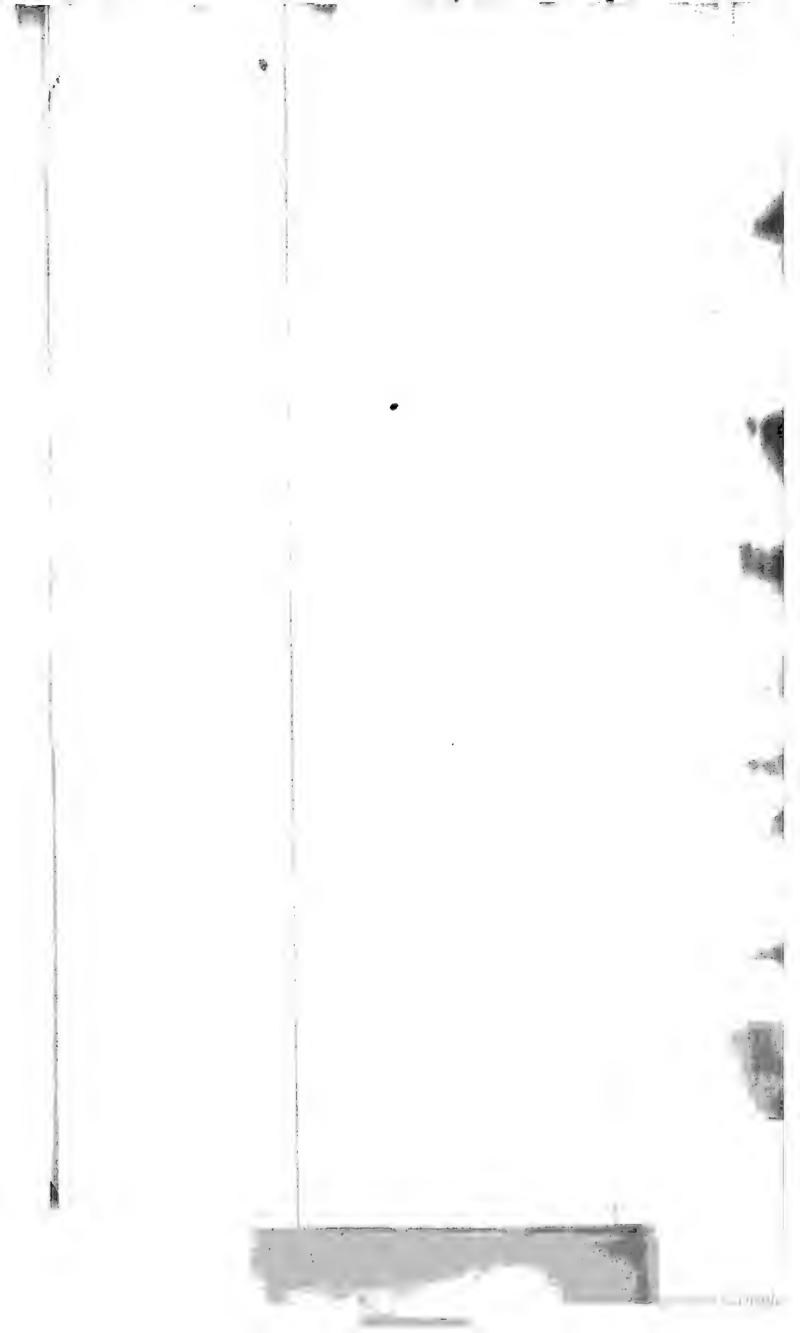

, £ 4,24,74 . . .



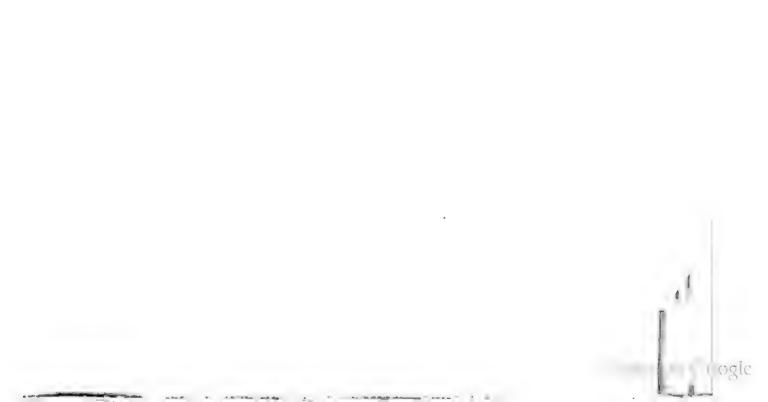

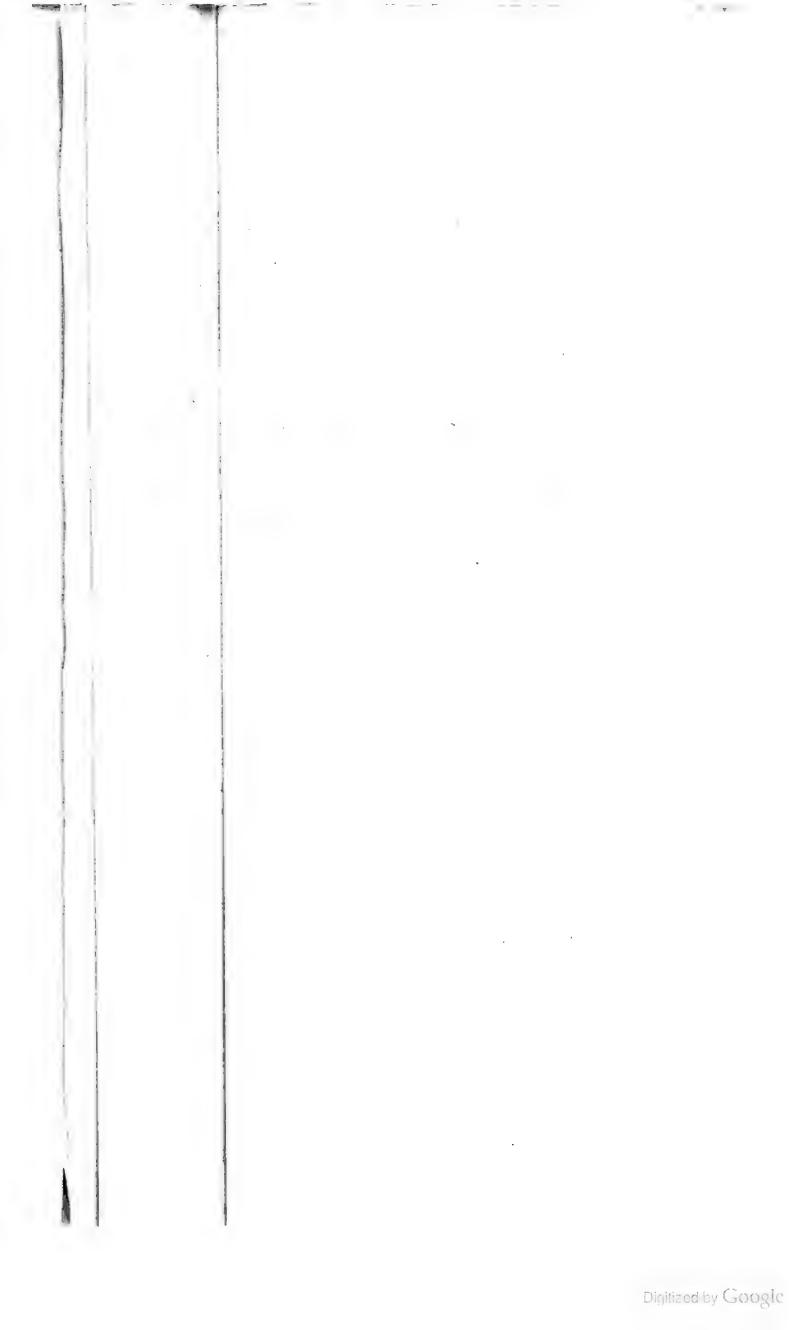



